3 3433 06659507 9







Tw. T. F

# INTELLIGENZBLATT

der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero I.



## I. Ankundigung neuer Bücher.

V enige Bucher der R. Jurisprudenz verdienten fo fehr nach dem Urtheil der Kenner, fich in den Handen aller dejenigen zu befinden, welche tiefer in das Syftem des R. Rechts einzudringen wünschten, als das vortrefliche Buch : Galpanus de ufu fruitu. Diefes Werk, deffen Ueberschrift viel zu eingeschrankt lautet, als dass man in demfelben Abhandlungen über fast alle der wichtigften Hauptgegenftande des R. Rechts zu finden glauben follte, ift mit der tiefften Einficht in das ganze Rechts - Syltem , mit dem hellften Ueberblick über alle Theile der Geferzgebung, und mit dem gelibteften Scharffinn , wodurch die verwicheltften und dunkelften Ergriffe auf des deutlichfte auseinander gesetzt find, verfertigt. Noch heut zu Tage find diele gelegentlich eingewebten Abhandlungen theils die einnigen, welche man über diese Materien hat, theils find fie von den vorziglichften der neuern Rechts - Schriftstelletn in ihren ausführlicheren Versuchen über diese Materien benurge, oder von ihnen zum Grund derfelben gelegt worden. Um nun aber die Liebhaber jurifticher Litteratur von der Wightigkeit derfelben felbit zu überzeugen, ferzen wir hier das Verzeichnifs aller diefer abgehandelten Materien, so wie sie Galvanus selbst angezeigt hat, nach der Reihe her.

Es find folche :

De Jure Naturae, Gentium et Civili. De Jure Familiae. De Jure Tellamentorum. De Utucapionibus et longi temporis Praeferiptonibus. De Exacquatione Legatorum et Fideicommifforum. De Pollicitationibus. De Pacliis nudis, De Contrachibus, De Dotis fubfiantia. De Domnino. De Polifilone.

So entchieden nun der Werth diefes Buchs ift, so felten ift es nunmehr in Deutschland zu sinden. Nur wenige Rechtsgelehrte siad ungeschtet aller Mühe, welche sie sich gegeben haben, so glücklich gewesen, ein Exemplar destiben als eugen zu bekommen, und diese betrachten es als eine der großten Seltenheiten ihrer Bibliothek. Unterzogener glaubt deswegen, den Liebhabern der achten Jurisprudenz eine angenehne Nachticht durch die Ankündigung einer neuen Aussige desselben auf Subscription, welche in seinem Verlage derseiben auf Subscription, Erz verspricht die strengtle kortektheit des Drucks, gutes Papier, und letzt den Subscriptions - Peiss eines Buchs, von 4 Alphabet in Quart, auf den ausstellt über beite den von 2 fl. 45 kr. Die Subscriptions - Ett dauert bis Ende

Mays; in der Folge wird kein Exemplar unter 4 fl. ex-

N. S. Mit dem Druck ist bereits der Anfang gemacht. Tübingen

den 20 Nov. 1787.

Cotta. Buchhandler.

Beyträge zur ölteren, und neueren Geschichte, wie auch zum Stauts - und privat - Rechte des Westpfählschen Kreifes.

Unter diesem Titel bin ich in Gesell'shift einiger Mitarbeiter entschlossen, dem vaterländischen Publict megeen Ostern 1788. den ersten Theil eines Werks vorzulegen, welches aus einer Reihe mehrerer Bände bestehen foll.

Ich brauche wohl den Nurzen nicht erst zu zeigen. den diese Beytrage stiften konnen, und ihrem Endawecke nach fliften follen; es ift offenbar, dass wir nur alsdann erft eine vollständige Geschichte unsers Vnterlandes billig erwarten konnen , wenn durch fehrifrstellerische Bemühungen in der Geschichte einzelner Reichslande mehr vorgegroeitet ift. Ein jeder Beytrag hierzu kann dem Geschichts - Forschet nicht anders als willkommen sevn: und darum wage ich es ohne Scheu, mit diesem Weike ans Licht zu treten. Eine gleiche Bewandnifs hat es mit dem Staats - und privat - Rechte der einzelnen teutschen Staaten. Wie viel wurde unfer Reichs - Staats - Recht gewinnen, wenn wir von jedem Reichs - Lande ein folches Werk aufzuweifen hatten; als Sulaburg durch feinen wurdigen Kanzler Rleinmayer, Zwesbrucken dutch den Hofrath Bachman, u. f. w. erhalren bat? - Ich werde nun in diefen Beytragen freylich kein fyltematisches Steatsrecht aller zum Westpfalischen Kreife gehörenden Territorien liefern konnen ; aber doch Beytrage, ohne welche die Leatbeitung deffelben wohl immer ein frommer Wunsch bleiben moute.

Ich schlage zu diesem Ende den bequentten, d. i. den Weg der Subscription ein, welche jedem Lichbaber bis gegen die Mitte des Hornung offen steht. Freunde, die sich damit bemüßen wollen Subscriberten zu fammlen, ethalten to pro Cent., und werden gebeten die Namen, und den Character derfellen deutlich geschrieben so bild es stunlich ist an mich einzulenden, unden die H. H. Subscribenten d.m Weike selbyt sollen vorgedruckt werden.

Ich binde mich übrigens an keine Zeit, sondern so
oft interessante Mate laiten zu einem Bande vorhanden sind,
A

foll er erscheinen und den H. H. Suhseribenten im billigften Preise nach dem Verhaltniss der Bogenzahl geliefert werden.

Gelehrte, die mich mit Beyträgen beehren wollen, bitte ich mir solche einzuschicken, und erbiete mich zu einem billigen Honorarium.

An Typographiicher Schönheit, wie auch, wo et erfordest wird, an gut gestochenen Kupfern werde ich nichts ermangeln lassen.

Ich bitte indessen meine litterarischen Freunde, und alle lobliche Buchhandlungen in Deutschland dieses Unternehmen gefällight zu unterstützen, der ich mich zu ähnlichen Gefälligkeiten erbiete.

Paderborn den goften Nov. 1757.

Friedrich Wilhelm Cofman d. R. L. Benefiziat der Domkirche, und Kommendatarius auf der bischößischen Kanzley daselbst.

Die neue grademische Buchhandlung in Marburg veranstaltet von folgendem Werk

Cours d'Happintrique, on traite complet de la Medecine des Coevant pr. Mr. la Fosse.

eine gute deutsche Ueberferzung wozu ein dafiger gefehieker Gelehrer Aumetkungen machen wird. Die Ueberfetzung iff schon so weit gediehen, das mit dem Druck ahtstens der Anfang gemacht werden foll. Die Kupfer werden von einem gescheichen Köutlier nach dem Original genau copirt und nachber sowohl illuminirt als schwarz zu haben seyn.

In eben dieser Buchhandlung soll auf Anrathen und unter Aussicht eines hiesigen Gelehrten der

Thefevens Differtationum medicarum Edenfium.

alhier abgedruckt werden.

Er enthält die vorzöglichsten medicinsichen Disputationen, die von der Edinburger Facultät hetausgregeben worden sind, die ein Arzt nicht woll entbehren wird, und wodurch der medicinsichen Literatur ein wesentlicher Dienst geschiehet. Dadies Werk einen großen Anfwand erstratert, so wird Subsciption verlangt, und die sich bis Ende diefes Johrs bey uns oder sonst in einer Euchbandlung angeber, erhalten das Exemplar um 1/3 geringer als den kinsttigen Ladenpreis, und sein Nahme wird dem Subscribenten. Verzeichnits einverleibt.

-Herr Engelfeha in Masburg köndigt in einer befonders gedruckten Anzeige eine Sommlung feiner Gedehte an. Sie bestiehen aus Oden, Liedern, Sinngedichten, Eulladen, Epistel und vermifchten Gedehten. Ein betrachfeiher Theil destälben ist (Jehon feit mehrern Jahren dienzelt gedruckt worden, und har den beyfall der Konner erhalten. — Un den Verlag diefer Saumtung zu siehern, wahlt der Hr. Verf. den Weg der Substraption. Die Gediche werden einen Celavband, ein Alplaber fark ausmachen. Wer das Sammeha übenim art, erh le 15 der Cent sür teine Bemülnung. Die Unterzeichnung bleibt his zum Alfange des Matzinoars 1788. offen; und d. Namen der Substriberten werden der Sammlung vornge-

druckt. Diese erhalten ihre Abdrücke auf feinem Schreibpapier mit aller Nettigkäte ieuer geschnackvollen Typographie für den gewiß schr undsigen Preis von 16 Ger. in Golde, oder 18. 12 kr. Rheinisch. Nach Versligslung der Subferiptionszeit aber wind derselbe auf 1 Rehlr. in Golde erhöhet. Man kann sich unmittelbar an den Hrn. Vers, und die neue akademische Buchandlung in Marburg wenden, bas in der Folge einige der vornehmisten Buchhandlungen bekannt gemacht werden sollen, wohn man die Briefe spedien kann. — In Jan nehmen Hr. Stud. Justi und Hr. Stud. Lans Subscription an.

Nahere Nachricht zu dem, unter dem Titel: "Fin Studenten, Advocaten und Pablicum;" bereits angekundigten Werk.

Es begreift folgende drey Hauptsatze, welche in fünf Abschnitten ausgesührt werden.

Ettler Sitz: Pfyciologifine Amerijang, wie man, shuenišndlighe, mar im Bedurfniffoll, gefüchte Bestüffe einer dritten Perfon, für fich ultim, auf eine, der Kauer der Suche angemeijene, Art alle, au den Rechten gehörige. Wiffenfohren gwänden einem konnt

Ausführung, Siehe Abschn. 1. 11. 111, Ueber gute und fehlechte juriftische Erziehung. Von den, einer jeden eigenen , Folgen. Moglichkeit , Nothwendigheit , Nutzen und mannichfaltige Hindernisse der vorgeschlagenen Methode zu fludieren. Specielle Anwendung derfelben auf alle, für den practifchen Rechtsgelehrten gehorige, Witlenichaften. Beantwortung der Frage: "Wer kann und foll fludieren?" Vollstandige Wigerlegung der wichtigsten, moglichen Einwurfe gegen die vorgeschlegene Art zu fludieren. Ob es nach Verflufs der academitchen Jahre, beiler fey, in einem Amt, oder bey einem Practiker zu arbeiten? Sind Eliern deren Glücksumtlande das erlauben, schuldig, ihre Sohne, welche von der Academie zurückkenmen, so lange mit dem Nothwendigsten zu versehen, bis diese fich felbit ernahren konnen? Ueber das fittliche Betragen erwachsnet Kinder gegen Eltern, und der Eltern gegen Kinder; auch über den Falt: wenn es erlaubt ift, die Grenzen dieses Bettagens zu überschreiten. Kleine practische Handgriffe für angehende Advocaten.

Zweyter Satz. Kenntniß des prassifienen Rechtrzelehrten ißt jederman, besonders denen, welche nicht findlert haben, unentbehrlich.

Ausführung. Siehe Abfehn. IV. Veilfländige Beleuchtung des Stands der Rechtsgelehrten. Ucher die fichtbatten und geheimen Urlächen des äuffern und innern Verfalls deffühen. Ueber desse Verzige und Mingel. Aechte und anschte Kennzeichen der Gelehrfankeit und Brauchberkeit des Rechtsgelehrten. Schadliche Vorurfbeile, welche des Fublicum mit gedechten briden Begriffen verbindet. Uneutbehrischkeit des Rechtsgelehrten. Wefemlich und zufällig notiwendige Kenntmisse deslüben. Ueber den Rang des Rechtsgelehrten. Geringschatzung dessehen und der er Uffschen. Charackerstätische Darffellung des innern præchliebes Lebens, nebtt entigen interectsanten Scenen aus dem Jehn. Eurgerliche Verhalmille des Rechtsgelehrten mit Perzig auf Statusverfassung; überhaupt von dellen Verhaldung mit dem den Publikuns mit ihm.

Dritter Satze Vernug, ge, bescheidne Vorschläge: wie Fürften die allgemenen und besondern blinderniffe des Rechtstudiums , durch weife Gefetne heben , und den Stand

des Rechtsgeleinten für den Staat, noch branchbarer als

bisher , machen können.

Die Ausführung dieses Satzes, so wie die der obigen zween, darzuftellen, war wegen Eriparnis des Raums, jetzt nicht wohl moglich. Sie ut eben fo gennu und speciell, wie die schon gedachten, und faist den ganzen funften Abtchnitt.

Der fconfte Abschnitt ift ein genzes für fich, und falst besonders : finnlich gemochte, Anleitungen zu philosophifchen Meditationen, Schluskerren über ganze Disciplinen felbit, ferner: einige neue juriftische Tabellen, wodurch das ganze Recht auch befondere einzelne Theile deffelben, auf einmal übersehen und in halben und ganzen Stunden

wiederhole werden können.

Die Pranumeration ift - 16 gr. - churfachisf. Convenzionsmunze, and geht nur bis zu dem i May 1788. Hernach koftet das Werk einen Thaler. Zu Vermeidung alles Missverstandnisses mache ich auch hiermit bekannt, dass nur folgende Comtoits, Buchhandlungen und Persenen, gegen 25 pro Cent Provision, Pranumeration annehmen. Das knifert, privil. Addreiskomtoir zu Hamburg, die konigl. preufs. Address - und Intelligenzkomtoirs zu Berlin und Breslau, das churfachis, privil. Addreiskomtoir zu Dresden, das privil, Intelligenzkomtoir zu Leipzig, ferner : die Crufiuslische Buchhandlung eben daselbit, die Joseph Sighelische zu Wien, die Efslingeritche zu Frankfurt am Mayn, die Ruprechtische zu Gottingen, die Keyferische zu Erfatt, die Hemmerdische zu Halle, die Ettingeritche zu Gotha, die Drachstettische zu Bauzen, die Erbiteinische zu Meissen, die Severmische zu Weislenfels, Herr Advocat Fiedler in Jena, und Herr Ratheproclamator Weidler zu Wittenberg. ...

Dresden am 21 December 1787. Adv. Friedrich August Friezsche,' wohnhaft auf der Zahnsgatle in des juwelierers lieren Haafe Haufe, im zweyten Stockwerk,

#### II. Neue Musikalien.

Kleinere mufikaliseite Unterhaltungen fürs Klauier oder Pianoforte , nebfl einigen Liedern. Eriter Theil.

Unter diesem Titel bin ich gesonnen, eine Sammlung vermischter Klavierstücke, die auffer einigen Liedern, in Mennets, Polonoifen (aber nicht fur den Tanz) Rondos, Sonatinen und Variacionen, eines bekannten, und beliebten Themas besteht herauszugeben.

Für die Gure meiner Arbeiten burgt der Beyfall der Kenner, welchen dieselben erhalten haben. Und so wahle ich den Weg der Subscription, welche i Conventionsgulden beträgt, und erwarte bis Ende Februarii 1788. die Nahmen derer, welche abonniren wollen. Citera 1788foll das Werk gedruckt leyn, und wird zwischen 10 - 12 Bogen flark. Subteription nehmen an, in Erturih Herr Musikdirectror Hasler, Herr Buchhandier Keyfer und Hr. Tanzineiller Naumann; in Halle Herr Secretar Weinmann; in Leipzig Hr. Pucitandler Stothous; in Hannover die Schmidtiche Buchhandlung in Lüneburg Hr. Politiceretar Kuhne. Wer auf to Exempler fubscribirt erhalt das i tra frey, und auf 5 ein halbes. Briefe und Gelder erbitte ich mir posifrey.

Mühlhaufen in Thüringen den 24 Dec. 1787.

I. G. B. Beutlet. Cand. rev. Minist.

#### III. Bucher fo zu verkaufen.

Den 2sften Febr. und fgg. Tage diefes Jahres wird im Huge die auserlesene Bibliothek des verftorbnet Prafidenten des hochiften Gerichtshofes von Holland etc. Herrn W. Panw durch den Buchhandler Schenrieer dientlich verkauft werden. Der Catalogus ift zu haben in Brannschweig bey Schröders Erben , in Bremen bey Forfier. in Gieffen bey Rrieger in Gotha bey Ettinger in Gattingen bey Boffiegel, in Hamburg bey Petit et Fil; in Leipzig bey Hung, in Regensburg beym Kundidat Aroft. - Commissionen der Auswärtigen nimmt auffer dem oben genannten Buchhandler, der Herr Prediger Ruts im Hang auf Erfuchen der Erben an.

Es besitzt jemand ein Exemplar von Hevelii Selenographia fehr wohl conditionire, mit den besten vollstandigften Kupfern und fehr reinen Abdrücken, welches für 25 Rthlr. verlaffen werden foll. Wer es wünscht, kann fich an die Keyfersche Buchhandlung in Erfurt wenden.

#### IV. Auctionen.

Dem gelehrten Publico wird hiermit bekannt gemacht dals mit Ausgange des Jenners dieles 1788. Jahres, ein Verzeichnifs von juristischen, thologischen, medicinischen, phyfikalischen und historischen Büchern, von einer zu Sangerhaufen zu haltenden Bücher - Auction, wovon der Tag künftig bestimmt werden wird, an unten verzeichneten Orten gratis ausgegeben werden foll. Das physikalische Fach enthält vornemlich viele seltene Bücher, in italienischer, französischer, englischer und lateinischer Sprache, als 1) Kirchers mundus suprerraneus. Amst. 1668. 2 Vol. c. f. 2) Hebenftreit mufenm Richterianum. Lipf. 1743. 3) Schenchner Herbarium diluvianum 1713. c. f. 4) Marfili hifloire physique de la Mer. Amft. 1725. c. f. 5) Adaufon hi-Stoire naturelle du Senegol. Paris 1757. c. f. 6) Scilla de corporibus marinis lapidescent. Rom 1752. c. f. 7) d'Argenville histoire de la lithologie et la Conchyhologie Paris 1742 C. f. 8) Tonruefort institutiones rei herbariae. Paris 1719. 2 Vol. c. f. nebst vielen beträchtlichen Werken zur Naturgeschichte von Klein und Schöfer; nicht weniger wird der Hittoriker auch manches Buch hier vorfinden was feiner Aufmerkfautkeit bisher entgangen ift. Unter den juriftifchen Buchern befinden fich die Werke eines Karpzows, Wernfters, Brunnomanns, Barthans Strycks und vornemlich das fo feltene Werk eines Linigs in 21 fol. banden, wie auch der Codez Augustion in 5 fol. Bunden und das Corrus juris civil. glogatum. Auch I rounde von dem jure publico werden hier ver-Schiedene Reichstegs - Acten, Abschiede, Satzungen und Confficutionen, die von Liebhabern oft vergebens gefucht worden, hier antreffen. Alle Bucher, wenige ausgenommen, find fauber in Pergament oder Frangband gebunden. Die

A 2

Die Catalogen werden zu obenbestimmter Zeit in den Leipziger Zeitungs- Comtoir, in den der älligemeinen Lietzautr - Zeitungs zu Jean, in der Hilfcherschen Buchhandlung zu Dreidelen, in der Ertingerschen zu Gottingen, in der Entigerschen zu Gottingen, in der Keyferschen zu Erfurt, in der Wajfenhaufs Buchhandlung zu Halle und in der Zollungschen zu Langenialz zu haben seyn.

In den ersten Tagen des Monats Metz foll auf dem etweun zweh im faubern Rahmen gefafster kunferticken und Hand-Zeichnungen, desgleichen verschiedene Gypäster unsgestelptier Vogal unter Glas, und zur Maletey gehöriger Gerählichatien, wovon das gedruckte Verzeichnis bey dem Buchduckter Hr, Hendel in Halle unenrgelden zu haben itt, offentlich an den Meitzburenden zegen gleich basste Zahlung verkauft werden, und konnen Auswärtige, denen ein Halls an Bekannfichat fehlt, auch ein den Herra Auctienator Werner und Secretar Wiese in Halle, welche von selbigen Auftrage zu übernehmen sich bereit erklart kaben, sich gefälligtt wenden.

Den iften Februar 1788, und folgende Tags, wird eine Samulung von Gemahluten und Kupferflichen, hinter Glas und Rahmen, aus der Verlaffenfehatt des weil. Herrn Hofmedicus Weber zu Walsrode, auf dem Rithlaute der Neufthet Honnover meithleisend verkauft werden.

Die Verzeichnisse davon and in der Expedition der allgemeinen Litteratur Zeitung zu Jena, bey dem Commissonair Expensier in Hamburg und bey dem Advoert Dotting in Hamburg welcher sich zugleich zu Uebernahme auswäriger Commissionen erbieter, zu haben.

### V. Preifsaufgaben.

Die Kon. Geselischaft der Aerzte zu Paris hatte in ihrer offentl. Zusammenkunse vom 7 ten Marz 1786 den Preis von 400. Livres auf nachstehende Frage gesetzt, welche fie jerzt wiederholt. Determiner quelles font. relativement à la temperature de la fuifon et à la nature du climat , les précantions à prendre pour conferver la fauté d'une armée vers la fin de l' hiver, et dans les premiers mois de la compagne, à quels maladies les trompes sont le plus exposees à cette époque. et, quels font les meilleurs moyens de traiter on de prevenir ces malaibe;? Die Abhandl, muffen vor den erften fanner 1789 eingegangen feyn. Auf folgender Frage Reher der Preis von 600 Livr. Determiner la nature du Pas, et indiquer par quels fignes on pent le reconnoître dans les différentes maladies, fur toat dans celles de la poitrine? Die Abhandlungen muffen vor den eiften May 1789 eingefendet werden. Ferner follen 1 2000 Livr. für die Preisfrage: Rechercher quelles fout les confes de l'endurciffement du tiffu celiulaire auquel plufieurs enfant nonveaux nes font fujets, et quel doit en être le trustement, foit preferantif, fort curatif? zuerkannt werden. Die Abhaudlungen mullen vor dem eiften Jann. 1789 polifrey an den be-

Standigen Secretar der kon So Abdrier Arzneykunde. Heren Vice d' Azir, gefand werden. Die Socierat lader auch die Naturforscher, Acrete und Chirurgen der verschiedenen Kreife ein: à lui donner des renferenemens exacts fur la manière dont ou fait rouir le chanvre et le lin dans les l'ays qu'ils habitent, fie verlangt ze wiffen ! S' il en refnite des inconveniens? L' can, dans laquelle on a fait sovir du lin on du changre, contraffe . t . elle des qualités plus molfaifantes par leur mactration; que par celle des autres fabiliances régétais : enfin eft ce dans les caux conrantes on dons les coux firemantes que dost fe faire le roniffage, et quelle eff celle de ces met odes que l'on doit preferer , foit par ropport à la préparation de ces subflonces, foit relativement à la finit des habitans? Die Abhandlungen mittien vor dem ersten lun, 1788, eingeschickewerden und in der offentlichen Zutammenkunft am Ludwigs - Tage der beften der Preis zuei kannt,

#### VI. Vermischte Anzeigen.

Das privil, Dreidner Addreis-Contoir berichter auf die dem Monat Odober, 1787. No. 37, 198, 150-der A. L. Z. angehangen Intelligeublater geschenhen Anfrage, dass von desten Seire alles geleister wurde, dass aber zur Zeit über die aufgegebene Preifstrage noch keine beitunnte Erklarung gegeben worden ist, und die Seluid elfo keinesweges einer Nachläfigkeir von Seiten des Addreis Controris bevgemessen werden kann.

Unter der Verlassensfenschaft des seel. Hrn. Professor Mafins: alliere befinder sich auch ein kompletes Exemplar der Allgem. deutschen Bibliothek, vom Anlänge an bis heure, in 91 Banden, davon 78 in gelben Pappebard gebunden 13. aber noch roh sind. Die 1rau Wittwe will dies Werk an einen Liebaber, im stehr billigen Press besonders verlassen; und man kann sich destaalb enrweger an die Frau Wittwe selbst, oder an mich wenden. Doch eibitre ich mir die Bisfele ganz franktrt.

Weimar d. 27 Dec. 1787-

F. J. Bertuch H. S. W. Legat. Rath.

Da die bisherigen Herausgeber der Annalium literariann, Hr. Abr H.nch und Herr Prof. Brwas, die Belorgung derfelben abgegeben und nur überlaßen haben, [6] werden die Annalen vom Anfang des Jahis 1788. an, mie fernere Beyfulde diefer und anderer Gelehren, umer neiner Beutgung heraus kommen, die Lintichtung aber vollig, wie zuvor, bleiben Ich erfuche daher alle Interetienten, fich mit ihren Aufträgen an nuch zu wenden.

Helmitadt, den 8 December 1787.

D. Christian August Günther.

Prof. d. Rechte.

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 2.

### I. Ankundigung neuer Bücher.

er Beyfall, welchen der erfte Theil meines Entwurfs einer Bibliothek für Rochtegesehrte in verschiedenen vorjahrigen Journalen und Zeitungen, als in der Schottischen. Bibliothek d. 'n. j. Lit. S. 15; in dem 28 St., der Muinzer Anzeigen von gel, Sachen ; im 37 St. der Eriangischen gelehrten Anmerk, und Nachr.; in dem 85 St, der Nürnhergischen gel. Zeitung, und in dem 143 St. der Neuen Leiveiger gel. Zeitung zu finden das Glück harre, und bev dem ich über das schiefe (ich will nicht mit einem der vorgenannten Herren Recensenren fagen, unfinnige) Urtheil eines mehr hamischen, als soliden Recensentens in der großtentheils fonst so schätzbaren Allgemeinen Literatur - Zeitung No. 221. d. v. Jahres, blos die Achfel zucken, und lächeln will, hat mich zwar veran laffet die letzte Hand an deffen zweyten Theil zu legen , welcher die speciell noch gar nie bearbeitete Bibliograf hie des Processes im Detail enthalten full, verentenene annattungen aber wellen ledisch den meiner eigenen Auflicht bedürffenden Druck nicht eher als nach Oftern diefes Jahres erlauben.

Joh, Chriftian Hellbach C. S.

Bey J. D. Brofe in Gottingen wird in der Mitten kunftigen Sommers eine Zeitschrift unter dem Titel : Gottineifches Mufeum fur die Wiffenschaften und Literatur. auf Pranumeration herauskommen. Sie bekommt ganz die innere Einrichtung des Lichtenbergischen Göttingischen Magazina, und da die Herausgeber fo glücklich gewefen find, mehrere der besten Kopfe Deurschlands zu ihrem Vorhaben zu vereinigen, so glauben sie auf den Beyfall und die lebhafteste Unterstützung des Publikum rechnen zu durfen. Alle Monate erscheint ein Stuck von 10-12 Bogen auf Schreibpapier mit Kupfern von den besten Meiftern gezieit. Die Pranumeranten erhalten dies für 12 gr. Conventionsmunze, nachher ift der Ladenpreis für ein Exemplar auf Schreibpapier 16 gr. und auf Druckpap, 14 gr. Die Pranumeranten machen fich auf einen gauzen Tahrgang verbindlich, bezahlen aber nur bey dem Emplange eines jeden Stückes die Pranumeration für das folgende. Wer die Gite hat, Pranumeranten zu fammlen, erhalt das 6te Exemplar frey. Wir erfachen alle Buchhandlungen und namentl, die, welche mit der Expedition der alloemeinen Literatur - Zeitung in Verbindung ftehen, Pranumeration anzunehmen, und birten sie und die sonftigen Hrn. Samler die Gelder für das 1ste Stück vor dem 15ten May an den Hrn. Buchhandler |. D. Brofe in Gottingen einzusenden. Brauchbare Beyträge an denselben postfrey eingeschickt, werden die Herausgeber mit dem größren Vergnügen annehmen.

Kein Theil der Areneykunde liegt fo unbearbeitet und vernachlässigt, als ihre Geschichte. Noch besitzt keine Nation ein vollständiges und zweckmässiges Werk über dieselbige, und selbit die vorhandenen Bearbeitungen der altern Geschichte find nicht mit dem Geifte eines Hanglere und, Mohfens abgefalst. Nicht einmel ein brauchbares unfern Zeiten angemeßnes Handbuch itt vorhanden, welches nur des bisher bekannte richtig umfafste. Aber weder zu diesem noch jenem ift Hofnung, so lange nicht im einzelnen vorgearbeitet, Materialien durch einzelne Erörterungen gefammelt werden. In diefer Hinficht, und um manchen vielleicht schlummernden Freund der Geschichte zu wecken, habe ich mich entschlossen, ein eigenes Archiv für die Geschiere der einerskunde, in ihrem genzen Umfung, in den nachsten Wochen abgedrucke feyn wird, lege ich meinen Plan und meine Ideen nahet dem Publikum vor, und zur Oftermelle 1788, wird das erfle Stück des Archier. im Grattenauerischen Verlag allier, felbft erscheinen,

Nürnberg , am 24 December 1787.

Dr. Philipp Ludwig Wittwer.

Zween Gelehrte, die Gelegenheit hatten, in fehr verschiedenen Erdg.genden, Länder und Völker zu beobachten, die auch schon mit so manchem Resultate ihrer Beobachtungen das lefende Publikum unrerhielten und noch bis diese Stunde an ergiebigen Quellen staristischer Nachrichten sitzen, geben in unserm Verlage eine periodische Schrift unter dem Titel heraus : Die Reifenden fur Länder und Volkerkunde. Sie liefern mit jedem halben fahre wenigftens ein Alphabet größtentheils mit Auffatzen aus ihren eigenen schon gesammelten Magazinen; fodern aber auch durch uns alle und jede Reisende auf, denen es verliehen ift, Sachen zu fehen und treu zu referiren, ihre Beytrage, famt den Bedingungen ihrer Publikation, verfiegelt einzusenden: An die Heranggeber der Reisenden für Länder - und Volkerkunde - unter dem Couvert : An die Felfsecherische Buchkandlung in Nürnberg. Ein Beytrag fülle einen oder viele Bogen, erstrecke fich über einzelne Gegenden oder ganze Lander, fo ift er den Herausgebern gleich willkommen, to bald er mit weifer Schonung geschrieben ift, die sich jene zum ersten Gesetz gemacht haten, ohne jedoch der vernünftigen schriftstellerischen Freyamushigkeit etwas Wesentliches dadurch zu vergeben. Jeder Brief ift ihnen schatzbar, fo bald er etwas von dem enthalt, was ein Land und Volk Merkwürdiges vorzuzeigen hat, es betreffe nun Naturproducte oder Kunfffeits, natürliche Volkstalente oder Vor - und Rückschritte ihret Ausbildung. Die Auffatze konnen, nach den Willen des Einsenders, mit und ohne Namen eingerückt werden ; nur behalten fich die Herausgeber das Vergnugen vor, hie und da erwan eine Anmerkung beyzufügen. - Zugleich foll auch von allen Reisebeschreibungen in diesem Werke, bald kurzere, bald langere Nachricht gegeben werden, fo, dass es als eine allgemeine Bibliothek der neuesten Reisebefehreibungen angesehen werden kann. Vor jedem Bande wird ein merkwurdiger Mann, von entschiedenem Einflusse in das Wohl einer Stadt oder eines Landes, er fey nun Fürst, Minister, Lehrer, Kaufmann oder Künftler im Kupfer erscheinen, dann und wann auch ein Individuum eimes Volks im vaterlandischen Costum. - Schon ift die erfte Halfte der Handschrift zum erften Bande in unsern Handen, folglich konnen wir das Buch langstens bis fohannis zuverläßig liefern.

Nürnberg, den 1 Dec. 1787. Felfseckerifche Buchhandlung.

Folgende neue Verlagsartikel find im Jahr 1787. in der Ettingerichen Buchhandlung zu Gotha erichienen, und dafelbit fo wie in allen Buchhandlungen zu haben:

Bernsteins, J. G. chirurgifches Lexicon, 2 Theile, neue vermehrte Aufl. gr. g. mit Churs. Privil. 2 Rehlr. 8 gr. Brunns, F. L. tabellarisches Leb. band. 4-- -- Geo-graphie und Statistik, mit einer Vorrede von rrenei 18 Rthlr. 12 gr. und Lerfe. 8. Vertraute Briefe einer Dame von Standt. g. 18 gr. Cahiers de Lecture. 1787. g. der Jahrg. 3 Rthir. Der Denker in Paris, geschrieben in Paris. 4r Heft g. 8 gr.

Doering, M. F. G. de alatis imaginibus apud veteres 4 gr. comment. 4. Eduard, eine Novelle, 2 Theile, a. d. Engl. überferzt v. J. Hardorf, 8. Galletti, J. G. A. Lehrbuch der deutschen Staatenge-12 gf. - Lehrbuch der europäischen Staatengeschichte. 8.

12 gr. Gorters, J. F. Gedichte z Theile, gr. 8. 1 Rthlr. Hammards, C. F. E. Reife durch Oberfchlefien zur Ruffisch. Kayferl. Armee, nach der Ukraine, und zum Teldmarfchall Rumenzow Sadunaiskoy rter Band mir Plane und Kupf, gr. 8. Handlungszeitung oder wochentliche Nachrichten von

Handel , Manufacturwelen und Oeconomie. 1787. jahr-2 Rehlr. 12 gt. Heppe , J. C. Lehrbuch einer Experimental - Naturlehre

für junge Leute und Kinder. Ir Th. 8. Herders, J. G. gerftreute Blatter 3te Sammlung 8. 1 Rthir.

Gott. Finige Gespräche. g. 16 gr. Persepolis, Eine Muthmasung. 8. 5 gr.

Index Plantsrum', quas in aero Erfurtenfi fponte provenientes olim. D. Joh. Ph. Nonne, deinde D Joh. Iac. Planer, colligerunt. 8. Journal des Luxus und der Moden, hersusgegeben von Berruch und Kraus, aufs Jahr 1787, in Commission 4 Rehlr.

Moralische Kinderklapper, für Kinder und Nichtkinder, (vom Hrn. Prof. Mufaus in Weimar) &. S ET. Der schwache König, Scenen aus der Geschichte Heinrichs von Caffilien, von Schmieder 2r Th. 8., 20 gr. Lebenswandel, Schwachheiren und Reue eines Frauenzimmers. 8.

Magazin für das neueste aus der Physik und Naturge schichte, herausgegeben von Lichtenberg, forrgesetzt von Voigt, 4r Band in 4 Stücken. 8. 2 Rehlr. - ar Band 19 und 25 St. Neue Aufl. z Rehlr. Meiners Erziehungsthorheiten des 17ten Jahrhunderts,

Oeuvres complettes de Voltaire, 3e und 4e Lieferung, 30 Rthlr. iede von 20 Alphabeten, gr. 8. (in allen find nun 51 Bande fertig und 9 folgen noch zur aten Lieferung, von allen 4 Lieferungen oder 60 Banden ift der Ladenpreifs 60 Rehlr.)

Wilhelm von Raschwitz, oder Stufenleiter von der Unbesonnenheit zur Ausschweifung und von dieser zum Verbrechen und Elend, von C. F. Timmme. 8. 1r Tfr. 2 Rehlr. 4 gr.

von Romer, Versuch einer Einleitung in die rechtlichen moralischen und politischen Grundsatze über die Gefaudschaften und die ihnen zukommenden Rechte, gr. g.

z Rthir. Scheidler blaine stantes and singuence, are samm-

Stahlswerds Grundsatze zu Vorlefungen über regulaire Fortificationen. Aus dem Schwed, übersetzt von Peterfen, mit 14 Kupfertafeln, gr. 8. 1 Rthir. 4 gr. la Vie de Voltaire par Mood. gr. 8.

Voigts, C. Reise der Zöglinge des Lübeckischen Erziehungsinstituts, nach Hamburg, bey Gelegenheit der Blanchardschen Luftreife. &. Volksmährchen der Deutschen ir und 2r Th. Neue Aufl.

I Rthlr. 8 gr. Wehrn, D. C. W. patriotische Gedanken über Raub und

Diebstahl, R. g or. Gothaische gelehrte Zeitungen aufs Jahr 1787. 4 RthL - - auslandische Literatur. 2 Rthlr.

Theaterkalender oder Taschenbuch für die Schaubuhne, 16 gt. Gothaifch und Altenburgischer Hof - und Addresskalender.

9 gr. Nums Pompilius. A. d. Franz, über L. 16 gr.

Wernhard Hubers Funken vom Herde feiner Laren der Freundschaft der Wahrheit, dem Scherze. g. m. K. 1 Rthir.

Schadens . G. eugl. Tanze . 2 Quatrillen und eine Seize. 16 gt Sechs Kupfer zu Gotters Mariane. Gezeichnet von Hof-

mann, gestochen ven Berger. 6 gr. Bildnifs der Mlle Withoft. 6 gr.

- Herschels in London

6 gr. The The history of the decline and fall of the Roman Empire, by Edward Gibbon. Exq. Vol. I. gr. 2. Für die Subscribenten

In der Akademischen Buchhandlung zu Jena, find folgende neue Verlagsbücher erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben :

Batich . D. A. I. D. C. dispositio generum Planterum Jenenfium fecundum Linaeum et familiaris naturales

Cicero's erfte Rede gegen den Prator Verres , neu überfetzt von J. A. v. E. 8. Giese, C. H. Versuch einer Prüfung der fortgesetzten

Werke der Wolfenbutt. Fragmentisten, besonders den Abraham betr. 8. Groffens , J. W. fechs Choralvorspiele für die Orgel. 4-

8 91, Grunbeck, D. C. G. Tractatus de pestilentiali scorra.

2 21. Haffe, Hebraische Sprachlehre nach den leichteften Grundsatzen, als ein Anfang eines prachischen Unterrichts, über die gesammten oriental - Sprachen, 1r Th,

- - 2r Th., enthält das Methodenbuch zur Erlernung der hebr. Sprache. gr. 8. g gr.

Jahni, D. F. commentatio medico obstreticia de utro 3 gr. retroverfo. 8.

Loder , D. J. C. anatomisches Handbuch , 1r Th. m. K. gr. 8. (wird nüchflens fertig)

Mynor, F. practische Gedanken uber die Amputation, a. d. Engl. übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet. 8.

Oden eines Preuffen. g. 10 gr Palmblätter, Erlefene morgenländische Erzählungen mit einer Vorrede vom Hrn. Gener. Superint, Herder. 8.

Paulus . M. C. E. G. über einige Merkwürdigkeiten der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha. 8. Poffe, D. A. F. über das Einwilligungsrecht deutscher Unterthanen in Landesveräußerungen. g. 4 81.

Quattalichrift, Jenaische, 15 Quart. 8. 12 gr. Roffigs, D. Lehrbuch der Policeywillenschaft. gr. 8.

1 Rehlr. 8 gr. Schnauberts, D. A. J. firmmarische Einleitung in das Staatsrecht der gesammten Reichsftande, nebit einem

kurzen Entwurf deficiben. 8. - Anfangsgrunde des Staatsrechts der gesammten

Reichslande, gr. 8. Starcks, D. J. C. Archiv für die Geburtshulfe, Frauenzimmer - und neugebohrner KinderKrankheiten, is und 25 St. m. K. g. I Rthir,

Treiber, J. W. Ueber den Ursprung der alten Herrn Grafen von Kefernburg und jetzigen Furften von Schwarzburg, zur Berichtigung der altern Schwarz-

burgitchen Geschichten, mit 1 K. gr. g. . Walthers, C. A. neue und vermehrte Geschlechtstafel

der Schwarzburgischen Regenten aus dem Haufe Kefernburg. Fol,

Werther, D. J. F. Ahleining zum allgemeinen Kriege-Recht zu feinen Vorlefungen, R.

Folgende Bücher find in der Ertingerischen Buchhandlung zu Gotha in Menge zu haben :

Oeuvres d'Histoire naturelle et de Philosophie de Charles Bonnet & Tomes, av. Fig. in 4to 1779 - 1783. 30 Rthlr. 18 Rehle. les memes. 18 Tomes gr. in gvo. Voyages dans les Alpes, precedes d'un Effai fur l'histoi-

re des Environs de Geneve par de Sauffure 2 Tomes avec Fig. gr. in 4to Neufchatel 1779. to Rible les mêmes in 8vo. SiRthir.

Nouveau Dictionnaire historique, ou histoire abregée de tous les hommes qui se font fait un nom par des ,talens ."des vertus , des forfaits, des Erreurs etc. depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, par, une societé de gens de lettres. 6me edition. 8 Tomes

in 8. 1786. Essai fur l'Hygométrie par Mr. Saussure gr. in 4to Neuf-2 Rehlr. 16 gr. chatel, 1783.

Le Cabinet des Fées, par M. de Mayer. 37 vol. gr. in 8vo. 44 Rthlr. avec Figures. 30 Rthlr.

le même livre, in 12, avec Fig. Museum Carlsonianum in quo select. aves . coloribus ad vivum brevique descriptione illustragus, exhibet. Andr.

45 Rthir. Sparrmann, Fafc. 1. et 2. Fol,

Auch find in obiger Buchhandlung folgende altere Warke zu bekommen:

60 Riblin Blaevii theatrum Italiae, Hagge 1724. Theatrum Sabaudiae et Pedemontii 1700. 2Tomi. 60Rtkl. 60 Rthlr. Dasselbe Französisch.

Nouvenn theatre de la Grande - Bretagne. Londres 1715-60 Rthlr. 1717. 3 Fol. Kämpfer, histoire naturelle, civile et ecclesiastique du

20 Rthlr. Japon 2 Tomes à la Heye 1729. Fol. Dapper, description de l' Archipel. 1703. Fol. avec Fig. & Rthlr.

Voyage de la Mottraye en Europe, Afie, Afrique. Amfterdam, 1727. Fol. Fig. 13 Rthlr. Chardin , voyage en Perfe, Amsterdam 1735. 4 Tomes

Histoire du regne de Louis XIV, enrichie de medailles

par Martinière. Amsterdam 1740. 5 Tomes. 4to avec medailles, et Fig. de Picart. 25 Rthlr.

Guarnaccci vitae Pontificum et Cardinalium, continuatae a Ciaccoconio. Romae 1751. c. icon. elegant. 2 Tomi 15 Rthir. Fol.

Statue antiche nell' antifola della Libreria di St. Marco in Venezia. Venezia. 1748. 2 Volumi Fol. real.40 Rthlr. Numismata Cimelii Caefarei regii Austriaci Vindobonenfis. Vindob. 1754 et 55. 2 Partes Fol. maj. 18 Rthlr. Dictionnaire universel de Furetière, 4 T. Fol. 32 Rehlr.

La Gallerie Elect, de Duffeldorf, 1778. < 40 Rahlra Architecture par Blondel, a Tomes, 4to Paris 1728as Rehlr.

Perrault hommes illustres. Paris. 1697. 18 Rthlr. Lo Stato militaire de Turchi, dal Conte Marfigli Italiano

e Francese Amit. 1732. Fol. to Ribin 11.

## M. Preifsaufgaben.

Die Hochfürstlich-Hessiche Gesellschaft der Altershäuer behoten Enderweck gemäß, Alte- und Mittel-Geschichte Deutschlands in vorzüglicher Rücklicht auf Hessen, in mehreres Licht zu setzen, auf das Jahr 1789. folgende Preißfrage:

Welche Gerechtsque hatten die weitlichen Fürsten Deutschland: überhaupt, und die Landgrasen von Hessen insbesondere, über die in ihren Ländern gelegene Stifter und Köster vor der Resormation?

Auf diejenige Beantwortung, welche den Inhalt der Frage am grundlichsten und vollstandigften erschöpfen mochte, fetzt fie den Preife von zwanzig Piflolen. Ob der Materie gleich die deutsche Sprache am angemeisensten feyn mochte, so schliefst fie doch die lateinische nicht aus. Alle Mitglieder der Gesellschaft, nur die beurtheilenden von ihrem engern Ausschuss ausgenommen, konnen sich um den Preiss bewerben, doch ohne Ausschließung jedes andern Gelehrten, der ihr nicht zugehort. Die Einsendung der Schriften, mus hochstens mit dem Ende des Jahres 1788. geschehen, und zwar wie gewöhnlich, mit einem der Schrift felbst vorangeietzten Denkspruch welcher fich denn auch mit dem Namen , Stande und Wohnort des Verfassers, in einem am Ende versiegelten und beseltigten Zettel findet. Der elfte April 1789. als Stiftungstag der Gefellschaft, ift zur öffentlichen Bekanntmachung derjenigen bestimmt, welche als die Preifswürdigfte erfunden worden. Die Verfaffer fenden folche an den Unterschriebenen ein.

Caffel den Iten December 1787.

W. J. C. G. Cafperfon
Rath, Professor und der Gesellschaft
beständiger Secretair

Die Societät der Aerzte zu Paris fetzt folgende Preisfragen aus: Determiner In mature du Par, et indigner pur guls fögrei om preut le reconstret duns it endigner par guls fögrei om preut le reconstret duns it differentes maladiet für tout dans cellet de la petirine? Die Mitbewerber mitsten um ihren Abhandlungen mehr "Genaufskeit zu geben derheichliche physische und chymische Unterfuchungen anstellen. Der hieranf gesterzte Prais ist 600 Livr. Die Abhandlungen werden vor den 1 May 1789. eingeslandt. 2) Rechercher gwielte sont let configu de l'endurressement das sisse cellusione aungel physiquer ensime morecum-net sont signet et quel doit en stre le trattement, siet preservatif, soit eurotisse Der Preis ist 1300 Livr. Die Abhandlungen missen societats der beständigen Societats - Secretir Hrn. Vieq d'Azyr, in der kleinen Augustluser - Strasse vor den ersten jenner 1789, geschedte werden.

Die königt, medicinische Gesellschoft zu Edinburg hat folgende Frage aufgegeben: Wie viele Lufturten giebt es? von welcher Natur find sie? und was haben sie für Wickungen?

Der Preis wird in 20 Guineen bestehen und im Jahr 1789. zuerkannt werden.

Die Societät der Aerzee zu Paris hatte im Jahr 1785.

800 Livr. auf mehftlichehde Frage ausgeleitert. Exposer 19.
Quediet is for purmi les mulaidiers, soft eingenet, soit einemignet, celles gu'on doit regersder comme arvannent contogiense; pur yandt movient chucane der sei mulaidies se communique d'un tradeut de seu content 2 32 Quest four let procédé tes plus siène avaite de sei des seines sont gione? Da keine Ab-handlung ihren Wünschen entsprochen har; so schlage de die Frage mit einigen zur leichtern Auslöfung abzielenden Abanderungen von neutem vor; nämlich Qualier sont sein wieden gegerde comme ordinette conscipient, et por quelt moyens elles se communiquent d'un individu à an antre? Die Abbandlungen multien vor dem glien say 1789, eingesendes werden. Der Preis ist 800 Livr.

Der Intendant in Lothringen hat der Akademie zu Der die Summe von 620 Livr. gegeben, als einen Preis für die beste "Abhandlung auf folgende, von der Akademie bekanntgemachte Erge: Y o e il des signes certains de l'existence d'une mine de houlle ou étaston de forre dans mu terrein gestonque? gests sont les contons de la Lorraine (all los peut presonne qu'il existe de ces mines? quelle sevent la methode la plus facile et la moins dispendiense d'en conspater la decenverte?

### III. Anfragen.

In mehrern Zeitungen ist neuerlich die teutsche Ueberfetzung der von Marss und Richter verstertigten Historie
moderne der Chinosir, der Japonneis des Indiens; der Perse
etc, als ein mit allzemeinem Berjall ausgenommenes Merk
fellgeboten werden. Wie soll man nun diese Urtheil mit
demjenigen vereinigen, das Hr. Hof R. Mensst in seiner
Bibb. Historia (Vol. 1. P. I. p. 130.) davon fällt, won es
namlich heitet Manism gerir puris seh finisteria plane cate,
gaippe quad semma incuria ex rivuits lutalentis konstam: mihilo
minns' in Germanorum quasi oppusirum; Theotifee redditum?
Wer hat die Rocht oder Untrecht?

Es ist jemanden sehr daran gelegen; den gedruckten Geb. D. Joh. Willem Jua, Professor ist Bibliothek des seel. D. Joh. Willem Jua, Professor ist Brebo. zu Wittenberg ist verauctionitet worden, entweder zum Kaus, oder auch nur zum Durchsehen, haben zu können. Zwar ist Hr. Jahn schon 1725, gestorben, allein, da sehr viele Schone Manuscripte in solchem Catalogo besindlich gewesen, das solcher wohl noch hie und da mag aufbeholtenen worden seyn. Wer gegen Vergürigung, damit dreiten kann, beliebe sich beym Hrn. Prof. Schütz, Readeur der Alls, Estt. Zeitung zu melden.

der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 3.

## I. Ankundigung neuer Bucher.

Vom Journola, des Luxus und der Moden 1788. ist der Janner estehnenn und enthalt folgende Artikel:

1. Fromme Wünsche zum Neuen Jahre 1798. In Hans Sachtens Manier. II. Moden Antidietik, in Musik dargePellt. III. Fruusche Trutulatur- Moden. IV. Noch etwas, 
über Sprachstre in der Anrede. V. Epistel an die Tanten. 
VI. Mode. Neuigkeiten. a) Aus Iralien. b) Aus Frankreich. 
VII. Sachstchen von einigen geschicken Bresslauer Kunstlern die für die Bequemüchkeiten des Lebens arbeiten. 
VIII. Erklärung der Kupfertassen in Geschicken Bresslauer Kunstlern die State der Geschicken Bresslauer Kunstlern die Grund der Komerin, wie sie in der Comödie 
der des Naches auf dem Corfo erscheint. Taf. 2. Eine 
Bartier- Dame von neuester Mode; Taf. 3. Einen schönen 
siniken Ofen von des Töpster Cramers, in Bresslau Arbeit.

Der Herausgeber der bisher in unserm Verlege herfusgekommenen Aftorum hiftorico - eccleficflicorum nofiri temporis, Herr Oberconfiftorialrath und Generalfuperintendent, Schneider, zu Eisenach, wird diefes Werk, welches unter der bisherigen Aufschrift mit dem zwolften Bande ift geendiget worden, in Zukunft, nach dem Verlangen und zur Bequemlichkeit derjenigen Lefer, welche daffelbe bisher nicht vom Anfange an haben mithalten können, unter dem Titel: Allen, Urkunden und Nachrichten zur neueften Kirchemgeschichte, fortsetzen. De diefes Werk eine Sammlung von Documenten und Nachrichten zur neuesten Geschichte nicht nur der in Deutschland gesetzmäsig ausgenommenen drey Kirchen, fondern auch aller großeren und kleineren kirchlichen Gesellschaften in auswartigen Landern enthalten wird: so wird man alle dahin einschlagende geschriebene, oder einzeln gedruckte Actenstücke und Nachrichten, fie betreffen nun eine christliche Religionsparthey, welche es auch sey, in dasselbe aufnehmen. Beyträge dazu konnen unter der Addreffe des Herrn Heranigebers, entweder an denfelben unmittelbar nach Eifenich, oder an unfie Verlagshandlung hierher und auf die Ofter und Michaelismesse nach Leipzig eingesendet werden. In der nachstkunftigen Leipziger Oftermeffe werden die erfteren funf bis fechs Stucke des erften Bandes erfcheinen,

Weimar,

den iften Januar, 1788.
Carl Lu dolf Hoffmanns

Meine Hochachtung gegen das Publikum und die allerherrbietigfte und verbindlichte Dankbarkeit, die ich dem
Zutruuen fchuldig bin, womit einige der verehrungswürdigften und andere fehr fchätzbare Perfonen durch die Subfeription auf ein, unetern gren Jun v. J. angekündigtes
Lundzeitriffchoftliches Magazin mich beehret haben, macht
es mir zur Pflicht, von diefem meinem Entwurfe öffentlich Rechenschaft zu geben. Selbiges wird, fo Gott will,
noch in den ersten Monathen diefes Jahrs den Anfang nehmen und die innere Einrichtung ganz so bleiben, wie sie
angekündigt war: es wäre denn, dass einige sachkundige
Männer Vorschläge zur Verbesserung des Plans thun würden, die mir immer willkommen seyn, und, wo möglich,
befolgt werden sollen.

In Ansehung des Aeusserlichen aber wird, nachdem der Herr Buchhändler Crufius in Leipzig den Verlog diefer Schrife übernommen einige Aenderung mit derfelben vorgehn. Die monatliche Versendung einzelner brochirter Stücke ift mit einem Zwange verbunden, welchem große und ftark beschäftigte Buchhandlungen fich nicht gern unterziehen und der Herausgeber wurde diesen Zwang in der Folge gewiss auch empfinden. Es ist daher von dem Herrn Verleger folgende Verfügung beliebet worden, der . auch das lesende Publikum seine Genehmigung hoffentlich nicht verfagen wird: t. Das landwirthschaftliche Magazin wird als eine Quattalichrift jahrlich in 4 Stücken, jedes zwolf Bogen flark in Median - Octav erscheinen und nebst dem Register einen maßigen Band ausmachen. 2. Pranumeration wird nicht verlangt; fondern der ganze Jahrgang für 1 Rthlr: 16 gr. fo wie jedes Stück auch einzeln, fü 10 gr. verlassen werden. 3. Die Kupfer von den Landwirthschaftlichen Gegenstanden werden in Leipzig, wo es an geschickren Kunftlern nicht mangelt, gestochen und nach der Natur illuminirt und die typographische Schonheit, welche Deutschlaud an den Producten des Crufiusfifchen Verlages längst schon gewohnt ist, wird auch an diesem Magazine nicht vermiffet werden.

Einzelne Quarralstücke werden bey dem Herrn Verleger und dem Herausgeber, jedes zu 10 gr. zu haben seyn.

den 12ten Jan. 1788.

S. G. F. Mund,

Paft, prim. der MarktKirche und Confistorialis, auch der Hochfürstlich-Heslischen Gesellschaft das Ackerbaues und der Kunste Mirglied. Die Stimme des Publikums, hat über die Brauchbarkeit und den Werth, der 1744, vom verstorbenen Gehrimen- Rath von Fraum herausgegebenen Bibliotheco Brassfeite-Lunche entschieden; Der Mängel ohngeschere, von welchem en nicht ganz frey sepn konnte. Schon seit zwey Jahren bin ich mit einer vollständigern Bearbeitung dieses Werksbeschäftiger, wovon ich nun zur Ofter- Messe 1758, dem Fublikum die eiste Halste vorlegen werde.

Auch arbeite ich schon seit geraumer Zeit, an einer gelehrten Geschiehte von Helmstädt; wevon ich mit nachgen in diesen Blattern, eine weitlaustigere Anzeige, bekannt machen will.

Helmftadt den 16ten December 1797.

Karl Wolfram.

In meiner Handlung wird bevorftehende Oftern 1789. die bereits No. 34. 1787. angezeigte Reife des Cap. Cook und Clerk in englischer Sprache, groß g. auf gut Schreibepappiet, nebit der darzu gehörigen See - und Landcharte, zu haben feyn. Da die englischen Bücher, die in meiner Officin gedruckt werden, in Ansehung der Correctur und Sauberkeit, auf einer ziemlich vortheilhaften Seite bekannt find, fo ware es Ueberfluis, weiter erwas deswegen zu erinnern. Nur dieses will ich hinzusugen dass gegenwärtige Reifen der Anfang einer Sammlung feyn follen, die ich nach und nach herauszugeben gedenke, theils zum Besten derer, die Englisch lernen, theils auch zur Erleichtetung für diejenigen , welchen die englischen Originale zu theuer feyn durften. Sollten Lehrer der Englischen Sprache es der Mülie werth achten, fich dieler Sammlung bey ihrem Unterricht zu bedienen und wollten fich desfals an mich wenden, so wird man ihnen zwar vorzügliche Vortheile geltatten, im Ganzen aber ift weder Pranumeration noch Subscription nothig. Das Risico bleibt 'mir vollig überlassen; wobey ich jedoch das gegründete Zutrauen zu dem Publico hege, es werde ein fo nuczliches Unternehmen nicht ganz gleichgültig aufnehmen. Folgende find zum Druck beftimmt :

Swinburne Travels in the two Sicilies 2 Vol.

Nebst den bey der Deutschen Uebersetzung hinzugekommenen Erladterungen des Hrn. Forster,

Hawkesworth Voyages performed by Comedore Byron, Capt. Wallis, Capt. Carterer and Capt. Cook. 4 Vol. Perfer's, Georg, Voyage with Capt. Cook. 1772. etc.

2 Vols. welches zu Vermeidung aller etwanigen Collinonen

zugleich mit anzeigen wollen. Ferner find auch nachstehende neue Schriften in obge-

dachter Messe bey mir zu haben:

Th. Day Gedanken über die verschiedenen Methoden eine sichlossen und austeskende Luft zu reinigen neh ft.

eingssehhossen und ansteckende Luft zureinigen, nehst Anmerkungen über die Ansteckung im Gefänguisse zu Maidstone, 8.

Wiederheiftellung des Gehörs, durch eine leichte chirurgische Operation, ate vermehrte und mit Kupfern versehene Ausgabe g.

Der Nachtschwarmer, oder nächtl. Streifereyen und Abentheuer eines irrenden Ritters. g. Dan, Campbells Beobachtungen über den Typhus, oder - das ansteckende Nervenfieber 8, 1

J. W. und K. C. Langsdorf Sammlung practifcher Bemerkungen und zerstreuser Abhandlungen für Freunde der Salzwerkskunde zu Theil mit K., gr. 8.

Ein. Swedenborg neues Jerufalem und dessen himmlische Lehren. 8.

Die Schriften des neuen Testamentes paraphrassisch erklart und mit kurzen erbaulichen Arswendungen zum Vorlesen in den Bestitunden und sonst beym ostentischen und privat Gottesdienste zu Band welcher den Evangelist Lucas und die Apostelgeschichte enthalt, gr. 8. .

Herrmann Kurbifius, eine Adepten Metamorphofe, für Adepten bevderley Geschlechts. g.

Goz Unterricht wie Baumschulen, Baumgärten und Küchengärten auf dem Lande anzulegen find, nebst einer Anweisung zum Ban der Acacia, und des Hopfens. 8.

Lepecq de la Clotitre Sammlung von Beobachtungen über

die epidemischen Krankheiten, gr. 8. Altenburg den 15 Jan. 1788.

Gottlob Emanuel Richter, Buchhändler,

In der Buchhandlung des Hallischen Waisenhauses find folgende neue, Verlagsbücher herausgekommen:

Fabri neues geographisches Magazin, 4ten Bandes erstes Stück. 8. 9 gr.

Huths Kenntniffe zur Anlegung, Beurtheiltung und Betechnung der Waffermühlen, und zwar der Mahl, Oel- und Sägemühlen, mit Knpfern. 8. 14 gr. Junkers Handbuch der gemeinnitzigsten Kenntniffe für

Volksschulen. Beym Unterrichte als Materialien und bey Schreibübungen als Vorschriften zu gebrauchen, iter Theil, gr. 3. 14 gr.

- Biblischer Catechismus in Verbindung mit dem Catechismus Lutheri und einer Sammlung beyder zur Erläuterung dienender Satze. §. 2 gr.

Niemeyers Predigt über die Peurtheilung und Anwendung

ausserordentlicher Unglücksfälle unserer Mirbrüder nach den Grunastatzen des Christenthums. Zum Besten der Vetunglückten in Neu-Ruppin, gt. g. 3 gr. Ueber den Geitt des Zeitalters, 21es Stück, gr. g.

2 gr.
Plutatchs Paedagogik. Aus dem Griechischen mit An-

merkungen von J. C. F. Bahrens, S. 8 gr.

Schulzens neuere Geschichte der Evangelischen Missionsanstalten zur Bekehrung der Heiden in Offindien, 33res Stück 4. 6 gr.

Tetralogia Dramatum graecorum. Aefehyli Agamemnon, Sophodis Oedipus Rex. Euripidis Phoeniffae. Ariftophanis concionatrices. In ulum lectionum, gmaj. 16 gr.

Fibel. Zum Gebrauch beym ersten Unterricht der Kinder. 8. 1 gt. 6 pf.

8. 1 gt. o pt. Anweifung für Lehrer über den erften Unterricht der Kinder. 8. 3 gr. Ob ich mir zwar nicht vorkellen kann, das irgend ein verthandiger Mann glauben werde, als key bey der in No. 41 des Inrell. Bl. eingerückten Bekanstmachung (in welcher es S. 166. Col. 2. lin. 12. von unten, heißen muß:

= A:B =  $\sqrt{2}c:\sqrt{2}D$ , tin, g. den Dutchmeffer zu 1715, und lin,  $\gamma$  V2.1%3 meine Abfieht, die Geschwindigkeit der Planeten sinden zu lehren, die man auf mehrern Wegen und weit leichtes berechnen kann, so halte ich es doch nicht sür überssüßig, bestimmt zu erkläten, dass der Werth meiner Formel allein im interm infrastleren Bas liegt, (wie auch aus den Worten der Ankündigung febble rehlette,) weil sowohl sie, als die manchetig Abhaderungen, welche man mit ihr vornehmen kann, in eine grindliche Erkennteins der sochren Kräste von dem Bewegungen der himmlischen Kröper sühren, welche Erkennteins für den Physiker, und an sich, doch immer die Hauptsfache beibet.

Da es indes vielen wird befremdlich (eyn (Côl. t. lin. 7, von umen) zu kelen, das durch meine Formel auch die Entferungen der Planeten könnten gefünden werden, da doch der Eau der Formel die Entfernungen nothwendig schon als bekannt vorausfetzt, so will ich diese Paradgxon kürzlich beweisen, und bey dieser Gelegenheit, noch einige auster Wahrheiten einmuschen ett. ohne zu willen oh se schon bekanne find oder es pickt sind.

Die periodischen Umlaufseiten (=P) der Planeten verhalten fish wir die Wirfel von den V<sup>2</sup> ans den mittlern Intfernungen (=E), inda umgekehrt wie die Würfel ihrer mitten Geschwindigkeiten (=G), med die P<sup>3</sup> verholten fish imngekehrt wie die G<sup>3</sup>. Man untertuche es so wird man die Wahrheit dvon sinden, falls diese Verhältniss noch nicht hekannt ist. Der exponens rations bringt allezuit die geschehte Größes hetaus, entweder durch X oder nachdem die geschichte Zahl großer oder kleiner ist. Man brancht aber um E zu sinden weder P noch P<sup>2</sup>, denn die G<sup>3</sup> auszer Planeten verhalten sich wie die Größe ihrer Bogen (=B) mach Groden ete, welche sie in gleiche Ze in volkreiten. Biet ist der Beweis jenes Parodoxon, welcher mehrere Wahrheiten einhalt:

(a) 
$$aP : bP = {}^{2}(VaE)^{1} : {}^{2}(VbE)^{2}$$
(b)  $AP : bP = {}^{2}(VaE)^{1} : {}^{2}(VbE)^{2}$ 
(c)  $AP : bP = {}^{2}(VaE)^{1} : {}^{2}(VbE)^{2}$ 
und  $AP : bP = {}^{2}(VaE)^{1} : {}^{2}(VaE)^{2}$ 

Esiftaber( $AP : bP = {}^{2}(VaE)^{2} : {}^{2}(VaE)^{2}$ 
und  $AP : bP = {}^{2}(VaE)^{2} : {}^{2}(VaE)^{2}$ 

Weiluun( $AP : bP : {}^{2}(VaE)^{2} : {}^{2}(VaE)^{2}$ 
(a)  $AP : {}^{2}(VaE)^{2} : {}^{2}(VaE)^{2} : {}^{2}(VaE)^{2}$ 
(b)  $AP : {}^{2}(VaE)^{2} : {}^{2}(VaE)^{2} : {}^{2}(VaE)^{2}$ 
(d)  $AP : {}^{2}(VaE)^{2} :$ 

| demnach (1) bP : aP = . | aB .    | ~ bВ     |
|-------------------------|---------|----------|
| und da (n) bPh:aP2 =    | PE1,:   | a E Repl |
| fomussauch(A)aB2: bH2 = | PE:     | aE'      |
| wenoferner(u) aG: bG == | V.bE .: | VaE.     |
| 2 10 1 2 2 1 1 2 1 1 1  | 12.50%  | 2 10/    |

finith 
$$(y)(\sqrt[3]{bE})^{2}:(\sqrt[3]{aE})=bP$$
:  $aP$ 

$$=aB$$
:  $bB$ 

also ist ebensalls (o) aB2:bB2 = bE3 : aE3.

Der Beweis des Paradoxon itt schon in a und s. Die

G aber muffen genauer als in Zehntheilen bestummt werden, sonst werden die Differenzen zu grofs.

Von dem Kepleriichen Gesez von der Proportion zwifehen den Seimen und Zeiten, ist der nachsolgende Lehrfatz ein brauchbaren Supplement: Die gleichen Winkeln vespendinnen Begen im der eliptischen Behm, welche in gleichen Zeiten beschieben werden, verhalten sich egen einunder um-

gekehr wie die V. der jedermeltigen Eusfernangen. Die nahere Erklarung und Anwendung diefer Sätze auf die wahren Urfachen der Bewegung der himmlischen Korper, welche in ihnen als Folgerungen so wie mehrere andre liegen, furdet man im Anharge zu meiner Tieseit der Echleben und Valkane, welche mit Ende dieses Jahres in der thisspichen Buchhandlung zu Bertin herauskommt.

Graudenz im November 1787.

D. Berger.

#### III. Bücher fo zu verkaufen.

D. Luthers famtliche Schriften, die Jenaische Ausgabe von Walch in 24 Lederbänden in 410 24 Rehlt. — Schoepflini Alfatia illufterae, 1 u. 2r Th. in 2 Halbfr. Banden, Folio, ohne Kupfer, 3 Rehlt. — Der Naturforscher, Halle [t · 19 St. in 19 Halbfranzb. 15 Rehlt. — Jablonsky Naturfystem der Inschen 4 Theile, 3 Rehlt. — Bocks Naturgsschichte von Preußen, in 5 Halbfr. Baiden, 5 Rehlt. Alle wohl conditionirt find zu verkaufen. Senders kleine Schriften, herausgegeben von Gotz, 1 · 2 Theil, wovon unch ohngefahr 600 Ex. übrig find, und Sanders Leben mit dessen betratt von Geyfer, wovon noch 400 Ex. übrig, werden unter den billigsten Bedingungen deunjenigen augebeten, der sie zusammen übernehmen will. Wegen alles dieses kann man sich an Herrn Pfarrer Götz in Caliel, jedoch posifiery wenden.

Hayds allerneuester Geograph und Topographischer Schauplatz von Afrika und Ottindien etc. in Quer Folio mit 117 Kupfern u. Karten Wilhelmsd. und Nürnberg 1744-bestehend in

<sup>117</sup> Stück original Kupfer - Platten , alle wohl gehalten. 30 Exemplare mit 117 neuen und guten Abdrücken von

Kupfern famt Text.
70 Exemplare dargleichen; mit alren Abauugken welche zum Theil nicht sehr schön find,

ist zusammen sür 50 Seück Friedrichs oder sogenannte, site Louisd'ors zu verkausen. Allensalls werden die Exemplare such einzeln abgegeben. Man hat sich diessalls an C. A. Beichold in Erlangen zu weuden.

#### IV. Auctionen. -

Den 13ten May 1788. und folgende Tage wird auf der Wienerischen Universitätsbibliothek eine ansehnliche Bücherfammlung den Meistbierenden gegen baare Bezahlung hindangegeben werden. Das Verzeichniss hievon ist in folgenden Orten unentgeldlich zu haben : in Wien bey Hörling Buchh. Graz in der von Widmannstädtischen Buchdruckerey, Laybach bey Hr. Raab Buchbinder, Triest bey Hechenberger Buchdr. Troppau, bey Vogeifinger Buchh. Pressburg, bey Joh. Doll, Buchh. Ofen, bey Koepf et. Comp. Buchh. Lemberg, bey Pfaff Buchh. Herrmannstadt bey Ganselmeyer et Comp. Buchh. Brunn bey Sieder, Buchdrucker. Linz, bey Mcunzer Buchb. Prag, bey Wolffgang Gerle, Buchh. Paffau, bey Nothwinkler Buchh. Salzburg, bey Meyers Erben Buchh. Augsburg, bey Veit, Buchh. Stuttgord bey Metzler Buchh. Erlangen bey Palm Buchh. Würzburg bey Stahel, Buchh. Regensburg, bey Montags Etben, Buchh. Ulm, bey Stettin Buchh. Leipzig, bey Hertel Buchh. Gottingen in der Vaudenhold Ruprecht. Buchh, lena bey Kröcker Buchh. Nürnberg bey Felfecker . Buchh, München bey Strobel Buchh. Bamberg, bey Goebhard Buchh. Ollmutz, bey Riegele, Buchh. Krems, bey Moefeel, Buchhändler.

Die öffentliche Versteigerung der anschnlichen Bibliothek, des seel. D. Clossius in Honas wird mit dem 21ten
April d. J. hren Ansang nehmen. Auswartige BicherFreunde belieben sich mit ihren Commissionen an HinFrof. Arnabil, Hr. D. Juspy, Hrn. Syndissa Wolter, und
an Jah, Heint, Fleck, öffentlichen Auchionsproclamator daselbü, ingleichen an den Antiquarius Zacharlus Hacker in
Frankfurt am Mayn (in fronkliten Briefen) zu wenden.
Der Catalogus ilt in Leipzig bey dem Hrn. Sekresar Thiele
zu bekommen.

### V. Preissaufgaben.

Hr. Prof. Klein in Mannheim hat einen Preis von 15 Ducaten für die beste Zeichnung, den edeln Tod des herzogs Leopold von Braunschweig vorstellend, ausgesetzt. Diese Zeichnung üt zu einem Kupfer sur das Werk: Leben und Bildniffe der großen Denischen bestimmt. Sie muß ungsesch 5 Zost hoch und 4 1/2 Zoll breit, wie die größen Platzeb desse Werkes, iesp. Voe Ende des Marz 1788. werden die Zeichnungen mit verschlossenen Namen der Könister und zeinem Denkspruch zust Beberchrift an Hn. Prof. Klein eingeschickt. Der Mannheimer Akademie der Könste werden sie zur Beurtheilung vorgelegt. Die Zeichnungen, die den Preis nicht erhalten, konnen zu- 16ckbegeltrt werden.

Der Preis, den die Akademie von Marfeille auf die bestle Lobrede des Capitain Cook gesenzt hat, wird erst in, diesem Jahre zuerkannt werden. Er ist von 1200 Livres. Gleicherweise wird auch der Preis von 1500 Livres und einer Schaumünze, welcher aus den besten Erzielungsplan sir Marfeille, als See- und Handelsstadt betrachter, welcher Schom im Jahr 1782. zusgesenzt worden, erst künstiges Jahr seine Bestimmung erhalten.

#### VI. Anfragen.

In Berug auf die nicht hinlänglich befriedigende und unvollikandige Antwort des privil. Drescher AddresCom-tori im Intell. Blatt der A. L. Z. Tys. Num. 1. S. g. wird dasselbe nochmals gebeten, bestimmt anzuzeigen. 1) ob und wenn die erwähnte Erklärung von Seiten deren welche die Preisfrage ausgegeben haben, zuverläßig erfolgen werde. 2) an wen man sich, auf jeden Fall, wenden mille, um sein eingesandess Manuscript zurück zu bekommen.

Von Scheuchter? Physica fuera, mit den dazu gehörigen Kupferflichen, wird die lateniische und die französische Ausgabe gesucht. Von jeder derselbigen kann ich 2 Exemplaria gebrauchen. Wer diese Bischer, sie mögen gebunden, oder ungebunden seyn abzustehen hat, der beliebemir davon Nachriche zu geben, und den Preifs, für den er se verkauten will zu beltnumen.

Lübeck den 3 Dec. 1787.

P. H. Becker der Lübeckischen. Ministerii Senior und Pastor an der Jacobi-Kirche.

#### Druckfehler.

Intellig, Blatt 1787. No. 49 Seite 204. Antikritik, Z. 8, statt Die 1. die; Z. 18. statt Krankheit I. Kranklichkeir; Z. 26. statt Recension der Allg. lies Recension, Allg.

No. 52. Serie 216. newe Entdecking, Z. 10. st. habe l. hat; Z. 14. statt 27, l. 2; 7; Z. 21. statt scop. l. scope; Z. 39. statt G. l. g; Z. 43. statt scope. l. scope; L. 39. statt G. l. g; Z. 43. statt mechanischer Entdeckungs it. Z. 71. statt gegenwaringe k. gegenwaringen.

# INTELLIGENZBLATT

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 4.

#### I. Ankundigung neuer Bücher.

Jon dem Cabinet der vorziglichsten inn - und ausländi-Schen Holustücken nebst deren Abbildungen in illuminirten Kupfern wie anch kurzer Beschreibung ift die erfte Liefezung fertig und kann gegen den billigen Subscriptionspreis eines halben hollandischen Ducatens beym Herausgeber Joh. Barthol. Bellermann in Erfurt abgeholet werden. Fremde wenden fich an die o bey denen fie fich vorher angegeben hatten. Andern Liebhabern foll es noch frey ftehen, in die Subscriptionsvortheile zu treten, wenn fie fich binnen jetzt bis drey Wochen vor Oftern melden, da alsdenn bey der zweyten Lieferung das Subscribenten - Verzeichnis geschlossen wird. Ausserdem ift der Preis 2 Rehlr, fachfifch. Zu dieser erften Lieferung von 1) fechs Holzproben in Almangchsform mit Titel , 2) fechs illuminirten Foliokupferstichen 3) feche Folieblattern Text, ift jetzt noch ein illuminirt Titelblatt und Vorrede hinzngekommen. Diefes halbe Dutzend enthalr den Hirschkolbensumach, Saalweide , Weifsdorn , fchwarze Maulbeer , Lerchenbaum und die bermudische Ceder.

Wir können hierbey versichern, dass, nach der uns zugesanden Probe zu urtheilen, allen Versprechnigen der Ankundigung aufs genaueste entsprochen worden ist.

Exp. der Alig. Lit. Zeitung.

So viel auch schon zur Erklärung theils einzelner Stellen, theils besonderer Bücher des altern Tellamens von so vielen gelehrten Männern der ältern und neuern Zeiten beygerragen worden ist; so sehr sehn von den eine Deutscher aus genach sie Jetzt an einem brauchbaren Handluch über das gonze site Testament, welches das brauchbarste aus den Werken det besten ältern und neuern Ausleger entheilte und in Form eines fortlaussenden Commentars das Nochige in Ansehung der Worte und des Sinnes sowohl sis die Sechen erläuterte, auch zuweilen bey wichtigern Stellen, wo die Meynungen der Ausleger getheit sind, die vorzüglichsten derfelben in einer zweckmissigen Kürze darstellte.

in folches Werk auszuarbeiten hat sich der durch einige kleinere schr gut aufgenommene Schriften den Gelehrten vortheilhaft bekanntgewordene M. E. F. Rosenmüller, Sohn des "berühmten Hn. Superint, und D. Rosenmüller in Leipzig entschlossen und edem Titel:

Selelia in vetus Teftamentum,

wovon der erste Theil bis Johannis 1733, herauskommen foll und die beyden ersten Bücher des Pentateuchs enthalten wird. Plan, Einrichtung und Endzweck wird übrigens derselbe

feyn, wie bey den Scholien feines Hrn. Vaters über desneue Teflament. Sowiel das gattie fich jetzt berchen lafst, werden diesem noch 4-5 Bande von ein bis ein und ein halb Aljshabet jahrlich folgen. Dies sey genig von dem innern und äussen Pian des Werks, dessen Werth das Publikum von selbst zu bearrheilen weis. Für guten Druck, weis Peppier und civilen Preis wird instreziechnete Verlagshandlung so besurgt seyn, wie es der Gegenstand der Unternehmung verdeine.

Leipzig den 15ten Jan. 1788. Joh. Phil. Haugs We.

Die dritte verbefterte und ftark vermehrte Auflage von meiner prachischen Grammatik, wodurch man die franzöfliche Sprache auf eine naue sehr leichte und amslanet Arin kurzer Zeit gründlich erleraen kann, hat nunmehr die Presse verlassen, und ist bey mir, wie auch in Jolgenden Buchhandlungen å 1 fl. 4 Kr. Reichsgeld zu haben:

In Regensburg bey Hr. Monteg, In München bey Hr. Strobel. In Augsburg bey Hr. Kletts Wittwe und Frank. In Ulm bey Hr. Stertin. In Stattgart bey Her Mezler. In Heilbrom bey Hr. Eckebrecht. In Mannheim bey Hr. Lölder. In Nürnberg bey Hr. Gartensnut und bey Hr. Monath. In Neuwied bey Hr. Gebra und Haupt. In Giefsen bey Hr. Kleber. In Bamberg bey Hr. Gebbardt. Is Darmftsdt in der Buchhandlung der Invaliden-Anfalt; timd für die ganes Schweiz hat die Hurrifiche Buchhandlung in Schaffaufen die Committion übernommen, Auch ist bey Benannten meine Letture pwar lei jennis Geze gait opprennent le funnyut ett. 24 g Kr. zu bekommen; allein meine angekündigte Geographie moderne, 4 ll ufgig de la Jannfe, wird ert Rünftige Medfe die Prefle verlalten.

Lieb ware mir es, wenn ich in Leipzig, Wien, Berlin, Prag, Hamburg, Strasburg, etc. gute Commillionaires bekommen konnte: Ich wurde sie alle mögliche Vortheile genießen lassen.

J. W. Mei dinger, Lehrer der franzölischen und italienischen Sprache zu Frankfurt am Mayn.

Es har der Herr Euchhändler Erbflein in Meisen eine -Ausgabe des Pomponius Mela in dem allgemeinen Bücher-Verzeichnis an letzterer OsterMesse als fertig von mir angegeben. Da dieselbe bis jetzt noch nicht erschienen ist, und die Verzögerung derselben zu seinem Nachheil gedeutet werden möchte, so habe ich auf seine Verantassung fowchl zur Vermeidung alles Missverständniffes, als naherer Bestimmung wegen folgendes offentlich zu bezeugen keinen langern Anltand nehmen durfen; dass meinem erffen Plan und den erfamleten Materialien gemafs jene Ausgebe auf die bemerkte Art damahls erscheinen follte, fo dass schon mit dem Druck der Ansang gemackt worden war. Da ich aber mitten unter diefer Arbeit von nahen und entfernten Orten fo viel thatige Unterftutzung fand Dank fey es der edlen und großmuthigen Gure aller diefer vortreflichen Menscher freunde, deren Namen ich mit Ruhm zu nennen unvergeffen feyn werde) dass ich mehr als einen Abdruck des Textes mit beygefügten kurzen Anmerkungen veranstalten zu konnen hoffen durfte, fo entschlos ich mich die erhaltenen theils handschriftlichen theils gedruckten Hulfsmittel für den Text und deften Erlauterung zu einer vollständigern kritischen Ausgabe anzuwenden, und aus derfelben jene erftere herauszuziehen, Hoffentlich wird, wenn nicht unvorhergeschene Hinderniffe eintreten, diefelbe zur nachsten Oftermeffe abgedrucke feyn, die großere aber alsdenn nachfolgen. Hier wurde ich diese Anzeige feliliefsen, wenn mich nicht der Wunsch zur cemeinnutzigen Vollständigkeit dieser letztern Ausgabe verleitete, zur Vermeidung aller fastigen und Zeitver-Splitternden Nachfragen alle undere edeldenkende Gonner and Beforderer outer Ablichten hierbey zugleich angelegentlich und dringend zu bitten, aus ihren eignen oder offentlichen Bucher - Vorrathen unter gefälligen Bedingunwen und unter meiner oder Hrn. Erbfteins Addreffe mich mit noch ungebrauchten Handschriften oder zuverläffigen Vergleichungen derfelben geneigt zu unterftutzen. Eben diefe Bitte wage ich auch wegen folgenden Ausgaben, deren Vergleichung ich noch nicht habe auffellen können. Mayland 1471, Venedig von mit 1472, bis mit 1477. Venedig 1488. 1499. Eine von einem mir unbekannten Jahre des Franz. Nunuis aus eben diefem Jahrhundert, Florenz 1517. 1519. Salamanca 1543. von Pincian (ift fie wirklich verhanden fo wie eine gewöhnliche zu Augsburg 1567. 8?) Paris 2572, und Bourdeaux 1582. Devde vom El. Vinerus und Salamanca 1598. vom Sanctius. Da aufferdem nach den Verzeichnifs der Ginnifchen Bücher - Samlung 4551, eine Vothiche Ausgabe von 1658, mit handichtiftlichen Anmerkangen auch vom Voffins und Gruterus vorhanden ift, to erfuche ich den gegenwärtigen mir unbekannten Bestezer um gefällige Mittheilung. Ich verspreche, dass jede Beytrage nach gewissenhaftem und unbeschadigten Gebranch fo wie es zeithero ohna Ausnahme geschichen ift binnen langstens 14 Tagen wieder zurückgefender werden folien, und berofe mich auf die Zukunte, wenn ich den feierlichsten Dank und die Erfüllung jeder daraus entstantdenen Verbindlichkeit angelobe.

Meißen den 12 November 1787.

M. Karl Heinrich Teschucke. Aritter Lehrer an der dasigen Churfürftlichen Land - Schule.

In oben genannter Erbsteinischen Buchhandlung in Meisten ist zur Nicharlt - Messe nich herausgekommen 1) Aechhinis Socratjei Dielogi III. griece quart, edidit ex reeenhone sta indicemque verbotum graecotum adjecir j. P.

Fischerus 3. mt], Mis. 788. 12 gr. 2) Gedichte einiger Jünglinge jetzo bekannter und besiehter Dichter aus den Blumentsein der Furtlerschule Meissen gesammelt von zween Alumnen 8. Meissen, 787. 8. gr.

Meiffen den goten Nov. 1787.

#### II. Youe Musikalien.

Kein Zeitraum liefert fo viel Producte der Setzkund im Reiche der Mufic, als der gegenwärtige, Sowohl Perfonen, die fich der Tonkunft als ihrer einzigen Restimmung widmeten, wie auch Dilettanten in diesem Fach. haben das Publikum mit Werken ihrer mußeglischen Phantafie bereichert. Der Critik ift alfo weit mehr eGelegenheir gegeben worden, fich wurkfam zu zeigen, als jemals : und da das Urtheil derfelben nicht felten eine Demurbigung für den mußcalischen Schöpfer enthalt, so würde ich - als Dilettant - es nicht wagen, der Prüfung det Kunftricheer mich darzustellen, wenn nicht eigene Aufmunterung mehrerer Kenner und Freunde, welchen Aufrichtigkeit im Urtheil und feiner Gefchmack in der Muffe eigen ift, die Herausgabe meiner unuficalischen Gedanken dringend wiinf:hten, und zu einer gutigen Aufnahme von Seiten des Publikums mir Hofnung gemacht hätten. -Ich bin alfo geneigt, folgende Sachen gegen Subscription heraus zu geben :

 Eine Sonate fürs Clavier oder Forte-Piano, welche mit einem Allegro moderato anfängt, mit einer Menuet abwechselt und einem Arioso con variationi endiget.

2) 16. Singstücke, mehrentheils einzelne Arien, auiser zweyen Chören' und zweyen besondern Arien, welche für Kinder zum Geburtsseit ihrer Aelern gefetzt fünd.

3) Eine Sonate; welche gleich der Erstern mit einem Allegro spiritunfo anfangt, mit einer Menuet abwechselt und mit einem Ariolo con variationi schliefst.

Meine Absicht geht dahin, dem Künüller und Liebhaber durch diese Stücke einige Unterheltung zu verschaffen. Ob ich erstere erreicht habe, dies seibst zu bejahen hiese die Bescheidenheit beleidigen. Hier mag das Publikum entschieden.

Der Preiß ist 24 mgr. oder 16 ggr. (die Louisd'or 20 5 Rültr. gerechner,) welche bey Ablieferung der Exeinplate bezahlt werden. Subscription wird bis Offern dieses Jahres angenommen. Nachler kottet jedes Exemplar 1 Rühr. — Auf Pfüngsten dieses Jahres werden alle Abdütseke nehß Emerkung der Herren Subscribenten, auf gutenn Papler, im bequemen Formar und im reinlich Druck bey dem Herrn Universitätsbuchdrucker Bösendahl in Rintein erscheinen, welcher auch für mich Subscription annimmt.

Postanter, Buchhandlungen, Intelligenz - Comtoire, und wer sonst die Geneigsheit haben will, werden von mit gehoffunst gebeten, Subscription anzunehmen und zwischen hier und Ostern d. J. ihre Bestellungen mir zu übersenden. Wer in. Exemplare unterbringt, eihalt das Ilte siev. Democid dan steht wernen bestellt.

Detmold', den iten Jenner 1788.

Hochgraft, Lippischer Kammerschreiber daselbit.

III. Lücher

#### III. Bücher fo zu verkaufen.

- Jo. de Balbis Januenfis Catholicon. fol. max. Sine Typogr. Loco et Anno. Imprefsum patarut rypis Gutenbergii, Faulti et Schoeffeit. Vid. Hifforie de l'Imprimerie a la Haye. 1740. p. 23 et 137. condat 397. folis, primutn, quod deeff, descriptum additur. 40 Rtiltr.
- Vincentii Bellouacenfis Speculi historialis pars III. fol. max. Sinc T. L. et A. iisdem rypis, quibus Catholicon. Vid. Histoire de l'Imprimerie p. 42. num. III. 35 Rehlt.
- 3. Biusdem Spec. doctrinalis libri XVIII. fol. max. iisdem Typis. quibus praecedens. 35 Rthlr.
- 4 Elusdem Spèc. naturalis Libri XVIII, fol. max. 35 Rthlr.
- Einsdem Speculi naturalis pars II. fol. max.
   35 Rthl.
- 7-8. Corpus Juris canonici cum gloffis. Vol. III. fol. maj. impr. Bafilee per Magiffros Johannes. Amorbachium, Peter et Froben Collegas. 1511. Edit. rara, Maittairio, Fabricio etc. incegnita. 24. Rthlr.
- Decreta Patrum, Siue Concordia discordantium Canonum cum fuis apparatibus. Argentine. 1489. fol. maj. 10 Rthlr.
- 10. Jo. Naucleri Memorabilium omnis acetais et gentium chronicon a Nicolo Esfellio continuatum. fol. Tubingeo opera Thomae Anfhelmi Badenfis, 1516. Edir. I. rara et Maittaifio ignota, Vidi. Bauer Bibl. Lib. rar, 6 Rthlr.
- Jo. Pertachini Repertorii Vtrinsque Juris pars II.
   Edit. I. per Am. Koberger, Nurembergk. 1483. fol.
   5 Rthlr.
- 12. Jacobi de Voragine Historia Lombardica fine T. L. et A. fol. perantiquae Edit. notas omnes refert, con-flat 245. fol. 10 Rthlr.
- 13. S. Hieronymi Presb. Operum omnium Tom, l. et II. cum Scholiis Eraimi, Bafil. apud. Jo. Froben. 1516. fol. 4 Rthlr.
  - 14 Eiusdem Tom. III. et IV. vt Supra. 4 Rthlr.
  - 15. Eiusdem Tom. VI. et VII. 4 Rthlr.
  - 16. Eiusdem Tom. VIII, et IX. 4 Rthlr.
- 17. Liusdem Tom, YI, et YII, Bafil, apud. Jo. Froben, 1525. fol. 3 B.thlr.
- Nicolai de Tudefchis Panormitani pars I et II. Super I Decret. Basilee. Sine nomine Typogr. fol. 3 Rthlf. 20 gr.
- Eiusdem pars I. Super II. Decretalium fol. 3Rthlr.
   gr.
   Eiusdem pars II et III. Super II. Decretal, fol.
- 3 Rthlr. 20 gr.
  21. Eiusdem, Super III. Decret. fol. 3 Rthlr. 20 gr.
  22. Eiusdem Super IV et V. Niger fol. 3 Rthlr.
- 22. Eiusdem Super IV. et V. Decret. fol. 3 Rthir. 20 gr.
  - 23. Missalis liber secundum ritum Eccles, Constantiensis Augustae Vindel, per Erhardum Ratdolt, 1505. fol, Mastrario incognitus, 4 R-lile,
  - 24 26. Petri Bercharii Repertorium morale. Vol. III. Norimberge Ant. Koberger. 1489. fol. 12 Rthir,
  - 27. Jo. de Bromgard Summa Praedicantium Sine T. L.

- et A. Fol. Edit. rariffima, Vid. Bauer. Suppl., Bibl. libb. rap. 10 Rthlr.
- 28. Liber Mifsalis et fupra Num. 23. 4 Rthlr.
- 29. Dominici Nani Mirabellii Polyanthea, Venetiis per .: Petrum, Liechtenstein, 1507. Iol. 5 Rtblr. .: 30. 31. Lud. Coelii Rhodigini Lectionum antiquarum
  - Lipri XVI. fol, Bail, apud Jo Froben. 1517, Edit. rar. in duple. 1. à 3 Rthlr. 20 gr. vtrumque a. 7 Rthlr. 10 gr.
  - 32. Raphaelis Volaterreni Comment. Vrbanorum Libri.38; cum Xenophontis Oeconomico, fol. Parifiis in off. Afcenfiana 1511, 5 Rthlr. 10 gr.
  - Petri Lombardi Libri IV. Senient, cum Conclusionibus M. Heutici gorichem, opera Nicolai Resslers, Bafil. 1438, fol. 4 Billir.
- 34. Alberti M. Sermones de Temp, et Schelis per Jo. Zainer Vlme impressi. S. A. ful min. 2 Rthir. 20 gr. 35. — lidem. vt num. praec. 2 Rthir. 20 gr.
- 36. Hugonis e S. Vich Didafeolicon cum Vocabulario Wenceflai Brack, 1483, f. m. 2 Rthlr.
- Wencel lai Brack. 1483. t. m. 2 Rthir.

  37. Ofwaldi Pelbart de Temeswar, Sermones Pomerii de Sanclis Argentine per Jo. Knoblouch. 1505. f. m.
- 1 Rthir. 20 gr. 38. Bernardini de Bustis Mariale. Argentine p. Martinum Flach. 1498. fol. m. 3 Rthir. 10 gr.
- 39. Jo. Gerson Operum pars I. 1489. fol. m. iisdem Typis impr. quibus pars sequens. 2 Rthlr. 10 gr.
- 40 Jo. Gerson operum pars III. Basil, per Nicol, Kessler 1489. fol. m. 2 Rthlr. 20 gr.

Kaußulfigen wird auf Verlangen hinreichende Erklärung, über diese Bücher schriftlich mitgetheilt, welche bis nach Schafhausen in der Schweiz am Rhein, oder bis Ulm an der Donau in Schwaben frey geliesert werden. Geid und Brieße erwartet man franke

> Jacob Merkel, Syndicus der Reichs Stadt Ravenspurg in Schwaben.

In Danzig in der Wedelschen Euchdruckerey ist die Allgemeine deutsche Bibliothek vom ersten bis zum 73 Bande insclut, nebst allen Anhängen in habt Franzband auf dem Rücken ganz abgedruckt, stuber dnd unbeschädigt, für 20 Ducaten zu verkausen. Man erstietet sich zugleich, wenn die Enternung des Ortes nicht über hundert Meilen beträgt, den Transport zu besorgen.

Storia delle arti del difegno di Giov. Winkelmann. Tomo primo e fec. In Milano 1779, 4to max. mit 52 Kupfern und Vignetten.

### IV. Preifsaufgaben.

Die unlangst errichtete Geschschaft zur Vertheidigung der Wahrbeiten der christlichen Religien gegen die jestigen Widerschere derschlen im Hung beschloß in einer ihrer Verfammlungen zu eute Preisaussgaben, über welche die Abhandlungen vor dem i' April 1738, an den Sekretät der Geschlichaft, Iln. D. Adrian von Afgindelft, Prediger zu Leiden, eingelendett werden möllen, nemilie

"1. Weil die heutigen Bestreiter der christlichen Reli"gion ihre Denkart durch des Vorgeben annehmlich zu
"nachen suchen, das sie sich bemühren die Liehe Jestu
"Christi in ihrer ursprünglichen Einsalt, gereinigt von
"allen menschlichen Zusatzen, wieder herzustellen: so
"sordert die Gestlichste teine deutliche und vollständige
"Darftellung der Lehre Jesu Christi und seiner Apostel
"aus Vergleichung ihrer eigenen Vorstellungen in den
"Schristen des neuen Testaments."

"2. Weil die Bekenner des Chriftenshums dem ver"derblichen Einstuffe des Irrthums ausgeferzt find und
"vornemlich in dem Lefen des Worts Gottes ihre Bevelti"gung und Sicherheit finden können: fo verlangt man eine
"Abhandlung, in welcher das Forfchen in der helt. Schrift
"den Chriften fowol für fich, als für ihre Familien an"gepriefen und zugleich gezeigt werde, wie folches auf
"febriechen Beveltigung in der Wahrheit eingerichtet werden könne."

Nächistdem lader die Gesellschaft auch noch einen jeden, der dazu Lust und Geschicklichkeir har, zur Beantwortung solgender Preisausgaben vor dem ersten Septemb. 1788. ein:

"1. Da die heutigen Betreiter der vornehmften Wahrheiten der chrittlichen Religion sich nicht selten auf den
"allegorischen und verblümten Seil der Morgenlander be"rusen, um dadurch die Wahrheiten, die in der Schrift
"gesunden und von den Proteslanten daraus bergeleitet
"werden, zu entkräften: so verlangt die Gesellschaft eine
"Abhandlung, in welcher die Besipiele einer solchen ge"misbrauchten Auslegungskunst der heil. Schrift aus den
"Werken bemeldeter Bestreiter angesschrt und zugleich
"hinlangliche Begeln angegeben werden, nach welchen et"was als allegorisch, oder nicht allegorisch erkannt, und
"die in einen allegorischen Stil eingekleidete Währheit
"mit genusgämer Gewisheits bestimmt werden könne."

"2- Well man die Schriftbeweise von der Wahrheiz, "durch die Hypothese zu entkrässen sucht dass Christus "und seine Apostel sich in ihrem Untertrichte nach dem "Geschmack und der Denkungsert der Jüden bequemt hätten und viele von ihren Vorstellungen nicht al. Austrütz, "cke ihrer eigenen Begriffe angesehen werden müssten, "und also sitr uns keine Regel des Galubens abgeben konn"ten: so verlangt die Gesellschaft eine Abhandlung, in "welcher klar und gründlich gezeigt wird, in wieserne, "man annehmen könne, das seuss werden "man handenne könne, das seuss eine Apostel sich nach den Begriffen der Menschen ihrer Zeit accommodier haben, und in wieserne dieses verworfen werden "müsste.

,3. Die Gefellichaft fordert einen Beweis, daß der "Gund aller Währheit in der Natur der Sache und in "dem ewigen und unveränderlichen Verstande Gottes zu "sinden, und also niemals von dem Begriffe des Geschöpfs "abhängig fey, und daß demanch alle Wahrheit, insonder"heit auch diejenige, welche in der göttlichen Offenbarung "enthalten ilt, veit und befinimt fey; daß- es daher nicht "möglich fey, daßs zwes "derne Einer diefelbe Wahrheit; "annimmt, der Andere aber sie leugnet, denhoch Beide dem "Endzwecke Gottes in der Bekanntmachung dieser Wahrheit entsprechen sollt n. Dadurch sollen diejenigen wisderlege werden, welche aus dem vesten Grundszez, dass "ein jeder nur als Wahrheit annehmen könne, was him "als Wahrheit vorkomme, und daß die Begriffe von dieselbert vorkomme, und daß die Begriffe von diesen der Wahrheit gana verschieden seyn können, ganz werkehre "solgern, dals es daher nie eine Wahrheit gebe, die alle "gemein und ür alle Menschen seyn könne, und daß die "verbindende Kraft der Wahrheit einzig von dem Begriffe "des Menschen shöheng."

"4. Endlich wünscht die Gesellschaft eine historische Abnatlung, in welcher aus ächren Quellen dargerhan "werde, wie von einer Zeit zur andern, seitem die Leh"re Jesu ist verkündiget worden, die Bestreitung dersel"ben zu ihrer mehreren Ausklärung und Bestätigung mit"gewirkt habe."

Auf die beste Beantwortung dieser letzten Aufgebe ist eine goldene Preismedailte von 200 Luctera, und auf alle Vorhergehande goldene Medaillen von 30 Ducaten, öder deren Werth an Gelde gestezt. Alle Abhandlungen unschen in lateinischer oder hollandlicher, oder auch in teutscher Sprache, unit lateinischen Buchstaben geschrieben, zu der bedinmeter Zeit an den vorgedachten Sectratir der Gesellschaft, Hrn. Doctor van Affendesse, Prediger zu Leiden, eingesendet wasden,

Die neue Preisfrage der Akademie der Chirurgie in Paris für das Jahr 1783. ilt folgendermaßen abgefäße: Ressirende in nombre der instrument innegåre pour extraite eterpt strangeres des glaitet, et spreisielement de celles qui sont gattes par armet à sen; apprecier cent dennt s'unite est mississe finisment la disservende et est, et spor der rejte sindafpensoles, sinismet la disservende deriger dans leur niege. Auf das Jahr 1739. giebt sie auf 20. deses sont let viele international der sinisment parameter an panssement journaliser der plaite et des aleeves dans let disservente partiel da corpt et comment on doit se service dans leur intelligence et destricit des instrumens qu'on y employe?

Die Akademie zu Amiena hat auf dan Jahr 1788, zur Preisfrage die Lobrede auf Carl Gravier Grafen von Vergennet, aufgegeben.

### V. Anzeige.

Die in No. 48. des Intelligenablattes zum Verkauf angebotenen Bücher füb No. 11. 12. 13. 16. 20. find nunnichto wirklich verkauft, welches man, um andern die Anfrage nach diesen Büchern zu ersparen, hierdurch sinzeigt.

VERBESSERUNG. In der Anzeige des Buchhandler Welters in Erlangen, von der unnnterbenchenen Fortfetung des Schmettenlingswerks des Herrn Prof Kipers, iß jud das, was den Vorzug diefest Werks vor undern ausmacht, nemlicht daß wir gerreue Abbildungen von Originalien, und nicht Copien won Copien liefern wollen, ausgeläffen.

der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 5.

# I. Ankundigung neuer Bucher.

In Wefel im Verlag des Buchhandlets, Franz Josob Röder, wird nich die Niedernienische Umsephaltangen forgefetze, und erscheiner alle Wochen ein Eogen, oder alle Monat ein Heft von 4 legen gr. 8. Schesibpapier, koffer 1 Rehlt, 13, 27. Auch find vor diesen Preiss noch die zwey ersten Jahrgange zu haben. Wie nuch die Jagendacitung 6 Jahrgange.

Die Churfürftlich Sachist Sechsftadt Zirtau verdiene bey der jerzt fo geschäftigen Ausmerksamkeit auf die Striffischen Vorzüge der Städte und Lander, allerdings auch eben diefen Vorzug', da diefelbe fowohl wegen ihrer Volksmenge, ihrer vielen beträchtlichen Dorffchaften und ihrer Nahrungszweige sehon an fich beträchtlich ift, als auch mit vielen', rheils nahen, theils entfernten Landern and Stadeen in genauer Verbindung fieher Aschrein- laffung verfeniedener hiefigen Gegensten nab ich mich entschlosten, eine ausführliche Topographie der Sechsftadt Zittau herauszugeben, wozu ich, obzwar bisher nur zu meinem Vergnigen, feit einigen fahren, Materialien gefammelt habe. Ich beziehe mich in Rücklicht des Inhaltes dieses Werks auf das beym Verleger zu erhaltende ausführliche Averriffement, und zeige hier nur kürzlich an. das ich unter dem Titel: Ausführliche Beschreibung und Geschichte der Sochsstadt Zittau und ihrer Dorffehaften. folgende Gegenstande abhandeln werde: Naturgeschichte. Gegenden, Volksmenge, Nahrungszustand, Fabriken, und Manufacturen, Ortbeschreibung der Stadt und Vorstadt; Ortbeschreibung der Dorfschaften und ihrer Merkwurdigkeit; Chronologische Geschichte von Zitraus Obrigkeitlicher, Politischer, Kirchlicher und Literarischer Verfassung : kurze Biographien wichtiger Perfonen; endlich Urkunden als Beylagen. - Das Format ift grofs Quarr. Die Starke des Werks wird 3 Bande, wovon einer dem andern binnen Jahresfrift folgen foll. Wo es die Nothwendigkeit erfodert , werden auch Kupfer beforgt werden , und eine neue vollkommne richtige Charre vom Zittnuischen Gebiet ift bereits in der Arbeit. Der Anfang des Drucks wird von der frühern oder spätern Begunftigung der Interessenten abhangen.

#### D. Chriftian August Pefcheck, practicher Arzt in Zittau.

Als Verleger des oben angezeigten Werkes füge ich folgendes bey: Auf dem ersten Band dieses Werks steher

1.13 i.13.

die Prânumeration bis den letzen May 1788. offen, und die Prânumeration bis den letzen May 1788. offen, und Espano Sauf Sehresbpapier mit 2 Richir., auf Druckpapier I Richir., is 1801 Die Namen der Pränumeratien werden wergedeutsch, und diefelben erhalten auch die erften Abdrücke der Kupfer. Ich erfuche alle Buchhandlungen Deutschistendes, wie auch die lobb. Zeitungs- und Intelligenz-Comtoire um geneigte adfordeutsg, und erhliegenz-Comtoire um geneigte adfordeutsg, und erhliegenz-Lich, jeden! Psänumeranen - Sammler auf 10 Exemplare das 11te grafts zu liefern.

Zittau, im Christmond. 1787.

Johann David Schöps.

Buchhändler.

## II. Neue Musicalien.

Hir. Mußk - Dit. Türk wird die, in seinem Buche, own dem Plichten einer Organiflen in Buchfinden gegebenen Beyspiele, nüchstens in Neten nachfügen lassen (2 gr.) etc. alla stretta besinadelt-hate läße er, mit nähligen Erklärungen, ganz abdrucken, wedt viele, seibst Mußker, von diesem harmonischen Gewebe keinen detttlichen Begriff haben, und well, wenn auch das Ohr eben niche seine Rechnung sinder, man darsus doch sieht, wie weit es menschlicher Witz und unermüdeter Fleis bringen könne.

#### III. Bücher fo zu verkaufen.

In Commission der Helwingischen Hosbnehhandlung in Hannover, ist gegen baare Zahlungs - Einsendung zu haben:

Hannöverischer Magazin von 1750. als dessen Ansang bis 1787. in 38 gebundnen Banden, sur os Rthir.

Lunigs Reichsarchiv, ganz complet in 24 faubern Pergamentbanden zu 40 Rihlr.

Oraculum juris mit Register compl. in 17 Pergament-Bänden zu 12 Rthlr.

Folgende kostbare und seltene Werke find aus freyer Hand mir einigem Rabatt vom Ladenpreise zu verkausen;

- 1) Dlaevii Theatrum Italiae. Hagae, 1724 4 Tomi. 2) Theatrum Sabandiae et Pedemontii. 1700. 2 Tomi.
- Theatrum Sabandiae et Pedemontii. 1700. 2 Tomi.
   Eben diefes Werk, franzönfch.
- 4) Nouveau Theatre de la Grande Bretagne. Londres 1715. 17. 3 Volumes.

Diefe 4 große topographische Werke bestehen sast ganz aus Kupfern, find in Landchartensormat und von gleichem Preisse. 5) Voïage de la Mottraye en Europe, Afie, Afrique. Amsterd, 1727, mit sehr saubern Kupfern. fol.

6) Statue antiche nell' antifala della libreria di St. Marco in Venezia, Venez. 1740. 2 Volumi. fol. imperial.

überaus prächtig gestochen und gedruckt.

 Guarnacci Vitae Pontificum et Cardinalium, centinuarse a Ciacconio. Romae, 1750. fol. maj. ein feltenes Buch in Deutschland, mit schönen Bildniffen und geschmackvollen Vignetten.

8) Kaempfer histoire naturelle et civile du Japon. 2 To-

mes. à la Haye, 1729. fol.

9) Perrault hommes illustres. Paris 1697, fol. Diese ausserst fleisig gestochenen Bildnisse find sehr

felten geworden:

10) Dictionnaire universel de Furetiere, edition de Basnage et de Beauval. 4 Tomes, fol. à la Haye, 1727.

21) Etat militaire des Turcs, Italien et François, par

le Comte Marfigli. Amsterd. 1732. fol.

 Pierres gravées de Stofch, publices par Pients. Lutin et françois. Amfectel. 1724. fol.

Man addresirt sich an den Rath und Bibliothekar Reinwald in Sachsen - Meiningen.

#### . V. Entschuldigung.

Mit bescheidenem Danke las ich im Zehenten Stück der Allg. Lit. Zeitung dieses Jahrs des gittige Kenner - Urtheil über meine Verteutschung der Birkenflockischen Inschrift auf König Friedrich II; aber eben diese Nachficht, womit jenes Urtheil abgefasst ift, macht mich so kuhn, hier noch etwas, nicht zur Vertheidigung, nur zur Entschuldigung meiner. Jeher fer, Mie Benfinheifen elftes Gedichts in eine andre Sprache getreu zu übertragen; fo ift dies hauptfächlich bey Ueberferzungen aus dem Lateinischen, am allermeiften, aus dem Lapidar - Styl , in unfre mit einem so zahlreichen Trofs von Furwortern, Artikeln, Bindewortern, Hulfsverben beschwerte Muttersprache, ganz unmöglich. Nur der Wunsch, meinen des Lateinischen unkundigen Landsleuten einigermaafsen die Schonheiten jenes, dem großen tentschen Konige, felbit in Wien, errichteten Denkmals, darzustellen, gab mir Muth im Kampfe mit diefen zahllofen Schwierigkeiten, und liefs mich dieienige Nachsicht hoffen, welche mir von meinem ein-Achtvollen, billigen Richter so reichlich geworden ift. Selbst Herrn von Birkenstock Verteutschung ift mehr Umschreibung, als Ucbersctzung. Ich hatte es ber der meinigen darauf angelegt, nicht nur den Sinn, fondern auch den Periodenbau, die Kurze, den Wohlklang der Ursprache, wo nicht völlig zu erreichen, doch wenigstens anzudeuten. In wie fern mir diese gelungen fey, wird fich bey einer genauern Gegeneinanderhaltung erge ben,

Zur Entschaltigung der Ueberstezung des Worts Sehigektude, mit Konghen, könnnt ich anschnen, dass sich shein bequemeres dazu sinden ließ. Sollicitudo zeigt eine äugsliches Borgfalt auf, welche im teutschen Begriff, Sporsmeit, nicht liegt, Kongheit ist das Mittelwort zwischen. Sporsmeitit und Geite, und schien mir daher den Sinn-bester auszuchtecken.

Wer die Stelle, welche mir fo viel Muhe gemacht har,

Quartum movit, ludens effigiem nil expetentem fibi,

anders und eben so nachdrücklich übersetzt, als ich in den
Worten +

Die vierte Fehde hub er in der Larve Der Grass nuth an,

geehan habe; erit mihi magnu Apollo. Diese Uebersetzung ift auch bey genat er Verglei nung nicht so hart, wie mein Hr. Recensent glaubt. Von Watt zu Wort würde sie heisen:

Er gab fich falichfich den Schein, als ob er nichts für fich felbst verlange.

Ueberhaupt schienen mir einige Wörter, die im Lateinischen ohne Bedeaklichkeit gebraucht werden können, im Teutschen nicht schieklich z. B. Avus, augurium u. f. w. und ich musste daher andre, freylich mattere Wendungen und Ausdrücke dastür suchen. Ueber dies alles habe ich mich in der meiner Uebers, angehängten Nachschrift weiter erklärt, auf welche ich mich hier berufe.

Sollte diese kurze Entschuldigung ihrem Endzwecknicht entsprechen; so ist mit doch schon der Aussprucheines einschwollen Mannes: daß ich gerangen habe, belohnend genug, wenn ich auch nicht, wie ich gern eingestehe, überall errangen-haben follte.

Braunschweig den 26sten jan, 1788. J. N. Bischoff.

Secretär bey des Herrn Geheimen Raths und Cammer - Präsidenten von Hardenberg Reventlow Excellenz zu Braunschweig.

#### VI. Vertheidigung.

Formel G:g =  $V \frac{e^1}{E_1} + \frac{B^2}{b^2}$ :  $V \frac{E^1}{e^1} + \frac{b^2}{B^2}$  aus dem

Keplerschen Lehrsetz Pa : pa = E1 : es nicht geschöpft werden konne. Durch diese Meynung wurde weder der Ehre des groffen Aftronomen Kepler, noch lirgend Jemandes das geringfte entzegen, auch konnte kein Mensch in der ganzen weiten Welt jemals von dieser Meynung Nachtheil haben, fo wenig als davon, wenn Jemand fagt, und beweisen kann, dass er diese oder jene Frucht nicht aus dem fremden Garten A fondern aus feinem Garten B von dem und dem anzuzeigenden Baume genommen habe, und dass er in der Meynung ftehe, dass fie im Garren A nicht befindlich sey, weil er sie darinnen nicht gesehen hat. Weicher vernünftige und billige Mann; der da weiss dass man leicht etwas übersehen kann, besonders wenn es fehr verfteckt ift, und dass eine Frucht in mehrern Garten wachfe, fo wie manche Wahrheit auf mehrern Wegen und zu verschiednen Zeiten gefunden werden kann, wird deshalb mit Bitterkeit über jenen herfallen und ihn entweder der Unwissenheit, oder dass er die Frucht aus dem Garten A entwandt habe, und also des Diebstahls und der Luge zugleich beschuldigen?

Herr Busse in Dessau findet durch permatiren, componiren, consertiren etc. des Keplerichen Satzes, und besonders durch g u (welche Formel vielleicht erst nach keplern erfunden wurde) dass meine obige Formel aus dem Keplerichten Satze herausgerechnet, und also auch aus ihm geschöpst werden könne, und hält meine Gegenmeinung, die er Behaiprung nennt, für etwas so strasbares, dass der Mann, welcher diesen Irrehum für Wahrheit hält, anstatt ihm zu sagen, dass er sich irre, wie das ein jeder billigsdenkender Mathematiker wörde gestann haben, öffentlich dass er sichtlich gemacht zu werden verdiene. Die suchte er dadurch zu bewürken, das seine witzige Sayre mich in No. 52. des Int. Blatts S. 216. die läppische Ersindung machen läßer, dass 7 soviel ist als 9 weniger 2, oder als 1st 4 weniger 4 und 3 u. f. w.

Ich überlaffe es der Einficht Mathematikverständiger Manner, deren vielleicht mehrere meinen Irrthum wegen des konnens ebenfalls bemerkten, aber diefen Irrthum für zu geringfügig attfahn, um ihn auch nur anzuzeigen, und es ihrer und meiner unwürdig hielten, so zu handeln, wie H. B., zu beurtheilen, ob die eben fo spottische als verachtliche Vergleichung des H. B. auf den Fall-quaeft. paffe, und ob meine Formel so sichtlich in dem Keplerschen Satze liege, als H. B. wider feine eigne Berechnung es vorstellt, oder ob das Gegentheil devon wahr fey, und der Einsicht gutdenkender Manner überlaffe ich die Beurtheilung der Moralität von dem Verfahren des H. Buffe. Wenn die Gelehrten, von denen das nichtgelehrte Publikum auch Beyspiele der Bescheiden heit, Massigung, und Sittlichkeit erwartet, bey dem unbedeutendften und unschädlichsten Irrthum anfangen wollen, über einander mir Satvren und Pasquillen herzufallen, und fich, wie es beynahe Sitte wird, Ehre und guren Namen abzuschneiden , von denen nicht felten die ganze zei tliche Wohlfahrt abhangt, und die jedem ehrliebenden Manne theurer find, als Geld und Gut, theurer als das Leben, fo wird man fich bald schamen muffen, zu dem bisher ehrwurdigen Corpus der Gelehrten gerechnet zu werden, von dem es noch keinem Gliede eingefallen ift, fich für unfehlbar zu halten, und man wird genarhiget feyn, fich vor feinen eigenen Mitburgern eben fo und noch mehr vorzusehn, als man fich vorsiehr, wenn man eine unfichre Straffe reifet,

Aus meinem zweyten Auffatz, den ich fechs Wochen vor Erhaltung der No. 52, d. I. B. zu Ende des verflossnen Novembers zum Einrücken nach Jena abgeschiekt habe, und in welchem die Worte ,,gleichen Winkeln respondirenden., muffen ausgestrichen werden, wird H. B. erfehn, dass meine Formel nicht deshalb von mir bekannt gemacht wurde , um G daraus bestimmen zu konnen, foudern weil in ihr, nach meiner Meynung, die wahre Theorie der Bewegung der himmlischen Körper liegt, wie ich das auch in meinem erften Auffatz deutlich fage. Dass H. B. hiewon ganz ftille schweigt, und dass er, wahrscheinlich in eben der Abficht, welche feine witzigen Gleichniffe von 7= 9-2=7+2-4-3 u. f. w. haben, oder in der Ablicht mich eines niathematischen Plagiums verdächtig zu machen, permutando, componendo, convertendo etc., die das wesentliche vieler Rechnungen der grossten Marhematiker ausmachen, und wodurch, ob es gleich blosser Mochanismus des Calculi ift, öfrers die wichtigften Wahrheiten find entdeckt. worden, für die Kunft jedes Anfängers ausgiebt, will ich nicht rugen, da es meine Sache nic gewelen ift und nie werden wird, den Werth irgend eines Mannes, deren keiner ganz ohne Verdienst ift, herabzufetzen, am wenigsten im Angesichte des Publicums herabzusetzen, um ihn verüchtlich zu muchen.

Dass übrigens jenes mein Vorgeben der Wahrheit gemass sey, und in meiner Formel, wenn sie nicht blos mechanisch fondern causaliter untersucht wird, auf welchem letztern Wege ich fie auch allem, und nicht aus dem Kepl. Sarz, gefunden habe, eine Theorie von der Bewegung der himmlischen Korper liege, die nach meinem Dafürhalten mehr für und weniger wider fich hat, als die Newtonsche, und deren Entdeckung, die aber mehr fordert als permutiren, convertiren etc. dem H. B. mehr Ehre wurde gebracht haben, als seine Erfindung, dass 7 so viel als 9 weniger 2 ift, das werde ich in meiner Theorie der Erdbeben und Vnicene (deren Abdruck wider meine Erwartung fich wohl bis Oftern verziehen möchte) in einem Anhange mit hinreichenden Beweifen unterftutzen, woselbst ich zugleich H. B. witzige Satyre etc. wider mich wortlich werde einrücken laffen, und noch eines und des andere darüber bemerken.

Da ich kein Freund von Streitigkeiten bin, auch manche Angriffe von der Art find, dass fie keine Antwort verdienen, fo wurde ich den Auffatz des H. B. ganz unbeantworrer gelaffen haben, wenn der Eingang und das spottische und verächtliche desselben nicht so ausserft entehrend für mich ware, und mein ganzliehes Stillschweigen es auch seyn wurde. Ich glaube indess mit einer Mafsigung geantwortet zu haben, die H. B. Angriff auf meine Ehre nicht verdieute, und wansche, dass H. B., der noch ein junger Mann zu seyn scheint, einsehn moge, dass perfonliche Satyren , und die Bemühungen, eines andern Ehre zu vernichten, nie Ehre bringen, dass dergleichen Satyren auf Manner, die nicht ohne Verdienst find, nur beym gelehrten und ungelehrten Pobel Beyfall finden, und das H. B. von feinen Talenten, die ich nicht verkenne, in Zukunfr einen folchen Gebrauch machen moge, der nie wieder einen rechtschafnen Mann zwinger, fich gegen ihn als angreiffenden Feind verrheidigen zu muffen. Mehr habe ich die Orre zu meiner abgedrungnen Rechtfereigung nicht zu fagen, da es für mich zu kottipielig ift, eine gelehrte Fehde in diefem Intell. Bl. zu unterlielten, und dem H. Buffe weirer zu antworten.

Graudenz in Westpreussen den 11 Januar 1788.
D. Berger,

#### VI. Antikritik.

Eben finde ich in der Gothaischen Gel. Zeit. St. 98-1787. meiner Lehrbucher der Volkurvesenshande' zu eine Art erwähnt, die mich in die unangenehme Nothwendigkeit fetzt, folgendes darüber zu erklaren. Die Bemühung um die Heinerung desselben, hat mir zu verschiendenen Zusistzen und Verbesserungen Gelegenheit gegeben, deren ich an einem andern Orte mr Nutzen zu erwähnen gedenke. Auch werde ich nie so thöricht seyn, irgend einem Buche, worinne man ohne Achtung für benachbarre Vorurheile anch Kräften die Wahrbeit verfolgte, allgemeinen Beytall zu versprechen. Dagegen ist mir aber auch kein einziger von denen Fehlern bekannt, deren mich dieser Recensient zeinen will. Man vergleiche und urrheile sellsit! Der Verfasser jenet Anzeige bestetz gleich bey dem Ansange derfelben die falt majaubliche Uwspreschänden, dem Begriffe des Volkes überhaupt (f. 2.) einen ganz andern Begriff, nemlich den Begriff einer voreiglichen Gattung des Volkes (f. 3.) willkülerlich unterauschieben, die Erklärung der leteteren Sache fur meine Erklärung der ersteren Sache auszugeben , und gerade dadurch denjenigen Gefichtspunch ablichtlich zu verwücken, aus welchem der Lefer das Lächerliche der meisten Einwurfe erblicken konnte. Nach dieser willkührlichen und unverschamten Abanderung der Grundbebriffe, trägt er kein Bedenken, nicht etwa noch Eine, fondern nachfolgende eben fo unverschumte Liigen folgen zu laffen, 1) Dass der Verfaffer diefer Schrift durchaus keinen Unterricht dem Volke gestatte, wie die Gesundheit u. f. w. herzustellen fev. (Man felo das Gegentheil im Anfange des 8 f., ferner f. 9, f. 174 bis 283!) 2) Dass man die Merkmale des brauchbaren Arztes gane vermiffe. (Man fehe wiederum das Gegentheil f. 203 - 205. und f. 1 - 290.) 3) Dass alle Krankheiten durchaus auf die Rechnung einer unrichtigen und nicht beobachteten Diat gesetzt werden, (Man fehe abermals das Gegegentheil f. 22! f. 174. bis 197.!!) 4) Dass der Verf. eine unnötese Abhandlung von der Diat des Adam und der Eva geliefert habe; (welche abscheuliche Erdichtung und wie entehrend für einen Kunftrichter !) 5) Dass Hippolarates Buch de diaera in acut, nicht zu der Diat der Gefunden, fondern der Kranken gehöre; (Meine eigene und von mir richtiger ausgedruckte Bemerkung aus f. 29, abgeschrieben und das Uebersehen meiner Bemerkung mir schuld gegeben !!) 6) Dass von den besondern Verhaltniffen der Kinder, der Schwangern u. f. f. nicht einmal im Allgemeinen , die wichtigsten Gesichtspuncte berührt waren. (Man sche noch einmal das Gegentheil 6. 131 111 f. 131. bis 173!) 7) Dals die veraltete Meynung von der Hemmung der Pockenkrankheit durch Hemmung des Luzundungsfiebers aufgewirmt und alfo wohl gar von neuem wahrscheinlich gefunden seyn? (6. 183.1) 8) Dass von der Diat bey hitzigen Krankheiren fehr wenig gefagt winde (f. 199! f. 200!! f. 201.) 9) Dass die Entzündung swidrige Methode bey allen Fiebern unbedingt empfolen fey. (Der einzige Fall, wo der Rec. schamlos gennig ift, um fo gar den Paragraphen felbft omangeben, der fogleich jedem die unverschämte Luge aufdeckt! Wo dachte et aber hin , dass er dieses gerade bey der unfinnigsten Meynung that, die er mir zuschreiben wollte? Glaubte er denn, der Anfang des 201 f. fey nunmehro von keinem Menschen mehr zu lefen, weil Er ihn nicht lefen wollte oder durfte ?) Wer aber 9 folche platte Unwahrheiten hintereinander zu fchreiben fähig ift, der verdient keine ernstliche Widerlegung, und noch vielweniger eine Belehrung über die von ibm ganz überfehenen wiffenschaftlichen Dinge. Das Lah, welches der Verf. mir ertheilt, und womit er feine Schande noch mehr zu verbergen fucht, datf ich nach den Uitheilen ganz anderer Manner rerachten. Selbit hierbey aber verrath er seine Unwissenheit, indem er Dinge lobt, die er nach feinen geaufferten Vorderfutzen tadeln mufste. (z. B. Die Diatetifchen Vorfchriften in Rücklicht der Luft, wovon diejenige Entwickelung, die unfer Veif. vollstandig nennen darf, ausdrücklich Seite 97. der Erlanterung überlassen wird.) Um dann noch einmal den Beweiss zu versuchen, das die Diat der Kranken (f. 19) - 202.) unvollständig fey, will er eine ihm unverständliche Stelle ans einem ganz andern Abschnitte f. 181. als Beyfpiel aufftellen!! Die physiologischen Erläuterungen wollen ihm

überhaupt bey keiner Diatetik gefallen, und da er num auf einmal hier das Unglück hat, die Distetik mit der Volksmedicin geradezu für einerley zu halten (wavon er doch bey dein Anfunge feiner Anzeige unendlich weit entfornt war) fo scheint er auch hier fein Aergernifs zu finden, "Boy dem Reiten find einige anerhebliche Gegenftutde berijhrt" Vermuthlich weil ich daselbit den Sauctorius von einer falschen Beschuldigung zu befreyen suche? Nurs freelich diels mulste fur einen Kunftriohter ein fehr mierheblicher Umftand feyn, dem es nur eine Kleinigkeit ift, 9 unverschämte Lügen über einen ehrlichen Mann zu erdichten!! Dass endlich der Vortrag selbst dunkel und Schwerfallig sey (4. 1 - 290!), ist leicht das scheinbarfte unter allem, was fo verstanden werden konnte, das muste fehr dunkel geschrieben feyn? Nun dann ! wenn ich mich in der Nothwendigkeit fehen werde, die anedlen Beworgrunde, und die Entstehungsurt diefer gedungenen Arbeit in extenso zu liefern, so will ich mich auf einen so gemeinverständlichen Vortrag gefalst machen, dass mich fogar diefer Verfaffer ohne alle Erlauterung (auf die er überhaupe nicht zu rechnen scheint) verstehen soll!! Für diefesmal mag fich der Verfaffer wo möglich nur ver fich felbft schämen, und damit also wemgstens Er einsche, dass mir die unedlen Beweggrunde feiner Erdichtung (und folglich auch wohl Er (elbii?) nicht unbekannt find; fo fetze ich nur noch folgendes hinzu., Die Lehre von den Crifen wird, wie er befürchtet, an geführlichen Migbranchen die Verenla Jung geben." Der einzige Gedanke, ich geftehe es, der mir einige Augenblicke wehe that! Niemand, dachte ich; kann die Bedinfuille unferer Zeitgenotien kennen, und diefes Buch nur mit einiger Aufmerkfamkeit durchblattern! ohne wenigstens die Abticht, allen dergleichen Misbrauchen nach Kraften entgegen zu arbeiten, und den hierauf verwendeten Fleiss zu billigen. Und gerade diese vortrefliche Lehre von den Crifen, von der man fo vielen erwünschten Nutzen dieser Art ziehen kann, follte eine gefährliche Lehre feyn? Mit Erlaubnifs, mein gedungener Herr Recenfent! Das konuten Sie nicht als Arzt mit Ueberzeugung fürchten. Diefe Ihre verftelte und unfinnige (Seit. 12. £ 31-1 6. 217! 6. 207! 6. 210. Seit, 292. Seit, 339. Zeil 13. S. 272. u. f. w.) Beforgnifi, war mir früher als ihr abgeschriebenes und dann abgedrucktes Urtheil bekannt; weder ich noch mein Verleger haben jene vorläufige Ankundigung diefes Buches, die von Halle aus in diefelbe Zeirung eingeschicke wurde, im mindeften veranlasst, und über die Urfachen gewiffer Krankheiten denke ich eben so noch jetzt, als vormals. Nun dann, Sie Meifter der Kunft, ich wünsche Ihnen ein Herz, wie es fich fur einen Arat gebührt, (Is fteher dieses auch unter den ganz vermiften Dingen f. 205.) und wenn wir uns wirklich nicht kennen follten , beffere Einfichten theils in die Medicin, theils in die Buchstabiei - und Lefekunft. Haben wir uns aber an diefer Lehre von den Crifen u. f. w. erkonnt : fo ilt diefer Wunsch thuticht und ich gebe, statt dessen, Ihnen und Ihres Gleichen die Verficherung: Dafs zwar dem Solme, wie feinen Vatern, ein Heiz zu Theil wurde, das Beleidigungen fühlen kann, dass aber - argern fie fich nicht - akademifibe Kabbale nicht das Mittel ift, um, wie des Vaters, fo auch des Sohnes Herz zum früheren Stillftande zu bringen, Halle den 7ten December 1787.

D. Wilhelm Juncker.

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 6.

## I. Ankundigung neuer Bücher.

2 (DC / Lais .

. alematanacie en

Bey Franz Seizer und Comp. Buchhändlern in Bern in der Schweiz find in der Leipziger Ofter Messe 1788. zu haben:

theils selbst verlegt, theils in Commission.

Amalie, eine wahre Geschichte von der Verfasserin der
Philosophie eines Webs 2 Theile gr. 8, 1788.

Atlas des enfans avec cartes, 8.

Amusement d'un philosophe solitaire. 3 Tom. 8. Contes de la Fontaine avec un nombre de fig. pet. 8. Idem gr. 8.

Delassements poeriques. 8. 1787.

Education morale par Gellert. 8.

Fables de la l'ontaine 4, tom. 8, avec un nombre de fig. Histoire de S ra Burgerhart 4 tom. 18 1787.

Louife, ou la chaumiere 18. 1787.

Mélanges par Mr. de Horian. 8.

- Nina's Briefe von der Verfasserin der Amalie gr. 8.1788. Oeuvres de Crebillon fils 7 tom. 12.

Philosophie d'une femme g.

Poefies de Piron. 8.

Robinson nouveau par Mr. Campe 12 fig. 2de édition. - Herrenschwand J. F. von, Abhandlung über die haupt-

fächlichsten, häufigsten, äusserlichen und innerlichen Krankheiten; aus dem Französischen. 4. 1788.

Traité des maladies principales et des plus fréquentes, externes et internes etc. par Mr. F. Fr. de Herrenschwand. 4. 1783.

Cours de Géographie élementaire suivi d'un coure de Géographie hittorique ancienne et moderne et de Sobrer par Mr. Osterwald de édit. 2 toun, 8. Neuchatel 1787. Point de banqueroute, ou lettres à un créancier de l'

état 12 Londres. 1788.

Voyage au Cap de bonne - espérance et autour du monde avec le Capit. Cook par A. Sparrmann trad, p. Mr. l. Tourneur avec cartes, fig. et planches en taillegouce 3 tom. Paris gr. 8. 1787.

Bey W. G. Sommer in Leipzig ist zu haben: 1) Hellanie Lesbii Fragmenta e variis serproribus collecta emendata et illustrata acc. comm. de Hellan, ace, vita et chript, cura F. Gu. Sturz 13 gr. 2) Archiv menichlicher Gesinnungen, Handlungen und Schicksie 1r Band 21 gr. 3) Bohns Unterweilung zur Seligkeit aus Liebe zu der Schuljügend auf dem Lande 1 gr. 6 pf. 4) Briefe von dem Vertüffer der empfindfamen Reifen L. Sterne, englifch und deutsch London 1787; 4 gr. 5) Zeitverreibendes Erzahlungsspiel zu angenehmer Unterhaltung für große und kleine Gesclüchaften, beltehend in beynnte 400 Karten 1 Rthir, 6) Spiel für Kinder und Jünglinge zu Schaffung des Verflandes, 10 gr. 7) Ritter William Temple über die Gefundhert und ein langes Leben 11 gr. 8) Roßigs Verhaltnist des Raichskaumergerichts bey Enstschung der Streifigkeit über die Präbende Hanssinne 6 gr. 9) Einige Worte zum Nachdenken bey der Urne des großen Zollikofers. 10) Auch ein Blümchen auf das Grab des Menschenfreundes (Zollikofers) 2 gr.

Det Herr Land und Stadt Phyfikus D. G. G. Spohr in Seefen giebt in Verlag der Keylerichen Buchhandlung zu Erfürt. Chombon de Montuax nedeinichte practiche Abhandlung von den Krankheiten der Franze und von den Krankheiten der Schwangern aus dem Französischen überfetzt zu nachter Melle heraus:

Auch giebt in eben dem Verlag der durch feinen Almanach für Prediger und andere Schriftenbetanner Herr Mag. Horrer, jetziger Archidiac zu Weissense Ein Hundbach zu Hibbners biblischen Historica für Eltern und Schullehrer herzus.

Von meinen Sammlungen getrockneter Pflanzen find wieder 20 Hefte fertig, nemlich:

Arbores, Frutices et suffrutices Linn. Decas 3, 4, 5 et 6. Herbac Linn. Decas 3, 4, 5 et 6.

Calamariae, Gramina et Tripetaloideae Linn. Decas 7, &

Plantae cryptogamae Linn. Deces 7, 8, 9, et 10.

Plantae officinales, Decas 5, 6 7, et g. und stehen den Liebhabern, gegen Bezahlung 8 ggr. hannoverischen Cassengeldes für jede Decade, zu Diensten.

Herrenhausen, bey Hannover, den 2 Febr. 1788. F. Ehrhart.

königl. churfurftl. Boranikus.

In der Schwan und Götzischen Hofbuchhandlung im Mannheim find folgende neue Bücher verlegt:

Abbildung aller geistlichen und welelichen Orden mit illum. Kupfern 34 und 35s Hefr gr. 4- jedes Heft. 1 Rehlr. 8 gr.

Ville

Anleitung zur Pflanzenkenntniss nach dem Ritter von Botanik, gr. 8. 6 gr.

Dictionnaire (nouveau) de la langue françoise et Allemande, compose fur les dictionnaires de l'Academ, françoise et de Mr. Adelung par Ch. Fred. Schwan Tom. 1. A - C. gr. 4. à 3 Rthlr. 16 gr. 1

Marchand, Anton, neue Theorie des Gabrung nebft zwey Abhandlungen über die nützlichste Art Brandtwein zu brennen und Effig zu fieden, Mit einer Kupfertafel R. R or.

- über Phlogiston, electrische Materie, Licht, Luft, und die unmittelbare Ursache der Bewegung. 8.

Meufels, Joh. Georg. Muleum fur Kunftler und Kunft-Liebhaber. oder Fortsetzung der Miscellaneen artistischen Inhalts 1 und 2tes Stück. gr. 8. jedes 6 gr. Geschichte der pabstlichen Nuntien in Deutschland gr B. gr. g. unr : Titelkupfer : Rthlr. 16 gr.

Fiedlers, K. W. allgemeines pharmaceutisch - chemisches mineralogisches Wörterbuch, oder alphabetische Anleitung zum Gebrauch für Apotheker, Chemisten und Mineralogen 1r Band A . D. gt. g. 1 Rthlr. 20 gr.,

Mofers, C. F. Frhrn. von, Archiv von und für Deutschland 7r Band mit Ulrich von Huttens Bildnifs und dem Plan der Prager Schlacht von 1620. gr. 8. 1 Rthir.

Magnetismus, der : Nachspiel in einem Aufzuge von W. A. Iriland, gr. 8. 3 gr.

Montesquieu . oder die unbekannte Wohlthat, ein Schauspiel in Jamben in 5 Handlungen 8. 4 6 gr. Schreibpapier o gr.

Ankundigung eines Erbaunngebuchs für Familien. Herr Hundeiker in Großen Laffer gab vor zwey Jahren

ein Erbauunsbuch unter dem Titel :

Hänsliche Gottesverehrungen für chriftliche Familien heraus, welches fo allgemeinen Beyfall fand, dass schon seit langer als einem Jahre, keine Exemplare mehr zu haben find, ohngeachtet es aufser der Gegend des Herrn Verfaffers nur wenig bekannt wurde. Diese gureAufnahme, der Beyfall, mit dem diefer erfte Verfuch in mehreren gelehrren fournalen, namentlich der allgem. deutschen Bibliothek, der Jenaischen A.L.Z. Göttinger und Hallischen gelehrten Zeitung angezeigt und empfohlen wurde, und vorzöglich das Verlangen mehrerer hat den Herrn Verfasser veranlasst, eine neue durchans verbefferte und mit funfeig neuen Anduchten vermehrte Ausgabe diefer hauslichen Gottes - Verehrungen zu beforgen. Diese erscheint kunftige Ofter - Messe 1788 in meinem Verlage, und ich will jetzt denen, welchen die erste Ausgabe nicht bekannt worden, etwas von der Ablicht des Herrn Verfassers bey diesem Familien -Erbauunsbuche fagen.

Er hat fich bemuht, für jede Loge und jedes Verhaltnils der Familien mehrere Betrachtungen nieder zu schreiben, welche die Andacht der Theilnehmenden daurend erhalten, edlere Gefühle der Seele aufregen, oder darin bevestigen, das Herz chriftlicher Empfindangen fahig machen und mit beilfamen Entschluffen fur Rechtschaffenheit

und Tugend beleben konnten. Ganz vorzüglich bestrebte Linne und Jacquin für Apotheker und Liebhaber der ber fich, alle zweckwidtige, unschickliche und der Würde der Religion nicht angemeffene Ausdrücke zu vermeiden, dagegen aber das Herz der Berenden zu erwarinen, und fich bei jeder Andacht die Frage gegenwartig zu erhalten, wird diefe, häusliche Glückleligkeit und Zutriedenheit, herzliches bernligendes Vertrauen zu Gott und fromme Gefinnungen erwecken und befordern? - Dafs der Herr Verfaffer diese seine Abficht erreicht, dafür burgt, dunkt mich , der ausserordentliche Beyfall , der schon feinen erften Versuch begleitete, und diesem zweyten um fo gewiffer folgen wird, da er durchgehends fo fehr verheffert und aufser den funfzig neuen Andachten verschiedene Auffätze enchelt, welche fonft in dergleichen Andachtshuchern nicht workommen.

Zu Anfang und zu Ende einer, jeden Andacht befinden fich auch einige Verfe aus den besten Liedern, die gemeinschaftlich von der Familie gefungen, ihren Endzweck, die Andacht zu erheben und flarkere Empfindungen zu erwecken, gewiss nicht verschlen werden,

Dies Erbauungsbuch wird 2 Bande, und beide ohngefahr 46 - 48 Bogen in gt. 8. betragen; auf gutes weife fes Druckpapier und mit folchen Lettern, die jeder mit blofsen Augen gut erkennen kann, gedruckt werden. Um es dem Publiko auch zugleich wohlfeil liefern zu können. erfuche ich alle Freunde einer vernünftigen häuslichen Erbauung, diese Nachricht bestens bekannt zu machen und Riblr, 4 gr, auf jedes Exemplar bis zur nachsten Leipziger Olter - Melle , in der es gewiß erscheinen wird voraus zu zahlen. Nach diesem Termin kostet es z Reblr. 16 gr. Wer die Bemuhung, Pranumeranten zu fammlen. über fich nehmen will, dem liefere ich ffir 6 Exemplare, die er bezahlt, das 7te Exempl. gratis-

Mann kann in allen Buchhandlungen, und da, wo diese nicht find, auf allen loblichen loftamtern pranumeriren, welche letztere fich dann an das hiefige Konigl. Hof - Poltamt zu addrefeiren belieben.

Berlin, im Januar 1788.

Friedrich Vieweg, der altere.

M. Johann Gottlob Heyms vollfländige Sammlung von Predigten über alle Sonn . und Festtags - Episteln für christliche Landicute.

Endlich habe ich mich doch entschlossen, das vielfaltige Verlangen meiner Freunde zu befriedigen, und unter obigem Titel eine Sammlung von Epiftelpredigten für Landleure drucken zu laffen; fo dass dieses Buch mit meinen Evangelienpredigten für Landleute ein gewüles Ganze ausmacht und mit denfelben, was Styl, Einkleidung und Erbauung betrift, völlig übereinstimmt. Es ift frevlich ein großer Unterschied, Epangelia erklaren, die großtentheils hiltorisch, folglich schon in sich felbit deutlich und einnehmend find ; - und über Epifieln predigen, welche doch meiftentheils trockne Streitigkeiten der damaligen Zeit, oder eine Sittenlehre in fich enthalten, wie fie hauptfachlich fur die erften Chriften niedergeschrieben werden musste, und fich ofters auf ihre ganz eignen Umstände bezog. Um inzwischen diese Schwierigkeiten zu überwinden, habe ich lieber gleich

2) die Epifteln nen überferet und ihren Sinn bei schweren Stellen mit andern Worten anzuzeigen gesucht,

 bin ich flets darauf bedacht gewesen, salche Vorträge und Themata zu erwählen, die ins Historische und Erzählende fallen,

3) habe ich meine Zuflucht zu Gleichnissen — Geschichten der Bibel und zu Begebenheiten aus dem gemeinen Leben genommen, um das Schwere der apoltolichen Sittenlehre Landleuten dadurch recht anschauend zu machen, und sie das, was für sie wahre Pfliche.

ift und immer bleiben wird, zu lehren. - Vorzüglich aber habe ich mich

4) befleiffigt die Lücke auszufüllen, welche bei der Herausgabe meiner Predigten über die Evangelien nothwendig bleiben mußte. Als ich diese vor 12 Jahren zum etstenmal herausgab, muste ich mich begnügen darinn blos die vornehmften Wahrheiten der chriftlichen Religion in beständiger Rücksicht auf den Landmann abzuhandeln. Auf die nahere Bildung der Sitten deffelben - auf die Widerlegung gewiffer Fehler, die er fur keine Sunde halt, weil er glaubt, das fie mit seinem Stande und mit seinen Vortheilen verbun den waren - auf feine naheren Pflichten gegen Herrschaften und Obrigkeit und den großen und wesentlichen Nutzen, den er von diefen geniesset - so wie auch auf die immer mehr überhand nehmenden Urfachen seiner Unzufriedenheit - konnte ich mich damals nicht einlassen; auch nicht von seinen ganz eignen Felderbeiten und dem Reiche der Natur Gelegenheit nehmen ihm geiftliche Geschäfte zu erklären, und ausferst wichzig zu machen.

Diels alles ift aber in diesen Predigren über die epiftobifchen Texte, die dazu die herrlichste Veranlaffung gaben, geschehen, und überhaupt ift die Folgsamkeit gegen Jesu Lehre als das einzige Mittel zur wahren Glückseligkeit und Gemutheruhe zu gelangen , den Lefern derfelben angepriefen worden. In dem fuffen Bewufstfeyn meiner, auf Ausarbeitung diefer Schrift verwandten, vieljahrigen Bemuhungen, bin ich ftolz genug zu glauben, das diese jetzige Sammlung Predigten eben fo willkommen als die erfte, feyn wird, und dass es besonders Herrsehaften nie gereuen kann, fie ihren Unterthanen oder ihrem Gefinde zur Privatandacht anzuschaffen, indem fich aus allen angeführten ergiebt, das fie gewis felbit den großten Vortheil davon haben werden. Auch lehrt es uns ja die Erfahrung, dass eine gewiffe Abwechfelung, bald eine Predigt über des Evangelinm bald eine über die Epistel zu lesen ein ganz eignes Verlangen diefer Leute ift, und dadurch wenigstens dem emerley (um mich ihres eignen Ausdrucks zu bedicnen) vorgebeugt wird, welches eine gewisse Schläfrigkeit und Unandachrigkeit, fo häufig bey ihnen hervor bringt.

Dass ich übrigens bey Ausarbeitung dieses Buchs auch auf, den Dürger in der Stadt und andre Leser ausser den Landleuten geschen, weshalb dasselbe unch innen nutzbar seyn wird; dass es besondets seiner ersten Entstehung nach; sur meine Herrn Amtsbruder in der Stadt und auf dem Lande, die über die Epsisten predigen wollen oder müssen, bestimmt war, und deshalb auch ihnen vor allen andern sehr brauchbar seyn kann und wird, darüber werde ich mich in der Vorrede zum Buche selbst noch näher

erklären und das wird man bey dessen Erscheinung deutlich genug bemerken.

Zuletzt zeige ich nur noch an, das ich demselben eine solche Einrichtung zu geben gesucht habe, das es auch , zugleich zum Vorlesen in der Kirche gebraucht werden kann.

Dolzig den toten December 1787. M. Johann Gottlob Heym.

Diese Sammlung von Predigten für Landleure über die Episteln, des, durch eine in Zeit von 12 Jahren 4mat sufgelegten Evangelienpredigten für Landleure und andrer zur Erbauung des Landmannes mit allgemeinem Beyfäll aufgenommenen Schriften, for rühnlich bekanren und belieten Herrn M. Hayms wird zur Oltermesse 1789. in unsehn Verlage erscheiben.

Sie wird aus 76 Predigten über epiflolische Texte auf die Sonntage – auf die in den Preuflischen Landen und andern Landern (als Sachsen und Pohlen) noch gewohnlichen Festtage nebst einer Bußengs - Erndre – und Faltenpredigt besthehen und mit den Ewangelienpredigten für den Landmann dassolbe Format, diesebbe Schrift und ganz gleichte Einrichtung des Drucks erhalten.

Um auch au unferm Theite alles zur Verbreitung diefes Buchs beyzutrugen und dadurch zweekmäßige Erbauung zu befordern, wollen wir bis Ende diefes Jahres Vorausbezählung darauf annehmen und zwar nicht mehr als zo Gr. Couventionsmiree, oder zi Gr. 6 Pf. brandenburgisch Courant. — Nach Erscheinung des Buchs wird es z Rklr. 6 gr. Nofen.

Alle Freunde des Hern Verfaffers und unfrer Handlung ersuchen wir hierdurch sich gürigst der Einsamnlung von Pranumeranten zu unterziehen und bieten ihnen dafür folgende Vortheile an: Wer für 6 Exemplare das Geld srey einsender, erhält das fre umsonst; wer aus 12 vorausbezahlt, bekömmt 14, und wer auf 24 pränumerirt 28 Exem-

Die Ablieferung derfelben geschieht in Leipzig in der Oßermesse 1789. und von hier aus gleich nach derselben und zwar freybbs Leipzig. Zullichau, Frenstadt in Schlesen, so dass die Herren Sammler die Gute haben werden uns anzuzeigen, von wo aus und wie wir ihnen die Pränumerations - Exemplare auf ihre Kosten senden sol-

Zullichau den isten Jan. 1788. Nathangel Sigismund Frommanns

### II. Bücher fo zu verkaufen.

Erben.

Londorpii, Mich. Casp. Ada publica, trer zer 3ter 4ter 5ter 6ter oder der Continuation zter 7ter oder der Contin, 3ter 8ter oder der Contin. 3ter 8ter oder der Contin. 5ter 10ter oder der Cont. 5ter 10ter oder der Cont. 6ter 11ter oder der Cont. 7ter 12ter oder der Cont. 8ter 13ter oder der Contin. 10ter 14tat oder der Contin. 10ter 15ter oder der Contin. 13ter 16ter oder der Contin. 12ter 17ter oder der Contin. 13ter 18tel in 12 Bauden.

Meyeri, Martin, Londorpius Suppletus, et contin. vier Theile, in A Banden.

I o

Mülleri, Jo. Joach. Reichs - Tags Theatrum, Friederici V. 3 Theile, in 2 Banden.

Mülleri, Jo. Joach. Reichs - Tags Theatrum Maximiliani. I. 2 Theile in 2 Banden.

Alle 30 Bande in Folio find wohl conditionirt, in gelb Papier, incl. fechs Bande in Pergament gebunden, und roth auf dem Schnitt.

Preis: Funf Louisd'or.

Liebhaber belieben sich deshalb an die Expedition der Allg. Lit. Zeitung zu wenden.

Von der Berliner allgemeinen deutschen Bibliebtek find die 64 ersten Bande mit den dazu gehörigen XV Abtheilungen Anhang, sauber eingebunden und complet, bis zur Leipziger Ostermesse d. J. für baare zwolf Friedrichsd'or zu haben und werden, gegen deren sichere Anweilung im Hamburg, franco dahin geliefert.

#### II. Auction.

Den 26ften März und an den folgenden Tagen wird eine beträchtliche Bücher - Sammlung , medicinichten, philologischen, historischen und Naturgeschichte betreffenden Innhalts desgleichen eine Sammlung von süberren und goldenen Medaillen aus der Verlaffenschaft des weil. Herrn Hofmedicus Weber zu Walsrode auf dem Rathhause der Neuflach Hannover meifüblerend verkauft werden,

Die Verzeichnisse davon sind in der Expedition der allgemeinen Literatur - Zeitung zu Jena, bey dem Commissionair Tegelmeier in Hamburg und bey dem Advocat Döring in Hannover, welcher sich zugleich zu Uebernahme auswärtiger, possificty einzusendender, Commissionen erbietet, zu haben.

### W. Preifsaufgaben.

Die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal giebt folgende Preissfrage aus: Welthes find in unfere Gefengebing,
Kontstreefschapp, Lebenant, Lebstine und Erziehung, die Urfechen, wormm der Zengangtrieb früher erwacht und flürber
ist, als se nach dem Keiften der Norun feyn falte? Was für
Enfluß hat dieses und den Charader der Nation? Was millen
die Obrigheit, der Jugendleiter, der Schriftsteller der Prediger
und die Eltern thun, um dessen Trieb in die Gremen der
Natur zuwickwiringen? Der Antwort, die nach dreye einsichtsvoller Manner Ausspruch für die beste erkannt wird,
itt eine Praeumie von 30 allen Louisd'or bestimmt.

Ferner beltimmt diese Erzichungsanstalt eine Praemie you is alten Louisd'or, einer Schrift für Manuspersonen und wieder is alte Louisd'or einer andern für Frunenzisimer, in der die große und mannicifaltige Geschir am deutdichtlen vorgestlellt wird, der sich ver muser gegenwärigen Versäglung, beyde Geschichtere anzietzen, wenn sie unser der Elze, den Zeugungsrisch bestiedigen; und zugleich die be-

wührtesten Mittel angegeben werden, die Heftigkeit desseiberz zu müßigen und den Reitzungen zu Amsschweisungen unzweweichen. Der Tennin zur Concurrenz ist Osten 1750und der Termin zur Austheilung der Praemien, Michael 1750. Mehrere Erfauerungen aller dieser Punkte, findet man im andern Theile der Nochrichten um Schnepfenshal für Eltern und Erzieher.

#### IV. Anfragen.

Es ist jemanden sehr daran gelegen; den gedrachten se steht. D. Joh. Wilhelm Jahn, Prossistoris Theol. zu Wirtenberg itt veraustioniret worden, entweder zum Kauf, oder auch nur zum Durchschen, haben zu kömmen. Zwar ist Hr. D. Jahn schon 1725. gestorben, allein, de sehr viele schone Manuscipter in solchem Caralogo besindlich gewesen, so darf man vermuthen, dass solcher wehl noch hie und da meg aufbehalten worden seyn. Wer gegen-Vergünigung, damit dienen kann, beliebe sich beym Hrn. Prof. Schütz, Redackeur der Allg. Litt. Zeitung zu melden.

#### V. Nachricht.

Von den auf die in der A. L. Z. No. 168. des Jahrss 1786. und in den der Arz. No. 20 und 36 bekanntgemachte Preifsäutighes eine geg angenen Auffatzen het nach dem Urtheil derer, welche solche geprüfer, keiner der Aufgabe gemz oder dergeltatt eutsprochen, dass davon einer dergleichen schon vorhandenen Leseübungen vorgezogen werden möge. Da sich jedoch die mit den Mottos: Medium tenuter bezeit, und Seyd begierig nunch der verminstigen lautern Misch, durch ihre Leichtigkeir vor den übrigen ausgezeichnet; of ist deren Verfassen eine Denkmünze von der Schulaftalt, für welche der verlangte Ausstatz bestimmt gewesen, ausgeletzt worden, welche dennessiehen bey der Rücknahme ihrer Ausstatz mit eingehändiger werden wird.

## VI. Miscellaneen.

Als zuOsmfinde einem Dorfe unweit Halle die Leichenpredigt auf Friedrich den Groffen gehalten wurde, verfertigte man unter andern ein neues Crucifix dazu, und flatt des gewohnlichen J. N. R. J. fehrieb man drüber: Friedrich der Anders Konig von Preußen.

Hr, Mufik - Dir. Tārā in Halle lies von feinen kirines Senaren 4000 Ex drucken; 3700. im Clavierfchlüffel, die verkauft fügd, fogar dafs fehon ein guter Theil der zweyten Auflage sügefetzt ift; 300 Ex. sher im Volin - Schlüffel, von denen noch über die Halfte unverkguft liegt. der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero. 7.

## I. Ankundigung neuer Bu her.

Ton der kifforischen und geographischen Monatheschrift der Herren Professoren Fabri und Hammerforter ift des sweyte und dritte Stück ferrig; das zweyte Sruck enthelt: Remerkung eines Reifenden durch Oberdentschland 1787. Fortsetzung. Diesmal von Augiburg, Kausbeuern; unter andern von Jefui-jemus und Kaholicimus erc. nebit einem Auszuge aus dem neuen karhol. Romane: Leben und Wundereiheten der frommen Minia Crefeentia von Kausbeuern. Geographische Beschreibung der Hochsreyberrlichen Riedefelfeben Gliter; Von den neuen Bethäufern der reformirten Gemeinen in der Reichsftadt Frankjust am Mayn. Neueste Aktenstücke; Kypke über einige in der Gegend bey Sterrin ausgegrabene Alterthumer; Berichtegung einer Stelle in den Bemerkangen der churpfalzisch - okonomisch. Gefellichaft v. J. 1782, betreffend die Auflagen im Oberante Velding; Neue Landrafel in Ofen für Ungern; K. K. Verordnung in Ablicht der neuen Criminalgerichtsbehorden in den öffreichif. Erbiftaaten; Anzeige der fammel. Diocefen, Dekamare, Pfarren, Filiale, Lokalkaploneien und Klofter, des lateinischen, griechisch - katholischen und armenischkathol, Ritus in Galizien, 1787. Etwas vom Weisenhanse 24 Edinburg in Schottland; Cagliofire in Diel, aus einem Briefe vom Nov. 1787. Auszing aus einem Schreiben aus Lyon vom 29 Nov. 1787. Fabrikenneuigkeiten etc. und ein Wort von Ferney. Staatssichulden der vereinigten nordamerikan. Republik. 1787; Grundgesetze der vereinigten Philadelphischen Gesellschaft zu Verminderung des Elendes in den offentl, Gefangniffen 1787 .; Manufallur - und Handelmachrichten; Einige Anekdoten. Von Ditjurifche Gefehlechts - Tabelle oder deutlicher Leweis , dass Heffenkaffel die Successionsfahigkeit des jungen Grafen von Schaumburg ohne Grund, blos auf Veranlaffung zweyer Schreibfehler bestritten hat. Das dritte Stück enthält Beschreibung der churhannoverischen Stadt Offerode; Ueber die Finannen der vereinigten nordemerikanischen Stanten im Jahr 1736. ein Beytrag zu N. XXIII. des vorigen Stücks; Königl. Däsufches Patent, wodurch der Handel nach Island jedermann frey gegeben wird; K. K. Verordnung in Abfielt der wechfelienigen Verbindungen zwischen Obrigkeiten und Unterthanen im Konigreiche Ungarn, 1787.; Nachricht von einer felenen Hoffeyerlichkeit am kaiferl. Hofe in Pekin; Einnahme und Ausgabe der Churfürfil. Sächfs. Oberftenereinnalime v. J. 1785. bis den 31 December 1786.; Verordunng des alagifirats der kaiferl, fr. Reichs - Stadt Augeburg in' Abficht des Buchermefens; Kromwell, ein Beyerag zur Biographie desselben; Wenig behanntes Dokument, die deutSche Kirchfreyheit und die Anfprüche der röm. Nuntieu betreffend: Kabiners - Gutachten Sr. Maj. des K. v. Preußen wegen Betreibung des Größingfichen Proceffes mit Hn. Nicolai in Berlin 1787-; Neues gesiffl. Exercitienhaus in Buenos. Ayros, gestiffet von einer frommen adlichen Dame und Mißenmasten 1785. It in allen Buchhandlungen und auf allen Poldmatters zu haben.

Die Litteratur- und Theater - Zeitung, welche vor drew Jahren den Titel : Ephemeriden der Luteratur - und des Theaters annahm, feiert nun in Kurzen ihr Decennium, und nach der Versicherung aufgeklarter Leser und billiger Kunftrichter darf der Herausgeber feinen Zweck - Interesse, Unterricht und Amufement zu vereinigen - verfehlt zu haben nicht befürchten. Er ift felbit überzeugt, das fein journal von diesen Eigenschaften einige gehabt baben mus, weil es fich sonst nicht so lange hatte erhalten konnen. Wie manche Schrift abnlichen Inhalts hat er entstehen, und bald darauf wieder vergeben feben. Es find aber ihrer noch immer zu viel, und daher will der Herausgeber, ob er gleich bis jetzt in vollem Besitz des Beyfalls seiner Leser itt, zurücktreten, und das von ihm bebaute Feld der Litteratur, feinen Herren Kollegen ohn' alle Scheelfucht zu bearbeiten überlaifen : Doch will er fich vom Publikum, das fo gutige Gesinnungen gegen ihn hegt, und ihm zum öffern aufgefordert hat, mehrere Theaternachrichten zu liefern . nicht ganglich trennen, fondern mit kunfrigem fahre ein neues Journal, das fich ausschliefsungsweise mit dem Theater beschättigen foll, unter dem Titel:

#### Annalen des Theaters.

herausgeben. Die verschiedentlich geschehene Aufforderungen also und da das Gothaer Theater - Journal geschlossen zu feyn scheint, haben den Herausgeber zu diesem Entschlus bestimmt. Die kunftigen Annalen des Theaters werden alles aufnehmen, was aufs Theater einen Bezug hat. Prologen, Epilogen, Gedichte an Schauspieler, kleine dramatische Stücke, umftandliche und kritische Nachrichten von den verschiedenen deutschen Schauspielergeiellichaften, Nachrichten von den Theatern des Auslands, aus tremden journalen oder eigener Korrespondenz; Beurtheilungen der neuen Theaterschriften, Biographien von Schauspielern und folchen Mannern, die zum Beiten des Theaters gearbeitet haben; Anzeigen von Kupferstichen , Medaillen , Todesfallen , Musikalien etc. wird . man darinn finden, und der Schaufpieler, der fich zeither oft und mit Recht beichwerte, dass auf ihn zu w

nig Rücksicht genommen würde, ganz befriedigt werden. Das hießige Konigl. Nationaltheater, welches jetzt die Aufmerkfankeit des Berlinschen und answetzigen Publikums auf sich zieht, soll vorzüglich nicht vergessen werden.

Der Verleger der Annalen der Fhecters bleibt der hiefige Buchhäudler Hert Mower. Mir Herausgabe derfelben
wird man fich aber an keine gewifft Zeit binden, sondern
so oft ein Stück erfeheinen laffen, als hinlanglicher Stof
dazu vorräthig ist, lades kann man zur kommenden
Ostermesse ein oder zwey Stück gewis versprechen. Jedes
Stück wird 5 oder 6 Bogen vom Formare der jetzigen
Ephemeriden etc. stark spry. Man wird zuweilen auch ein
Kupser liefern, jedoch macht man sich dazu nicht verbindlich,

Beyträge follen zwar jederzeit mit Dank angenommen werden, jedoch ferzt man voraus; daß wenn Gebrauch dewon gemacht werden foll, sich hire Verfäßer jederzeit nennen werden. Unter der Addresse: an den Kriegeranh Bestrau in Berlin wird jeder heytrag zum Behuf der Annalen des Theatters richtig einlaufen.

Berlin im December 1787.

Kleine Bibel im Ausung der nütslichsen Geschichten und der auserlesensten synder, nach D. Martin Lutiers und der berühmselben meist noch jeste ibenden Schriftichere Ueberfetzung mit Anwerkungen, fürnehmlich zum Gebrauch niederer Stadt- und Landschulen (wie auch des Privatunterrichts.)

Diese zum Jugendunterrichte eben so nothige, als zweckmassige Bibel foll in 3 Theilen verfast, und kurzlich also beschaffen seyn: 1) Soll der Innhalt eines jeden Buchs zusammenhängend und fasslich erzahlt, nach den um Kande angezeigten Kal iteln, vor jedem Duch hergeben; 2) Die Geschichten und Sprüche in der alten und neuen Ueberfetzung neben einander, mit Anmerknogen am Rande, und norhigen Worterklärungen, in Patenthefen dem Tert eingeschnltet, folgen. 3) Werden die Geschichten und Spfüche zur Prüfung des Geleienen unrer den Seiten mir Fragen, und die Bucher mir Nutzanwendungen begleitet feyn, Bey dem N. T. follen 4) die Evangelien und Episteln ganz beybehalten und zwey Register, davon das erfte eine kleine biblitche Logmanik und Sittenlehre, zur Benutzung der Sprniche für die Jugend, und das zwey te ein Verzeichnifs der meilewürdigften Personen, Stadte und Oerter, wie auch des Maafees und Gewichts enthalten foll, angehangt werden. - Zur weitern Belehrung wird hievon eine vollständigere Nachricht von mir frey ausgegeben. Was nun aber die Herausgabe felbit betrift, fo hange fie meistentheils von der Unterfturzung eines hochgeehiteiten Publikums ab; und daher erwahle ich den Weg der Subiciption und erbitte mir von den respect. Heiren Subscribenten Namen und Character, (besonders von der lieben Jugend) weil alle die, die folches erlauben, in alphabetiicher Ordnung nach den Aufenthalis-Orten dem Buche beygedruckt werden follen. Der fehr geringe Subscriptionspreis ift 45. kr. frank , und der Ternein delfelben bis zu Ottern 1788, feltgeferzt. binder fich bis dahin nur eine einigermaßen hinlangliche Anzahl von Subscribenten bey mir ein, fo wird der erite Theil, der

fich mit dem Prediger Salomo endigt, auf die Leipziger Jubilate Meffe für 15 kr. in g. auf faubern Papier und mit der möglichsten Reinheit und Korrektheit des Drucks, aus. geliefert. Subscribentensammlern Buchhandlungen; Poftamtern u. g. m. die Bestellungen geneigtit annehmen wollen, wird der billigste Rabatt, oder das 11te Exemplar frey zugefichert. Nur wird man es nicht ungeneigt aufnehmen, wenn man fich der vielen damit verknupften Koften wegen, Briefe und Bestellungen ganz postfrey ausbittet. Mit dem Anfang des Drucks foll das Publikum nochmals benachrichtigt und der Verleger bekannt gemacht werden. Ich verfpreche mir von denen refpect, Hrn. Predigern, Schulvorstehern Lehrern, Eltern und besonders von denen, die ich als Gönner und Freunde zu verehren das Glück habe, die bereitwilligste Unterstützung und versichere sie des verbindlichsten Dankes für die Beforderung eines so gemeinnützigen Unternehmens. Noch mache ich hiemit denen, die den ertten Theil, meiner lehrreichen Spinziergunge eines Lehrers etc. befitzen , bekannt , dass der zweyte Theil ganz zavetlaffig nach Oftern herauskommen wird.

Nürnberg im Nov. 1787. M. F. E. Rossner.

Mirglied der Churgfalzbayrischen Gesellschaft sittlich und landwirthschaftlicher Wissenschaften, d. Z. Hotmeister, wohnhaft bey Herm Bauereiss auf dem Milchmarkt.

Andachtibuch für das weibliche Geschlecht, vorzüglich für den aufgehlättern Theil desselben. 2 Bäude in groß gro. Lespzig bey G. J. Göschen.

Dals es bey der achten Gottesverehrung und bay der wahren Tugend hauptsachlich auf die Güte und Zweckmifsigkeit der Andachtsübungen , als der eigentlichen Hülfsmettel dazu ankomme, daran wird wohl niemand zweifeln. Für den Mentchen und Chritten überhaupt, ift pun auch in diesem Stücke vortreflich gesorgt; aber noch immer hat das weibliche Geschlecht kein eigenes Frbauungsbuch, in weld em auf die betondern Verhalmille, Verbindungen und Anlagen deffelben, auf das gegenwärtige Zeitalter, auf den herischenden Ton, auf Liedingsmeynungen und Vorurthille, auf den Geift der Mode u. f. w. Rückficht genomu en ware. Diefem Bedin fuiffe toll, wie ich hoffe, durch ein Buch abgeholfen werden, welches kunttige Oftermesle in meinem Verlage unter dem Titel: Andachtsbuch für das weibliche Gefchlecht, vorzüglich für den aufgeklartein Theil deffelben in 2 Banden in gr. 8. ericheinen wird. Herr Marezoll, der die ganz vorzügliche Freundschaft des seligen Zollikofers genoss, (fiche die Vorrede zu den Predigten von J. G. Marezoil 1787. Le pzig bey Weidmanns Erben und Reich) har das gegenwartige Andachtsbuch nach einem von dietem durchaus gehilligten Plane beatbeiter, welcher folgender ift: Pin d.s erfien Theils Emleitende Beirachtung über die Beifimmung und Ausbildung der weiblichen Anlagen zur Vollkommenheit, - und die Grundzüge des Gemaldes eines fo ausgebildeten und vollkommen weiblienen Charakters. Erffer Abfehnitt. Uehungen im Nachdenken über die Beitimmung des weiblichen Geschlechts im Ganzen. Erste Uchung :

Die Nothwendigkeit und Vortheile diefes Nachdenkens, Zweyte Uebung: Nachdenken fiber die Bestimmung des weiblichen Geschleches zur häuslichen und ehelichen Verbindung. Nachdenken über die Beltimmung des weiblichen Geschlechts zur Pflege und zur ersten Bildung der Kinder. Vierte Lebung: Nachdenken über die Bestimmung des weiblichen Geschlechts in Absicht auf Geselligkeit und die Pflichten im Umgange. Fünfte Uebung : Nachdenken über die Grofse und Wichtigkeit der weiblichen Beftimmung. Zweyter Abschnitt. Ermunterung zu den vornehmften Tugenden und Warnung für den herrschenditen Fehlern des weiblichen Geschlechts in Morgen - und Abendandschren, I. Die Andacht. Des Morgens, Die Gleichgültigkeit in der Religion, Des Abends, IL Die Arbeitfamkeit. Des Morgens. Die- Zeritreuungefucht. Des Abends. III. Die Arbeitsamkeit. Fortserzung. Des Morgens. Die falsche Gaschäftigheit. Des Abends, IV. Geduld und Sanftmuth. Des Morgens. Eigenfinn und murrifche Laune. Des Abends. V. Beharrlichkeir in outen Vorfatzen. Des Morgens. Die Veranderlichkeit und Unbeilundigkeit im Guten, Des Abends. Vi. Die Selbftbehettichung. Des Morgens. Mittel wider die Macht der Sinnlichkeit. Des Abends. Vii. Die wahre, nietliche Empfindfamkeit. 'Des Morgens, Die falsche, schadliche Empfindeley. Des Abends. VIII, Einflus der Mode auf Religions . und Andachtsübungen. Des Morgens. Grunde dagegen. Des Abends. IX. Einflus der Mode auf weibliche Tugenden und Lafter. Des Morgens, Mittel dagegen. Des Abends. X. Einfluss der Mode auf hausliche Glückteligkeit. Des Morgens. Gegenmittel. Des Abends, Mt. Die feliche Schaam. Des Morgens. Grunde dagegen. Des Abends: XII, Verschwendung und Frachtliche, Des Morgens, Mittel dogegen. Des Abends. XIII. Die Litelkeit. Des Morgens- Gegenmittel. Des Abonds. XIV. Verführbarkeit des weiblichen Geschlechts. Des Morgens. Verwahrungsmittel dagegen. Des Abends. Deuter Abschnitt, Berrachtungen über einige vorzügliche Hindernisse und Beforderungsmittel der weiblichen Tugend. Erfte Betrachtung : Ueber die Schmeicheley. Zweyte Betrachtung !: Confergung derfelben Materie. Dritte Betrachtung: Ueber die Verifellungskunft. Vierte' Betrachtung : Fortsetzung derselben Materie, Tutate Betrachtung: Ueber den Unterschied zwitchen dem ungeleiteten Hange zur Vielwifferey und der wahren Gelehrigheit des weiblichen Gefehlechts. Sechite Beriachtung: Ueber die dem weiblichen Geschlechte unentbehrlichen Konntniffe, Siebente Betrach. tung : Fortfetzung derfelben Materie. Achte Betrachtung r Fortsetzung derselber Materie. Nounte Betrachtung: Ueber die Beschaffenheit des guten Geschmacks und den Einfluss desselben auf die Tugend. Zehnte Betrachtung: Ueber den weiblichen birng zur Schwarmerey. Eilfre Betrachtung e Ueber die Urfachen, war um das weibliche Gefchlecht fo klein von feiner Bestin mung denkt, Zwolfte Betrachrung: Ueber einige natütliche, der Tugend ganz vorzuglich gunflige Anlagen des weiblichen Geschlechts. Dreyzehnte Betrachtung : Ueber den Einflass der Naturfreuden auf den Charakter des weiblichen Geschechts. Vierzohnte Betrachtung: Fortferzung dereiben Materie. Funfzehnte Betrachrung : Fortfetzung derfelben Materie. Sechszehnte Betrachtung : In wie weit ift es dem weiblichen Geschiechte

-erhubt, fich nach der Mode zu richten? Siebzehnte Betrachtung : Ueber die Verschwendung der Zeit, Achtzehnte Berrachtung : Ueber Geiz und Sparfemkeit. Neunzehnte Betrachtung : Ueber die weibliche Geselligkeit. Zwanzigste Berrachtung : Fortsetzung derselben Materie. Iuhalt der zwerten Theils. Erfler Abschnitt. Das junge Madchen, deffen Verftund fich zu entwickeln anfangt. Zuerter Ab-Schnitt. Die Jungfrau. Dritter Abschnitt. Die Gattin und Hausfrau, Vierter Abschnitt. Die Mutter, Fünfter Abfehmet. Die Wirrwe und Marrone. Ich laffe diefes Buch in 2 Banden auf fehr weißes Papier mit ganz neuen Schriften drucken. Vor den Titel kommt ein Kupfer : Die Religion, wie fie zwischen Gort und Menschen Friede macht, und auch auf das Grab getroft hinblicken fehrt, der fich ein junges Madchen in die Arme wirft. Das Zeugnis einsichtsvolle: Manner giebt mir die Ueberzeugung : dass in diesem Erbaumpgsbuche keine gewagten Meynungen und schadliche Lehrlatze vorkommen, dass es mit Behutfamkeit . mir Kenntnife des Menschen und der Welt, mit Geschmack und Starke, ju dem Geitt des wahren Chriftenthums geschrieben ift , und vielen Nutzen stiften wird. Ich verlange weder Subscription noch Pranumeration, sondern wunsche nur Aufmerksamkeit auf ein Buch zu erregen, welches nicht verdient, unter der Menge neuer Erscheinungen übersehen zu werden. Daher bitte ich alle meine Freunde, denen diese Ankundigung zu Genichte kommt : diefelbe zu verbreiten, und die Liebhaber an die Buchhaudlungen ihres Orres oder in Ermangelung derfelben unmirtelbar an mich zu weisen. Der Preifs wird unt gefahr I Reblr. 8 bis 1 Reblr. 16 gr. feyn. Für die armeren Gegenden Deutschlands und für unbemittelte Personen werde ich in kurzer Zeit eine Ausgabe auf ichlechteres Papier; und mit kleinen Lettern veranstalten, welche fo wohlfeil werden wird, dass kein spekulirender Nacharncker dabey feine Rechnung finden foll.

Georg Josehim Göschen 't Buchhandler in Leipzig.

# II. Manuscripte die zum Verkauf angeboten werden.

Eine sehr gut erhaltene Handschrift der Werke Vrigilie auf 210 pergemennen Blattern, welche ohngescht im 14Jahrh, aus einem uralten, für die Crinik wichtigen und 
jetzt verfohren gegangeuen Codex, dessen kinnten noch 
meiltens ungebraucht find, fauber abgeschrieben, mit 152theils groffen, theils kleinern, mit Duestengold dich 
beigten und sein gentaltenen, mit Duestengold dich 
beigten und sein gentaltenen, Genglie und Aerleis, sondern 
auch die meisten kleinern Gesichte und Priapnia, die dem 
Virgil gewohnlich zugeschrieben wurden, enthält. Eine 
volldhandige Vergleichung dieser Handschrift mit der Heynischen Ausgabe liegt bey, 20 Duesten.

Eine Sammlung von 60. Original Briefen, welche annech ungedruckt und zum Theil wichtigen Ishales find.
4. find vom Chf. Joh. Fried. 3. von Luther, 5. von Melauchthon, die andern von V. Winsheim, G. Spelatin,
J. Bugenlingen, Bruck, V. Amerbach, N. Amsdorf, J.
Camerar, P. Eberus, J. Jonas, J. Aepinuss, J. Brentius,
M. Buerens, H. Weller, C. Aquila, Ch. Goldiftyn, J.

Monner, Mutian, F. Mycon, G. Karg u. a. m. aus derfelben Zeit. Die meisten find an den Canzler G. Bruch geschrieben. Besondere Kopien find beygelegt, 12 Duca-

Zwey persische Manuscripte auf Baumwollen Papier. wovon das eine einen Commentar über den Koran, das andere eine Sammlung von Gedichten enthalt. 3 Duca-

Liebhaber belieben die Gelder durch Wechsel an die Hochturitl. Hotbanko zu Anijach zu addreisiren, von da man ihnen die verlangten Bucher fogleich überfenden wird.

#### III. Bücher fo zu verkaufen.

Gu. Budaei Comment L. Gr. Parif. R. Steph. 1518. Fol. z Ducaten,

M. Vitruvii P. de Archit. L. X. ed. lo. de Laff. Amitel, 1640. Fol. 2 Ducăten.

Speneri op, Heraldic. Ffti 1717. Fol. P. I. II. 2 Duca-

Hortleders Handlungen und Ausschreiben etc. Ffr. 1617. fol, T. I. II. 2 Ducar.

Buxtorf, Concordant, bibl, Hebr. Bafil, #632, Fol, 2 Du-

Gedichte von H. Sashs, fol. 1561, S. rit, 7 Discat.

Allgem. Welthifterie mit Supplem, und Geschichte v. Amer. 38 Th. in 19 Pergam, 6, 40, 20 Ducat.

Deguigner Geschichte der Hunnen und Türk, Greifswald 1768. Th. 1. - V. 40. 2 Ducat.

Jakfon chronologische Alterthumer Nurub. 1756. 40. 1/2 Ducat.

Corp. Jur. Canon. Colon. 1670. 40 1 1/2 Ducat.

V. T. ex verf. LXX. ed. 1. Bof. Franequ. 1709. 40

J. Bruckeri hift. crit. philof. Lipf. 1742. T. L - IIII. 40. 3 Ducat.

Hippol. a Lapide de rat. flat. in imp. 1640. 40 1 1/2 Du-

D. C. v. Lobenstein Armin, und Thussnelde, Leipzig 1689. T. I. II. 40 1 Ducat.

P. P. Statis qu exit. ed. C. Barthii Cygn. 1664. 40 T. I-III. 2 Ducat.

Propert. Eleg. ed J. Bronckinf. Amstel. 1727. 40 1 Du-

A. C. Celfi de re Medica, cd. B. Ronffei. Lugd. B. 1592. 40 1 Ducat.

Q. Curt. R. de reb. geft. Alex. M. ed. H. Snakenb. Delph. 1724. 40 1 1/2 Ducet.

Ariflot. qu. exit. gr. ed. F. Sylburg, et P. Victor. Fft. ap. Wechet 1584. 1q. 40 T. I. - IH. 1 Ducat.

Planens Fr. Tanbmanni 1605. 40 1 Ducat.

Virgel, F. Taubmann, 1618. 40.1 Ducat.

Tab. Cebet. et aur. carm. Pythag, gr. arab. et lat. ed Cl. Salmaf, Lugd. B. 1640. 40 1 Ducat,

J. Bomport, Parallel, facr. et prof. in Genef. Amitel, 1689. 40 1/2 Ducar. Platerchi que exit. gr. ep. H. Stephon. 1572. 8. T. I. - VI.

Les vies de hommes illustr. Grecs et Rom. de Plutarque par Mr. Amyot, d Paris 1612, 8. T. 1. 11. 1 Ducat.

Virgil. op. ed. C. Runei Lond. 1606. Rv. 1/2 Ducat. . Ciccron. epift. ad Att. cd. i. G. Gracvii Amitel. 1684. 8-T. I. II. t Duc.

Phaedri Fab: c. not. |. Fr. et Jac. Grononior, Amftel. 1703. 80 1/2 Ducat.

Phalaridis epift, gr. et lat. ed. Car. Boyle. Oxon. e. th. Scheld. 1635. 80 1/2 Ducat,

Dionyfii Periej, Geogr. Gr. et lat, ed. Edu. Wells. Oxon. e th. Scheid. 1704. 80 1/2 Ducat.

Arrion, et Epidet, gr. et lat, ed, Nic. Blancard, Amftel. 1683. 80 1 Ducet.

Methode pour apprendre la langue latine de Port Reval. 4 Paris 1696. 80 If2 Ducar, Methode pour appr. I. l. grecque par Mr. Lancelot à Pa-

ris 1606. Ro 1/2 Ducat.

The holy Bible, translated, from the Lat. Vulg. with Annot. T. I. - IIII. 1750. 80 11/2 Ducat.

Le Nouv. Telt, avec de Reflexions mor. par. l'Ordre de Mgr l' Eveque de Chealons, à Paris 1696, 80, T. L - IIIL I Ducat.

Cod. Pseudepigr. V. T. ed. J. A. Fabric. Hamb. 1722.

De vita et morte Mofis, c. obf. G. Gaulmini Hamb. 1714. 80. Cod. Apocryph. N. T. Ed. J. A. Fabric. Hamb. 1703

T. 1. II. go. Evang. de Infant. Serust. arab. et lat c. not, H. Sike Trai. 1607, 80.

(diefe 4 letzten vor 3 Ducaten.)

An die Seltenheit der meiften vorstehender Bucher derf men Kenner nicht erft erinnern.

Liebhaber belieben die Gelder durch Wechfel an die Hochfüritl. Hofbanko in Anspach zu addrefsiren, von da man ihnen die verlangten Bücher fogleich übersenden wird.

Die erften 31 Bande von Krunitzens Encyclopadie in Halbiranzband gebunden, werden für 50 Rthlr. franke Jena zum Verkauf angeboten,

## IV. Herabgesetzte Bücherpreise.

Der Preis der erften beyden Bande des wiffenschaftlichen Magazine für Aufklärung, welches Hr. D. Poffelt in Carlsruhe herausgiebt, ift zur Erleichterung der Kaufer, welche fich noch bis Oftern zu diefem nützlichen Journal abonniren wollen, auf einen Ducaten herabgeietzt worden.

> Iacobaer. Buchhandler in Leipzig.

#### V. Nachricht.

Von den neuen wochentlichen Nachrichten, die auch unentgeldlich mit der Allg. Pol. Zeitung ausgegeben werden, find Sieben Stück erschienen. Wer diese Blatter olme die Zeitung haben will, bezahlt jahrlich nicht frehr als einen Reichsthaler in Conventionsmunze wobey man fich aber die Pranumeration bis Ende Aprils dieses J. erbittet, da nachhet kein Exemplar unter Ein Rthir, Vier Grofchen gelaifen werden kann.

lena den 15ten Febr. 1788.

Prof. Hammerdörfer.

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 8.

## I. Ankundigung neuer Bücher.

In Verlage der Gebauerthen Buchhandlung zu Halle wird in beworftehender Leipziger Jubilare - Meffe mit ehursächstichen Privilegio erscheinen: Abhandlung über die Vortheile und Nachtstelle, die für Europa aus der Eustechung won Auerika ausgeschzen Preises. Von Herrn Pro-Vice-Consul zu E-\*\*. Aus dem Französsischen in einer deutschen Ueberferzung berausgegeben von Herrn Prosession Johann Aug. Eberhard.

Alxingers fammtliche Gedichte zwey Theile. Clagenfurt bey Jgnaz Edlen von Kleinmayer.

... Jich habe alle meine Gedichte den Doolin ausgenommen, gefammelt und mit bartnätekigem Fleifte wo nicht gut, doch wenigflent corred zu machen gefucht, Der ette Theil erfcheint noch zur Oftermelle, der zweyte bild nach den erften, und jeder ild über ein Alphabet dark.

Ich kann allen Freunden meiner Mufe diese Ausgabe empfehlen, weil ich nicht nur an den sichen fertigen Gedichten keine wichtigen Veränderungen mehr vorzunschnien fondern einzelne Gedichte, die ich könftig verfuffen dürfce, als einen dritten Theil dieser Sammlung herauszugeben gedenke.

Alkinger.

Ankandigung eines großen medicinischen Pflanzenwerkes unter dem Titel:

Josphi Jacobi Pienk Conssierii Cosserce-Regii. Chirargia Dellerit, Chemice arque Betemies Profesori publici, erde morii in Academia Media-Chirargia Josphina, nec nen Digisterii Pharmacopearum Militariam atque Chirargi statu Militarii speçumi Lones Plantrum medicimplium secundum Systema Linnaci digistarum, cum enumeratione virium et «sa medici. Chirargici atmu discretici.

Abbildungen der Medicinalpflanzen nach Linnees Syftem geordmet, mit Anzeige der Heilkröfte, und des medicinisch deltetischen Gebrauchs derselben,

Wie nothwendig in nach der Natur gemahltee Pflanzenwerk, des alle Medicinalpflanzen in ihrer natriciten Größe und Farba samt Ihren medicinisch diäterischen Gebrusche darsfellt, nicht nur der menschlichen Geflerhaupt, fondern auch allen Aerzen, Wandarzen, Apothekera und Kräuerskammern insbesondere sey, beweisen nicht nur das einstimmige Zeugniß aller Naturkundiger, sondern auch die vielen Unglücksfülle, denen das menschliche Leben nicht seine aus Mangel einer vollfähndigen Pflanzenkennteils ausgesterz ist. Denn wie offt hat man nicht schon statt der Passinskwurzel, die Wurzel das gistigen Pilsenkrautes zur Speise gesammler, hundert anderer Berviole zu veschweisen.

Die in diesem Eeche bereite seitlierenden Pflanzeng erke eines Zorn, Regnault und eines Blackwell, sind theils
wegen ihrer Unvolliländigkeit und des kleinen Forms te
der Pflanzen, theils wegen Mangel eines Systems und ihere vielen Fehler in der Zeichnung, Illuminirang und
im Texte bey weitem nicht hinreichend dem Mangel eines
vollkommennen fflunzenkenntrifs abzuhelten.

Endesunterzeichneter hat fich daher entichloffen alle hibber bekannten Atzneppflanzen größtentheils nach der Neutru, und war-nach den Originalien, die fich im k. k. Böfgerten zu Schöntrufn, und in den botanichen Garten der Univerfirit und der medicinich chirurgifchen Akscemie von Wien hefinden, gezeichnet, und nach deme Linneichen Pflanzenfyllem geordnet famt der genaum Anzeige des -neutleinsthe, ehrurgisch dützeichfen. Gebrusche derfelben, im Verlage der Herre R. Gräffer und Komp. zu Wien hereutzugeben, und zwar in einer Gefalt, die alle obszbenannten medicinisch botanichen Werke fowoh an Prancht und Schonheir als auch an Branchbarkeit weithinter fich zuckkliffen füll.

Die Einrichtung des Werks ift folgendes

I. Alle Pflanzen follen auf großem holländischen Papier in natürlicher Größe und Farbe vorgestellt werden, welches bey einem großfolioformat, das dazu gewählt worden, fast durchgängig möglich seyn wird.

1b. Der Text foll in einer Columne latein in der andeen deutsch den Namen, die Claiffe, Ordnung, den
Charakter des Geschlechts und der Art, das Varerland,
den pharmscevischem Theil, die Heilkräßte, den Gebrauch,
und die gewöhnlichste Doss der obgebüdeten Pflanze entbaken, und auf dem gleichen Paper, und in gleichens
Eromate, wie das der Pflanzen abgedruckt werden.

.111. Die Herausgabe der Pflanzen foll nach dem Linneißen System geordner feyn. Alle Vierrelijahre foll ein Heft von 15 Pflanzen famt dem Text darzu erfcheinen, hunderr Pflanzen mechen jederzeit einen Band aus, daher der Anfang jedes Hunderts einen Tietbogen und das Nemenverzeichnis der darinn enthaltnen Pflanzen haben wird, Zu Ende des Werks foll ein allgemeines Register über elle Theile folgen.

H

Da ein folches Werk viele Möhe und berrächtliche for fordert, fo haben die Herausgeber und Verleger den Weg der Subferipring eingeschlugen, fie haben zu dem Ende einen Prospectus verserigen kaffen welcher eine Probe des Textes, und ein Misset der Pflanzen fann der weislaufigern Ankindigung dieses Werkes enthalt. Die lielsaber können selben in allen vornehmen Buchhandlungen Deutschlands, wie auch in der Expedition der Allg. Lit. Zeitung, welche auch Suhleription annimmt, einseben, und auf den ersten Hett mit 9 Rihlt, oder 13 fl. 30 kr. Weiere current substribiter.

Wien den z Janner 1788.

those of the first class.

Rudolph Graffer u. Kompagnie,

#### English Library.

This Library has now for fate, (for rendy money...) a variable collection of new, old, and very fearea English Books, in all arts and sciences; many of which are confiderably under the London mices.

Orders for any quantity of English, or other books, printed in the British Dominious, and not contained in the catalogue, and also for mults, globes, methematical, chiturgical, and other inftruments, music, copperplates ere, expeditionally executed, and feat to any difference; on condition of payment, when delivered at the Poss.

Good abatement to Booksellers; and all letters (Post paid) duly answered. Catalogues price 6d, to be had of the proprietor William Kennant, English Library, Gaense Markt, Hombargh.

Numa Pompilius Second King of Rome.

Translated into English, from the French, of Mr.

de Fissian, in 2 Vol. 8vo.

It would be superfluous to advance any thing in praise
of the Original, which for its elegance of stile as well,
as morality of schied, has already been ranked among

Relying on the Kind reception, an English translation of such a valuable work is likely to meet from those, who are lowers English Literature. There already finished one, and offer it to the public, printed on writing-paper, with a time type, at the low price of I Kindollar praemensian: to be published at midfummer, in case a competent Number of Praemenserature timely appear, to indemnify me for the expense of paper and print. A list of whose names will appear with the work.

Those Ladies and Gentleman willing to promote this work, by collecting, will be allowed for to Copies collected, one free; for 20 Copies, 3; for 25 Copies, 4; and for 30 Copies, 10: and are requested to fend in their orders either to Mr. B. G. Hoffmann, Bookfilm; or to Mr. William Kentmant, English Library, Handwargh.

F. C. A. Berg. Teacher of the English Language in Hamburgh.

Hr. Restor M. Riefeh, zu Hof, macht den Freunden der Historie sowohl als den Liebhabern der orientelischen Lieratur bekannt, dass die von ihm in No. 39. des Intelligenieblatts p. 157. v. J. angeklandigte Chronik des Berhebraeus, ganz gewiß zur versprochenen Zeit erscheinen wird. Einen Probebogen kunn man sowohl in des Expedition der Allg. Lit. Zeitung als auch bevom Herrn Adv. Fielder, von welchen zuch Prenstmarriston darauf angenommen wird, "Zeitung in der Schen bekommen.

1. 4. 4. V.

# II. Manuscripte die zum Verlag angeboten werden.

Ich habe zwey Manuscripte zum Drucke fertig liegen, welche ich einem Verleger oder auch für eine öffentliche Eibliothek um einen billigen Preiß erlassen wurde,

 Lestión Helraco - Chaldacam, langistro Conarchaniote, fecandam praecepta gránmaticae hobraco - tholdaicae Cel. D. Dabisi, ad dullem consordantiaram ebilicam ed. Jo. Bactorpi, multi in loci: correllaram et emendatarama, Opes XII. amoramo mini mindo ria obsoratum.

1. Es ift Buxeois Concordanz in fol. mis-Imperialpapier vollig durchficholfen, alle derints vorkomisenden Worter find mumerit und nach den gegentniten überfichenden Wörtern nach Denzens Graummitk genau analyfitt, und das genze Werk ift in braunes Leder eingebunden, und wird im Druck 9 bis 10 Alphabete betragen.

a) Commentaria in Grammaticam Hebroco e chaladicim httisanga ingue vet. Telf, harmonicam, you omita for mir ingerifradia fundamentri, folidir intionibus ubique adjettiri, methodo upitubi oco plundi mou pertradicuturi, raprimis veco ijifum b. D. Downii Compendiam mibrir quadidatum, fufficienter explicatum, motis perfijicuir et exems plir novite perpanom multir, dud'u. E. zuckeli er preprint obfervationibus exquiptiffimir illufratum fifitum;

papier fauber geschrieben und eingebunden. M. Joh. Christ, Georg Bodenschag,

M. Joh. Chrift, Georg Boden fchaz, Hochfürftl. Anspach - Bayreuthischer Superintendent.

#### III. Bücher so zu verkaufen.

Ich beste: Talmad Belybnicam, edit. Emonael ben Benisher Amst. 1645. in 12 Folianten. Diese Edition, welche ich einem Lieblasber oder für eine Bibliothek um eienen biltigen Preiss überlassen wiede, ilt völlig supprimier weil darinnen alle Lasterungen wieder Christum ttehen, die in den neuen Editionen ausgelassen sind.

Bayersdorf bey Erlangen den 15. Febr. 1788. . M. Joh. Chrift, Georg Bodenichaz,

Hochturftl. Anfpach - Bayreuthischer Superintendent.

1) Phil. Cluveri Italia antiqua. Lugd. Bat. 1624 Sicilia, Sardinia, et Corfica antiqua. 1619. in Fol. 2 Rthlr.

2) Hugonis Grotti epiftolae, Amftelodami 1687. in Fol-1 Rehlr.

Nahere Nachricht giebt die Expedition der Allg. Lit. Zeitung.

#### IV. Auction.

So fehr ich gewünscher hatte, das die von meinem' feel. Vater, dem Geheimen juitiz-Rath Haberlein, mit

So vieler Mühe . Kenntnifs und Koften gesammlete Bibliothek nicht das gewöhnliche Schickfal der Pravat - Bibliotheben haben mögte, fo machen doch diefes die Umfrande Aurehous nothig. Ich mache daher hiedurch bekannt, dafs die Austion dieser anschnlichen, aus ohngesehr 15000 Banden beftehenden Bibliothek den sten May d. J. ihren Anfang nehmen wird. Der Catalog des ersten Theiles ift bereits abgedruckt, auch groftentheils schon an die vorenalichften Oerter in Deutschlund verschicket. Es enthält folcher in 5500 Banden die A) zur Gelehrten Geschichte: B) zu den Hülfsmitteln und Vorkenntniffen der Geschichte, als Chronologie, Genealogie, Geographie Diplomatic, Hetaldic, und Numismatic; C) zur allgemeinen und D) zur besondern Geschichte der vornehmsten Europäischen Steaten auffer Deutschland gehörigen Werke und Schriften. Einige find zwar ausgelatien, aber doch zu Ende des Verzeichniffes unter andern Büchern bemerket,

Der folgende zie Theil wird die zur deutschen Reichsind besondern deutschen Staatengeschichte, imgleichen zum Staatsrechter sowohl der vornehmlen Europäischen Steaten, als verzäglich des. deutschen Reichs und dessen einzelner besonhere Steaten gehörigen Schriften enhalten.

Der 3te aber fell die zur Geschichte, dem Staats und Privat - Rechte der Braunschweig - Linehurgischen Lande wenn diese anders nicht, wie ich wünsche unzertrennt bleiben kann.) ferner zur Kirchen - Geschichte, dem deutschen Privat - Lelten - Kurchen - und peinlichen Recht gehörige Bücher (begreifen.

Vorzüglich befindet fich in dieser Bibliotlek eine Sammlung von Schriften, die vielleicht einzig in ihrer Arg. fil. Sie eilnumer die wichtige und noch nicht gehörig bestreitete Geschichte der dreißighärigen Krieges in Deutschand, und belächet ausler einer proportionislichen Anstall von Bänden in Folio und Oclav, aus ohngesehr 200 besonders gebundenen Schriften und 27- Binden in Quart, deren jeder 40-50-60 dietzelne kleine Schriften, die während der genanten Epoche im Druck erichienen, und bereits nach den Jahren geordnet sind. Es verdient diese Saumlung, welche mein seel. Vater auf 300 Rhlr. werth hielt, einen Platz in einer össentlichen Bibliothek. Ich biete sie daher hiemit bis zum 15ten April d. J. im ganzen zu Kauf an, und werde auf Verlangen den Catalog abschriftlich Kauf-Liebhaben überschien.

Auswärige Kommillionen, wenn folche Posstrey eingeschickt werden, haben sich die Herren Achte Velchulen aud Henoke, imgleichien die Herren Hossathe und Professoren Frick, Bereis, Crell, Wernsdorf, Bruns, Wiedeburg, Remer, Port, Hageman und Günther zu übernchmen, gzüstigt bereit erklaret.

Uebrigens enthalt diefer eitte Theil bereist verfchiedene theils große und kolfbare, theils feltene Werke von welchen ich, wenn erwa der Catalog eitem oder dem andern Bücherliebhaber nicht in die Hande kommen follte, einige anführen will; als z. B.

- S. 76. No. 47. Das Diarium histor. Francosurt. Franks.
- 78. No. 74 77. H. Henninges theatrum genealog. Magdeb. 1593. Voll. IV. fol.
- nagii. T. L. IV. Antverp. 1725. fol.

- 105. No. 5. 7. d'Achery Spicilegium f, Collect, veter, aliquot Scriptorum, T. I. III. Paris, 1723.
- Anecdot, T. I V. Paris 1717, fol.
  - No. 14. F8. Ei. collectio veter. scriptor. et monument. T. 1. - IX. Parif 1724. - 33. fol.
  - 107. No. 1. A. Sylvii opera omnia. Bafil. 1371. fol.
  - 114 No. 10. 60. Allgemeine Weltgeschichte. Halle 1744 - 1786 50 Bande. 4.
  - 121. No. 12. d'Aubigne histoire universelle.
  - 1616. -'20. T. I III. Fol.
  - No. 16 32. Theatrum Europaeum. T. 1-15. und 18 19. fol.
  - 130. No. 1. Thuanns refticutus c. Guiccardini Paralipomenis. Amítel. 1663. 12.
- 164. No. 4. Stumpfs Chronik gemeiner löbl. Eydgenoffenschaft. Desgl. Chronica von Deutschland und Beschreibung Frankreichs. Zürich 1548. mit Holzsch. fol.
- No. 1. Scotti Helvotia profana et facra. In Macerata. 1642. 4.
- No. 3. Suizeri chronologia Helverica. Hanov. 1607. 4.
- 165. No. 8. Fort. Sprecheri a Berneck Pallas Rhetica armata et togata. Bahl. 1617. 4.
- 168. No. 18. Vredii genealog, comitum Flandriae, Brbg, Flandrof, 1643. fol.
- No. 19. Ej. sigilla comit, Flandr. ib. 1639. c. fig. aen. Fol.
- 17a. No. 39. 55. L. van Aitzema Hiftorie of Verhael van Sacken von Staet en Oriogh. 1 - 14. Deal Gravenhage 1657 - 71. Verhael van de Nederlandiche Vreede Handeling Gravenhage 1650. 4.
- 183. No. 21 22. Rochi Pirri Sicilia facra, T. I. II. Panormi 1733. fol.
- 155. No. 32. Egbert Grimms paufelicke Heiligkeit, Wefel 1635. 4.
- 186. No. 51. Fr. Angeloni historia di Tetni. Roma.
- 207. No. 3, 4. Scevole et Louis de St. Marthe histoire genealogique de la maison de France. T. 1. - IL. Paris. 1628. fot.
- No. 4 5. Idem liber, Parif. 1647. fol.
- 209. No. 18. Gabr. Grammondi Histor. Gallicae. Tolofae 1643. fol.
- 210. No. 43. Herzogs Elfalser Chronik. Strasb. 1592. fol.
- No. 4. Blondell de formul, regnante Christo in veter, monum, usu, Amstel, 1646, 4.
- 211. No. 12 17. Daniel hiftoire de France, T. L. VI. Amfterd. 1720.
- 212. No. 38. Barth, Grammondi historia profiratae a Ludov, XIII. Settarior, in Gallia rebellionis, Tolofae 1623.
- 213. No. 44. Recueil de diverses pieces, qui ont paru durant les mouvemens de l'A. 1649. f. t. 1650. 4.
- 216. No. 1. A du Chesite Eibliotheque des Auteurs, qu ont écrit Philiotre et la topographie de la France. Parif. 1627- 8.

- 233. No. 16. 19 Thom Rymeri foedera et acta publica Angliae T. I. - IX. Hag. Comir. 1739 - 45. Fol.

- 235. No. 5. - 16. Rapin Geschichte von England.

- 254. No. 25. J. A. Cypraei annales Epifcopor. Sleevicenf. Colon. Agripp. 1634. 8.

- 256, No. 1. - 3. Olf, Rudbecks Atland eller Manheim f. Olavi Rudbeckii Atlantica f. Manheim. lat. und fehwed. Upfal 1679, - 89, fol.

259. No. 28. Olav. Rudbeckii Laponia illustrata Upfal.

263. No. 9, Sal. Neugebaueri histor, rer, Polonic. Frf.

- 278. No. 1. Histor. et antiquit. univers. Oxoniensis.
Oxonii e theatro Scheldoniano. 1674. c. fig. aen. fol.
270. No. 6. Register des Buchs, der Chronicken und

279. No. 6. Register des Buchs der Chronicken und Geschichten mit Figuren und Bildnissen von Anbeginn

der Welt. Nürnberg 1493, fol, ,
- No, 7, Registrum hujus operis libri chronicar. cum fi-

gur, et imaginib. ab initio mundi. Norimb. 1493. fol.

No. 8. Mabillon de re diplomatica, Paris. 1709.
fol.

- No. - 11. Besselii chronicon Gottwicense. T. I-II. Tegernsee. 1731. fol.

- 285. No. 1. - 12. J. Harduini Concilior, collectio max. regis. Parif. 1713.

Helmftedt den 30 Januar 1788.

Dr. Carl Friedrich Haberlin,

# V. Anzeige.

Wegen der literarischen Nachricht im funften Stück des Archivs für Magnetismus und Somnambulismus verweisen die dabey intereffirte Aerzte in Carlsruh das Publikum vorläufig an die von ihnen herausgegebene Anzeige, in einem der nachit kommenden Hefte des beliehten Journals von und für Deutschland, und bezeugen hiermit ein für allemal, dass Herr Hofrath Bockmann den Grund ihres Entschlusses ganz und gar gemissdeutet habe, masen he fehlechterdings durch keine Thatfachen und vollendete glücklichen Curen, fondern blos durch wiederhohlten, und besonders durch den im vierren Srück bemeldten Archivs neuerlich geschehenen severlichen Aufruf hiezu bewogen worden find. Auffallend aber ift es ihnen allerdings wie der Sinn ihres planen Auffatzes an den Fürften to ganz in einem andern Genichtspunkt von Herrn Hofrath Bockinson der Welt konnte dargestellt werden.

Carleruh den 17 Februar 1788.

D. Walzer.

### VI. Antikritik.

Wider die in der Ally. Lir. Zeitung No. 310, des vergungenen Jahres vorkommende einfeitige und beynache abschichte. Recenfen meiner Dotanik hab ich folgendes zu erinnern. Der Herr Recenfent nimmt, welches sicht zu der jetzi-beyundern ist, für autgemacht ap, daß sich zu der jetzi-

gen Kenntnis des Gewächskorbers, und überhaupt zur Philosophia betanica, wenig mehr hinzusetzen oder darase verändern laffe, Schreibt also nur die Rubriken meiner Kapitel ab, und bleibt, weil es ihm fo gefallt, nur bey det Physiologie stehes, ohne sich um den Gehalt des Ganzen, die daring getroffne Anordnung, Veränderung, und gefuchte zwekmässige Einrichtung im geringften weiter zu bekummern. Diese Physiologie felbst trägt er nicht im Zusammenhange vor, fondern beurtheilt fie in einzelnets verstummelten Stücken. Die trrige Voransferung, dass die linneische Theorie gar keiner Bemerkung werth sey, und dass die neuere, die mir nicht ganz unbekannt ift, wie ein fymbolisches Buch musse angenommen werden, verleitet ihn zu unnothigen Ausrufungen, die ziemlich nahe an Zudringlichkeit grenzen. So weit ift es noch gar nicht gekommen, und weder die eine noch die andre Meynung hat ein fo entschiedenes Gewicht; auch andre Botaniker, die noch kurz vor mir geschrieben haben, drucken sich nicht bestimmter aus, und beobachten eine Toleranz, die in einer to feliweren Sache fehr zu empfehlen ift. Ich etkenne in der Naturgeschichte keine Evangelia, und kann also auch keine predigen. Irrichren ift ein gar zu verketzernder Ausdruck, und für Naturforscher nicht anständig, die fich zwar bemühen muffen die Wahrheit zu finden, aber bev der unendlich über die unfriee erhabenen Weisheit des Schopfers, die der Herr Rec. feinen Declamationen angehangt hat, diess nicht auf der Stelle bewirken konnen. Ueber die Saamennarbe, wobey der Herr Rec. viele Worte verliehrt, hab ich mich in einigen Zeilen ganz simpel und deutlich erklärr. Ich habe nichts dawider, wenn der Herr Rec. fo glücklich ift, fich von der Einheit der Thierfeele und der fogenannten Animae vegetativae zu überzeugen; ich bin fehr froh, dass ich mich nicht davon überzeugen kann, weil es mir fonst für meine übrige Naturforschung, und für meine Entsernung von dem physikalischen Betruge unfrer Zeit fehr bange werden durfte. Nur das darf ich nicht übergehen, dass fich der Hr. Rec. einigemal übereilt hat. Wenn er nicht geblättert, fondern das Buch wirklich gelesen hatte, so wurde er seine so be-Ichrende Erfahrung von den Skriechenden Wurzeln S. 60. in meinem Buche gefunden, eine Menge von classificirten Pflanzenbewegungen, manches von Holzjahren und Faferbundeln, und mehrere Arten von parasitischen Geschöpfen darinne erwähnt getroffen haben, die ich wohl im Sinne haben musste, wie ich von der unterscheidenden Textur des Gewachses und von dem Verhältniss der organischen Wesen zu den unorganischen schrieb. Ich kann nichts dafür dass der Hr. Rec., wenn er mich durch die Holzjahre und die Arten der Läuse belehren will, offenbar zeigt, wie wenig er für einen allgemeinen naturhistorischen Maasstab. der des Ganze umfalst, und deffen ich mich an jenen Stellen bedienen muste, gestimmt ift,

Jena am 2 Jan. 1788.

D. Batfch.

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 9.

### I. Ankundigung neuer Bücher.

65

Die Regiorung Friedrich des Groffen, ein Lesebuch für Jedermann. Die beyden ersten Quartale dieser Schrift, welche das erfte Landchen ausmachen, find bereits bernus. Es bestehet aus 24 halben Bogen, einem Bogen Vorrede, Inhalt und Anfang des Pignumeranten . Verzeichnisses, nebst einem wohlgetroffenen Kupferstich des verewieten Konigs in ganzer Figur. Der Ladenpreis ift 9 er. Jedoch will ich, weil das Publikum dieses gemeinnstzige Unternehmen gang wider meine Erwartung unterfrutzt hat. und fich zu diesem Werk, wie man aus der Pranumerations - Lifte feben kann : bereits aver tanfend vier hundert and fieben and viersie Intereffenten gefunden haben, diefes erita Bandchen noch um den Pranumerationspreis von 6 gr. laffen , jedoch nur unter der einzigen Bedingung , dass die Liebhaber zugleich auf das folgende dritte Quartal 3 gr. pranumeriren. Diejenigen, welche fich an groffen Oertern, wo noch keine Collecteurs find, mit dem Debit diefer Schrift abgeben wollen, durfen fich nur gerade an mich wenden, und haben die prompteste Bedienung nebst einem anschnlichen Rabatt zu gewartigen.

Halle den iften Marz 1738.

Von der hiefigen Ausgabe der Histoire Netwerste de Mele Comte de Busson, in 43 Bänden, ist neutich die see Lieferung erfolgt; und "mit derseiben wären nunmehr überhaupt 24 Bände, wovon 3, vierstüßige Thiere enthalten, im Pablikum wirklich erschienen. Der Substriptionsperie, in dem die Liebhaber auch dermalen noch diese Schristen erhalten können, und der zur bezahlt wird, wie man die Lieserungen erhält, ist solgender:

Ein Exemplar ster Classe, ohne Kupfer - 43 Lievres.

- dito - 2ter - mit schwarzen Kupfern 86 -- dito - 3ter - mit illuminirten Vogeln 154 - 16.

- dito - ster - mit illuminirten Vogeln und 4füßigen Thieren. - 226 - 16.

Wer die Bande will brochirt geliefert haben, zahlt 3 Sols für den Band weiter.

Liebhaber, welche dieses Werk auf seinem Papier zu bestzen wünschen, zahlen 24 Livres über den Substript-Preis; und für 12 Livres wird das Exemplar geglättet gelieser.

Von dem Vorzügen dieser Ausgabe brauche ich wohl nichts zu erwahnen; da die Probe davon vor Augen liegt. Beinahe die Hälste der Figuren ist neu nach der Natur gezeichnet, und von einem Manne, den man, als einen Künutler von großen Talenten, kennt und verehrt.

Die Liebhaber, welche auf dieses schöne Werk noch subscribiteren, oder Substribenten fammlen wollen, belieben sich an unterschriebenen Generalkerrespondenten der Grellichaft zu wenden, der alle Bestellungen zu besorgen, auch sonstige Nachrichten sorderlichst zu ertheilen von der Gesellschaft übernommen hat.

Zweybrücken den 24 Horn. 1788.

L. Ph. Hahn. Herzogl, Kammerfekretär.

Um ein wahres und nichtiges Gemälde von dem Leben eines großen Monarchen zu entwerfen , dess man die Zuge aus Seinen Reden und Handlungen entlehnen, und da lerztere fo oft das Werk des Zufalls find, und nach dem glücklichen oder misslungenen Erfolg, den sie gehabt, von der Nachwelt beurtheilt werden, fo kann nur durch erftere, Sein Wahrhrhafter Charakter hervorleuchten Seine Geiftes - Grofse durch die Nebel der Vorurtheile hindurch Schimmern, und eine genaue und wahrhafte Erzählung Seiner Acufferungen bee den guten und widrigen Situationen Seines Lebens - die Enthallung Seinet großen und erhabenen Gefinnungen, die das Wohl der Menschheit beabsichtigen, muss dem Philosophen und Welthürger wichtiger und lehrreicher feyn, als die prunktvollste Schilderung Seiner Heldenthaten, womit Schmeichler und Dichter ihn vergottern. Diese erborgen freinde Farben, um Ihr Gemilde zu verschönern, und jene von Ihnen so hoch gepriesene Helden, - ein Ulyffer, Thefens und Hektor find blos Schöpfungen der Phantafie, und Ihre Geschichte finkt zur Fabel herab; dahingegen ein Pluturch feine Helden fo fehildert, wie fie fich auf dem Schauplazz der Welt wurklich gezeiget haben. Es ilt gewiss eine von allen Bewohnern deutscher Gefilde, ja von allen Völkern anerkannte Wahrheit , dass Preuffent großer Friedrich, die Eigenschaften eines Regenten und Helden - die Gesinnungen des Weisen, und die Tugenden des Menschenbegfückers, in Einer Person vereiniget - und dafs Er fich den Namen des Eineigen, durch Seine Heldengrofee, Weisheit, Gerechtigkeit und Menschenliebe erworben habe. - So groß der Verluft war, den nicht blofs Sein Volk, fondern die ganze Menschheit durch Seinen Tod erlitt, da jenes Seinen Vater, und diefe den erften Ihrer Sohne verlor, fo begierig ergreift das Zeitalter jene Schattirungen, die Seine Tingen und großen Eigenschaften darftellen - Ob diese nun gleich zahlrei find, fo tragen fie doch fatt alle das fichtbare Gep

der Unvollkommmenheit an fich, man vermist fo oft Wahrheit und philosophischen Scharsfinn, und wir, fühlen es nur zu fchr, dass es die Krafte der Menschheit erschopfe, Einen fo Groffen Geiff; in allen Scenen Seines Lebens zu verfolgen, und fein Bild fo darzuffellen, dafs der Fremdling es anitaune und bekenne, Er iff's! - Jene Reden und Anekdoten von diesem großen Monarchen, wonsit so manche das Publikum aus Gewinnfucht überschwemmt haben, find zum Theil unbedentend, und in einem falschen Lichte dargestellt, zum Theil genz falfch und erdichtet , ja men hat dem Grofeen Konige, Reden in den Mund gelegt, daran Seine große Seele nie gedacht hat. Es mufs einen jeden Patrioten kranken, das Bild feines großen Koniges von Dentschen fo entstelle zu feben, da des Auslands Sohne es getreuer und richtiger darftellen , wie des Herrn Obriften von Guibert vertrefliche Denkschrift bekundet. - Der Biograph Eines falchen erhabenen Geiftes zu feyn, ift ein zu kühner Gedanke, den menschliche Schwachheit bey feinem Entftehen, darnieder fchlagt, aber diefen Grofeen Geift durch Sich Selbft darzuftellen - die edlen Züge Seiner Churakters zu entwerfen, und Seine erhabenen Gefinnungen meinen Zeitgenoffen zu enthüllen, will ich verfuchen, und diefen Verfuch , den Ehrfurcht und Patriotismus rechtfertigen werden, kündige ich hiemit, meinen vaterländischen Mitburgern, in einer Schrift in, die den Titel führen foll - Der Geift Friedricht der Einzigen!" - Ich werde in diefer Schrift, nur folche Charakterzuge und Aeusterungen von diesem Philosophischen Könige enthallen, die das Geprage der Wahrheit an fich tragen, und dem Philo-Sophen und Menschenfreunde wichtig und lehrreich find. Zur Leipziger Oftermeffe 1788. wird diese Schrift erscheinen, deren Verlag ich der Petit - und Schöneschen Buchhandung hiefelbst übergeben habe, die für ausere Schonheit Sorge tragen wird - Auswartige Buchhandlungen konnen fich an felbige wenden, fo wie einem Jeden der Weg der Subfeription offen fieht.

### Der Herausgeber.

Diese: Schrist ist bereits unter der Presse, und wird zur Ostermesse auf Schreib - und Druck - Papier mit einer Vignette von. Hrn. Meil gestochen, erscheinen, und in allen Buchhandlungen zu bekommen seyn.

Berlin den 24ten Febr. 1788.

Petit et Schone

Der Hite Theil des Lebens des D. Pomarius wird, wei die Subferpion noch ferner glücklich fortgeht zur Michaelis Melfe fertig, in Jens kann man fich bey dem Berrn Cand. Münzenberger, in Lübeck in Donatius Buchladen für diefen Illten Theil mir 1 Rihlr. Lüb. Cur. abonien.

Ich habe eine Sammlung von Schuldeelsmarionen unter dem Tied drucken laffen : Reden mit Betrechtungen über Geginfände der Notur, der Wiffenschoften und Sittenlehre, som Gelingeh jeunger Lente und Spüller. Den Inheit derleiben machen folgende Abhändlungen aus 1. Von der Mannigfältigkeit in den einzelnen Werken der Neutr. 2. Von der gleichen Wirkung eingegengefetzte Dinge, 3. Ueber die Herrschaft der Mode. 4. Von der Milderung der Sitten durch die Wiffenschaften. 5. Die Wurde der Menschenliebe. 6. Von dem Betruge der Sinne und der Einbildungskraft. 7. Der Baum. g. Beyfpiele einer aufserordentlichen Wisbegierde. 9. Von einigen Kenntniffen zu welchen der Menich durch die Meis - und Zahlenkunft gelanget ift. 10. Von dem Vergnügen aus der Betrachtung der Geschöpfe. 11. Etwas von der Schönheit des menschlichen Körpers. 12. Ueber das menschliche Auge. 13. Die Ueberlegenheit der Menschen über die Thiere, 14. Beschreibung einer Gegend bey Bernburg. 15. Ueber eine Meinung des Lucrez. 16. Beschreibung noch einer Gegend bey Bernburg. 17. Von einigen Vortheilen des Schattens. Das Buch beträgt 16 Bogen in g. Das Exemplar koftet 12 gr. Wer 5 Exemplare zusammen nimmt, dem überfende ich das 6te gratis.

> J. C. F. Krohne. Rech. der Schule zu Bernburg.

Den Freunden und Liebhabern der Zollikoferschen Schriften macht untengesetzte Buchhandlung bekannt, daß nicht our auf nächste Ostermelle eine Sammlung von Predigten dieses vortreslichen Mannes, unter dem Titelt "Warnung vor einigen herscheusler Erhelten ansere Zeitatiorzusie auch vor dem Misbranche der seinern Religionserhenntunsst, so er noch bey seinem Lebeu dem Drucke übergeben, die Presse verstellen wird; sondern daß auch eine Sammlung von Fredigen verschiedenen Inhalts, die er selbst noch zum Drucke bestimmt, geordnet und fertig gemacht har, nebst einer aussührlichen Nachricht von teinem Leben und seinen Schriften von Herrn Hauptmann von Blankenburg, bey ihr känstig hersuskommen werde.

Weidminnifche Buchhandlung.

Von den vor einiger Zeit von einer Gefellschafe hieffger und auswärtiger Gelehrten angekundigten Allgemeinen Bertinischen Anzeigen literarischen Innhalts, ift bereits das 1 - 16te Stück erichienen, und auf dem hiefigen Oberhofpottamre, wie auch bey den Buchhandler Petit und Schie me unter der Stechbahn zu haben. Dem Plan zu folge den ... das erfte Stück darfteller, recenfiren diefe gelehrten Blätter zwar auch deutsche und auslandische Schriften aller Att, nehmen aber doch hauptfachlich auf die in Berlie felbst erfcheinenden Schriften Rucklicht, um am Ende des Jahres eine vollige Ueberficht des ganzen Literaturzuftandes diefer Studt zu haben , und zu wiffen , was Berlin zur Aufnahme oder zum Verfalle des Reiches der Gelehrfamkeit das ganze Jahr über beygetragen habe. Auffer den mit der großen Unpartheylichkeit und Bescheidenheit abgefasten Recensionen follen sie auch Anzeigen und wirklich beurtheilen von nenen Landkarten und Kunftfachen, nebit andern in die Literatur einschlogenden Nachrichten, und felbft auch miweilen kurze Auffatze interefsanten Inhalts enthalten. Dienstags und Freytags wird ein Stück von einem halben Bogen in go. an den angezeigten Orten ausgegeben. Der ganze Jahrgang koltet 3 Rthlr. welche vierreljahrig voraus bezahlt werden, doch fo, dass man fich wenigstens auf ein halbes Jahr verbindlich macht. Diejenigen Schriftfieller und Buchhandler welche ihre Werke darinn beurcheilt oder sonst ewa Avertissensen und dergleichen durch dieselbe bekannt gemecht zu sehen wirussten follten, können dieselben an die Petir und Schönsche Buchhandlung einsenden.

Berlin den 20 Febr. 1788.

#### II. Neue Kunstwerke.

Der geschickte Landschaft- Mahler Hert Lowi Daerd zu Rom, dessen schaften schone Aussichten- von Rom, welche et mit Volpato vereint lieserte, jeder Liebhaber der Kunst kennt, hat wieder ein Pfär Schöne Werke geliesert. Das erste beschet aus 9 coloritens Blättern, welche eben so viele Tableaux von Römischen und koliewischen Streen, Gebrünchen und Letherischkeiten in voterslichen Compositionen darstellen. Das Blatt davon kosset 3 Livres de France. Das anders und nut erst angesangene Werk soll sus 20 soften und Revolutionen von Sieslien darstellen, beschein. Das Blatt von diesen kosset 40 Livres de France. Die Expedition der Allg. Lit. Zeitung nummt für beyde Werke die Austrage der Liebhaber in Deutschland an, und besorg ihre Bestellungen.

#### III. Bücher so zu verkaufen.

Folgende seltene und kostbare Werke stehen bey mir

- a) Architecture francoife, on recueil des plans, elevauions, coupes et profils des egifies, maifons royales palais, hôrels et edifices les plus confiderables de Paris etc. etc. par J. F. Blondel, IV. Tomes, enrichi de 499. planches en trifle d'oeuce, a Paris 1753. - 56. 4 Halbfranzbinde, Ein fehr vortrefliches und wohl conditionitres Werk unt royal - Papier. Too Rchlr.
- 2) Les plus beaux montmens de Rome ancienne, ou recutil des plus beaux motroeaux de l'antiquitéromsine qui exiltent encore, definnées par Mr. Barbault et gravés en 138. Planches avec leur Explication, à Rome 1761. Halbfranzband. Ebenfalts ein vortrefliches Werk auf royal Papiet. 20 Rehlt.
- 3) Les plus beaux edifices de Rome moderne, ou recueil des plus belles vues des principales eglifes, place, paliis, fontaines, etc. etc. qui font dans Rome, deffinées par Mr. Barbault, et gravées en 42 grandes planches et pluficus vignettes, par d'habiles maitres, avec la defeription hiftorique de chaque edifice. à Rome [1763. Halbitansband. Ein vortrelliches Werk auf royal Papier. 20 Rthz.

Ausser diesen schönen Werken, stehen noch solgende gebundene und ganz gut conditionirte Bücher um beygesetzte geringe Preise bey mir:

 Betrachrungen und Einfalle über die Bauatt der Privatgebaude in Deutschland, mit 60 Kupsertafeln. fol. Augsburg 1779. in Pappe. 3 Rthlr.

 H. A. v Ziegler und Kliphausen täglicher Schauplatz der Zeit, auf welchem sich ein jeder Tag durch das ganze Jahr mit seinem merkwürdigsten Begebenheiten, fo fich vom Anfringe der Welt bis auf jetzige Zeiten zugetragen u. f. w., zeiger Fol Leipzig 1729, in Pergam. 2 Rehlr. 12 gr.

3) Dessehben historichies Labyrinth der der Zeir, darindnen die dessehwürdigsten Weithändel, absonderlich aber die sichtigsten Lebensbeschreibungen aller Könige in Europa etc. angezeiget werden. fol. Leipzig 1731. ia Pergeim. 2 Rihlr.

4) Deffelben continuirter historischer Schaupsatz nicht Labyrinth der Zeit. fol. Leipzig in Pergem. 2 Rehlt.

- 5) de la Diffribution des Maifons de plaifance, et de la decoration des edifices en general, par f. P. Blondel. 2 Tomes avec 143 Planches 40 à Paris 1738. in 2 Franzbänden. 12 Rehlr.
- 6) Traité de prespective à l'usage des Artistes, par M. Jeaurat, avec 110 Planches, 40 Paris 1750. in Franzband 6 Riblr.
- Traité de la défense des places, par Mr. de Vauban, av. fig. 40 Amsterd. 1771. in Halbíranzband. 2 Rehir.
- 8) Geometrie elementaire et pratique de feu Mr. Sauveur. 2 Parties, av. beaucoup de figures, 40 à Paris 1754. in Franzband 2 Rthlr. 12 gr.
- 9) Architecture moderne, ou l'art de bien bărir pour toutes fortes de perfonnes, par C. A. Jombert, 2 Tomes avec 152. Planches, 40 d Paris 1764. in 2 franzbănden 12 Rthlr.
- 10) La Science des ingenieurs dans la conduire des travaux de fortification et d'architecture civile, par Mr. Belidor, avec 33 Planches, 40 à Paris 1729. in Franzband 4 Rehlr. Leipzig den 27 Febr. 1789.

E. M. Graff, Buchhandler.

Folgende Werke zur Entomologie werden zu den beygefetzten geringern Preifen zum Kauf ausgeboten und find bey dem Herrn Director Köppen in Hildesheim zu erhalten:

- Röfels Infestenbeluftigungen mir der Kleemannschen Forrsetzung 5 Bände ganz vollständig und sehr gut conditionirt 45 Rthlr.
- De Geer Abhandlungen zur Geschichte der Insesten übersetzt von G. F. Gontze 6 B. 4. 25 Rrhfr.
- Geoffroy Hifloire abregée des Infectes Paris 1752. 400
   Vol. 8 Ribby.
- You g Reals,
   Stolls Abbildungen und Beschreibungen der Licaden und Wanzen herausgegeben von Winterschmidt.
- 5) Pallas Icones Infectorum fefc. I II. 3 Rebir.
- 6) Fuefsly Archiv der Infectengeschichse 3tes Stes Hefe 4 Rthlr.
- Dessen neues Magazin für die Liebhaber der Enromologie ste und 2te Band 3te Band 2 Stück 2 Rihle.
- B) Goetze Entomologische Beyträge zu Linnés Natursystem 5 B- 5 Rthlr.

Wer alle diese Werke zusammen nimme, erhalt fie für 13 Louisd'or in Golde.

IV. Auction.

### IV. Auctionem

In Lüttich wird den 3 Marz eine beträchtliche alte Klofferbibliothek verfteigert. Das Verzeichnifs davon (Catalogue des livres de la Eibliothoque de la celebre Ex-Abbaye de St. Jaeques à Liege) beträgt 18 Bogg. 8. Der Handschriften find gegen 600, worunter doch night fehr viel beträchtliches ift. Nur einiges anzuführen, fo.find darin Gloffae fuper Lucanum u. fuper Thebaidem Statii, verschiedne Ciceronische Schriften, wie die Officia, einiges vom Seneca , Boethius , Ovidius , Horarii Epp. Aufferdem noch manches interessante andrer Art z. E. Volume in fol, d' un pouce et demi d' épaisseur, en heau velin, très lifible, et bien conferve', contenant 1. Une Lettre de l'-Empereur Prederic Barberousse à son fils, où il parle de la Croifade faire au Levant etc. - Zur Charakteriftik des Mittelalters; Pavo de figura facculi in Hexametern. - Notitia facculi, e. historisches Werk. - Verschiedene Angihierarchische Schriften aus dem Mittelalter - eine Handschrift von Mandevillens Reise ins gelobte Land, - Dann find noch 4 MSS, des epifchen Gedichts : Gualteri de Infula (der in einer endern Handschrift Gualterus de Gualrera heifst) Alexandri f. de Alexandro M. drinne mit dem Beyfatz angezeigt : C' eft un long Poeme en affez beatix vets. Auch ift eine Gloffs fuper Alexandrum mit unter den Handichriften.

Den zoffen Marz I. J. und an den folgenden Tægen wird eine Bücherfammlung, medicinischen, philologischen, hiltorischen und Naturgeschichte betreffenden Innhalts; desgleichen nach genedigter Bücher - Austion eine Sommens, filberner und goldner Medaillen, aus der Verlassenschaft des weil. Hrn. Hofmedicus Weber zu Walsrode, aus dem Rathhaufs der Neustade Hannover meistbierend verwägunt werben.

Die Verzeichnisse davon sind in der Expeditition der Allgemeinen Literatur - Zeitung zu fena, bey dem Commissionair Tegetmeier in Hamburg, und bey dem Advocat Döring in Ilhanower, welcher sich zugleich zu Uebernahme auswartiger posistrey einzusendender Commissionen erbierer, zu haben,

## V. Preifsaufgaben.

Die Königliche Abademie der Künfle und Wiffenschaften und winfenschaften eine Preis der Beredfamkeit auf die Frage:

Ob die Zuffens Strenge der Gesteut Zuhl und Schrechlichkeit der Verbrechen vormindre? und den Preis der Dichtkunft auf ein Gedicht über die Frachschauers gestetzt. Jeder beticht aus 300 Livres und wird auf San Ludwigs - Tag zugrkannt werden. Auch setzt dies Gesellschaft zum letzennal 1200 Livres für eine Lebrede auf den Coptain Cock aus. Da der Preis von 1500 Livres, der auf die Angabe eines Erzichungsfluns, der für Marfelle, als Ser- und Handelifate betrechtet, als postenstellen wäre, gesetzt, noch nicht vertheilt worden ist; ab folker, den griten May d. J. zuerkannt werden.

Die R. Abshrift der Wissenschen zu Anin, fetzt. 400 leimontessische Livsen als einen Preis für die besse Bennwortung der Ringe: Welder sind die Metzt degienigen dreiterung der State verschaft zu verschaften, die sich in den Szimulianeru mit Zehrettung der State bessichtigen, indem dies dem Lande so mittige Klosse von Menschen aus Abzum der State und solgtich der Arbeit in die geglie. Dustigkeit, profest ist 7 Die Mittel follen tiche bloß für des gegenwärtige Bedürfnis vorgeschlagen werden, sondern such auf andre dergleichen mögliche Falle passen.

Die Academie des Ienx Floreaux zu Tonlonfe wird den 3ten May 1783, ihre Preife vertheilen; nemlich ein goldnes Taufendschönchen 400 Livres an Werth für eine Ode, eine goldne Feld - Rofe 450 Livres an Werth, für eine Abhandlung über die Frage: Quelle a ete l'influence de Louis XI, fur le Gouvernement et les mocurs de la Nation? ein filbernes Veilchen von 250 Livres für ein Gedicht im edlen Styl von wenigstens 60 und höchstens 100 Verfen, oder für eine Epiftel von ungefähr 150 Verfen; eine filberne Ringelblunte von 200 Livres für eine Elegie; oder Idylie; eine goldne Lilie von 600 Livres für ein Sonnet oder eine Hymne zur Ehre der Maria; wo die Gegenstände nicht vorgeschrieben find, konnen die Vf. fie felbit wahlen. Die Akademie hat fich überdem noch Preise für alle Arren vorbehalten. Die Verfasser musten von ihren Auffatzen drey leserliche Abschriften durch Personen, die zu Toulonge wohnhaft find, an Herrn Cofliffion , Parlamentsadvocaten und beständigen Secretar der Akademie, im College Royal abgeben laffen.

Die Societé Academique et Potriotique zu Voleme en Dauphine hat sur 1790 folgenda Aufgabe ausgeletzt : Eg. il mile ou défarantagent de greffer le marier blanc; 1) rélative ment à la cigenation et à la divié de est orbre; 2) en égrid à la vie, à la fante et à la vigent des vers à foie dons give; différentes mars; 3) par ropport à la quantité, à la fonce et à la finific de la fair?

# VI. Anfragen.

Er ift jemanden fehr daran gelegen; den gedruckten Beicher - Craalogum, nach welchem die Bibliotiek des feel. D. Joh. Willhelm John, Professorie Theol. zu Wirtenberg ist verauctioniret worden, entweder zum Entf. doct auch nur zum Durchkhen, habert zu Konne. Zuar ist Hr. D. John (chou 1725, gesterben, allein, da fehr viele schone Manuferipte in solchem Catalogo besindlich gewesen, so dars man vernuntien, das solcher wohl noch hie und da mag austbehalten worden seyn. Wer gegen Vergütigung, damit dienen kann, beliebe sich beym Hrn. Prof. Schütz, Redacteur der Allg. Litt. Zeitung zu melden.

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 10.

## I. Ankündigung neuer Bücher.

Bey Justus Friedrich Krieger dem älteren in Gießen ist auf bevorstehende Leipziger Jubilate - Meise 1788. in Leipzig neu zu finden:

1) D. Joh. Aug. Starks Nathtrag über den angeblichen Krypro - Katholicismus , Profelytenmacherey , lefuitismus und geheime Gesellschaften, besonders feinen Process mit den Herausgebern der Berliner Monathsschrift angehend; mit Acten . Stücken belegt. gr. 8. 1788. zu 1 Rthlr. 12 gr. 2) Georg Heinrich Lehr, über ihe Frage : Ob ein blinder bey Testamenten Zeuge seyn konne? in 4to 85. 2 gr. 3) F. Knoes Entwurf der norhigsten und dabey fasslichten Grundfatze des Rechnens Anfangern bestimmt. 8. 5 gr. 4) von Zangens Bevträge zum deutschen Recht. g. 12 gr. s) Des Freyherrn von Kregting Mathematische Beytrage zur Forstwiffenschaft, mit Kupfern. g. 14 gr. 6) Rechtliches Bedenken eines Staatsmannes über Ehen und Misheurathen eines Reichsstandes etc. g. 4 gr. 7) Introduction a la Lecture des ouvrages en Vers francois par. Fr. Th. Chaffel 2 Tom. 8. francois et allemand. 1 Rthlr. 8) Samm-Jung von Predigten über die Glaubenslehren aus den betten Schriften gezogen 2 Bande 6 1/2 Alphabet in 4to wird für z Rehlr, die Messe hindurch erlassen,

Det Schleswig Holfteinischen Provincialberichte erster Jahrgang ift mit dem fechften Hefte geschlossen. Die darinn enthaltnen Auffatze find fisch der Abficht diefer Zeit-Schrift zunächst dem Einlande gewidmet, alfo für die Bewohper und Beobachter beyder Provinzen vorzüglich intereffant Es durfren jedoch auch in dem geschlossenen Jehrgange einzelne Abhandlungen wegen ihres allgemeinwichtigen Gegenstandes auch für auswärrige Lefer, welchen die Verfaffung und Ereigniffe der Herzogthumer Schleswig und Holftein nicht als Statistikern der Aufmerksamkeit werth find, unterhaltend feyn. Dahin gehören aus den vorjalirigen fechs Hefren etwa folgende Auffatze. Ueber die Leibeigenschaft nach Grundfarzen des Naturrechts von Ifen. Juftigr. Chriftieni; Erwas von der Entftehung, dem Zwek und dem Zustande der dänischen Jägerkorps; dänifelier Geldkours von 1736. bis 1787. mit Anmerkungen ; über Lombarde ihre Ablicht und Einrichtung ; Beherzigungen über die moralischen und politischen Folgen des Ammendienftes in groffen Stidten für die umherliegenden Diftrikte von Herrn Reg. Adv. Schrader; über den eingedeichten Zuftand der Marfchlander und die demfelben attklebende Gefahr vor Ueberschwemmungen von Hrn. Prof.

Teten; Bedenken über die Bekanntmachung geheimer Arzeneyen in öffentlichen Zeitungsblättern von Herca Archiater Heniter u. a. — Von dem uzeren Juirgenge ist das eiße Hefte bereits herausgekommen und enthält füigende Artikel: 1. Übebr Geld, Münze und Denkarten. J. Von Gelde und Münzen und von Banken. 3. Witterung des Jahres 1787. und ihre Wirkung auf die landwirthschaftlichen Erzeugnisse. 4. Vermischte Nachtichten. — Alle zwey Monate erscheint ein Hest von 7 bis 8 Bogen brochitt. Der Preis des Jahrgangs ist 7 Mklub. oder 2 Ruhl. 16 gr. den Louisd or zu 5 Rihlt. Auswärtige Bestelltungen geschehen durch die Postamer an den unterschrichten Verleger. Die Beforgung für die Messe unterschrichten Verleger. Die beforgung für die Messe hat Her. Buchhändlet Höjmann in Hamburg übernommen.

Altona den 1sten Febr. 1788. Joh. Dav. Ad. Eckhardt, königl. privil. Buchdrucker.

Von der historischen und geopraphischen Monathsschrife der Herren Professoren Fabri und Hammerdorfer ift das Apruffick (Seite 266 - 372.) fertig. Diefes enthalt unter andern : D. Hufelands in Jena Abhandlung , des Rheinpfalsgrofen Richteromt Aber den Kaifer, kein Mahrchen; Nachricht eines Schlesiers , von den Mohawks , von Philadelphia. Baltimore etc. 1785.; Einnahme und Ausgabe der Churk. S. Oberfteuereinnahme 1786. Beschlus; Auszug aus dem neueften Mecklenburgischen Landtugsprotokoll, nebst andern Nenigkeiten aus dieser Provinz; Biographische Nachrichten van Kafp. Riebek, d. Verf. der Briefe eines Reisenden Franzofen ; Hinderniffe der Schiffahrt auf dem Kieler Kanale ; Nachtrag zu dem Kapitel von Hexenproceffin in Deutschland, ein merkwurdiges ungedruktes Aktenftück; Londner Neuigkeiten, aus Briefen vom 12 Febr. d. J. einige Angkloten. Den Schluss machen Grofungiana und zwar a) Gerichtlicher Beweis aus Gomoren, dass Grossing kein Adlicher ift; b) Sentenz wegen der Dukatenbeschneidung. c) desgleichen in Sachen der Fraulein von Goldegg; d) authentische Nachricht von feinem Processe mit Herrn Prof. Forfter in Helle,

Das Journal des Luxus und der Moden vom Monat Februar enthält folgende Artikel: 1. Tableau von Venedig ; oder Bemerkungen über Luxus und Moden in Venedig. IL Vermählungs - Beyer des Erzherzogs Franz mit der Prinzefsin Efthebeth von Würtremberg, Durcht, zu Wen-III. Faftnachts - Gefchenk. IV. Mode - Neuigkeiten: Au-

Frank Google

Frankreich. Aus Deutschland. Aus England. V. Ameubinkreich in erichdekoritre Kabiners - Laterne. VI. Erklarung der Kupfertassein welche dießmal entalaten:

1) Zwey weibliche Büsten mit Franzof. und Englischen Mode - Neusjkeiten.

2) einen Parister Herrn in neuelter Mode-Tracht, 3) eine schöne kryffallene Kabiners - Laterne aus der Spriegelfabrik zu Drefsden.

Die im vorigen Jahre zu Patis erfchienenen Romant de M. de Mayer, find von dent dortigen Publikum mit grofrem Beyfall aufgenommen worden, und schienen uns werth, den deutschen Lesern gleichfals bekannt zu werden. Die Ueberfetzung davon hat auf unser Bitten ein Gebeiter übernommen, der schon durch eigene Schriften vortheilhaft bekannt ift, und der für die innere Güte derschen gewiß forgen wird, so wie wir für faubern und korrekten, wenn auch nicht kostbarén Druck, Sorge tragen werden. Der Titel wird sepn: Kleine hisposische Romane, aus dem Frame, des Herre zum Muyer.

Weimar den 20 Febr. 1788.

Hoffmannifche Buchhandlung.

Bey G. J. Göschen in Leipzig sind herausgekommen: Brisse über die Phäuomene des thierischen Magnetismus und Somnombulismus. 8vo.

Herr Dodor Rofenmüller in Leipzig hat unter diefen Titel ein Schrieben der exegetischen uod philantropischen Geschlichaft zu Stockholm an die vereinigten Freunde zu Strasburg über den intersichen Magnetismus und Somnambulismus, welches durch ganz Deutschland an viele Gelehrte zur Eekanntraschurg gesandt ist, abdrucken lessen besten mit siner Vorrede und einem ausssührlichen Sendchreiben an jene Geschlichaft in Stockholm begleitet. Seine Abschet dabey ist: einen jeden vernünftigen Christen in der Hechzehtung gegen die Keligion zu beschligen, ihn von den manuschschrigen geheimen Anstalten, Aberglauben und Schwärmerey durch alls Lander zu verbreiten gehörig zu unterrichten und ihn dasur zu warnen und sicher zu ftellen.

Der Verleger.

Die Pranumeranten auf Gothe Schriften werden in der bevorstellenden Leipziger Oftermeffe den gren Band erhalten. Er enthalt den vollenderen Egmont und die beyden Singspiele: Claudine von Villa Bella und Erwin und Elmire ganz neu bearbeitet. Von den Skitzen diefer beyden Stücke in der vorhergehenden Ausgabe find nur die Nahmen und einige Liedgen übrig geblieben. Die Sorgfalt und Mühe des Herrn Verfaffers bey der Vollendung und Uinarbeitung dieser samthichen Schriften wird das Publikum für die spätere Erscheinung schadlos halten. Diesen Band has Madame Angelika Kausmann mit einer Zeichnung, welche Herr Lips in Rom gestochen hat, geziert. Um allen ungerechten Uriheilen über die auffere Geftalt diefer, Ausgabe zuvor zu kommen, mufs ich hier öffentlich anzeigen, dass dieselbe blos als eine bequeme Hand - oder Talchen - Ausgabe anaufehen ift. Wer diefelbe auf flackes hollandisches Papier verlangt, beliebe sich bey mir zu melden und wer solche auf diesem Pepier siehet, wird mich hossensich von der Beichtlägung frey sprechen, das des susser dieser Werke vernachläsiget sey. Eine prächtige Ausgebe werde ich alsdann liesern, wenn ich mit mehrerer Sicherkeit den Eurhulssmus meiner Nation für ihne, guten Schrifteller berechnen kann.

Leipzig den 4ten Marz 1788.

Georg Joschim Goschen.

Vor der Wahl eines neuen Directors über das ganze akademische Waarenlager werden fammtliche darinn befindliche Verlagsarrikel mir oder ohne Kupfer, wie auch alle Mahlereyen, Bücher, und übrige Kunft - Sachen, entweder überhaupt, oder jeder Artickel besonders hiermit feil gebothen. So oft fich zu diesem oder jenem ein Kaufes gefunden, fo wird das, was derfelbige geboten auf das ausgefuchte angeschrieben und öffentlich bekannt gemacht. dabey aber zugleich eine Zeit zur Verfteigerung beftimmt, damit auch andere Kaufluftige fich hierüber bedenken, bey dem öffentlichen Verkaufe fich einfinden, und falls auch fie Lust dezu batten so viel wie fie dachten darauf bieren konnen. - Uebrigens wird nicht gleich baar Geld , fondern nur hinlangliche Sicherheit verlangt, Erstehet auf folche Weise einer auch nur einen einzigen Verlagsartikel, fo macht er fich dedurch nicht nur Sire und Stimme fahig bey dem Directorio, fondern erwirbt fich auch felbit die Wahlfahigkeit bey Wiederbeserzung des Directorats ja er erhält sogar für feine erkaufte Artickel das Privilegium imprefforium nebst diesem wichtigen Vortheile, dass solcher Artikel von niemand andern im gemeinschaftlichen Waarenlager zum Verkauf angenommen werden darf, sondern dem Verkaufer der ganze Absatz desselbigen Artikels alleine verbleiben mus.

Kaiferl privileg. Akad. Kunft-Handlung; in Augsburg.

Carl Joseph Bongine Hochfürstl. Bodischen Kirchenraths und Professors der Geschritengeschichte aus der Fürstenschule zu Kartenke, Handbuch der allgemeinen Literargeschiichte nach Heumanns Grandriss.

Bey allen gelehren Bemühungen unferer Literstoren ehlt uns noch ein vollfändiges, richtiges, allgemeines und so viel möglich von Fehlern gereinigtes Handbach der Gelehrtungsschiehte, aus welchem jeder Freund der Literatur sich leiche belehren, und den Garg alter Gelehrfamkes 60. wohl, als die gelehren Arbeiten der Schriststeller bis suf unsere Zeiten kanne lernen kann.

Wir kündigen dem gelehren Publikum ein Werk an, des nach dem Urtheile mehrerer Gelehrten der Absicht vollkommen entspreckert wird. Ein Werk, an welchem der Verfaller seit vielen Jahren mit möglichstem Fleise grabeitet, und altes dahn Geboring gestammer, und geordnet hat. Hammenr, Conspedius ist zum zum Grunde gelegt, aber überalt vermehrt und werbeffert. Zu Hambergerz zuwerlaßigen Nachrichten, zu Care u. s. welche literatische Werke geliester haben, werden die bertachtlichten Supplement gelieste. Jächer und Ladszor werden mit ihren unbestimmten Nachrichten entbehrlich. Mit einem Wert, es sist eine Revision der Schriftsteller aller Zeiten bis jerz, sist eine Revision der Schriftsteller aller Zeiten bis jerz,

mit Auswahl und bescheidener Beurtheilung ; eine zuverlassige Nachricht der merkwurdigsten Begebenheiten in der gelehrten Republik; ein allgemein brauchbares historisches Handbuch für jede Claffe der Gelehrten.

Das gange Werk mochte etwa 4 bande in gr. g. jeden zu zwey Alphabethen betragen, und wird mit dem voll-

ftandigften Realindex beschloffen.

Die Beforgnifs eines Natheruckes, und dann, um zu wiffen : ob wir zu einer folchen Unternehmung die erforderliche Anzahl Kaufer finden werden, nothigt uns den Weg der Subscription einzuschlagen. Die Unterzeichnung alfo ift mit diesem Plane geofnet, und findet bis zum erften Heumonat diefes Jahres ftatt.

Da wir unfanglich keinen Vorschuss, sondern nut Verbindlichkeit zum Konfe diefes Werkes fodern: fo bitten wir die Tit. Buchhandl, oder andere Beforderer, die fich mir der Collecte abgeben wollen, une die Namen ihrer Tit. Subscribenten, spätestens im Laufe des Henmonats dieses Jahres, entweder gerade nach Zurich , oder unter unfrer Addreffe nach Leinzig zu fenden, damit wir nach deren Zusammenberechnung unfern Entschlus nehmen, und ohne weitern Verzug mit dem Drucke anfangen können.

Wer fich mit Collekten von Subscriptionen bemühet. erhalt das Secliare Exemplar frey, im Papier, nicht aber

durch Abzug des Geldes.

Noch vor Ende diefes Jahres wurde der erfte Band von zwey Alphabethen erscheinen. Das Formst wurde grofs 8. mit Garmond und bleinern Noten - Schrift, auf schones weisses Papier gedruckt.

So bald nun diefer Band die Preffe verlafst, benachrichtigen wir fogleich die Herren Collecteurs, und fenden auf Dero Koften von Zürich, Frankfurt, oder Leipzig aus die subscribirten und Gratis - Exemplate.

Gleich auf die von uns erhaltene Nachricht, dass ein Rand die Preile verlaffen , werden die Herren Collekteurs für diefen Band von den Tit. Subscribenten 4 fl. oder 2 Rthlr. 12 er, in Louisd'or à 5 Rthlr, einziehen, und eben fo viel, als Vorfchuls für den 2ten Band (der ohne Fehl auf Oftern 1789. erfcheinen wird).

Dieses subscribirte und für die Folge vorgeschosene Geld 8 fl. oder 5 Rthitr, fenden dann die Herren Collecteurs. von dem in unferm Absendungsaviso ausgestelltem Tag an. in Zeit 4 Wochen in acceptablen Wechseln oder Baarschaft an unfer hiefiges Haus, oder an dasjenige in Leipzig Wer aber nach diefer Vorschrift nicht in ordentlichen Terminen bezahlt har, dem liefert der Collektor den Band nicht ab, oder die Verleger dem Collektor die Fortfetzung.

Den 3ten Band gedächten wir auf Michaelis 1789: und den aten um Ende Decembers gleichen Jahres zu liefern. Auch auf diese zwey Bande geschieht Vorschus; namlich bey Empfang des zweyten Bandes auf den dritten 4 fl. oder 2 Rthlr. 12 gr. und bey Empfang des dritten Bandes auf den vierten 4 fl. oder 2 Rthlr. 12 gr. Bey Auslieferung des vierten Bandes werden wir die mehrere oder mindere Bogenanzahl des ganzen Werkes berechnen, und nach dem im gegenwärrigen Plane angenommenen Verhaltniffe die Subscriptionsgebithr entweder vermehren oder vermindern, alfo, das das volttandige Werk ungefahr auf 16 fl. oder 10 Rthlr. zu ftehen kommt.

Diejenigen aber, die uns nicht durch Subscription und nachherigen Vorschuss begunftigen, bezahlen am Ende für das ganze Werk den vierten Theil mehr.

In allen Buchhandlungen Deutschlands kann unterzeichnet werden.

Zürich im Hornung 1788.

Orell, Gefsner, Füfsli und Comp.

In der kaifert, privilegirten Akademischen Kunfthandlung zu Augsburg kommt bekanntermaafsen, nicht nur ein les - fondern auch ein fichtbares General - Register großer ins kleine gebrachter fo wohl neuer als alter theils felgener theils koftbarer Kunftwerka heraus, wovon bereirs mehr als 50 Tabellen ans der Naturgeschichte zur Probe dienen und aus besondern gedruckten Anzeigen, und aus dem Akademischen Briefwechsel hievon das mehrere zu erfeben. Auf gleiche Weise wird man auch nicht nur mit Theren, befonders jetzo mit Fischen und Amphibien, fondern auch aus undern Kunftfächern verschiedener Gegenftande dergeftalt fortfahren , das alle Wochen eine neue Tabelle zum Nutzen und Vergnügen fammlender Liebliaber ausgegeben, und deren lanhalt jedesmal durch die Zeitung bekannt gemacht werden kann. Heute wird alfo ein neues Blatt mit 16 perspectivischen Vorstellungen aus gegeben, woranf folgende Prospecte foder Aussichten befindlich : Nemlich der Prospect des Doluns in Constanz, 1) gegen Norden 2) gegen Abend 3) gegen Mittag 4) das Dominikaner - Klofter dafelbft., fo jetzo die Genfer befitzen. 5) Morsburg, auffen von der Abend - Seite, 6) von innen 7) Maria Einsiedlen. 8) Das Priorat zu Hofen. 9) Weingarten 10) Weifenau 11) Hirschberg. 12) Reichberg 13) Altshaufsen, 14) Beuggen, 15) Maynau, 16) Hirzkirch, fedes Blatt oder Tabelle ift fchwarz fur 16 kr. zu haben, folglich kommt jede Vorstellung nicht höher als einen einzigen Kreuzer zu itehen; wer aber auf die ganze Sammlung mehrere Subicribenten zu bekommen fich beeyfern wird, erhalt die gewöhnliche Provision, ohne etwas voraus, fondern nur fo viel als wurklich fchen ferrine Tabellen überfleferr werden, bezahlen zu durfen, auch find folche nicht nur schwarz und einzelne, sondern auch auffer diesen auch Abdrücke a la Crayon oder illuminirt von verschiedener Feine und Preissen zu haben, was und wie viel man will, und können allhier, fo viel dermalen fertig eingeschen, und davon das anständige ausgesucht werden.

### II. Neue Musicalien.

Neue Muficalien aus dem Verlag des Herrn Capellmeifter Andie in Offenbach.

Pleyel, grande Sinfonie pour le Clavecin, avec accomp. de 2 Violons, Alto et Baffe, 2 fl.

Haydn , grande Sinfonie pour le Clavecin , avec accomp. de 2 Violons , Alto et Baffe. r fl. 45 kr.

Pleyel 2 Sonates pour le Clavecin, avec Violon et Violoncelle. 2 fl.

Pleyel 1 Sonate pour le Clavecin, avec Violon obligé z fl. Kа

Obige

Obice 4 Werke find die Nummern 11, 12, 13, 14, aus dem journal de mufique pour les Dames.

Pleyel grande Sinfonie, à plufieurs instruments Oeuvre 12. Liv. 3. und Oeuvre :4 Livr. 1. jede 2 fl.

Pleyel Six duos pour Violon et Violoncelle, ou deux Violons. Ocuvre 13, 2 fl. 30 kr.

Diefe Preife find in Louisd'or zu o fl. Die in No. 52. vorigen Jahres in diesen Intelligenz-

blättern angezeigte Musikalien, dass sie bey Herrn Andre an haben find, find ebenfalls aus dellen Verlag.

Mufikhandlungen und Mufiklehrer die gefälligft Beftellungen en ihn einsenden wollen, erhalten einen billigen Rabat. Briefe und Gelder erbietet er fich poltfrey.

#### III. Antikritik.

In der Oberdeutschen Literatur - Zeitung, welche zu Salzburg unter der Direktion des Hrn. Exiefuiten Hubner und des Benedictinermonchs Schelle herauskommt, erschien eine Recensign meiner philosophischen Geschichte, die ihrer Sonderbarkeit wegen eine öffentliche Anzeige verdient.

Zuerst unterwirft Rec. die Inheltsanzeige der Prüfung feines Geiftes, und entdeckt daring drey Fehler. Erftens waren, wie er fagt, die in der Abhandlung felbit vorkommenden Aufschriften in derselben zum Theil geandert, und noch viele andere beygefügt, welche letztern auch an der Spitze der abgehandelten Materien gesetzt seyn sollten. Ich weis zwar nicht, was Rec, eigentlich damit fagen will : indela versichert er, dass das, was er meinet, dem Lefer manche Vortheile hatte verschaffen konnen.

Der zweyte Fehler, welchen Rec, fand, besteht daring, dass ich etwas fudliche Hemisphure genannt hatte, was ich heiße und halte Zone hatte nennen follen. -In iener Stelle, worauf fich die Worte: füdliche Hemifphare, beziehen, ift von der Unwissenheit der Alten in Rücklicht der Sudlander die Rede : von einer kalten Zone kommt dort keine Sylbe vor : indess meint Rec. doch, es follte : heifee und kalte Zone heifsen.

Drittens fand er es fehr anstössig, dass ich Musik, Tanz - und Dichtkunft die ersten Kuntte rober Menschen genannt habe. Die erften Kunfte roher Menschen, fagt er find nicht Mulik, Tanz - und Dichtkunft, woen fie nicht Zeit haben, fondern die Kunst geschwind zu laufen, auf Baume an klettern u. f. w.

Hierauf fangt Rec. an, das Werk felbst zu beurtheilen und zwar in dem nemlichen Geilte, in welchent er die Inhaltsanzeige beurtheilte. Vor allen geht feine Meynung dahin, man muffe in einer Geschichte der Erde und Erdbeschreibung nicht die geringste Meldung von der Bevolkerung Amerika's machen; denn das ware unzwecknäfrige Ausschweifung.

Mit gleichem Scharffinn behauptet er, das in einer Abhandlung von der Entwickelung des menschlichen Geiftes die Untersuchung; ob fich ein Volk aus eignen Kraften bilden konne, oder ob man die Cultur aller Volker von einem einzigen Urvolk herleiten muffe, fehr übel angebracht fey. Ferner erklart er, dats ich die großen Gelehrten : Buffinn, Hume und Confuz ungebührlich widerlege : und zum Beweife , dass er auch posiirlich feyn konne, versichert er mich, ich hatte en ihnen zum Ritter werden wollen.

Ueber zwo Abhandlungen fpricht et das Urtheil, fie. feyen zu kurz ausgefallen; denn eine fulle nar 56 - und die andre gar nur 27 Seiten an.

Auch missbilliget er es hochlich, dass ich unter andern Dingen nicht gezeigt habe, wie aus der Jägerey Viehzucht und aus dem Triebe zum Eigenthum Krieg entstanden sey. Er meynt nemlich, der Krieg sey aus dem Triebe zum Eigenthum entstanden; und weis es nicht. das Jagerey nicht immer die Quelle der Viehzucht ift. Nebenbey erhelte auch hieraus, dass Rec. das Werk, weiches er reconfirte, nicht einmal ganz gelesen habe; denn fonft wurde er fich wohl gehütet haben, mir eine fo lacherliche Zumuthung zu machen.

Vorziglich ift Rec. aus dem Grunde nicht gut auf mich zu sprechen, dass vieles, was in den Compendien der Geschichte und andern Buchern fteht, nicht auch in meiner philosophischen Geschichte fteht; und dass manches, was erst in den nachfolgenden Bänden vorkommen mus, nicht schon im ersten Bande enthalten fev.

Am wenigsten kann er mir's vergeben, dass ich mich' nicht mit Gemeinplatzen abgebe; dass ich den Gang des meuschlichen Geistes nur nach Fakten abzuzeichnen fuche. und dort, wo dieses nicht moglich ift, lieber eine Lücke laffe, als mich auf die schlüpfrige Bahn der Hypothesen zu wagen. Diess mein Verfahren erklart Rec, geradezu für unphilosophisch, und versichert dabey in vollem Ernste, ich harte alles, Denkart, Handlungen und Erfindungen der Menschen aus den Grundtrieben der Seele, aus anthropologischen Grundwahrheiten herleiten follen, Alsdann fere er, wurde es eine wahre philosophische Geschichte, eine Lockspeise für Jünglinge geworden feyn; wurde Romane und alle tändelnde Lecture aus den Händen derselben verdrange haben.

Zuletzt macht mir Rec. den Vorwurf, das ich unter andern Neuerungen in der Sprache, mir's auch herausnahme, Base für Basis zu schreiben, Zwar schreibe ich niemals Bafe, fundern jederzeit Balis; auch kommt diefes Wort, fo und nicht anders geschrieben, schon auf der zwoten Seite meiner Vorrede vor i allein mein Recenfene weis das alles beffer, und vertichert mich, das ich Bafe und nicht Basis schriebe.

Diefe und ähnliche Ausstellungen, worunter forar manche Unwahrheit und Unredlichkeit vorkommt, machte der Oberdeutsche Recensent an meinem Werke, fo dass man am Ende in Versuchung gerath, zu zweifeln, ob ea auch wirklich eine Recension, oder nicht vielmehr eine Satvre auf den Verstand und das Herz gewisser Recensenten feyn foll.

Salzburg den 24 Febr. 1788.

Fr. Mich. Vierthaler, Verfailer der philos. Geschichte der Menschen und Völker.

der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

# Numero 11.

# I. Ankundigung neuer Bucher.

Das Journal des Luxus und der Moden vom Monat Marz ift erschienen und enthält solgende Artikel:

I. Tableau von Venedig; Befchluts von S. 50. des Februar. II. Der Tanzmeißer en Offlee. Eine mufikalifche Schnure. III. Zwey Briefe über das deutsche TitularWefen. IV. Vorschlag zur Wiedererweckung einer alfen
Mode. V. Wosselsten. I. Aus Frankreich. 2) Aus
England. 3. Aus trälien. 4. Aus Deutschland. VI. Ameublement. Ein Französtiches Kanappe - Bett, odet
Lit de repos å la Turque. VII. Erklärung der Kupfertafeln; welche dießmal liefern: 1) Eine Vereizanerin in
einem Veffa de Zendale. 2) Eine Parifer Dame von neuefler Mode. 3) Ein Französtiches Kanappe-Dett oder Lit
de repos å la Turque.

Von meinen, theils in periodischen Blättern mit und ohne Namen verstreuten, theils noch ungedruckten poetischen und profesichen Schriften konnte ich eine Sammlung um Michaelis d. J. herausgeben. Ich hoffe, durch die Mischung der Poesie und Profa am besten fur die Unterhaltung der Lefer zu forgen und man traut mir leicht die Achtung für das Publikum zu, dass ich ohne abermalige forgfaltigeBearbeitung nichts von neuem drucken laffen werde. Ob und wann der eriten Sammtung eine zweyte folgen werde, wird von der Aufgahme der erften, die Erscheinung dieser ersten aber davon abhangen, ob sich bis zum iften May 1788. eine hinlangliche Anzahl Freunde meiner Muse unterzeichnen, deren Namen denn vorgedruckt würden. Der Preis ift bis dahin ; Riblr. Nach der Zeit wurde das Buch um ein Drittel mehr kotten. Ich bitte meine Freunde hiedurch, fich der Muhe der Sammlung gungft zu unterziehen, und biete gerne andern, die fich damit befasfen wollen, die gewöhnliche Provinon an.

Oldenburg.

v. Halem,

In der Montagischen Buchhandlung in Regensburg ist ganz neu sertig geworden, und wird in bevorstehender Jubilate-Messe zu bekommen seyn:

1) In Commiffion. Ectypa plantarum Ratisbonensium, oder Abdrücke der

Ecrypa piantarium katistonentium, oder Abdrücke der Pfanzen, welche um Regensburg wild wachfen, von D. H. Hoppe, 18 und 28 Hundert; Folio. Jedes Hundert zu 5 fl. Reichsg. in Golde oder 2 Rthir., 20 gr. baar. 2) als eigener Verlag.

v. Ompteda, des Freyherrn, Betrachtungen über die Materie der Senate des Kayferl, und Reichskammer-

gerichis, is Stück, 8. 788. 1 12 Ggr.

Vertot, des Abbt, Geschichte der Revoluzionen, oder Empferungen im Konigreich Portugall, in dem vorigen und jetzigen Jahchundert, aus den Franz, überfetze und mit wichtigen Zufaren aus der neuern Geschichte vermehrt von G. F. Hoff, 8, 798, å 14 gr.

Fragmente, medicinische, aus der Verlassenschaft des Dr. T. Knipge in Regensburg. Nebst dessenlauf, herausgegeben von D. J. J. Kohlhaas, 8. 788.

Leben Valentin Jamerai Düvals erz. ans dessen eigenhandigen Franz. Mauuset, und den Memoiren des Ritters von Koch übersetzt von A. C. Keiser, neue um die Halte vermehrte Aust. 2 Theite, 8, 788.

Anklagungsrede Herrn Warre Haftings gehalten in der Parlamentsverfammlung von Edmund Burke — wird nachstens bey Beckmann in Gera mit chursürstlich, sichsischem Privilegio in einer deutschen Ueberferzung erscheinen

Von dem ganz-kürzlich erschienenen Romane des Hettra von Florian; Estelle, Roman posserol, wird Unterzeichneter eine Uebersferzung, die des Originals weigen ist, mit Chursurstlich Sachüschem Privilegio besorgen lassen.

Gera den Sten Marz 1788.

Heinrich Gottlieb Rothe.

Die Kaiferlich priv. Akad. Handlung in Augsburg will den 4ten Jahrgang des Akademichen Briefwechiels und hievon in allem fünfzig wie der erfte Probe - Bogen zeigeliefern. In jedem Bogen wird zu finden (cyn:

Erflith, ein alphabetisches Verzeichnits, theils derer 1757, verstertigter, und im Leipziger Meß-Catalogo angezeigter, theils wenigstens in 8 gelehrten Zeitungen 1787, vom Jenner bis iin August und Sept. recensirter Bücher, und übrigen gelehrten Neusskeiten.

Zwestens, ein Anhang ohne alphabetische Ordnung alles dessen, was in den letzten 4 Monathen noch weiters in denen gelehtten Zeitungen für Bücher recensitt, und für gelehtte Neuigkeiten angezeiget werden, auch

Drittens, was sonsten noch von alten und neuen Büchern und Kunstsachen theils in - theils außerhalb Deutschland, vorhanden ift, oder versertiget wird, und wovon

· Oki Google

entweder die gedruckten Catalogen, oder andere schriftliche Nachtichten zum seilbieten und anzeigen eingeschickt werden, auch

Vierren, was ausse diesen, und denen bereies in vorigen Jehrgängen sichen angezeigten Bücheru und Kunstfachen, noch weiters sowohl in der gemeinschaftlich aktemischen, als übrigen hiesigen Kunst- und Buchhandlungen, als bey jedem auswärtigen, der diese Blatter anfanzt eines eigenen Catalogs seinen Freunden austhellen, und deswegen seinen Namen beydrucken lassen, oder selbst uuterscheinen wird, entweder bereits wirklich vorrätig zu haben ist, oder worzut dech Bestellungen und Subscriptionen bey Ihme angenommen werden.

Auf folche Weife hoffer man einem jeden von allen Neuigkeiten noch ehender, als man alles in alphabetiche Ordnung bringen kann, Nachricht zu verschaffen, und Jedermann, Geichtren und Ungelehren, Sie mögen Litetzter- und Kunft- Liebhaber feyn, oder nicht, dennoch zu dienen, und Ihnen diese Blatter nurzbar, und brauchbar zu machen.

Man hat dahero auch bey jedem Titel der Bücher und übrigen Anzeigen beygesetzt, ob, wie oft und wo Recenfionen und weitere Nachricht hievon zu finden. Auch flehen einem jeden wissbegierigen Freund und Gonner die Zeitungen in dem akademischen Lescabinete zu Dienste, damit die daring befindliche Nachrichten und Recensionen felbit konnen nachgelesen werden. Auswärtigen aber werden davon auch Abschriften auss freundschaftlichste hiemit angeboten. Beydes geschicht deswegen, damit hernach durch diese Blatter ein jeder Sammler feine eigne Sammlungen nicht nur felbst in eine alphabetische Ordnung bringen , und feine verschiedenen Facher immer vollitandiger machen, fondern auch über die Recensionen feine eigenen Anmerkungen entweder für fich allein, hier und da felbit beysetzen kann, wie derjenige, solche zur offentlichen Anzeige und zum allgemeinen Gebrauch und Nutzen dem akademischen Institut selbst mittheilen darf, welcher dadurch andern mit guten Beyspiel vorangehen, und diesen akademischen Briefwechsel sich wie andern, je länger je allgemein nutzlicher, und unentbehtlicher zu machen helfen , folglich fich als ein Beforderer , allgemein nutzlicher Anstalten erzeigen will.

Es bedeutet also der Buchstab A. allgemeine Literatur . Zeitung. B. Beytrag zu den Etlangischen Anmerkungen. E. Erlangische Anmerkungen felbit. Ef. Erfurter, G. Gottinger, Ga. Gothaer, Gan. Gothaer auswärtige Nachrichten. H. Haller, I. Jenaische, L. Leipziger, M. Maynzer, N. Nurnberger und W. Wurzburger gelehrte Zeitungen, die erste Zahl das Stuck, und die Zweyte die Seite, wo die Recensionen zu finden find. Gleichwie nun alfo dieles General - Regifter nicht nur zu jeder diefer hier gedachten Zeitungen zu brauchen, fondern auch für noch mehrere dergestalt einzurichten ware, dass man gleich wisfen kann, wo und wie von einerley Buch mehrere Recenfionen zu finden, also konnte auch durch dieses gen. Regifter bey jeder Zeitung alsdenn ein eignes erspahret oder Zeit Mühe und Koften zu fo was anders verwendet werden, wodurch nebit Beylegung des General - Registers den Samlern nicht geringer Nurzen und vieles Vergnügen ver-

affet werden muste, welche fich alsdenn auch nicht

weigern würden, den wenigen Betrag eines einzigen Guldens für 50 Begen um fo ehender zu bezahlen, als man folches nicht früher verlanger, bis alle 50 Begen gülifeter, und alles nach Wunsch und Verlängen befunden worden, widrigenfalls man folche flett der baaren Bezahlung wieder anzunehmen sich hiemit vorläusig erkläter.

Augsburg. Herzberg.

Anklindigung eines periodischen Blatts für Liebhaber der Tonkunft und Tonwillen Shafe.

Es find bereits zehen Jahre, daß der würdige Herr Dedor und Mußkdiedbor Forkel in Göttingen seine musikalische Bibliothek hersusgab. So aufmuntgraß für ihren verdientlvollen Verfaßer der Beyfall des Publikums was, seine gehare Arbeit fortrusteren: so fah man sich dennoch nach der kutzen Periode von 12 Monaten in seiner angenehmen Erwartung geräuscht, und das kaum beginnte Werk wieder geschlossen.

Und feit diesem Dezennium, das so fruchubr an Schriftsellern jeder Art war; worinn so vieles zur Aufnahme und Erweiterung anderer Künste und Wissenschaften gethan wurde; wo man sich zusammendrängte, jeden einzeinen Zweig derselben zu veredeln, und das leiderfehaftliche Interteile für jede Grazie und Schönheit allgemeiner zu machen – solt diesem Dezennium, – wie wemig wurde da für die Götrin Harmonia geshan!

Nur ein Reichard und Cromer nahmen fich der Verlaffenen an "bosen ihr freundichastfälich die Hand, und bemühren sich die schächerne Muse in ihre verlohren Rechte
wieder einzusterzen, und ihr sinkendes Ansehen aufrecht zu
rehalten. Aber kaum wurde man unter dem Heuschreckenschwarm unserer pesiodischen Blätter und dem Berlockenschlüngel unferr Tolleschwisten der erfen Arbeit dieser
Mäuner gewahr, und der Erfolg derselben belchre uns zur
Genige, das diese bescheidene Gortin, mehr als einen
Herold nöchlig habe, um ihren Schwestern das Gleichgewicht halten, und mit ihnen um gleiche Ehre bey dem
Publikum wereifern zu konnen.

Daher entichtloß sich eine Gefellfchaft von Gelehrten, die sich schon viele Jahre lang nicht blos mit dem praktischen. sondern auch mit dem spekulativen Theil der Tonkunft beschäftigen, ein periodisches Blatt unter dem Titel:

Mußkalische Realseitung. herauszugeben, woven alle Wochen mit Ansange des Heumonats dieses Jahres zween halbe Bogen in Quartsormat erscheinen werden.

Herr Byof. Schubert im Stuttgord hat zwar in der erflen Monastlieferung feines Kunstblatts vorlaufige Erwahnung unfers Unternehmens gerhan; Wir halten uns aber für verpflichtet, iller die ausführliche Auzeige von unserm Plan dem Publikum vorzulegen:

Die Zeitung theilt fich in zween Theile. Der eine beschäftiget fich ganz

I. mit der Literatur der Tonkunft... Hierher gehoren:

o) Der Foch der Kritik, die fich nicht nur auf vaterländische Produkte; sondern auch auf die Produkte des Auslands erstlecken wird. Die Herausgeber machen es fich insbesondere zur Päicht, alle flöchtige Raiten.

sonnements, alle hamische und beiffende Ausfalle, allen Kunftrichterdespotismus, mit einem Worte alles dasjenige aus diesem Fach zu entfernen, was die Moralitat (im ausgedehnteften Sinn genommen) verletzen kann; Die Urtheile werden jederzeit grundlich und belehrend feyn. Wir melden dieses , nicht in der Abficht, um ein gunftiges Vorurtheil für unfere Blatter bey dem Publikum dadurch zu erwecken; foudern vielmehr zur Belehrung derienigen, die fich etwa in der Folgezeit entschließen möchten, uns mit kritischen Beyträgen zu beehren.

b) Geschichte der Knuft. Nachrichten von allen merkwürdigen Vorfallen im ganzen Gebiete der Kunft; Todesfalle, Vakaturen, Beforderungen, biographische Nachrichten , oder in deren Ermangelung Charakterzüge aus dem Leben verdienstvoller Musiker, Anekdoten, Erfindungen, Kunstwerke, Arbeiten und Preiskourante berühmter Instrumentenmacher, Orgelbauer

c) Abhandlungen über wiehtige Materien und Auszuge aus größern Werken alterer und neuerer Zeit. Auch die in andern periodischen Blättern enthaltene Aussatze über die Tonkunft, werden hier ihre Stelle finden.

d) Anfragen über alle zur Mufik gehörigen Gegenstan-

e) Anzeigen neuer Mufikalien. Subscriptions - und Pranumerationsankundigungen, .

Den andern Theil dieses Blatts oder den zweyten halben Bogen bestimmen die Verfasser. II. Für eigentliche Tonflücke.

Diese find: e) theils vorzäglich ichone Stellen aus Meisterstücken beiühmter Tonfetzer;

b) theils Paralellen vorzüglicher Schönheiten zwischen alten und neuen Touftücken :

of Theils eigene neue Produkte.

Dies ift der Flan unferer neuen literarischen Unternehmung! Seine Ausführung beruht nicht auf dem feichten Grund eines zufälligen Glücks, das heifst: nicht auf der unfichern Erwartung fremder beytrage, und feine Dauer nicht auf dem mehr oder minder großen Debit diefer Blatter. Der Undank des Publikums gegen unfre Arbeit niufste fehr groß feyn, ehe die Verfasser sich entschließen konten, die Feder niederzulegen, und ihr Institut nach einer kurzen Gloriole wieder in Staubwolken zerflattern zu laffen

Was vorhin von den Beyträgen zu diefer mufikali-Schen Zeitung gemeldet wurde, darf keineswegs fo weit ausgedehnt werden, als ob die Verfaffer gewillet waren, keine dergleichen anzunehmen -; vielmehr fteht der Zutritt zu unserer Unternehmung jedem Kunftverständigen offen. Nur muffen die Bevtrage nicht jenen Bevtragen des Kranichs in der Fabel gleichen, der, als er den Bau des Koniges der Thiere auf führen falt, fich entschloss, ebenfalls'Hand an das Werk zu legen, und dann einen -Strohhalm herbeyschafte.

Entweder Etwas, oder Nichts! Dafür aber wird jedwedem Freunde, von dem die Gesellschaft reelle und fortdunernde Unterflützung zu hoffen hat, ein verhaltnismassiges Honorar an baarem Gelde, wenn es verlangt wird, bezahlt werden.

Der halbjährige Preifs diefer Zeitung ift awey Gulden vier und zwanzig Krenzer Rhein, oder 1 Rehlt. 8 gr. fachs, vorausbezahlt, wofür ihn alle angesehene Buchhandlungen monatlich liefern werden; Wer aber wochentlich dieselbe haben will, beliebe fich bey dem ihm nahesten Postamie zu melden.

Das hiefige K. R. Poftamt hat die Hauptversendung übernommen , von welchem alle Lobi, K. R. Poftamter ohne die mindefte Preifserhohnng oder Couvertanfatz, die Zeitung wöchentlich richtig erhalten werden.

Sollte wider Vermuthen diefe mufikalische Zeitung durch jemanden im Preife zu fehr erhöhet werden wolien; fo birtet man unter nachstehender Addresse postfrey Nachricht davon einzuschicken, wo man dann alle Vorkehrungen dagegen machen wird.

Alle Beytrage, Nachrichten und Bestellungen erbitten fich unter nemlicher Addreffe

Speier den teen Merz 1788.

Die Herausgeber der mußkalischen Realzeitung.

Von meinem Nenen Handbuch für Chriften zum Privatund Haus - Gottesdienst un Sonn - und Festtagen; Freyberg bey Banthel, erfter Theil 1786. aweyter Theil 1787. mit Titel und Vorrede ansammen drey Alphabet, gres Oktav, find noch vollständige Exemplaria nicht nur in sehr vielen Buchhandlungen, sondern auch besonders auf dem Addrestcomtoir in Drefiden; in der Stöffelschen Buchhundlung , oder bey Herrit Hartwig in Chemnis; bey dem Herrn Buchdrucker Barthel, und auf der Superintendur ber Herrn Hörnig, ingleichen bey Herrn Buchbinder Köhler in Freiberg ; bey dem Herrn Diakonns M. um Ende , in Jüterbog : bey dem Herrn Burgermeifler Leichfenring in Sayda; bey dem Herru Rektor Ziegler in Francustein und bey mir in Menge zu bekommen. Ich habe diese Erbauungsschrift zunachft für Ungelehrte, für " christliche Burger und Landleute, bestimmt; die neue Ueberferzung aber, und die Erklarungen der Sonn - und Festrägigen Evangelien, werden such dem Volkslehrer gute Dienste thun, und manche Winke zu zweckmassigen Vorträgen geben; selbit bey den gewolinlichen Katechisationen über die Evangelien in den Schulen kann dieses Buch mit Nutzen gebraucht werden. Es find dieses nicht verschiedene Absichten, die ich mit dieser Schrift vereinigen wollte; sondern eigentlich die einzige Hauptabsicht zur Aufklärung des Burgers und Landmanns in der Religion, und zur Tilgung der Unwiffenheit und des Aberglaubens, wodurch die wahre Tugend und Gottseligkeit fo fehr gehindere wird, auch meinen Theil bevzutragen. Deswegen fetzte ich auch den Preifs dieses Buchs so niedrig an, als es nur möglich war; denn die Pranumeration auf beyde Theile betrug 22 gr. und der Ladenpreis ist nunmehro Rthlr. 8 gr. Es werden gewiss wenig neue Bücher von einer fo Harken Bogenzahl, auf fo schonem Papier, mit fo guter und legerlicher Schrift, für einen fo geringen Preils zu bekommen fevn. Ich hatte nach den jetzt gewöhnlichen Bucherpreisen meine Schrift ohne Bedenken auf 2 Rthlr. fetzen konnen, zumal da ich statt der ver

fprochenen 60 Bogen 69. geliefert habe; oder ich konnte wenigstens von den Pränumeranren Nachschuss verlangen. Ich that aber beydes nicht, weil es mir nicht um eignen Gewinn zu rhun war , fondern um Gemeinnirzigkeit. Und ' hierdurch erreichre ich auch zum Theil meine Ablicht; denn ich darf ficher gegen 200 Burger und Landleute rechnen, die nun diefes Buch besitzen und lefen. Es haben mich auch verschiedene Prediger und andere Gelehrte mundlich und fehriftlich versichert, das fie dieles Buch fehr zweckmässig und nützlich fanden. Ja selbst einige der berühmreften Theologen unferer Zeiten, unter denen ich besonders unsern verehrungswürdigsten Herrn Oberhoforediger D. Herrmann nennen darf, haben eben diefes durch ihr grundliches Urtheil bestätiget. Hiermit ftimmet auch die Recension der Allgemeinen Literatur - Zeitung aufs lahr 1787. n. 90. vollkommen überein, Selbft der Recensent in der Leipziger gelehrten Zeitung, dem doch feindsetige und eigennützige Gesinnungen gegen mich die Feder führten, da er jene unstarthatte und unverschämte Beschuldigung niederschrieb, wider die ich mich schon hinlanglich vertheidiget habe, muste die Brauchbarkeit meines Werks zugestehen, und mit seiner Schmahung ein Geständniss der Wahrheit wider Willen verbinden. Seine Beschuldigung konnte ich nicht nur selbst mit dem reinften Gewiffen für die unverschamtelte Luge und Lafterung erkennen, fondern auch fehr viele unpartheyische Leser meines Buchs haben meine Unschuld vollkommen einzesehen, da fie Lessens Sonntagsevangelien mit weiner Ueberferzung, Erklarung etc. Eine einzige Stelle in dem erften Theil incines Handbucks S. 6. und 7. gehöret zwar gawiffermaßen Leffen zu; ich hatte fie aber blos aus den Kollekten fur Prediger als eine Erlauterung eines morgenlandischen Gebrauchs genutzet. Der Herr Recensent, der fich ein fo großes Ansehen gab, mochte aber auch von meinem Buche nicht mehr, als den erften Bogen gelefen haben - doch genng von diefer Kabale. Ich ferzte oben. wo ich von der Erreichung meiner Absicht mit meinem Erbauungsbuch redete, mit gutem Bedachte dazu: eum Theil; denn in fehr vielen Gegenden blieb die erfte Ankundigung meines Handbuchs auf Pranumeration, wie ich nun ficher weiss, ganz unbekannt; oder man unterlies den Ankauf, weil der Pranumerationstermin verfloffen war. Da ich aber der Gemeinnutzigkeit fehr gerne meinen eignen Vortheil aufopfern will : fo erbiete ich mich gegen alle Freunde und Beforderer der Aufklärung und Erbauung .. das komplete Exemplar meines Handbuchs ihnen fur I Riblr. abzulaffen, und auf ansehnliche Bestellungen noch fehr beträchrliche Vortheile zuzugestehen, wenn fie fich an mich feibst unmittelbar mit Portofreyen Briefen und Geldern gutigft wenden wollen. Bis Leipzig aber und Dressdeu fende ich die Packte mit den bestellten Exemplarien postfrey. Ich habe das gegründete Vertrauen zu meinen Gonnern und Freunden, besonders aber zu den Herren Superintendenten, Predigern und Schullehrern. das fie durch gutigfte Empfehlung und Beniuliung mein Erbauungsbuch in die Hande deter werden bringen helfen , für die es zunachst bestimmt ift. Auch die Herren Journaliften ersuche ich ergebenst um gefalligtte Bekanntmachung und unpartheyische Recension meiner Schrift.

Die Expedition der Allg. Lit. Zeitung nimmt ebenfalls Bestellungen darauf an.

Voigisdorf über Freyberg am 29 Januar 1788. M. Johann Gottfried am End 64 Pfarrfubfut.

Auf das im Intelligenthl, No. 6. d. J. von dem Buchhandler Hrn. Vieweg den ältern angekündigte Enbaumgstoch für chriftliche Fomitin, welches Herr Hundelicer in Großen Laffer durchaus verbeffert und vermelter, nimmte in hiefiger Gegend der Buchdrucker Hr. (köpferdt zu Jenabis zur nächtlen Leipzig. OfterMeffe r Rithir. 4 gr. Pranumerarion an.

### II. Bücher fo zu verkaufen.

Es gedenket jemand fowohl die altere, als die neus Eibliothek der fehonen Wiffenschaften und der freyen Künfer, die zu Leipzig in der Dykischen Buchhandtung ausgegeben wird, zu verkaufen. Jene besteht aus 21 Bänden und wird um 6 Reichschalter Sachlisch erlassen, und diese ist bis auf den 2sten Band incl. forrgesetzt worden, und kann um 12 Reichschalter Sachlisch erhäften werden. Die Beschaftenbeit des Bandes ist noch gang ein den 2sten Baschaftenbeit des Bandes ist noch gang ein

Die Kaustuftigen belieben sich entweder an Herrn Buchhandler Schneider in Leipzig, oder an die Eckeb-techtische Buchhandlung zu Heilbronn und Rorechtig ob der Tauber zu wenden. Wegen der Fracht des Buchs wind man alle Sorge tragen. Nöchtgeußils kann das Buch auch franco nach Leipzig gefandt werden.

Das bekannte große, ziemlich selten gewordene Kapfetwerk: Reueil des Marbere Antipaet qui se trousent dam bi Golterie du Rui de Pologue à Dreide, 235. Bl. in Imperialfolio, itt gebunden, und vollig sauber erhalten, in Schryguen der Allge. Lit. Zeitung weißt den Verkauser'nach.

### IIL Antikritik.

Blos aus Achtung fürs Publikum, das am Ende immer über Schriftstellersehden einschläft, will ich dermalen der Recension der Schrift:

"Etwas für Ordens - und Nichtordensiente," etc. Allg. Lit, Zeitung Nr. 19. Jan. 1788. nichts weiter entgegen fetzen, als dafe der Verfaffer der Enthullung des Syflems der Weltbürgerrepublie nicht Verfaffer des Etwas etc. fey. Das Publikum wird mir hierüber darum ohnfehlbar mehr zutrauen, als dem Recensenten, da ich doch wohl belfer als er wiffen mufs, was mein Vetter geschrieben oder nicht geschrieben habe. Ich behalte mir übrigens vor , gedachtem Recensenten , der - denn ich darf doch wohl eben fo gut vermuthen, als er? - wahrscheinlich der nehmliche ift, der die zwoote Recension der Enthüllung in det Ailg. Lir. Zeitung machte, und von deifen Kennerblick und guten Begubniß im Lefen bereits der Auffchluss der Enthallung ein Wortchen gefagt hat , bev anderer Gelegenheit darzurhun, das zum Recensiren beifere Augen gehören, als die Seinigen feyn mogen.

# scalend who are well on a lot of the front ALLGEM LITERATUR-ZEITUN

s. .. imet en na du 't miden if derich ... ?

vom Jahre 1788.

Numero 12.

# I. Ankundigung neuer Bücher.

T. ole Similares. The

Bey Johann Jacob Gebauer aus Halle, werden zur be-vorstehenden Jubilate - Messe in Leipzig, auf der Ritterstrafse im Faberschen Haufse daselbst nachstehende neue Artikel zu haben feyn: als 1) Epochen der vorzüglichsten philosophischen Begriffe nebit den nothigsten Beylagen. Etfter Theil, Epochen der Ideen von einem Geift von Gott und der menschlichen Seele. System und Aechtheit der beyden Pythagoreet, Ocellus und Timauses von Christoph Gortfe Bardili, 8. 2) Versuch einer Anleitung zur Kenntnis und Geschichte der Pflanzen, für Acade, mische Verlefungen entworfen, und mit den nothigsten Abbildungen versehen von D. Aug. J. G. C. Batsch. grer. Theil. , Morkwürdige Arten der Gewächse nach ihren Achnlichkeiten geordnet. Anbau und Benutzung, gr. &. 3) Eberhards, J. A. neue vermischte Schriften. 8 ... 4) Elementarwerk', neues, für die niedern Klaffen lateinischer, Schulen und Gymnafien. Herausgegoben von, D. J. S. Semlor u. C. G. Schutz. Erfter Theil Latemifches Lefebuch, für die erften Anfanger. Vierte Auflage, gr. 8. 5) Julians Spottschrift: die Kayler. Aus dem Griechischen. g. 6) Handbuch für Bücherfreunde und Bibliotheken von Heinr. Wilh. Lawatz. Des erften Theils erfter Band. Von, der Gelehrsamkeit überhaupt. gr. 8. 7) Moral in Beyfpielen. Herausgegeben von H. B., Wagnitz. Zweyter Theil gr. & 8) Der Naturforscher 23 Stück, gr. 8. 9) Novum Teltamengum e Scriptoribus, Graecis illustratum. Edid, W. F. Hezel. Part. 1. Vol. I. g. maj. Auf den folgenden Band kann noch subscribirt werden, 10) Abhandlung über die Vortheile und Nachtheile die für Europa aus der Entdeckung . von Amerika entstehen, Gegenstand eines .. von dem Herrn Abbt Raynal ausgesetzten Preisses von H. P. . . Vice - Conful zu E. ... Aus dem Franzofischen ins deutsche überfetzt von J. A. Eberhard. 8. 11) Auswahl religiofer Unterhaltungen, herausgegeben von J. J. B. Trinius, Eifte Sammlung, gr. S. 12) von Wilke, G. W. C., geprufte Anleitung, famtliche in deutschen Waldungen wildwachsende Laume und Straucher ohne Beyhulfe mundlichen Unterrichts von felbit mit Sicherheit kennen, und von allen ahalichen umerscheiden zu lernen. Nebit kurzer. Ueberficht des gefammten Nurzens diefer Baum - und Straucherarten. Ein Taschenbuch für angehende Forftbediente , Kameraliften , Aerzte , Landwirthe , Gartner , Spazierganger im Walde, und Gnft für jeden Freund des Natutitudiums, Mit 3 Kupfertafeln. 8.

Im Verlag des Buchhandlers H. J. Matthiefsen in Hamburg, foll laur einem ausführlichern Avereisfement wovon einige in der Expedition der Allg. Lit. Zeitung alhier gratis zu haben find, erscheinen. fs - 1 605

... be Cenie I'll with

Nenes Hamburgifches Archiv, enr Verbreitung angenehmer und nütrlicher Kenntniffe, unter Ungelehrten und Perfonen

beyderley Geschlechter.

welches aus Auffarzen aus gemeinnützigen und aufs pra-Gifche Leben Einflus habender Wiffenschaften beftehen fall; als aus der Geschichte, Statistik, Naturlehre, Land. wirthschaft .. Naturgeschichte in Hinsicht auf Occonomie, Technologie, Chemie, Policey, Handlungs - und Cameral-Wissenschaften, aus der Waarenkunde und Seelenlehre: Wie auch aus Biographien berühmter Manner, intereffante Arrikel des gemeinen Rechts, Beschreibungen merkwürdiger Gegenden, allerley nutzliche Hausmirtel, unbekannte Anekdoten, Auszuge und Recensionen gemeinnutzie ger Bücher etc. etc.

Alle Monath erscheint ein Stück von 5 bis 6 Bogen mit gurem Druck, Papier und faubern Umschlag. Der Subscriptions - Preis ift, in Hamburg für jades Vierteljahr 1 M. 12 fs. hiefiges Courant oder 16 gr. in Louisd'or à 5Rthlr. welche bey Lieferung der ersten Stücke eines jeden Quartals zu erlegen find. Einzelne Stücke werden nicht unter 13 f. cour. verkauft. Liebhaber belieben fich an erwehnte Verlagshandlung, oder auch an die Expedition der Allg. Lie Zeitung in Jens, wie auch an die Postameer ilires Orts zn wenden. Auf to Exemplare wird das tite frev gegeben. Die Namen der Subscribenren werden vorgedruckt und ohnfehlbar Johannis erscheint das zee Stück daher geberen wird, spatestens 4 Wochen vorher die Liften einzusenden.

Viele Freunde der alten Literatur, haben fich zwar den d'Anvillschen Atlas in 12 Karten nebst Handbuch der alten Erdbeschreibung angeschaft, das Ende desselben aber ift Ihnen nicht geliesert, mithin unvollstandig gelassen worden; da nun häufig Anfragen bey uns geschehen, ob das Buch ganz fey; fo haben wir hiedurch anzeigen wollen , was davon heraus ift , damit diejenigen, die das Werk angefangen ; das fehlende jetzo, da es geichloffen, entweder durch die Buchhandlungen oder durch sonstige Gelegenheit, von der bevorftehenden Leipziger Jubilate Meffe noch nachkommen laffen und completiren können,

Des Handbuchs erften Bandes erfter Theil von Eurofelben erften Bandes 2r Theil , handels ebenfalls von Eusona , -und faufeinft dem Tr. bis igter Cap. inriffage und Alphabet fort, enthalt lenlien und Criechenland vom feel. Hin. Kirchen R. Stroth , nebft Reg. über den genzen erften Band, und koffet ebenfalls 1 Rthlr. 8 gr. Diele 2 Thoile; handeln feinen Welttheil nämlich Europa ab. Des Handbuchs 2 Bandes erftee Theil von Affen, enthalt erftes bis 13tes Cap. und beschließe zugleich damit den zweyten Welttheil von Afien, der auch feine cieene Karre hat und 1 Rthlr. kofter. Des Handbuchs 2 Bandes 27 find letzter Theil, enthält Afrika, nebst dem dizu gehörigen, von Herrn Prof. Th. Jac, Ditmar in Berlin ausgearbeiteten Acgypten erffes bis 6s Cap. davon Acgypten das erfte Cap. ausmacht, die übrigen fünf, und Afien find von Heren D. P. Jon. Bruns in fielmftadt , nebit Reg. über den ganzen zten Band, ausgearbeitet, diefe 6 Capit, koffen 16 gr.

Das Handbuch der mittlern Geogr. bestehet aus einem Bande, der feine eigene Karte hat, die No. 12. im Atlas ift, koftet ohne Katte 20 gr. mithit der Preis des ganzen 5 Rehlr. 4 gr. beträgt. Diefes Handbuch ift keine Ueberfetzung aus' dem Franz, wie Viele dafür halren, die mittlere Gener, ausgenommen, fondern ein von verschiedenen Gelehrten muhfam ausgent beiertes Originalwerk."

Die 12 Karten nebft dem Tirelblatt find auf ftark Schweizer Pap. abgezogen, die nicht mehr als 3 Rthlr.

8 gr. koften.

Bey dem Theil von Afrika belinder fich eine Nachsicht zu welchen Karten" der Text gehört. Nicht jedes Cap, hat eine besondere Berre, wohl ober eine dergleielien große Katte viele Kanitel nothig, weil auf einer Katte mehrere Länder befindlich find,

> C. Weigel - Schneiderifche. Kuaft und Buchhandlung zu Nürnberg, ...

Um viele Anfragen und Briefe auf einmal zu beantwarten, mache ich folgendes bekannt:

Das Italienischdenische und Deutschienlienische Lexicon, welches der berühmte Rath und Eibliotheker Jagemann in meinem Verlage herausgiebt, wird allerdings auch für den Künftler und für den Kaufmann, der in Italien Ge-

Schäfte macht, fehr brauchbar.

Denen , die es binnen jetzt und, der Leipziger Ofter-Mesle bestellen, foll das Exemplar auf Schreibpapier nicht über einen Louisd'or oder 3 Rel.lr. Conv. Munze zu ftehen komsnen, wenn ich auch nachher, das Exemplar auf Druckpapier theurer verkanfen muste. Ein Exemplar auf Schweizer Papier mit breitem Rand, verfpreche ich für 1 1/2 Louisd'or zu liefern, hiervon aber wird kein Exemplar mehr gedruckt, als bestellt worden. Vorausbezahlung verbitte ich höftelift; jedoch aber, muffen alle Bettellungen, die ich für gültig anerkennen foll, noch vor dem rten May d. I. eingehen.

Es wird auf alle Falle, fowohl von Seiten des Herrn Verfaffers, als von mir, mehr geleiftet werden, als im susführlichen Avertiffement verfprochen worden ift ; defswegen kann aber such das Werk nicht eher als zur Leipziger. Offermeffe 1789, oder wol noch ein halbes fahr fpater ge-

Allen 'Freunden , die fich bisher an mehreren Orren pa, enthalt zehn Capitel und Rofter i Rthlr. 8 gr. Def- bemuht haben, Liebhaber zu fammlen, fage ich hiemit vorlaufig hoflichen Dank und verfichere , dass Sie die verfprochene verhalmissingssige Providen Toder Thre Trees Exemplate, ohne weiteres Erinnerd richele erhalten

> - Weißenfels, in Sachsen, den 24 Febr. 1788. Friedrich Severin.

Noues militairifches Journal, ift der Titel einer periodifetien Schrife, von welcher Oftern 1788, das erfte Stuck ausgegeben wird.

Diefes fournal wird terthalten is

1. Ungedruckte Nachrichten von den Desterreichischen Preufrischen, Sachfischen und einigen andern Armeen.

II. Beytrage zur Kriegskund und zur Geschichte der letztern Kriege.

III. Ausführliche Nachrichten oder Anzeigen von je-

dem neuen militairifchen Buche. IV. Anekderen und Characterzuge von Generalen und andern Officieren.

Das erite Stuck enthale:

1. Eine Instruction fur die fehlefische Infanterie von dem verftorbenen Konige von Preutsen.

2. Eine Nachfricht von den neuen preufsifchen Infanterie - Gewehren,

3. Einige Nachrichten von den Verändertingen welche bey den preufsischen Infanterie - Regimentern und bey ihrer Artilerie, feit der Regierung des jetzigen Konigs

4. Eine genaue Nachricht von den jetzigen apflind een fachlischen Regimentsflücken, welche man fonit auch Geschwind - Stucke mennt, nebit einem Plan von denselben und von ihrer Lafete und Richtmafchine. . :

5. Neue Tactick, welche ein gewiffer regierender Herr

bey feinen Truppen eingeführe hat.

6. Relation von der Schlacht bey-Lafeld, nebft einem . Plan von derfelben, von einem General, der in diefer Schlacht gegenwartig gewesen ift.

7. Eine Abhandlung über den Angrif der Cavalerie, 8. Anzeigen von neuen militairifchen Buchern.

Tedes Stuck diefes Journals wird etwa 10 bis 12 Bogen und 2 bis 3 Plane entlaften und 1/2 Rihlr, die Piftofe 2u's Rthir, gerechnet, koften. Wer nicht bey dem Empfang eines Stucks austrite, fubscribire fich dadurch zu den Jahrgang von 4 Stücken. Auf 7 Stück erhalt man das Ste frey.

Die Subscribenten werden dem gten Stück vorgedruckt. Von Anfang Aprils an erhalten die eingeschickten Subscribenten fogleich ihre Exemplare. Man fubscribirt fich bey dem Addresscomtoir in Hamburg, der Zeitungsexpedition in Leipzig, Herrn Polt - S. cretar Trubenfee in Berlin, Herr Poffverwalter Heldberg in Nordbeim und bey allen angefehenen Buchhandlungen, welche auf der Leipziger Ofter-Meffe das erfte Sruck erhalten werden.

Der Herr Rektor Kofegurten in Wolgaft, hat durch mehrere feiner Gedichte, welche man im deutschen Museo,

in den Köttinger Musenslminachen, im Pommerschen Archiv', n' f. w. findet, olnstreing so den Beyfall jedes Dichteffreundes gewonnen, ads ich mit Gewischeit anöblimen kann, einem jeden derselben eine angenehme Nachricht mitzucheilen, indem ich bekannt mache: dass eine Summining seiner vorziglichsen Gedichte in meinem Verlage erscheinen wird.

21 Dies vorantgefert, würde eine weidläuftige Nachricht von dem Werthe derfelben, ibberflüßig (eyn, und nüfer ich befürchten, dißt jemand dir den Vorwurf machen könnte: als hah' ich, durch diefelbe, die bekannten Verfeinfig des Herrn Rektors dennoch in Anfprach genom-

men.

In der Michaelismesse diese Jahres wird diese Sammling in 2 vollkommen Oftavbänden, auf Schreibppijer mit Inteinischen Lettern gedruckt, erscheinen. Um nun den Freunden des Verfaßlers den Ankaus derselben zu erleichtern, nehme ich bis zu Ende des spani Monnet diese sp.

1 Rehlt. 8 gr. Conv. Minze, Prännuerätion darauf an. Nach Verlaus dieser Zeit wird der Preiss auf 2 Rehlt. gefetzt. Daher erfuche ich meine Herren Collegen, dass

auch Sie mir bis dahin ihre Bestellungen zukommen lassen, weil ich, ohne olle Rächssicht, nachher keinen andern Preiss

mache.

Ich bitte alle Freunde des Verfassers, so wie auch die mingen Pränumeranen zu sammeln, und mir, da ich dieselben der Sammlung vordrucken lassen will, die Namen und Charaktere deutlich geschrieben zu geben, damit Niemand den einen oder andern, zu seinem Miswergnügen, unrichtig sinder. Wer auf 9 Exemplare pränumerirt erhält das jote frey. Briefe und Gelder erwarte ich straco.

Leipzig den 26 Jan. 1788. Ernft Martin Graff.

Polgende neue Bücher werden in vorstohender Messe bey Johann Christian Krieger den jungern in Giessen serfie ericheinen:

F. L. von Cancrin kleine technologische Werke 2 Ban-

Predigten über die chriftliche Moral aus den Werken der besten Redner 3r Band gr. 8.

L. J. F. Hoepfners Naturrecht. 4re Auflage 8.

Religions - Begebenheiten die neuesten mit unpartheyifehen Anmerkungen pro 1788. 4 Stücke werden fort-

gefetzt. Strack, Caf. Ueber die Bildung eines Theologen 8.

C. F. von Buri Erlauterung des in Deutschland üblichen Lehnrechts mit Runde Anmerkungen (worauf in den neu abgedruckten Theilen verwiefen wied, um diese Ausgabe vorzüglich brauchbarer zu machen) wird aur Meise wieder zu haben seyn.

Von den durch Neuheit und Vollständigkeit fich so fehr empschlenden und dem Freunde der Geschichte gewiss sehr interessanten Annoler de lu petite Rosse en Hispeire det Cosupuns supravagues et des Cosupunes de l'Ukraimes justice an Abretz de l' hispeire des Hettmans des Cosupues es des pièces justifications traduite de diprès les Monnferbs conservée à Kion yen J. B. Scherer, welche in a Odarbanden zu Pluis erfécience find, wird mächtlens in Keyferschen Verlage zu Ersturt eine Uebersetzung unter solgenden Titel erscheinen: Geschichte der Kossken, nach austientschen ruflischen Handschriften von Joh. Benedikt Scherer, nebit der Geschichte ihrer Hetmans und nötnigen Beylagen aus dem Franz. übersetzt von Karl Hammerderfer Prof. in Jena gr. 8.

## II. Bücher fo zu verkaufen.

Folgende Bicher find in Pergament fauber gebunden, vollständig jund in den besten und, neuesten Ausgaben die man davon hat, zu haben — in Martarg in der neuen Academischen Buchhandlung gegen gleich baare Zahlung.

Ludolff Symphorema Confultationum et Divisionum forensium 3 Voll. Fol. Frs. 1731. - 39. 15 Rthlr.

Muratori Geschichte von Italien 9 Bande gr. 4. Leipzig. 1745. - 48. 20 fl.

Fabri alte Staats - Canzley 80 Theile 8, 27 fl. auch find viele einzelne Bande von den ersten 80 Banden zu haben.

Codex Theodofianus VI. Voll. fol. Ausgabe von Ritter Leipzig 1736. in Pappe 16 fl.

Die Braunschweigischen Anzeigen von Jahr 1745. - 56. in 12 Bänden die handverischen Anzeigen von 17554, nebft Register in 4 Bäude. Die nützlichen Sommlungen-Hanover von 1755, - 57, in 3 Bäude — Alle
diese 19 Bätde zusammen für 12 ft.
ft. dieser Handlung erscheint aust vorsichende Messe.

eu: Henrich Daum Beyträge zur Cur verschiedner Pserde-

Krankheiten mit bewahrten Recepten 8. 3 gr.
U. F. Kopp Beytrag zur Geschichte des Salzwerks in

den Soden bey Allendorf an der Werra gr. 8. 8 gr. Müller J. Valentin praktisches Handbuch der Medicinischen Galanterie - Krankheiten zum Gebrauch für

fehen Galantetie - Krankheiten zum Gebrauch für Aerzte und Wundarzte mit den nöthigsten Recepten gr. g. 1 Rthlr. Schleucher F. K. über die vollkommenste Bildung des

Soldaten in Friedenszeiten befonders in Rückficht auß unfere hohen Schulen 8.

Ueberficht landlicher Trachten in Deutschland 1 Hest mit 10 gemahlten Kupfern 4to.

#### III. Antikritik.

In No. 7. a. der Allg. Litt. Zeitung lefe ich eine Recenfion meiner Verschlüge ser Versuhkommennig der Schiffahrt etc. (21 1/2 Bogen gr. 8. mit 3 Kupfer T. in 400
über welche ich einige Anmetkungen für nochwendig erachte, ohngescheter es sondt neine Sake nicht ift mich
gegen Recensionen zu vertheidigen Neben das von mit
mit Ueberlegung gewählte relative und bescheiden Wort
Persuhkommennig sert der Rec., in Klammenn, das in
mehr als einer Betrachung schlerbafte Wort (Verwultkommung) um einen bedeutenden Wink zu geben, daße
ich, nach seiner Megnung, einen Sprachschnitzer sogar
auf dem Titeiblatte gemecht habe. — Meine Schriften, in
M 2

96,

welchen ich darthue dass Gott nicht blos den Menschen fondern die eanze Natur zu seinem Bilde gemacht habe, und dass wir durch fie, die Narur, zu der uns noch mangelnden Erkenntnifs des Wesens Gottes gelangen konnen, nennt er theosophisch. - In der Zueignung und Vorrede, die der Recenfent allein gelesen zu haben scheint, (wie aus der ganzen Recenfion hervorgehe) erkenne ich meine vor 10 fahren gemachte Vorschläge an mehrern Orren als fehlerhaft, bekenne auch das ich weder ein See - noch Schifsbauverstandiger bin, führe aber angleich meine Grunde an, warum ich dem ahnerachtet über eben diese Marerie noch einmal schreibe, welchen Grunden kein billiger und einschender Mann ihr Gewicht absprechen wird. Bey jenem Er - und Bekenntnifs halt fich Rec. durch mehr als die halbe Recenfion auf, der von mir vorgebrachten Bewegs - und Rechtferrigungsgrunde aber gedenkt er mit - keinem Worre, Ein andrer Rec. wurde diese Gründe angeführt und gepräft, es aber für unedel gehalten haben folche Fehler weiter noch zu rugen erc., die ein Autor freywillig felbit bekannt macht. - In meiner Schrift schlage ich vor, das Vordertheil der (Stromund) Seeschiffe, soweit es im Waster ift, so zu bauen, wie der unsehlbare Architect das Vordertheil aller feiner Fische gebaut hat, Beweife aus bekannten Verfuchen und durch Berechnung, das Schiffe mir einem folchen Vordertheil einen weit schnellern Lauf haben muffen, und keiner Gefahr deshalb ausgesetzt seyn konnen. Ferner schlage ich vor, dals man der Schönheit, Sicherheit, und andrer Vortheile wegen, die Caitite auf das Vordertheil der Schiffe bauen, d. h. fie zum Vordertheil überm Waffer machen, und ihr, um die Gewalt der Wellen bey hoher See un brechen, eine keilformige Geftalt geben mochte. Diesen Vorschlag macht der Rec, mit folgenden Worten bekannt : ",der Verfatler verlangt: man folle dem Vordertheile eines Schiffes die Geftalt eines Fischkopses nicht in blos horizontaler , fondern unch in verticaler Richtung geben; ohne darauf einige Rückfiche zu nehmen, dass ein Fisch in jeder Richtung, unter Waffer zu schwimmen , und das Schif blos auf dem Waffer (alfo gar nichts von ihm unter Waffer?) zu fahren bestimmt ift, und dass die Gestalt des Vordertheils iber Waffer, auf welchem et drey - und vierechte Haufer von einigen Stockwerken errichtet, nichts weniger als gleichgültig ift." Der Rec. macht also aus meiner keilformigen Caiute einen verticalen Fischkopf , drey - ja gar vierechte Hänser, und fucht, gegen das nur eben angeführte, noch dazu den Lefer glaubend zu machen, dafs ich die Geftalt des Vordertheils überm Waffer für gleichgültig halte. - Viele Verfuche, deren einige der berühmte Rob. Boyle gefammlet hat , beweifen dafs felbit im Smim das Seewatfer fehon in einer malsigen Tiefe von nicht 24 Fuls, falt ganz ruhig, oder doch in einer fehr geringen Bewegung fey. Um diefe Ruhe des tiefern Waffers im Sturm zu benutzen, und die Seeschiffe vorm Verschlagen und Scheitern in Sicherheit zu fetzen, fchlage ich Fallthuren unterm Schif vor, und laffe mich auf alle Schwierigkeiten ein, die bey ihrem Gebranch und Bau vorkommen mochten. Der Gegenbeweis des Rec. wider diese Fallihuren ift eben fo hurz als überzeugend, er befteht in der Verficherung, daß ich nicht den geringften deutlichen Beweis von der Geftolt eines Seefchiffes unter dem Waffer habe. Wer kann wider ei-

nen fo flarcken. Beweis was fagen? - Vernunft und Reifebeschreibungen belehren uns, dass Seeschiffe ohne Wind noch weniger vom blecke kommen konnen als Strornschiffe. Aus dieser Uriache baut man feit fahrrausenden bis jeunt. aine gewisse Art Seeschiffe mi Rudern. Da aber die Ruder bey hohen und tiefen Seefchiffen viele Schwierigkeiten haben (welche von mir angeführt werden), fo find gelehrte und ungelehrte Manner von jeher darauf bedacht gewesen diese Schwieriekeiren zu heben. Man findet daher in den Memoires der Academien der Wissenschaften zu Paris und Berlin etc. weitlauftige Abhandlungen darüber. Auch hat man ehmals, fo wie in unfern Tagen, mancherley Verfuche mit folchen Rudern gemacht. Dis alles fcheint dem Rec. ganzlich unbekannt zu fevn. fonft wurde er von den Seerudern überhaupr, nnd alfo auch von den, wenn auch vorgeblichen Bemühungen der verdienstvollen und gelehtten Manner, die vorlangit dahin vearbeitet haben den boben Seefchiffen diese mangelnde Vollkommenheit, die Ruder zu geben, nicht fo verächtlich fehreiben. Mit den Schwierigkeiren, welche die Ruder an hohen etc. Seefchiffen, und die von andern vorgetragne Ruder baben, bekannt, lege ich meine Idea von Rudern vor, handle ausführlich und (ich meyne auch) gründlich, von diefer wichtigen Maschine, und beweise dass meine Ruder nicht allein bey hohen Seefchiffen anwendbar, fondern auch dals fie bey ungleich weniger Menschenkraft doch ungleich wurkfamer feyn miffen als die gewohnlichen Ruder. Diefen Vorschlag, den holien Seeschiffen, besonders denen die viel Mannschaft haben, beym Mangel des Windes, oder bey schwachem Winde, durch Rader zu Hulfe zu kommen, nennt der Rec. besonders abenthenerlich .. weil die Ruder nicht einmal in kraufem Waffer, viel weniger in holem an der Windseite eines nur g. bis to Fus uber Waster liegenden Schiffes gute Dienfte leiften wurden." Ein Einwurf der, wegen des hohlen und krausen Wassers, auf alle Seeruder geht, und daher auch die Galeren - Ruder, wie nicht weniger die Segel, als welche bey einer hohlen See eben fo wenig, und bey einem mufsigen Sturm nur fehr vorsichtig zu brauchen find, zu einer abentheuerlichen Erfindung macht. Meiner Sreuerruder gedenkt der Rec. gar nicht, denn von denen ift in der Vorrede wenig gefagr, obgleich ihre Abhandlung im Buche 60 Seiten füllt, Bey den Rudern macht der Rec. noch folgende fehr gesittete Anmerkung: "deren (der Ruder und ihres Vorschlags) Aufübung Rec. dem Verf. als eine fehr gefunde Bewegung noch fo milifamer Schriftfiellerarbeit ober wohl empfehlen mochte. -Ich überhaffe es dem Publikum, fowohl darüber, ob Vorschläge (und Bemühungen) zum allgemeinen Besten, welche nicht aus der Luft gegriffen, fondern auf fichere Erfahrungen unumftofsliche mathematische und physikalifche Principe, und richtige Berechnungen gegründer feyn, geferzt auch dass fie, so wie andrer ihre Vorschlage. wegen unüberwindlicher Schwierigkeiten nicht ausführber waren, als auch über den Werth dieser Recension, und über die Sittlichkeit, Wahrheitsliebe, und den Character diefes Recenfenten überhaupt das Urtheil zu fallen, und begnüge mich die dara hierzu mit diplomatischer Genauigkeir, welche fehr leicht gepruft kann werden, ausgezogen zu haben,

Graudenz den 23 Febr, 1788.

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 13.

I. Ankundigungen.

Ankunfligung der munfterischen Beyträge aus Geschichte Deutschlandes hanntsächlich Westpholens.

Unter diesem Titel ist bereits der erste Band abgedruckt, und die solgenden Bände werden gleichtalls dem Druck übergeben werden, sobald eine hinlängliche Auzahl Pränumeranten oder Subscribenten mein Vornehmen unterstüren wird.

Auf dass aber auch das Publikum wisse, was es im zweyten und solgenden Bänden zu erwatten habe; so geht hiebey eine kutze Anzeige der diplomatischen Beyträge, welche ich zu liesen im Stande bin.

Für Dentschland überhaupt.

Die Unterhandlungen bey den Kaiferwahlen von Kaifer Richards Zeiten bis zum Sigismund.

Kurfürftliche Vereine über den Rheinstrom, die Zölle daselbit, den Munzfus, den gemeinen Landfrieden, und andere Sachen.

Kaiferliche Urkunden über das Reichsviktrist, den Reichsfrieden, über verschiedene Rechtsweifungen der Fürsten, und über verschiedene andere Gegenstande.

Für den Niederrheinisch - westphälischen Kreis überhaupt. Diplomatische Geschichte der Erzbischöse und des Erzstifte Köln.

Urkunden für die Herzoghümer und Grafichafen a) Gülich b) Berge c) Limburg d) Klefe c) Hellen f) Waldeck g) Wied h) Sayn i) Witgenstein h) Nübenar i) Salm - Reiferscheidt, Manderscheidt und Bedber ete. m) für die Stadte Kohn, Sinzig, Brey/sig ete, Für Weftspholen intelfendere.

Diplomatische Geschichte a) der Bischöfe und des Hochflistes Münster, b) des Herzogshums Westphalen,
c) der Grasen und Grafschaften Arnsberg, Altena
und Mark, Ravensberg, Lippe, und Ritberg.

Urkunden zur Geschichte e) der Bisthümer Osnabrück, Minden und Paterborn, b) der Fürstenthömer und Grasschaften Oftstressland und Oldenburg, Bentheim, Steinfort, Teckelnburg, Isenburg oder Limburg an der Lenne, Rheda c) der Stadte Soelt, Dortmund, Münster etc.

Für den Niederstiehlischen Kreis und Kurtrierische Lande. Urkunden zur Geichichte der Herzogen von Sachsen,

Dikunden zur Gerinnte der Herzogen von Sachlen, Braunfelweig und -Lüneburg der Bifchofe von Hildesheim, Halberstadt und Magdeburg, der Grafen von Dassel, Halremund, Honstein, Regenstein, Afch und Anhalt, Woldenburg etc. sodann verschiedene die Kuttrierische Lande betrestende Urkunden. Mifcellancen.

oder kurze Abhandlungen, worin neue Entdeckungen der Geschichte an - oder ausgesührt; allersey Data und Ausgaben ausgelöst und berichtiget; oder sonst metkwirdige Sachen mit Utkunden geliesert werden.

Jeder Bind wird 33, bis 26 Bogen stark, und in Oclarformat abgestruckt werden. Det Preifs ist i Rihlt, die Pithol 216 Rihlt, gerechnet, oder 20 Gute großehen, die Pithol 21 5 Rihlt, gerechnets und wer 5 Eveniplaries nimmt, hat das statte Rev. Die Herren Prännunerantez oder Subscribenten erhalten die Exemplarien auf Schreibpapier abgedruckt.

Alle Herren Buchhändler, und die fablichen Postamter ersuche ich, die Subscription gegen den gewöhnlichen Rabatt anzunehnen.

Auf Verlangen werden die Namen der Herren Subferibenten vorgedruckt,

Münfter 1787.

Venantius Kindlinger.

In der nächsten Ostermesse kommt zu Leipzig in Jacobäers Verlag in zweyen kleinen Bänden jeder ein Alphabet, heraus:

Manch Hermaon,

im eigenrlichen Sinn des Worts vom Verfaffer von Sophiens Reife.

Die Gliechen nannten (laut näherer Nachweifung im meiner Vorrede) jeden gemachten Fund: Her ma on; und das deswegen weil hie ihn dem Hermes zuschrieben. Manchen Fund dieser Art enthält dem zustinge mein Buch: das heistes Benutzung (oft weitlauftige Ausstütung) dessen was im Lesen der Alten und Neuen mir ausfiel, und was denn Daritülungen verstallsöre welche Eines Hniels für die Fortsezung von Sophiens Reise beltimust waren. So z., E. andere Etzahlungen jenfer Art hier nicht zu erwähnen, kommt im zweyten Bande eine ganze Reise von Briefen vor, welche Hert Paf, die Getchichte seiner Tochter betreffend, an mich geschrieben har. Soviel zur Etklärung des Titels, welchen ich (£ S. 3) absichtlich deswegen gewählt habe, weil er -dankt; ist.

Bey diesem Anlass bekenne ich mich zugleich zu einet in jenem Verlage unlängst erschienenen und in allen Buchladen schon vorfindlichen Schrift:

Für Tochter edler Flerkunft, eine Geschichte. mit dem (ich hoffe, sehr wahren) Motto: Nemo apud nor qui idem tentoverit; nemo apud Gracces, qui vnns, omnit es valltmerit; denn mein Schweigen hillt mir nichts seitdem

einige

einige Recenfenten, der letzten Zeile meiner Vorrede zum Troz, mich, frich von der Fault weg, genannt haben. Sie etwogen nicht, daße eine fo seht guntlige Aufmed djeser Geschichte, mirs über lang oder kurz zur Pflicht machen würde, dankbar dem Publiko und vorzuglich den Müttern, mich zu nennen.

B. den gten Jan. 1788.

Der Verfaffer.

Wenn irgend ein Schriftsteller unsers Jahrhunderts die Achrung und den Dank seiner Zeitgenossen verdiene hat, fo war es Salomon Gefener; und wenn irgend ein Zeitalter groffen Talenten die verdiente Achtung dankbar gezollt hat, so hat es das unfrige an ihm gethan. In so weit find beyde einander wurdig, und Gefiners Zeitgenoffen haben fich in Ablicht auf ihn, vor fich felbit vollkommen gerechtfertigt, Es komint darauf an, ub fie es auch bey der Nachwelt thun - in einem bleibenden Denkmale thun wollen, welches fie weniger Gefenern, der es nicht bedarf, als in ihm dem guten Geschmacke, und der Gerechtigkeit feines Zeitalters etrichten. Diese Betrachtung ift es, welche einige Mitburger des groffen und in feiner Art einzigen Dichters bewogen hat, allen Freunden der Gefmerifchen Muse in diefer Abficht ihre Dienste auzubieten. Weit entfernt, die ihnen heilige Afche des Mannes, deffen Gefull fo fein, als feine Bescheidenheit felten war, durch die mindelte Zudringlichkeit zu entweihen, thun fie hiermit die einfache Erklarung, daß sie jeden freywilligen gröffern oder geringern Brytrag ennehmen, und aufs gewissenhaftette zu einem Denkmale verwenden werden, welches Gefenern auf einer von ihm oft befuchten öffentlichen Promenade in Zurich errichtet werden foll. Von diesem Denkmale wird zu seiner Zeit an alle Beforderer deffelben, ein von einem berühmren Künftler verfertigter Kupferstich, nebit dem Verzeichnifs aller Theilhaber, und einigen auf Gefmern relativen Blattein abgeliefere werden. Die Beytrage werden bis zur Michaelismesse dieses Jahres von der Orellischen Buchhandlung in Zürich und in Leipzig abgenommen, und dagegen ein Empfangschein ausgestellt. Zurich , den 11 Merz 1788.

Von dem Romane der Mrs. Helmes, Clara and Emmelina, wird nachstens in dem Seyler'schen Verlage zu Memmingen eine deutsche Uebersetzung erscheinen.

Bey Friedrich Severin in Weissenfels kommen Ofter-Meffe 1788, folgende neue Bücher heraus:

1) Bertholon de St. Lazare, Anwendung und Wörkfaufteit der Electrizitier, zur Erhaltung und Wiederhertellung der Gefundheir des mentchl. Korpers; aus dem Franzölichen, mit neuern Erfahrungen bereichert und beflätiget von D. C. G.Kühn, 27s. Erliter Band mit Kupfern. Mit Churfurflich. Sachüfchen Privilegium.) dasselbe auf Schreibpapier) 2) Briefe eines aufmerklämen Beobschiers über Eugland, aus dem Franzölichen von Karl Hammerdörtern, gr. 3. Mit Churfürstl. Sachts. Privilegium. (diefelben auf Schreibpapier.) Man finder hier S. 13s. ff. ein ausfähliches Gemalde. 3) Die Manner der Republik.

ein Luftspiel in zwey Aufzügen von C. A. Vulpius, 3.
4) Forfter (M. J. C.) Lehrbuch der chritithen Religion nach Anleiung des Krechsimus Lutheri. Zweyre durchaus verbesserte und vermehrte wohlseilere Auslage, 3. Mit Churstürft. Sachis, gmd. Privilegium. 3) Dessehen zur Familien- Erbauung, eine Auswahl Predigten über haussiche Angelegenheuten. 3. (Dassieb auf Schreitpapier.) 6) Junker Anton, ein komischer Roman in seht Gesangen mit einem Titelkupfer. 3. 7) Louise von Boksdorf geborevon Blenkenscheiter; Gemälde der verfeinerten Kultur und Autklatung aus der höhern Menschenklaße. Erster Band 3. mit einem Titelkupfer. 3) Natur, Lieb und Abentheuer eine drollige Geschichte. 3. 9) Sie konnen nicht übers Herz bringen; ein Schauspiel in sum Auszügen von C. A. Vulpius 8. 10) Wilhelm Lligenhal ein Roman, 3.

Die bereits vorm Jahre von mir angekundigte deutsche Uebersetzung von

Voincy's Reife nach Syrien and Aegypten, in den Jahren 1783, 1784, 1785, mit Charten und Kupfern, in 2 Bur-

den, und mit Charfurliich, Sübiff, Privilejia, ist in meinem Verlage ferrig worden und erfchienen; der erste Band ilt bereits an viele auswärtige Buchhandlungen verfandt, und den auswene werde ich in bevorstehender elipziger Olter-Melle bieren. Ich hofte fewohl durch den innern als auslären Werth diese vortredichen Buches, die Zufriedenheit des Publici zu verdienen.

Jena, den 21 Merz 1788.

## Johann Mich. Mauke,

Bey Orell, Gessner, Füssli und Komp. in Zürich baben zur Lespziger Oilermesse d. J. solgende Bücher die Presse verlassen:

Allgemeine Blumenlese der Deutschen, herausgegeben von H. H. Füssli. 6r Band. 8.

Faustin, oder das philosophische Jahrhundert, Neue Austage, m. Kupfern. 8.

J. Heis Geschichte der Regenten von Juda nach dem Exilio. 2 Bände; oder der Geschichte der Israeliten vor den Zeiten Jesu. 12. 122 und lezter Bend. 8. Vielleicht thun wir manchem Freund der Hessichten.

Schriften, und besonders denen das A. T. ein Getallen, wenn wir auch die erstern Theile dieses Werks, so wie sie auf einander folgen, hier anzeigen:

1) Geschichte der Patriarchen: oder der Geschichte der Itraeliten 1. 27 Band.

2) - Mofes , oder derfelben 3. 4r Band.

) --- , Joina und der Heerführer , oder derfelben 5. 6r Band.

David und Salomons, oder derselben
 7. 8r Band.

5) — Der Kriege Juda und Ifraels oder derfelben 9. 10r Band-

Magazin für die Narukunde Helvetens, hetausgegeben von D. Albt. Hörufkunde Helvetens, hetausgegeben von Schweizerfiches Mufeum, hetausgegeben von H. H. Fufsli. 47 Jahrgang 1783. 1 - 45 Stück. Der ganze Jahrgang in 12 Monastfücken opt. und brochitt 2 2 Rehlr.

20 gr. Fr.

Fr. Chr. Neubeuers Gefänge mit Begleitung des Klaviers

J. K. Risbecks (Verfasser der Briefe eines reisenden Franzosen) Geschichte der Deutschen, sortgesetzt von J. Milbiller. 21 Band. 8.

Fr. De Soules vollstandige Geschichte der Revolutionen in Nord - Amerika, aus dem Französ, übersetzt von K. Hammerdorfer 2 Bande, gr. 8.

Sinngedichte der Deurschen. Nebst einem Anhang deutscher Uebersetzungen aus der griechischen Anthologie und dem Martialls. 3. Ist mit der Blumenlese er Band einerley.

Sammlung auserlesener geistlicher Lieder und Gesange zum Gebrauch bey der häufslichen wie bey der öffentlichen Gottesverehrung; herausgegeben von G. J. Zollikofer. 8. à 8 gr.

Nach der Leipziger Ofter Messe werden in meinem Verlage mit Churfurftl. Sachs. Privilegio erscheinen:

Ness Arabische Mührchen oder Nachtrag zu Taufend und einer Nacht; nebst andern Bruchtsücken der morgen-landsichen Literatur, und Bemerkungen über dieselbe Aus dem Frauzössichen, des Hrn. Abbt \*\*\* in 8. Der Verfasser diesen des einen Paris erschienenen

angenehm unterhaltenden und interellatienen Werkes, ift ein junger Franzöf, Gelehrter, dem jetzt wenige an gründleber und gelchmackvoller Kenntniß der orientalischen Sprache beykonunen; und £h hoffe deuf Publico ein angenehmes Geschenk mit der Ueberfetzung davon zu machen; sich deren Werth ich übrigens bürgen kann.

Jena den 29 Merz 1788.

Joh. Mich. Mauke.

Des Herrn Abr Tailhie Auszug aus Rollins Historie alter . Zeiten und Volker, 3 Bande 8 betreffend.

Billig dürfen wir hier vorausferzen, daß Relins Verdien? um die alte Gefchichte dem Publikum fartfam bekannt find, und daß fie in den Augen der Sachkundigen
durch die größre Lobpreifung nichts gewinnen würden.
Der große Friedrich, der jedes Verdientle genau zu fchatzen wußre, erkannte auch die Verdientle Relitus, beehrte
ihn fogar mit feiner Freundschaft, und man kann sicher
behaupten, daß durch Ueberferzung der instorischen Werke diese Mannes, unter denen die Geschichte alter Zeiten
and Veilker die vorzöglichtle Stelle verdient, die Liebe zur
Geschichte in Deutschland weit allgemeiner worden ist,

Allein eben dies Buch besteht in einer deurschen Uebersetzung nach der Dreedner Ausgabe von 1763 au
13 Banden in § und ist also viel zu weislustigt, als das
der größte Theil des Publiktums Luß haben könne, sich
durch slole eine Menge Bande durchanzebeiten; serner
kostet es nicht weniger als to Rehltr., die nicht jeder der
auch sonst Lust hater, für ein Buch geben kann. Unstreite
gin at also Herr Abt Tuilhie sich den Dank aller Geschichtsfreunde, verdent, daß er dietes Werk durch einen bündigen gedrangten Auszug gemeinontziger zu machen gestach
hat, in welchem durchnus nichts wirklich wichtiges zu
vermissen, als Rossius ganze Methode beybehalten worden
ist.

Von diesem Auszuge nun erschien schon in den Jahren 1750. - 1753. in 4 Banden eine deutsche Ueberserzung in unserm Verlag, die bey allen unläugbaren Mängeln damals doch so allgemeinen Beyfall fand, dass sie in wenigen fahren ganzlich vergriffen war. Da nun nachher im Franzolischen eine neue verhesserte Auslage erschien, veranstalteten wir 1778, eine neue Uebersetzung in 3 Banden, welche nicht allein in Ablicht des Vortrags, fondern auch andre unläugbare Vorzüge hat. So findet man hier etliche Zusätze, welche in der alrern franzonichen Ausgabe nicht enthalten waren, dagegen der Uebersetzer verschiedene religiofe Bemerkungen, welche zu fehr im Geschmacke des Katholizifinus waren, ganzlich weggelaffen oder doch abgekurzt hat. Ein noch fehr wichtiger Vorzug dieler neuen Ausgabe besteht in einem chronologischen Register, welches dem Lefer eine getreue Ueberficht der vornehmften Begebenheiten gewährt, und fo genau als möglich eingerichtet ift.

Dafnit nun aber dieses längst bekannte und von Kennegschätzte Werk, noch allgemeinnütziger werde, haben wir uns enstschlichen, den kleinen Rest unstrer Auslage im nachsten 1788sten Jahr statt 3 Rihlr. 12 gr. welchesfür 4 Alphabet 19 Bogen im Verhältniss der jetzigen Ladenpreise schon sehr gering war, für 2 Rihlr. 2u verkausen.

Wir schmeicheln uns dadurch Liebhabern der Gelchiche, vorzüglich aber jungen Leuten, für welche dieser Auszug eigentlich bestimmt ist, keinen geringen Dienst zu erweisen, und ersuchen sie aber den betten Gebrauch von unsere Beritwelligkeit zu machen.

Wer fich immer mit kolligiten bemülen will, erhäle bey 6 Exempl, das 7re frey, oder bey weniger Exempl, eine billige Provision. Wir erfüchen auch alle Buchhandlungen unter gewöhnlichen Bedingungen Bestellung darauf anzunehmen.

Zurich , im Dez. 1787.

Orell, Gefsner, Fufsli und Comp.

#### II. Neue Musicalien.

Hymne anf die Natur in Mnfik gesetzt von F. C. Neubauer in II Theilen.

Herr Neubauer ist durch verschiedene Kompostionen schon als einer der erther Tonksünstler bekannt, Zs wird also den Liebhabein der Musik erwünsicht seyn, in diesen 2 Theilen eine ganz ausgeführte, mit vollfandigem Akkompagnement gestezte geitlliche Kantate, zu erhalten.

wir bevdes, fo dass die Kantete ohne weitere Muthe und Koften aufgeführt werden kann.

Uns, den Verlegern, war es Gelegenheit, den Verfuch zu machen: ob wir im Druck (on Mulik, den berühmten mußkalischen Werkstatten Deutschlands, mit unsern selbst verfertigten Noten einigermaßen beykommen-Das freymuthige Urtheil der Kenner werden wir mit Dank annehmen, und noch da verbeffern, wo es Verbesferung bedarf.

In ieder nicht unbeträchtlichen Stadt und Buchhandlung von Deutschland werden die Liebhaber gavon Exemslare finden, oder fich von uns für den Preis von 2 Karolin verschreiben lassen konnen. Sonit beliebe man fich auch nur an uns, als die Verleger felbit, zu wenden.

Zürich , im November 1787. Orell, Geisner, Füsti und Comp.

# III. Bücher so zu verkaufen.

Bey dem Advocat, Faselius alhier in Jena find foleende Bucher in Commission zu verkaufen , und von verftandigen bereits taxirt.

Isbr. de Diemerbroeck, Opera anatom, et med. Vltrajedi 1685. Fol, c. tab. aen. 4 Rthlr, 16 gr.

Claud. Ptolomacı geographicae enarrat. Libri VIII. fol. 2 Rthlr. 16 gr. L' Architettura d' Andr. Palladio. In Venezia 1711. fol.

3 Rthlr. Micrographica: or fome Physiological descriptions of Minute Bodies made by magnifying Glasses. London 1667, fol, min. 1 Rthlr. 16 gr.

70, Valverdi Anatome corporis humani, ex verf. lat. Mich, Columbi, c. tab. sen. Venet 1589. fol. 2 Rthlr.

16 gr. Le premiere Volume des plus excellents batiments de France, par Jucques Androuet du Cerceau entichi de Figur. à Paris 1607, fol. 1 Rthlr, 12 gr.

R. P. Andr. Tacquet Opera mathemat, Edit. Ilde c, tab,

aen, Antverpiae 1707. fol. 10 Rthlr.

La dioperique oculaire, par le Pere Cherubin d'Orleans,

a Paris, 1671 fol. 5 Rthlr.

a) Adom Freytugs, Architectura militar, nova et aucha. Lugduni , 1635. fol. b) Joan. Kepleri Prodromus different. cosmographicar. Francof. 1621. c) Ejnid. Harmonices mundi Liber I. Lincii Auftr. 1619. fol, 8 Rthlr.

Federici Commandini Orbinatis Commentaria in libros VIII. mathematicar, collection. Pappi Alexandrini, Pifauri

1602 fol. 5 Rthlr.

Dan, Speckie Architectura Von Vestungen, Strafsb, 1608. fel. m. K. 2 Rihlr,

Vincent. Wing Aftronomia Britannica, Lond. 1669. fol, 3 Rthlr.

Jos. Furtenbachs Architectura recreationis, d. i. Von allerhand nützlich und erfreulichen civilischen Gebäwen; Augsb. 1640. fol. m. K. 1 Rthlr.

70. Joach. Bechere, Parnaffus medicinalis illuftrat, oder Thier - Krauter - und Berg - Buch, Ulm 1663. m. Holzfchen, fol, 3 Rthlr. 12 gr.

Carol. Mufitani Opera omn. f. Trutina Medica Chirurgica, Pharmac - Genev. 1716. Il Tomi, fol. 6 Rthlr. M. Vitrus Polionis de Architectura Libri X. c. not. ca-

fligationib, et observate Guil. Philandri integr. Dan. Barbari excerptis et Claud. Salmafii patiim infertis, cura fo. de Lact, Amftelod, 1549. fol. 6 Rthlr.

Seulen - Buch, oder grundl. Bericht, von der 5 Ordnungen der Architectur - Kunft, Nurnb. 1667. fol. m. K. & Rrhir,

Wolter Schulevens, Oft - Indische Reise, mit vielen Kupfern Amfterdam 1617. fol. 4 Rthir.

Universal - Lexicon, aller Kunste und Wissenschaften. Halle und Leipzig 1734 bey [. H. Zedtler,

Athan, Kircheri Ars magna fciendi Amstelod, 1669. fol. 4 Reblr.

Auswärtiger Liebhaber wegen wird mit dem würklichen Verkauf noch bis zu Ende des Mays, a. c. Anftand genommen.

Bey dem Buchhandler F. A. Jülicher in Lingen; und Herrn Buchhandler Heinfius in Leipzig find in Commission zu haben e

Ciceronis opera omnia cum notis J. G. Graevii X1 Tomi & in perg. B. vier und einem halben Louisd'or,

Calepini Dictionarium octolingue fol, in Leder 4 Rthfr. Taciti opera quae extant juxta veterrimos Manuscriptos emendata Notisque auctioribus illustrata per C. Pichenam 4. in perg. 1 Rtifr. 12 gr.

Martialis epigrammaton libri XIV. adjecta graecarum vocum quibus autor utitur interpretatione. g. Lugduni

1539. perg. 20 gr.

Erasmi Gespräche fol. 1546. Schimpf und Ernft durch alle Welthandel fol. 1552, Reinicke der Fuchs fol, 1552. Freidank fol. 1546. alle 4 Werke mit Kupfern, in Leder 2 Rthlr. Architectura mechanica; oder Abbildung von 32 Mühlen, fol, Amsterdam 1725. 2 Rthlr.

#### IV. Auction.

Den 17ten April d. I. und an den folgenden Tagen wird eine Sammlung von Juristischen, Medicinischen, Chirurgischen Chemischen und in andere Wissenschaften einschlagenden Büchern, Differtationen, Deductionen und Verordnungen in des Herrn Hofzpotheker Wilhelmi Behaufsung alhier meiftbietend verkauft werden.

Die Verzeichnisse davon, find bey dem Herrn Amtsadvocat Neuenhahn alhier zu haben, welcher auch Auftrage annimut,

#### V. Nachricht.

Mit dem Druck des Werks unter dem Titel : "Fie Studenten Advocaten und Publikum" wird kunftigem Maimenat der Anfang gemacht werden.

Dresden am 26 Marz 1788.

Adv. Fr. Aug. Fritzsche,

dér

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 14.

## I. Ankündigungen.

in in Deutschland fich eine geraume Zeit aufhaltender Englander hat mit Befremdung wahrgenommen, dass von der fo merkwürdigen Hattingschen Streitsache, welche die Augen von ganz Europa auf fich gezogen, nur die zwanzig schweren Klagbuncte, welche die vom Unterhause unterstützte Verfolger des Offindischen Generalgouvernours dem Oberhause eingereicht, bisher ausser Landes bekannt gemacht worden, keinesweges aber feine Beantwortung derfelben, wodurch ein Wahrheirliebendes Deutsches Publikum auffer Srand fich befindet, davon nach Billigkeit zu urtheilen. - Eine Streitsache jedoch, welche dermalen die Aufmerkfamkeit der famtlichen Englischen Nation verfchlingt, und, allem Ansehen nach, wenigstens einige Monate dauern dürfte, ehe fie, nach einem genauen Verhor bevderfeitiger vielleicht fehr entfernten Zeugen und Beweifen, zu einem Undurtheil wird gelangen konnen.

Die Große dieses Gegenstandes, der die heiligen Rechter der Menscheit von mehr als dreyssig Milliomen Assatigher Einwohner, und die Ehre einer der kultwirtesten und angeschensten Nationen der Erde, zu entscheiden hat, und dellen Einstuß sich auf das moralische, das politische und das merkanrilische föwol unsterer als jeper berächtlichen Weltgegenden erstreckt, ist allzu ausstallend, als ich mahere hinreichessie und zuverfalsige — Aufklärung desselben, die zugleich eine neue Geschichte von Indien feyn wird, dem wisßeigtrigen bidern Deutschen gang geleichtigt geyn konne.

Den Kern und das Wesensliche, sewohl der Vertheidigungen als der Anklagen des Warren Hastlings, welche
der Anklundiger, der Lange nach, von sicherer Hand
aus London in Original empfangen, ist er beteit, dem
deutschen Publikum in deutscher Sprache fo zu eenwerfen,
und in einem einzelnen Ochsybande in schöper Schrift und
Papier in Druck zu geben, dass es von der wahren Lage
und Beschiffenheit dieser ausserordeutlichen Eurwischelung
hinlanglich, und nach der goldeuen Regel des Verhörs
beyder Partien, urtikelen könne.

Um aber Rine Zeir und Arbeit, nehft den erforderlichen Kolten, nicht unstont zu verwenden, so winchte er, bis zu Ende der bevorftelenden Leprager Oltermelle vernehmen zu können: In wie ferne er sich mit einer gemeinen Aufthalme (einer Benühungen zu ertreuen härte?

Diejenigen also, welche dieses Vorhaben zu begünfigen Willens, seyn mögten, belieben ihra Nahmen an die bießige Hossmannsche Buchhandlung positiety, vor dem Ende des Aprils mit dem gewöhnlichen Vorbehalt eines Exemplars für jede zehn bestellte einzusenden. Der Preis der Subscription ift ein Reichsthaler.

"Ift die Aufmunterung des Publikums hinlänglich, das Anarbieten zu befordern, und den Verfaffer fchadlos zu halten; fo foll die Arbeit nachfikünftige Michaelis Leipzigermelle mit der authentischen Zuverlaßigkeit abgelieser werden.

Hamburg den 12ten Marz 1738.

V. T.

Mitglied der Brittischen Königlichen Societtt, und anderer Gesellschaften zur Beforderung nützlicher Kenntnisse.

Die pildagogischen Unterhandlungen, welche das Deffaui-Sche Erziehungelnstitut von 1777. bis 1784. heraungab , gehorten, nach der Große ihres Absatzes zu urtheilen. nicht zu den unbekannteften Zeitschriften, und machten ubrigens die erste in ihrem Fache aus. So wie wir une auf der einen Seite schmeicheln durfen , das fie manchen Keim enthielten, der hie und da gute Wurzeln geschlagen hat, und wo er einen vorzüglichen Boden antraf, zu einem Baume gediehen ift, der vieles überschattet, und deffen Schatten man lieb gewinnen muss : so wollen und konnen wir auf der andern Seite nicht laugnen, dass wir auch an unferer Zeitschrift bemerken, was fie mit allen ihren Schwestern mehr oder weniger gemein hat; dass manches Blatt gar zu eilfertig, manches aus Convenienz oder Freundschaft, oder auch wohl der blossen Ausfüllung wegen bedruckt ift; und dass mehrere damahls nothige Nachrichten vom Institute nur etwa noch für den Geschichtsforscher desselben einen fortdauernden Werth haben mogten. Wenn wir indessen deu ganzen Inhalt

fowohl des eisten Jahrgunger der schlechthin sogenannten päängajssen Unterhandlungen, als auch der übrigen zie Jahrgange die Herr Frost. Wilke feltr zweckmäßig in das Journal, für Erachter und Leschuch für die Ingend abzuchtelen ansting.

forgelitig ptüfen; so Cheint es uns dennoch, dass wenigßens die Hälste des Ganzen allerdings einen heuen Abdruck verdienen mogte. Dussen zu veranstalten, konnten wir um so mehr veranlast werden, da wir, wegen des hunsigen -Abganges eines einzelnen -Stückes, nur noch aussert wenig ganz voltständige Exemplare ausweisen können; obgleich von dem übrigen noch mehrere hundert Abdrücke vorhanden sind.

.

Wenn wir indessen für die Ausfüllung der erwähnten Lücke forgen, und durch einen auflätend webisteinen Preise einen schleunigen Absaz unters Reltes veranlässen; so verschaffen wir dem Institute wenigstens eben so großen Vortheit, als es durch jenen Auszug erlaugen konnte: und dem Käuser ist ja doch wohl – beydet für einerley Preise dargebehten – das Original allemahl lieber, als ein hulb so fanker Auszug?

Daher wird jeder Jahrgang, fowohl vom Jaurande als Loféauche (jeder zu 36 Bogen) für 11 gr., und der erste Jahrgang (zu 71 Bogen) verschaltnissnäfig für 1 Rehler, bey Hrn. Crusius in Leipzig und durch ihn in andern Buchhandlungen, so dange zu haben (syn, als wir noch nicht das letzte habe hundert unserer vervollfändigten Exem-

plare anzugreifen haben.

Die folgenden Titel von einigen vorzüglichen Abhandlungen und Auffärzen, und die Nahmen ihrer Verfaffer können zur Empfehlung dienen, ohne die Beicheidenheit irgend eines jetzigen Mitgliedes des Institutes zu compromittiren: Da wir nur folche Nahmen anführen, die entweder nie zu den unfürgen gehörten, oder doch mich auf diejenigen hinweißen, welche die gegenwärtige 'Anzeige Aufferzen Institut.

Einige Gedanken über den Gebrauch des Ehrtriebs

Mehrere Gewissensübungen: von Bafedow,

Ueber die frühette Bildung junger Kinder - Seelen. Für und wider die Forderungen der linken Hand. Ob es rathfam, die Ehebegierde zu einer moralischen Triebfeder bey der Erziehung zu machen. Ueber das Schädliche Fühmissen uns den Kinder: von Gemer.

Von den Mitteln die Aufmerksankeit der Jugend zu

gewinnen : von Feder.

Die Erziehungsgeschichte von Luther bis auf unfre Zeit. Olavides an den Domh, von Rochow i von Fischer.

Hofnung und Furcht, Lob und Tadel auf der Wage des Padagogen. Gedanken über die Geographische Methode: von Gedike.

Ueber die Erziehung der Kinder des Landvolkes und Mittelstandes. Ueber die Erziehung des weibl. Geschlechts : von Scholl.

Ueber einige pädagog. Materien. Das Latein ohne Grammatik zu lernen nach Gesner: von Trapp.

Eine Methode die Erdbeschreibung Kindern vorzutragen. Ueber die Höslichkeit der Kinder. Ueber die frühe

Reise der Kinder: von Villaume. Welche Seite der Welt foll man jungen Leuren zeigen, Eine Agologie des Ehrtriebes. Ueber die Geschäfte der

Mütter bey Erziehung: von Wetzel.

Ueber öffentliche Erziehungsanstalten. Ueber die Mittel,
Kindern Religion beyzubringen: von Salzmann,

Erfte Belehrung der Kinder über den Unterschied der

Geschlechter und die Ursachen ihres Lebens : von Woike.

In der für die Jugend betimmten Halfre der pal, Unterhandt, verdienen befonders angemetkt zu werden: Die ersten Proben einer Kinderzeitung; die ersten Versuche, den Robinson für Kinder zu bestrbeiten, von Sonder; weckmassigs Auszüge aus Forsters Reiche um die Erde; Vorübung zur Geschichte der Deutschen; das Leben Soerates; einige Schausspiele für Kinder; verschiedene Gedichte von einigen der vorzüglichsten unserer, vaterländischen

Deffau den 15ten Marz 1788.

Die Vorsteher des Deffauischen Erziehungs - Instituts.

Schon verschiedenemal bin ich von auswättigen Literatur - Freunden, die meine, vor etwa drey Vierteljahren auf Pränumeration erschienenen

Fabelu und Sinngedichte.

nur aus gelehrten Anzeigen kaunten, schriftlich gefragt worden, ob, wo und um welchen Preis sie noch zu haben wären. Da diese poerische Kleinigkeit nicht in den össentlichen Buchhandel gekommen ist: so ergreise ich die obsgedachte Veranhassung, in dem Intell. Bl. der Allg. Lit. Zeitung auzuzeigen, dass noch Exemplare, das Stock zu g Grochen Sächs, gegen franco zugeschickte Zahlung, bey mir zu haben sind.

Mrt. Ippesheim bey Uffenheim in Franken,

am 22 Marz 1788.

Joh. Ferd. Schlez, Pfarrer.

# II. Anfrage.

Eine öffentliche Bibliothek in Franken besitzet von der Kralitzer Böhmischen Bibel in gr. 9. den zweyten, dritten und fünsten Theil, und wünsche die abgestenden den ersten, vierten und sechsten Theil von den Jehren 1579. 1587. 1593. entweder einzeln oder zusämmen zu erhalten. Hätte man sich zu einem oder dem andera Hössung zu machen; so erbietet than sich zu billigen Bedingnüssen, und bittet an Herrn Magister Hirsching in Erlangen gefällige Nachricht zu ertheilen.

Ich arbeite jetzt an dem sten und folgenden Banden meiner Nachrichten von fehenswiirdigen Gemülde - und Kunferstichsammlungen. Münz - Gemmen - Kunft - und Naturalien . Cabineten, Sammlungen von Modellen, Maschinen , physikalischen und Mathematischen Instrumenten, anatomischen Prüpuraten und botunischen Gürten in Deutschland, und fordere hiemit billig denkende Gelehrte und Besitzer von Kabineren, vorzüglich in katholischen Gegenden, geziemend auf, mich in meinem eben fo mühlamen als fchweren Unternehmen gefalligft zu unterftutzen. Der Plan meines Werks ift aus gelehrten Zeitungen bekannt, und ich erbiete mich, denen welche mich unterftutzen wollen, auf das genaueite folchen zu übersenden. An meiner würklichen Erkenntlichkeit foll es eben so wenig schlen, als an Erwiederung gegenseitiger Dienste. Bibliothekare und Besitzer vorzüglicher Bibliotheken bitte ich an meiner Bibliotheken - Geschichte Deutschlands patriotisch Theil zu nehmen, und mir Berichtigungen und Zusatze gütigft mitzutheilen.

Erlangen den 20 März 1783.

Fr. Karl Gottl. Hirsching Doctor der Weltweisheit in Erlangen. Ill, Antikritk,

### III. Antikritik.

Ucher die Recension meine; Lehrbuches der dentschen Stautengeschichte in Nro. 62b, der Allg. Lit. Zeitung von d. J.

Ich hegre von den Werken, die ich bis jetzt herausgab, nie die Einbildung, als wenn fie eine hohe Stufe der Vollkommenheit erreicht hatten, als wenn fich an ihnen mur wenig verbeffern liefse. Am wenigsten aber dachte ich mir mein Lehrbuch der deutschen Stantengeschichte als eine felilerfreye Arbeit; ich erklarte es vielmehr fchon in der Vorrede in jedem Betrachte für einen Verfuch, der unmöglich fehletfrey und vollkommen ausfallen konnte. Ich glaubte auf die Nachficht det Kenner rechnen zu konnen. Desto auffallender war mir die obige Recension, die fo deutlich das absichtliche Bestreben auffert, meinem Fuche alle Brauchbarkeit abzusprechen. Lesern der Alle. Lit. Zeitung, welche die deutsche Geschichte nicht geradezu zu ihrem Hauptftudium machen, konnte das weitläuftige und dem Anscheine nach so grundliche Uttheil des Rec. wichtig scheinen; folgende Aumerkungen werden fie jedoch. wie ich ficher hoffe, vom Gegentheile überzeugen.

1. Des Rec. Urtheil ift einseitig. Rec. tudelt die geographischen und statistischen Nachrichten, die jeder Landsgeschichte beygefügt find. Ich folgte aber hierin dem Bevfpiele berühmter Hiftoriker, als eines Gattarers u. a. m. Auch bin ich von dem Nutzen der Verbindung der Geographie und Statiffik mit der Geschichte durch die Erfahrung überzeugt worden. Den Vorwurf des Mangelhaften. den Rec. meinen geographischen und fraisftischen Sutzen macht, fallt durch die Betrachtung, dass fie gleichsam nur zur Frinnerung dienen follen, von fich felbst hinweg. Des Rec. Meynung über die Lehrart der Geschichte auf Schulen ift gleichfalls fehr einseitig. Im Allgemeinen lafet fich hierüber nichts Bestimmtes fagen, und vieles kommt hier auf die befondern Umftande an. Eben fo einfeitig ift der Vorwurf, dass in meinem Lehrbuche zu viele Staaten zufammengestellt waren. Es follte, meinem Wunsche nach, für alle deutsche Schulen höherer Art einige Brauchbarkeit haben; es durfte daher nicht leicht ein Srant von Wichtigkeit übergangen werden; felbft Graffchaften, felbft Reichsftudre durften nicht völlig wegbleiben. Uebrigens wird ein einfichtsvoller Lehrer diejenigen Staaten, deren weitlauftigere Erklärung den Umftanden feiner Schule angemelfen ift, leicht auszusuchen wiffen. Ueber diese und andere Punkte det historischen Methode auf Schulen hoffe ich, bey einer andern Gelegenheit, meine Ueberzeugungen und Erfahrungen ausführlicher bekannt zu machen, und ich kann hier im Voraus nur fo viel versichern, dass Rec. Dinge behauptet, die fich blofs auf feine Einfichten und auf feine Beurtheilungskraft grunden.

2. Dei Ro. Univiti ig anbitit, Rec. wirft mir die im Verzeichniff der gebrauchten Werke ausgelaffenen Schriften vor. Wie kann ein folcher Vorwurf aber im gering fen bilig fcheinen? Noch niemand hat ver tilt ein ahnliches Aggergat der deutschen Strattengefichte geliefert. Pütter, Michaelis, Rudloff – alle haben nur angefangen und nicht vollendet. Und von mir verlangt Rec. daß ich.

um ein kieiner Lehrbach der deutschen Seatengeschichte für Gymnasien zu schreiben, erst alle besondern Werke über diesen Gegenstand hate durchstudieren, dass ich dasjenige, was große Geschichtscherber nicht ganz verbesserten, was große Geschichtschreiber nicht ganz verbesserten, was große Geschichtschreiber nicht ganz verbesserten, wenn ich der deutschen Stantengeschichte ein Werk von mehrern Binden gewichmet hätze. Behn so unbillig sist der Vorwurf, dass meine Hauptsare nicht immer in der scheichlichsen Verbindung ständen. Kenner der deutschen Stantengeschichte sind von den großen Schwierigkeiten, die Hauptsegebenheiten mancher deutschen Stanten in einen lichtvollen Zusammenhang zu Dringen, viel zu sehr überzeugt, als dass sie den ersten Versuch in einem solchen Fache mit Strenge beurtheilen Glieben.

3. Der Rec. Urtheil ist ungerecht. Rec. rechnet mir die Sprachfiehler und Druckfehler ausstrondenlich hoch an; ein Beweis, dass es ihm haupstächlich darum zu chun war; auf Fehler Jegd zu machen! Auch sind seine vernenens Prachfiehleg gestenheils offenbare Druckfehler, oder doch solche Ausdrücke, welche selbst die Kritik der oden doch solche Ausdrücke, welche selbst die Kritik der oden Daun genöchigs; siegte siere den Daun. Adelungs Lehrgeh. 1. S. 50; a. f. f. Der Satz: welche stustenweis von der höchsten Mundarr bis zur niedrigsten hersbiteigen, steht im Adelung im a. W. S. 73. — Rec., wielcher dergleichen Fehler zum Vorwutse machen kann, schreibe doch selbst Normann, Wärtemberg. (Gött. Zeit. und Gotting Hilfs, Mag.)

4. Des Rec. Urtheil ift großtentheils ungegrundet. Die Verfassung von Sachsenmeiningen, Hildburghäusen, Koburg u. f. w. ift deswegen übergangen, weil fie, wie im Lehrbuche S. 139. fteht, den gothaischen und weimarischen größtentheils abulich ift. Doch war mir damahls noch nicht die ftatiftische Ueberficht bekannt. - Josephs II Versuch, die freye Schiffahrt auf der Schelde zu behaupten, eine Begebenheit aus der neuesten Geschichte, eine Streitigkeit, welche beynahe einen großen Ktieg veranlafst hatte, foll verhaltnifemuffeig unbedeutend feyn? Ich konnte hier fürwahr recht viel, recht fehr viel fagen, um zu zeigen , dass nur wenige Geschichtsphilosophen des Rec. Meynung über den historischen Werth dieser Begebenheit beytreten werden. - Dass die Theilung des braunschweigischen Hauses von 1267 in der Hanptsuche noch jetzt befteht; das habe ich aus Rudloffe pragm. Einleitung Th. I. S. 59. entlehnt; auch ift, wie Kenner wiffen, diefe Behauptung gar nicht ungegründet. - Wenn K. Joseph II. die Klofter in feinen Erbstaaten verminderte, verminderte er fie nicht auch in Deutschland? - Was Rec. in Ansehung der kärnthnischen und pfalzischen Geschichte bemerkt, grundet fich auf befondere Unterfuchungen neuerer Geschichtsoticher. Doch mag es wohl vor 1095 schon Pfalzgrafen in der rheinischen Provinz gegeben haben; auch ift die Behauptung, dass fie nicht von verschiedenen Geschlechrern abstammten, doch nichts weiter als Vermuthung und die Jahrzahl 1140 gehort, wie S. 30 des Lehrbuches felbit beweiser, nicht zu Konrad von Hohen-

staufen

flaufen. - Wenn Bavern S. 44. ein eignes Reich genannt ift, fo ift das night fo ganz, unrichtig. Carolomannus (heifst es beym Regino ad a. 876.) fortitus eft Boioariam , Pannoniam et Carnutum, quod corrupte Carantanum dicitur, nec non et regna Sclavorum, Beheimenfium et Marahenfium. Bayern war doch immer das Hauptland, und der Hamptfitz des Monarchen, - Was Heinrichs 1 Verdienste um die Vermehrung der deutschen Stadte betrift, so lastefich doch immer nicht laugnen, dass von den Burgen die er anlegte, fich manche zur Stadt umgebildet hat. In meiner Geschiehte Dentschlands , Band J. S. 257. habe ich diefen Umstand in nahere Betrachtung gezogen. - Die Berichtigungen zur fachfischen Geschichte S. 115. find meiftens Folgen großer Tadelfucht. Dass das jetzige Herzogthum Sachien (em Kurkreife, Meifsen und Thuringen) mit dem alten (in Niederfachsen und Westphalen) fast in gar keiner Verbindung ftand, diefs ift doch gewifs eine Wahrheir, die niemand, der die Sache verfteht, bestreiten wird. Albrecht nahm es (den Kurkreis) den Wenden ab. Heinrichs füchf. Gefchichte I, 173. Das aber Heinrich der Lowe fatt Heinrichs des Stolzen ein Schreibfehler ift, das will ich dem Rec. gern zugeben; auch ift der Ausdruck, dals die witrenbergische Linie die Kurwurde erlangte, nicht ganz bestimmt. Solche Fehler zeigt man aber nur an, wenn man gerne tadeln will. - Dass Johann der Beftandige auf das Directorium unter den Evangelischen feinem Hause ein Recht erwarb, ftimmt fehr überein mit Heinrichs füchf. Geschichte. II. 76. wo es heifst : Johann der B. grundete das chutsächlische Directorium unter den Evangelischen. - Dass König Friedrich I. von Preuffen feine Ansprüche auf die vier schlesischen Fürstenthumer sich vorbehalten haben muis, lehrt die Folge. Auch fagt cs Normann, Th. I. Abth. 3. - S. 169 Z. s. mus f. welchen welche gelesen werden. Friedrich II, nahm den Netzedistrict bekanntlich dezwegen in Anspruch, weil er unter der Benennung Pommerelliens zu Pommern gehort hatte, und den Herzogen desselben von Polen war entriffen worden, - Die Widersprüche in Ansehung des großen Herzogthums Sachien, die fich S. 180 und 181 in Vergleichung mit 134 finden follen, find nur scheinbar, und die drey Satze, die daffelbe betreffen, haben, wie jeder Sachkundige eingestehen wird, ihre vollige Richrigkeit: -In Ansehung des Punktes, Nurnberg betreffend, habe ich dem Hrn. Busching zu viel getraut. Die aus dem Monacho Weingartensi angebrachte Gelehrsamkeit ist fürwahr nicht fo groß, dass fie den Rec. ftolz machen konnte. Meine bisherigen Schriften beweisen, wie ich denken follte, zur Gnuge, dass mir die Scriptores Rerum Germanicerum nicht unbekannt find. - S. 238. (und nicht 230.) kommen nicht alle deutsche Volker des Tacirus, fondern nur feine Hauptvolker vor. Jeder Sachkundige wird dieses fogleich einsehen. Des Rec. Tadel ift also vollig überflutig. - Oftgothen und Longobarden gehören in den Zeitraum von 486 noch nicht unter Deutschlands Volker, die eine Hauptrolle spielten. Eben so wenig die Bayen, die man damahls kaum noch dem Nahmen nich kennt. — Das sie bey Ottos I Wahl die Vorrechte der Kuifürften Zufserten, ilt zwar nicht ganz richtig, weil es danahls im eigentlichen Verstande noch keine Kurfürten gab; indessen weren doch die Fürsten, die diese Rechte ausübten, die Vorgänger der nachmahligen Kurfürsten. Pätters Handh, der Reuchiss. 1, 25. — Der Behauptung, das die deutschen Bauen schnarenweise nach dem gelobren Linde zogen, wilderfricht Hr. Schmidt (im zien Theile der Ulm Abisgab. S. 23.2), nicht, Man vergleiche auch die im Pätters Homptsden S. 20.2 angeführten Schriftsteller. — Von dieser Art sind nu nich Bisstorichen Schnitzer, welche Recension in meinem Leibbuche gestunden hat.

5. Des Rec. hiftorische Gelehrsumkeit ift felbft nicht wann unfehlbar. Schon in der vorigen Nro, hebe ich mehrere Beweise dieser Behauptung aufgestellt. Hier folgen aber noch einige besonders auffallende. Rec. tadelt mich , dass ich die Große von Kurbraunschweig, aber nicht von Wolfenbuttel angegeben hatte. Erftlich ift aber diefer Tadel . wie die hinten angeführte Tafel zur Ueberficht der Macht einiger deutscher Straten beweiset, ungegrundet; zweytens wird kein Sachkundiger Wolfenbiittel und Kurbraunschweig einander entgegen setzen. Rec. findet es ferner unrichtig, dass im oren jahrh, Grafen von Hellen vorkommen follen. Hat denn erwa Deutschland damahls noch keine Gauer gehabt, deren Vorgesetzte Grafen waren? Gotze dem ich hier gefolge bin, beruft fich auf den Regino ac an. 89%. und 905. Erfurt foll unter Karln den Großen noch keine Handelsstadt gewesen seyn. War denn dem Rec. das Capitulare von 805. heifst nicht bekannt? Dafelbit heifst es : de negotiatoribus, qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt, quousque procedere cum fuis negoties debeant, id eft, partibus Saxoniae usque ad Bardenwich, et ad Magadeburg, et ad Erpesfard etc.

6. Des Rec. Urtheil versich auf mehr als eine Art Parthejlücheit. Rec. hatte fich Einmall vorgenommen, mein Lehfbuch als ein unbrauchbares Werkehen darzuftellen. Daher gab er sich so viele, und so angstliche Mühe Fehler in diesem Buche aufzusuchen, und die guten Eigenschaften deilelben unberührt zu lassen. Die Ursachen? — Velleicht will er, oder wollte er ein ahnliches Buch schreiben. Vielleicht glaubte er auch sehr leicht an mir zum Ritter werden zu konnen. — Sollte ich übrigens einmahl das Gluck haben, seinen Nahmen zu erfahren, so werde ich nicht ermangeln ihm meine künfel den Manuscripte zur Durchücht und Berichtigung zuzuschichten.

Gotha, am Joten Marz 1788.

J. G. A. Galletti, Prof.

(Die Antwort folgt im nächsten Stück.)

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 15.

1. Antwort auf die im vorigen Stück befindliche
Antikritik.

a ich, (wie vielleicht aus der Nennung meines Namens und meiner bisherigen und künftigen schriftstellerifeben Laufbahn felbit IIn. Geffetti einleuchten wird), nicht die mindefte Urfache haben konnte, über fein Buch eine "absiehtliche" Recension zu versertigen; da ith, fein Buch, wie ich vor meinem Gewissen bezeugen kann, ohne alles Vorurtheil weder dafür noch dawider in die Hand nahm, und mein ganzes Urtheil eift bey der Lefting desfelben fo, wie es jetzt dem Publikum votliegt, bestimmte; da meine Recension, wie jeder urtheilen wird, nur eigentlich auf das Buch bezogen ift, und den Verfaffer nur in fofein berührt, als'er an der Entstehung des Buchs Theil hat; de fie endlich meiner besten Ueberzeugung nach., "fo gelinde als moelich" abgefast ift; fo bedaure ich wirklich felbst es recht fehr, dass Hr. G. fich auf eine Verantwortung eingelaffen hat, weil er nicht den geringsten von allen Vorwissen widerlegt, die ich feinem Buche gemacht habe; fondern - was freylich noch fehlimmer ift -, durch die vorstehende Widerlegung gezeigt har, dass gewiss nicht blofse Flüchtigkeit an jenen Fehlern Schuld gewelen ift, denn er hat 1) die eigentliche Stärke meiner Vorwurfe mehr als einmal ganz übersehen, 2) einige nicht geringe gar nicht berührt, 3) andre durch Dinge, die gar nicht dahin peffen, widerlegen wollen; und 4) fogar einige nene gaus offenbare Felder wemacht, Vor wahren "Kennern." mit die er fich beruft, bedürfte die'e ganze Antikritik gar keiner Widerlegung; denn das Untreffende und Felilerhafte ift gar zu fichtbar. Allein nicht alle Lefer der Allg, Lit. Zeitung konnen die dentsche Geschichte so genau kennen, um ohne andre Tingerzeige darüber aburtheilen zu konnen. Ich will daher für diese die Einreden des Hrn. G., Punkt für Punkt, in der Ordnung, der er felbit gefolgt ift, beleuchten.

1. Folgende Grunde follen beweisen, dass mein Urtheil

einscitig fcy :

1) Ich fogte: Geographie und Stratifik mitste auf Schulien werhältnüssmäsig weitlängiger oder auch ganz befonders erzetzen; auf Univerlitaten aber ganz gerenn werden. Dagegen führt Hr. G. mir a) das Beyfpiel des Hin. Gesterer an. Dieler werchrungswurdige Hiltenker heft aber wisklich Geographie ganz besonders und richt in Verbindung mit der Geschiehter, und vem Vertreg war hier die Rede, von dem Bache nur, in fostern es dem Vorsuge zur Grundlage dienen follte. Wenn Hr. Gattere

beide in seinen Handbuchern verbindet, so find das nicht eigentlich, wenigstens nicht blofe, Compendia zu Vorlefungen. b) beruft Hr. G. fich auf feine Erfahrung von dem Nutzen diefer Verbindung. - Mein Tadel traf, wie fehr deutlich ift, in Rücklicht der Schulen nur vorzuglich die verhaltnifsmafsige Eingeschranktheit dieser Abschnitte; verhaltnifsmäfsige, fage ich, in Beziehung auf die Geschichte; und nun frage ich jeden Lefer: wenn eins von beiden, specielle Geographie oder Specialgeschichte, weitläuftiger als das andre auf Schnien abgehandelt werden foll; follte nicht cher diefe als jene Einschränkungen leiden? Aber das ift fonderbar, das der Hr. Verf, gleich darauf meinen Vorfehlag als wahr etkennt. Die Stücke aus der Geographie und Statistik follen "nur zur Erinnerung dienen"; alfo fell man doch vorher schon beides, und zwer besonders, gelernt haben? Das ift es ja, was ich will. Ob aber dadurch jene Einrichtung gerechtferrigt, und das Mangelhafte der Angaben entschuldigt werde, mogen unfre Richter entscheiden.

2) Auf den Vorwurf, daße "meine Meynung fiber die Lehrart der Geschichte einseitig" sey, kann ich nichts antworten; denn Hr. G. hat gar keine Gründe für denselben angesührt, wie ich doch, wenn gleich nur im Kur-

zen, gethan habe.

3) Den Vorwurf, daß zu viele Ländergeschiehren zunamuengeschielt seyn, will er dadurch abweisen, daß er keinen Staat von Wichtigkeit habe wollen sehlen lassen, wrem aber sellten denn doch, da Witgenstein, Schäuser, die Reichstretschaft, u. d. gl. angesührt find, die Bathümer Strafsburg, Freißingen, Regensburg, Passu, Bristen, Bassel, etc., die Fültenthümer Hehenzollern, Salm, Fürstenlerg, Schwarzenberg etc.? Ich würde diese gar nicht nennen; aber da hier von erzeihinsssmäßiger Wichtigkeit die Rede ist, sind sie, denke ich, der Bemerkung nicht unwerth.

Auf diese strätigen Beweiße flütze fich der Vorwurf, daß mem Urtheil ensschieße, Einsteitigkeit des Urcheile entleht sondt nur aus der vernachtätigten Rüchlicht auf wichtige Gründe, die in daffelbe Einführt, haben follten; het der Herr Vorf, nun einen einzigen von dießer Art gezeige, den ich überfehen hätte? — Er füge noch die Verficherung hinzu, dass ich Dinge bekaupte, die fich auf weine Einsticht und auf weine Eyurcheilung gründen. Ich habe in meiner Recension alles mit Beweisten belege, und mich nur bey dem, was fogleich einleucherte und allgenein bekannt ift, derschleuc überhoben gehalten. Was IIr. G. als Beweiße der gedachten Behawprung wagiere unten P anführt, beweift nichts und grundet fich auf feiner Seite entweder auf Missverstand oder auf Unwissenheit, wie ich unumftoslich darthun werde. Ich fodre daher Hn. G. hiemit feyerlich auf, mir nur die geringste Behauptung 20 zeigen, die ich nicht aus schon bekannten Unterfuchungen beweisen konnte; ich will ihm aber in der Folge noch Beyspiele geben, dass-ich Dinge, die fich nur auf eigne, von mir noch nicht bekanntgemachte, Unterfuchungen grunden, bey Beurtheilung fremder Bucher wohl zu unterdrücken weifs.

II. Mein Urtheil foll unbillig feyn, wenn ich fodre,

dals 1) der Hr. Verf. bev einem Lehrbuche wenigstens die bekannten Bearbeiter der wichtigen Landergeschichten, NB. nicht Quellen, nicht Geschichtforscher, nur die besten Geschibitschreiber hatte brauchen sollen. Er beruft fich auf Putter , Michaelis , Rudloff , die nur angefangen und nicht vollendet hatten. Ich sehe nicht wohl, was diese Bemerkung beweifen foll; aber wenn fie etwas beweift, warum nennt der Hr. Verf. Hn. Aurtins nicht, der doch vollendet hat? Und warum mogen dann jene Manner nicht vollendet haben? Doch wohl, weil fie grundlicher arbeiten wollten, als Hr. G. Und wenn auch fie nicht grundlich genibeitet hatten, kann das Beyfpiel andrer rechtfertigen? Oder kommt es immer nur darauf en, dafs etwas gethan wird; nicht auch wie es gethan wird.

2) Was ift das, was große Geschichtschreiber nicht verbeifert haben und wovon ich gefodert habe, dass Hr. G. es verbeffern follte? Ich habe ja immer die Schriften auerft gegen ihn angeführt, die er felbst gebraucht haben

3) Worinn liegt die Unbilligkeit, wenn ich fodre, dass Hr. G. die Verbindungen auf die schicklichste Art harte machen follen? Darf man nicht fodern, dass der Schriftsteller, den doch niemand zum Schreiben zwingt, feine Waare recht gut liefre? Oder ward Hr. G. irgend wodurch zum Schreiben gezwungen? Das wußte ich nicht, und das rechtserrigt auch vor dem Richterstuhl der Kritik nicht,

Man fieht alfo, der Herr Verf. findet es mubillig, dass ich gefodert habe: Schriftsteller follen in, dem was fie dem Publikum mittheilen, nicht unrichtige, unverdaute, unbrauchbare, und unzweckmässige Dinge aufrischen. Das Publikum, alle vernünstigen Kunstrichter; und alle guten Schriftsteller halten das mit mir für billige und gerechte Foderungen.

III. Mein Urtheil ift ungerecht, weil ich ihm Druckfehler und Sprachfehler vorwerfe; Allein

1) Die Druckfehler, die, wohl zu merken, in Zahlen und Namen der Regenten, in' den Jahrzuhlen, in andern Namen, die dadurch verfielt find, und in den technischen Ausdrücken vorkommen, und also nicht unbedeutend find, habe ich nicht an dem Verfasser sondern an dem Buche getadelt, nicht dem Verfaffer, fondern dem Correffor zur Laft gelegt; denn ich habe ausdrücklich "Flüchtigkeit und Nachlassigheit des Correllors" der "Flüchtigkeit des Verfaffers" (S. 676. der Allg. Lit. Zeitung) entgegengesetzt, Ob aber bey emen historischen Buche Drucksehler von folcher Etheblichkeit und in folcher Menge (denn die anreführten find Proben aus fast unzähligen andern) die

2) Die angeführten Sprachsehler follen größteneheils offenbate Druckschier feyn: also auch foigende S. 675.

der Allg, Lit. Zeitung angeführte:

a) erhob die Kirche in ein Collegialftift.

b) das Littorale enthalt Seehafen.

c) Gonvernium (kommt zweymamal vor)

d) der Markgraf etc. mucht einen ansehnlichen Fürften aus (komt vielmal vor)

e) ein Zeitige (tat eine Zeitlang, kommt zweymal auf einer Seite vor.)

Von nem dort zur Probe angeführten Sprachsehlert ift einer als möglicher Druckfehler (obgleich mehrmals ein ahnlicher vorkommt) von mir felbst ausgegeben, fünf ater hiervon nechmals aufgeführt, die doch wohl nicht offenbare Druckfehler find; wie fteht es nun mit dem groffteutheils der Anukritik? Nun bleiben nur noch drey übrigs wovon der Verf. ewcy mit Hn. Adelungs Autorität zu vertheidigen fucht. Ich habe gerade den vom Vers. citirren Band des Adelungischen Lehrzebändes nicht bey der Hand; allein wenn auch Adelang den Gebrauch des Artikels vof eignen Namen erlaubt; fo ift er doch (besonders bey neuern eignen Namen) gewiss wider den beffern Sprachgebrauch und felbit Hr. A. lafst ihn (Lehrgebäude Th. II. S. 297.) nur dann zu , wenn fie vermirreift deffelben declinirt werden mufsten; daher ift aber er nach Prapolitionen gar nicht nothig. Die Redensart von Steigen der Mundarten ficht schwerlich mit diesen Worten bey Hn. Adelung : wenigftens gewiss nicht mit dem Zuintze! Auf der hochflen Stat fo flehen die Schuben etc. - Ungerecht heifst funft ein Ura theil, das ohne Grunde zum Nachtheil eines andern gefallt ift; haben mir nach deni obigen Grunde gefühlt oder hat Hr. G. fie niedergeschlagen?

Der' Recorsion wegen wirst et mir vor, dass in meis ner Recenfion Normann, und Wartemberg (nicht Wertems berg) ftunde. Wichtige, Sinnverstellende Druckfehier! Denn Sprachfehler follen es doch wohl nicht feyn? In Normann fehlt ein r; verstellt das den Sinn eben so, als wenn in des Verf. Buch Karl VI ftatt IV, Wilhelm V ftatt Welf V fteht ? Den vermeynten Druckfehler Wurt.inberg hatte Hr. G. gar nicht nennen follen; denn er felbit fehreibt durchs ganze Buch fo; und eben weil er fo fehreibt, ift pack der gewöhnlichen diplomatischen Genauigkeit der Alle. Lit. Zeitung (denn es find Stellen aus feinem Buche, worinn dies Wort S. 674. 580. vorkomut) feine Schreib-Art beybehalten.

IV. Mein Urtheil foll größtentheils ungegründet feyn! also doch nur großtentheils? Nun find ibm von mir fechuse Fehler als Beyipiele vorgehalten worden, und ich habe noch verlichert, fie aus vielen andern ausgehoben zu haben. Er fucht gegen meine Vorwürfe zuer und emmnig davon zu tetten; also bleiben noch mehr als die Halfte Man ficht, Hre G. hat fich verfehrieben; unangetaltet er felbit gefteht eigentlich, dass' mein Urtheil gröfigentheils gegründet fey. - Denn warum fagte fonft Hr. G. nichts gegen die Vorwürse, dass (um nur bey den wirklich hifterifoten Fehlern Itchen zu bleiben, von denen ich ein und vierzig angeführt habe, er aber nur awanzig berührt hat) es falsch tey, wenn er

- a)erft unter Heinrich IV. Heresge con Kärnthen entflehen lafst, 2) den Pfalugrafen unter den Karolingern zum Rheinpfalu-
- grofen macht; 3) Eberhard, Herzog von Rheinfranken, als Rheinpfalz-
- grafen aufführt :
- 4) die Rheinpfalzgrafen zu Nachkommen des bair Herzogs Arnulfs machr;
- 5) Ludwig, Herzog von Bayern, blofs Pfolografen von Wittelebach nennt ;
- 6) Karl Albrechts Ansprüche auf die öftreichischen Staa--ten auf feine Vermahlung mit Josephs I Tochter erundet :
- 7) Mainz fchon zu Anfange des 11 fahrhunderts zum erften Kurfürsten macht.
- 8) Rudolph feine Wahl zugleich vorzäglich dem Kurf, von Mainz und vorziiglich dem Pfalzgrafen verdanken;
- 9) im Herzogthum Sachsen Bernhard auf Albrechten folgen läfst ;
- 10) Lauenburg zum Reichsmarschall macht;
- 11) es als merkwürdig anführt , dass nach der goldnen Buile aus Reichsmarfchall Erzmarfchall d. h. R. R. geworden ware;
- 12) Kaifer Lotharn die Laufitz an Albrecht den Bar ertheilen ;
- #3) den Markgrafen Otto das Erzkammereramt an fein · Hans bringen;
- (4) den Sachsen in das Herzogehum Braunschweig übergehen :
- 15) die deutschen Ritter in Heffen alle zur evangelischen Religion gehören;
- 16) nach Heinrichs V Tode erst Deutschland zu einem
- Wahlreiche werden ; 17) feit Friedrich I Bohmen das Wahlrecht ausüben;
- 48) in Friedrich dem schonen und Ludwig IV Deutsch-
- land sum erstenmal zwey Konige erhalten; 10) unter Karl IV. Herzoge von Wirtemberg entftehen;
- 20) den bairischen Kurprinzen (der 1699, ftarb) in spanischen SuccessionsKriege (der 1701 ausbrach) eine Hauptperson machen; und
- 21) Jojeph das katholische Dentschland von der Oberherr-Schaft des Pabsts soviel möglich besreven lasst.

Ein und zwanzig fo große und fo entschiedene Fehler würden jeden andern Geschichtkenner, der ihre Wichtigkeit einfahe, ftumm gemacht haben, wenn er auch einige audre hatte retten konnen; aber wie hat nun Hr. G. die übrigbleibenden gerettet? Unfre Lefer werden aus meinen Gegengrunden fehen, dass ich mein Urtheil fehr wohl Wherdacht habe . dass Hr. G. nicht einen einwen von allen Fehlern ganzlich gerettet hat; wohl aber zuweilen gar nicht einmal den wahren Sinn meines Vorwurfs gefasst hat. Erstlich will er vier Vorwurfe abweifen, die ich ihm theils wegen des vernachlässigten Verhaltnisses in der Ausführlichkeit, theils wegen verhaltnifsmafsiger Unrichtigkeit der Begebenheiten, theils wegen Mangel an Bestimmtheit u. f. w. gemachr habe. Nun was fagt er dann dazu?

1) Die Verfassung von Meiningen, Hildbarghonsen und Saulfeld - Koburg ware mit Recht übergangen, weil fie der Gothaifchen und Weimarifchen groisteutheils ahnlich ware. Also auch eben so viel Seedre und Derfer, eben so viel Menschen, eben so viel Gymnatien, eben so viel Kriegs-

ftaat? Wenn der Grund ihn hier efteschuldigt, fo hatte er auch wenigstens von Weimar und Gothe der Achalichkeit wegen eines woggeladen maffen - Aber nun der zweyre? "Die ftatiftifche Ueberficht war mir damals noch nicht bekannt." O weh! Das ift ein trauriges Selbitgestandmifs über die Abfaffung diefes Buchs! Sie fieht doch wirklich inter den von ihm gebrauchten Schriften!

2) Josephr Vetfuch, die freye Schiffihrt auf der Schelde zu behaupten, habe ich verhältnifemafeig unbedeutend genannt. Hr. G. will viele Geschichtsphilosophen onfuhren, die ihn fehr wichtig finden. So finde ich ihn auch, aber nur an feinem Ort, und in gehörigem Verhaltniss; fehr wichtig in einer Lebensbeschreibung Josephs; fehr wichtig in einer allgemeinen Geschichte des achtzehnten Jahrhunderes; weniger wichtig in Rücklicht feines Einflusses auf das Land, deffen Geschichte Hr. G. 537. in einer Skizze darftellt; und verhaltnifsmufsig, das heifst auf deutsch, im Verliatinis gegen die andern Begebenheiten , die von Hn. G. angeführr find und in einem Compendium anzuführen waren, nach wie vor unbedeutend,

- 3) Die Behauptung, "Dass die lüneburgische Theilung von 1267 in der Hauptsuche noch bis jetzt befiehe," habe ich fonderbar ausgedruckt genannt. Hr. G. führe Rudioffs Buch gegen mich an; was beweifen aber Autoritaten? Schwerlich wird auch dort gesagt feyn, dass fie noch bis jerzt beftehe; diesen Ausdruck minnte ich sonderbar und nenne ihn noch fo, auch felbst wenn ihn Rudloff gebraucht hätte.

4) Ich nannte es einen Fehler, das Joseph die Klöfter in Dentschland vermindert haben follte, und nenne es noch fo; der Hr. Verf. frigt mich; ob er fie nicht in Deutschland vermindert habe, da er fie in feinen Erbftagren verminderte? - Man fieht leicht, das Hr. Gmeinen Einwurf nicht verstanden hat. S. 275, wo dies fteht, ift nicht Geschichte von Oestreich, sondern von Deutschland überhaupt abgehandelt; hier ware also von dem zu reden gewesen, was Joseph als Koifer, nicht als Erbherr in Oestreich, gethan hat; oder hat etwa Joseph auch die Todesstrafen in Deutschland aufgehoben, da er fie in feinen Erblanden aufhob?

Nun zu den historischen Schnitzern. Der Verf. will anfangs das, was ich über feine Fehler in der karnthnischen und pfalzischen Geschichte fage, damit ablehnen, dass dies "fich auf besondre Untersuchungen neuerer Geschichtforscher grunde." Nicht doch; ich habe ja ausdrücklich unter den Büchern, die er felbst gebrauchr haben will, die allerbekanntesten, nemlich Buschings Erdbeschreibung, Pitters Handbuch und Entwickelung, citirt. -Nun was bringe er aber dagegen vor?

1) "Es mag wohl vor 1095 (in meiner Recension fteht ausdrücklich 1093) schon Pfalzgrafen in der rheinischen Provinz gegeben haben." "Es mag wohl?" was beweift das? "In der rheinischen Provinz?" in welcher? Was verfteht Hr. G. darunter? Ich bin überzeugt, diefen Ausdruck verftehr hier kein Geschichtkenner genau. Hier ift ja aber nicht von Pfulzgrofen in der rheinischen Provine fondern Pfalzgrafen am Rhein die Rede, und da wunsche ich den Beweis zu hören, dass es vor 1093 schon folche gegeben habe. Ich will aber nachstens dem Publikum (freylich an einem andern Orte) Grunde vorlegen, die ihm vielleichr

wiching

wichtig genug fcheinen werden, den Ursprung der Pfalsgrafen am Rhein noch ungleich tiefer hinunterzusetzen. Diese Behauptung gründer fich , wie Hr. G. zu fagen beliebr , auf meine Einnichten ; ich habe aber , eben weil fie blofs mein ift, ihrer in der Recension nicht im mindeften gedacht, fo wenig als einer andern Hypothese über die altefte boyrifche Geschichte u. a. mehr.

2) Die Behauprung, dass "die Rheinpfalzgrafen aus verschiedenen Hausern abstammten," soll nichts weiter als Vermuthung feyn. In der Recension stehr auch wirklich dabey: "aller Wahrscheinlichkeit nach." Diese Wahrscheinlicheit aber ift fo groß, das wenige Geschichtsor-

Tcher ibr zu widersprechen wagen warden.

3) Die Jahrzahl 1140 gehöre nicht zu Conrad; in der Rec. ficht dabey : wie fuft an verfichen gegeben wird , und

nun vergleiche man das Euch.

4) S. 44. des Lehrbuchs hoilst es : Nach Karls des Gr. "Tode ward Baiern als ein eignes Reich Ludwig I zu "Theil." Ich tadelte das als falich, denn wer weis nicht dass Ludwig I feinem Varer in allen seinen Staaten folgte? Hr. G. aber muis das nicht wiffen; er findet diesen Tadel ungegrundet, und führt dagegen zum Beweise eine Stelle an, worinn gefagt wird dass nicht etwa Ludwig I, sondern fein Enkel, Carlmann, Baiern nicht etwa allein, fondern mit vielen andern Ländern erhalten habe. O! fi tucniffes -

5) Ich fage : man foll Heinrich I nicht mehr Vermehrung der Sradte zuschreiben; er vertheidigt dies, weil von den Burgen, die er anlegte, fieh manche zu Städten umgebildet haben. - Richtig! Der Erbauer des erften Hauses in einem Dorf ift der Erbauer der nachher daraus entstandenen Stadt. Hn. G. Geschichte von Dentschland habe ich noch nicht gesehen; was kann aber darinn zur Vertheidigung diefer Behauptung gefagt werden?

Nun kommen die Fehler in der fachlischen Geschichte. Diese wird Hr. G., 'felbit Geschichtschreiber von Thuringen und Gotha, doch wohl kräftig widerlegen. Men urtheile.

6) "Ich fund es wunderbar, dass das jetzige Herzogthum Sachsen mit dem alten fast in gar keiner Verbindung gestanden haben follte." Der Ausdruck : Das jetzige Herzogthum Suchfen, welcher in der Periode der Askanischen .Herzoge vorkommt, konnte dort nur von den Bentzungen eliefer Linie vertlanden werden, die nicht Meissen und Thuringen und nicht bloß den Kurkreis begreiffen. Was fagt Hr. G. dagegen? Das jetzige Herzogthum Sachsen bestände im Kurkreis, Meisen und Thuringen. O weh! Der Geschichtschreiber von Thuringen rechnet die Markgroffchaft Meisen, und die Landgraffchaft Thuringen zum Herzogthum! Nicht auch die Markgraffchaft Laufitz, oder die Grafschaft Henneberg? Wenn er dabey das alte Herzogthum Sachsen in Niederlachsen und Westphalen setzt; so verdient das auch vielleicht noch Berichtigung, die nus aber hier zu weit führen wurde; aber gehorte denn gar nichts von Oberfachsen dazu?

7) Albrecht, heißet es im Lehrbuch, nahm das Herzogthum Sachsen den Wenden ab. Ich verstand das vom Askanischen Herzogihum. Hr. G. versteht laut der Antikritik den Kutkreis darunter und beruft fich auf Hn. Heinrich; freylich figt diefer es am angeführten Ort, aber von dem einem Theil des Kurkreifes dieffest der Libe laffet

fich das nicht einmal fagein

8) Dass Heinrich der Stoles fatt Loue heißen folle.

0) dass die Wittenbergische Linie die Kur nicht erlangt habe, giebt er zu; ob diese Fehler aber fo klein waren, dass ich sie nicht hatte rugen follen? mag das richcende Publikum entscheiden.

to) Dass Johann der Bestäudige feinem Hause ein Rocht auf das Directorium unrer den Evangelischen erworben habe, beweift er dadurch, dass Hr. Heinrich fagt : Johann hatre das Directorium gegründet. Wie bundig! Dies lafst fich wohl noch fagen; jenes durchaus nicht, und ift ja

nicht einerley mit dem vorigen.

11) Dass Friedrich I fich die Ansprüche auf die fchlefischen Fürstenthumer vorbehalten habe, foll die Folge gelehrt haben. Was fich doch die ehrwürdigen Verfaffer der preufsischen Staatsschriften für unnütze Mühe gegeben haben, wenn die Sache fo kurz darzulegen war. Hn. G. Behauptung aber bleibt falich, f unter andern des Hrn. Gr. Herzberg Memoire fur la derniere année de la vie de Frederic IL S. t2.

12) S. 169. des Lehrbuchs heißet es : "Fr. II. befetzte "Weltpreußen und den Netzediftrict, auf welchen er als "Herzog von Pommern Ansprüche machte." Hr. G. fagt : es muste ftatt welchen welche gelesen werden. Ein Fehler war alfo immer da; da ich aber diefen Druckfehler nicht vorausferzen konnte, weil fonft wieder eine nicht ganz fprachrichtigeRedensart heraus kam; fo mußte ich es für einen hiftorischen Fehler halren. In der Antikritik fogt Hr. G., aber um feine Meynung recht grundlich zu vertheidigen : "Der Ne-"tzediftrict gehörte unter der Benennung Pommerelliens zu "Pomniern, und war den Herzogen desselben von Polen "entwender worden." Hr. Bufching fagt (Th. I. B. IL. S. 1237. fich. Ausg.) "Der Netzediftrict beftehet aus Srucken der großpolnischen Woiwodschaften Posen, Gnesen Inowrotzlaw und Brzefe, Ein Stück gehörte ehemals zu der Neumark." Wer mag hier Recht haben? Auch hat Friedrich II auf das großte Theil desselben, eben wie auf das ganze Weitpreußen aufser Pommerellien, nur als ein Aequivalent für Danzig, und den lang entbehrten Befitz Pommerelliens Anspruch gemacht f. Herzberg angeführtes Memoire S. 24.

13) Die drey Satze, die das große Herzogthum Sachfen betreffen, und die jeder Sachkundige für richtig erkennen foll, find folgende:

a) Die famtlichen Braunfehweigischen Lande gehörren zum großen Herzogibum Sachsen, (worunter, nach der darunter gesetzten Erklärung, auch das Herzogthum verstanden wird, was Hermann Billung und feine Nachkommen inne hatten.)

b) Unter dem Herzogthume Sachsen, das die Grasen von Nordheim verwalteten, ift Offphalen zu verstehen. c) Der Ueberreit vom großen Herzogehum Sachien ver-

wandelte fich in das Herzogthum Braunschweig.

Ich erkenne diese Satze nicht für richtig, und fetze folgende dagegen, die mehrere Geschichtforscher gewiss für richtiger aneikennen werden:

u) Die eigentlichen Grenzen des Herzogthums, das Ludolf und feine Nachkommen befafsen, find-nicht genug bekennt. Das billungitche Herzogehum lag an - der der Elbe, nicht an der Wefer, und also legen mehrere Braunschweigische Lande nicht darinn.

b) Dieses Billungische Herzogthum verwalteren eine Zeitlang die Grasen von Nordheim neben ihrem eignen Herzogthume oder ihrer Landgrasschaft.

c) Nicht der Ueberrest des Herzogthums Sachsen, sondern Heinrich L. Erblande, wurden in das Herzogthum

Braunschweig verwandelt.

Wenn Hr. G. das Gegentheil dieser Satze erwiesen haben wird, so erbiete ich mich, sie unwidersprechlich zu vertheidigen, und die seinigen eben so zu widerlegen.

14) "In Anchung Nürnberg habe er Hrn. Bilching zu viel getraut." In der mittlern Geschichte ift er alle him. Bilching gefolgt? Mein Vorwurf von Nürnberg aber ift doch blis wahr? Was hat also mein Stolzfeyn auf die Citation des 'An. Wieng, wown ich in der hichergehörigen Stelle der Recension nichts furde, und seine Belefenheit in den Scriptr. R. G. hier zu chun?

15) S. 238. (230 ift ein Druckfehler, der den Correfrecht der Allg. Lit. Zeirung zur Lalt fallt; aber auch ein
Sinnvertfellender?) har Hr. G., wie er fagt, nicht alle, nur
die Hauptvolker des Tacitus anführen wollen; ich habe es
läs Fehler angegeben, disc aus Plinius mehr Völkernamen
als aus Tacitus angeführt werden, da doch Tacitus sigenlich mehr har; der Fehler bleibt, wenn dies auch die
Hauptvolker feyn follten. Aber eben hierinn liegt wieder
ein neuer; nicht die Namen der Hauptvolker finds, die Hr.
G. hier anführt, dafür giebt fie Tacitus niche aus, fondern alte Völkernamen, die vielleicht Meine Horden bedeuteren.

16) Ich habe geglaubt, Hr. G. wolle S. 239 einen Abrifs der Geschichte deutscher Volker vor ihrer Unterjochung durch die Franken, nicht eben vor der blofsen Errichtung der frankischen Monarchie, geben; das verleitete mich dazu, die Offgothen und Longobarden in den romischen Provinzen und die Bayern in Deutschland zu vermiffen. Er verweitt mich dadurch auf die Jahrzahl 486; dadurch ware hier etwas, aber nicht alles, gerettet gewefen; allein er fucht alles zu rerten, und das konnte nicht anders geschehen als durch neue Fehler; z. B. "Die Offcothen und Longobarden follen vor 486. nicht zu den Volkern Deurschlands gehört haben, die eine Hauptrolle fpielten." Die letztern aber naherten fich fchon mit bedeutenden Schritten den rom. Granzen und das Konigreich der erftern existirte feit 367, und war fehon unter Theodemir vor 475 (mehr als 11 Jahre vor jener Epoche) fehr in den romifohen Provinzen ausgebreiter.

17) Die Fürften, die bey Otto's I Krönung vorkommen, waren vielleicht die damaligen Kerfürfer, wie an einem andern Orre erwieren werden kann; aber bey diefer Krönung seigen fich nicht die Forreiche von Kurfürften, foedern von Ers be am er, heides war nicht immer zufammen. Rez Dehemier, qui pincerna oft, non eligit. Albertus Stad. 2d ann 1340. etc.

18) Ueber das Wandern der Bauern in die Kreuzelige habe ich Hrn. Schnilts Goffnickse Wimer Ausgabe critit; es ift an Hr. G., nein Ctatum nichturkhlagen und zu widerlegen, nicht aber die altere Ausgabe gegen mich zu eitren. Ich überlesse es nun dem Pablikum, zu entscheiden, ob nach diesem allen meine Vorwürfe gegründet sind, oder nicht, aber nun wechselt Hr. G. die Wessen, und wird angreisender Theil; meine Behauptungen sollen

V. nicht unschibar feyn, das will ich gern glauben, aber das Gegentheil muß beutefen werden. Wir weilen schen. Ich foll zum Beyfiel Urnecht abben, das ich verlangt, er folle nicht bloß die Größe von Kurbraun-Shweig, sondern auch von Wolfenbittel angeben; wo liegt ihre der Fehrler auf nenen Seite? folge daraus, daß ich beides für gleich wichtig halte? warum hat deun hinten Hr. G. die Verfolfung von beiden detaillirt? Nun aber wieder hiltoriche Fehre; alle

19) Ich tadle es, dafs Hr. G. fagt: Konrad der ültre menne fich (im Anfange des toten Jahrhunderts) einen Grafen von Helfen; er fagt dagegen: es waren dech Gauen, alfo Grafen in denfelben, gewein. Ey ja docht Hier ist aber die Frage, ob die Grafen NB. fich falby von den Gauen mannten und fehrieben? Das kann Rayno, wie Fir. G. leicht fieht, nicht beweifen; er bringe also Urkundea vor, und gewis würde et dadurch die Diplomatiker ganz erwas neues lehren; aber es hat damit keine Noth.

20) Ich tadle es, daß er Erfurt eine Handelsfaat unter Karl Gr. nennt; die Sybe faat war caufin gedruckt, und auf dieß Sybe faat kam es an. Er führt mit ein allgemein bekanntes Capitalare an, wo der Name Erpeifard vorkommt. Recht gut, wenn nur das geringste von Stadt darinn fünde.

Mit fo siegteichen Waffen hat also Hr. G. seinen Gegner erlegt.

VI. Diefe gerechte Recension nun foll auf mehr als eine Art purtheyifch feyn. Daher hatte ich mir angitliche Mühe gegeben, Fehler aufzusuchen; Aengitlichkeit fühle ich gorrlob! nie bey meinen Arbeiten, und meine Recensionen arbeite Ich einmal wie immer mit Genauigkeit. Dass ich aber hier ftrenge gewesen, daran ift zum Theil die Erfahrung Urfache, dass jeizt Grundsatze über die Bearbeitung der Geschichte ausgebreitet werden, welche endlich alle Zuverlässigkeit verbannen muffen. Grundsarzen, fie mogen in der Theorie vorgetragen oder gar ausgeübt werden, auf alle Weise entgegen zu arbeiten, halte ich für die Pflicht eines jeden , der die Wiffenschaften um ihrer felbit und um ihres wahren Werths willen fchatzt, und auch fur die meinige, die ich, wo ich nur kann, erfullen werde. - Hr. G. fagt ferner, ich hatte aus Partheylichkeit die guten Eigenschaften feines Buchs Wahrlich! ich mus ihn bitten. unberührt gelaffen. mich darauf aufmerkfam zu machen; denn ich febe keine. -Das alles nun hatte ich aus Partheylichkeit gethan. Dies, eben dies ift die eintonige Sprache aller Schriftfeller, deren Bucher nicht nach ihrem Wunsch behaudelt find; das weils ich, da ich gerade am Mittelpunkt aller Geschafte der Allg. Lit. Zeitung fitze, am beften. Nie find es die Fehler des Buchs, immer ift es Partheylichkeit gegen den Verfasser, die die Recension erzeugt hat; und eloch kann das bey der großen Vorsicht, die bey diesem Journal nach den Grundfatzen des ganzen Instituts von Hrn. Prof. Schutz und mir beobachtet wird, tait nie der Vall fevn. In den meiften Fallen lefst fich die Ummoglichkeit diefer Vermurhung fogar 'klar derthun; fo z. B. hier. Was für

Urstehen konnte ich haben, dies Buch anders zu beurtheilen als wie ich es fand. Hr. G. gläubt: ich häre verischeiten als mit ehnliches ichreiben wollten." Gewis ist mit bis jetzt dieser Gedanke noch gar nicht in den Sinn gekommen; seine Lieblings - Untersüchungen liegen nicht in dieser Sphäre, wenn gleich ich gerne zuweilen in die sussektweise; und wirktlich ich hatre mich, wenn das mein Vorhaben gewesen wäre, vor Hn. G. nicht gesürchtet. "Nichleicht", meynt er sennen, "häter ich es sür leicht gehalten, an ihm zum Ritter zu werden" — Was mag das bedeuten? und wie mag das eine Ursache der Partheylichk könnte ich tressend und beissend beanworten; aber ich wirde bitter scheinen; als lieber still davon.

Uebrigens darf Hr. G. nicht fürchten, 4afs ich ihn je wieder beurtheilen werde; ich hatte freylich feine Gefönicht von Deurschind. zur Recension übernommen, und war willens, sie mit der/ undern unslungt erschienenen zusamenzustellen; es ist aber Crundgesten; bey dem Institute der Allg. Lit. Zeitung, dass kein Verfasser jemals mehr von einem Recensenten beurtheilt werde, über den er Bechwerde geführt hat. Wie nun also z. B. Hr. Secr. Müller nicht mehr von demselven Recensenten beurtheilt ist, gegen den er seine Anstistik-gerichtet hat, und es wallen andern eben der Fall seyn wird, so habe auch ich Hn. G. Geschichte von Deurschland an einen andern sachkundigen Mann abgegeben.

Um nun endlich Hn. G. felbft von feinem Irrthum in Anfehung der gewähnten Partheylichkeit zurückzubringen, sich hier mein Name. Kann er nun eine Utsache zu seinen Beschuldigungen ausfinden, die er vor fich selbit als wirklich wahrscheinlich erkennen könnte; so will ich Unzecht haben.

lena, den 22 Marz 1788-

Gottlieb Hufeland, d. W. W. u. B. R. Doctor.

### II. Ankündigungen.

Pränumerations - Anzeige über Herrn Bode königlicher Aftennom, und Profesor zu Berlin, sinstem Aussige seiner Auleitung zur Kemninss der gestiernten Himmels, in groß Ochav. 2 Alphabet mit vielen Kupfern und Charcen.

Diese neue Auflage ist unter der Presse und verlässe sichen mit Ausgang May's dieses Jahres ganz zuverläßig. Bogenvermehrung wird diese Auslage nicht erhalten, aber detbumehr beträchtliche Verbessengen, wodurch seit 1 Jahren die Sternkunde bereichert worden ist. An Kupfern bekommt sie durch die große Himmelscharte und durch das neue Planeten - System der Sonba, wie es seit 1781 bekannt geworden, einem Zuwandt geworden, einem Zuwandt

Es war mir schmeichelhast über die außetliche Schönheit der vorigen sten Außage Lob zu ärnden. Dieses seuert mich nn, der jetzigen sten durch eine, über jede Abtheilung angebrachte allegorische Vignette, noch mehr Schönheit zu geben. Wobey ich aber bemerke, das ich nur diesen Aufwand nicht vom Publikum bezahlen lasse, sondern dass die Erhohung des Preises von z Rthlr. 22 gr. gegen die vorige Auslage, lediglich durch Beyfügung oben erwehnter zwey großen. Charten entlichter. Auch das wohlgetroffne Portrait des Herrn Verfassers, das Hr. Daniel Berger in Kupfer grabt, wird nicht in Anschlag webracht.

So verhafst das Pranumerationswefen, (oft mit vielen Recht) in Deutschland geworden ift, so glaube ich, daß bey diesem, sus seinen vorigen Austigen allegmen bekannten und beliebten Buche, gar wohl eine Ausnahme gemacht werden kann. Der Pranumerant weiß, was er an innerm Werth erhält, soligich habe ich kune andere Urfach zur Pranumerationseinstung, als diet daß bey vielen Büchetfreunden die Ersparung Eines Thalers auch ein Morif zum Bestitz diese Werks seyn kann. 'Aus Bedürfnis while ich diesen Weg auch nicht, da ich alle Kotten bereits bestrürten hibe.

Der Präumerstionsteenin von 3 Rthlr. in Louisd'of a 5 Rthlr. und Ducaren à 2 Rthlr. 20 gr., dauert bis Ende May's, wo die Peenplare Godann abgelieter werden. Der nachherige Ladenpreis ift 4 Rthlr. Meine auswätzigen Freunde und Bekannte, denen das Colligiren nicht laftig fällt, idad einz u diefer Bembhung ein. Sie erhähten, wenn fie 10 Exemplare unterbringen, Ein Freyexemplar. Noch einem Vortheil, den die Pranuerauten von Nichtpränumeranten haben, ift der, daße fie die Kupferabdrücke durch aus auf Schweizer - Papier erhalten. Die Gelder/beliebt man Polffrey einzufenden.

Berlin, den oten Marz 1788.

, Christian Friedrich Himburg Buchhandler.

Nachstehende Verlagsbücher erscheinen bey mir in der Leipziger Jubilate - Messe 1783.

Bode, Joh. Elert, Anleitung zur Kenntnifs des gestimten Himmels. Fünste sehr verbesserte und mit neues Kupfern vermehrte Aussage, gr. 2. Präuumerationspreis bis Ende May. 3 Rthlr. Ladenpreis 4 Rthlr.

Deffelben Planeten-Syftem der Sonne, wie es feit den Jahr 1781. bekannt geworden. Für die Besitzer der 4ren Auslage obigen Buchs, besonders. 4 8 gr.

Handsweft für Weinhandler, §. à § gr. Jauin, Herrn, Anatomifche, physiologische und physikalische Abhandlungen und Beobschungen über das Auge und dessen Kraukheiten. Nebst einem labegris der Operationen und Mittel, welche man zu ihrer Heilung anzuwenden hat. Aus dem Franz von D. Chr. Gottl. Setz. Zweyre Außge, gr. §. à 1 Rthlr. Klims, Nil, unterfüssche Reise, neu überstezt von Mysiag.

g. à 1 Rthlr.

Landschulbibliothek; oder Unterricht für Schullehrer auf dem Lande, 4ten Bandes, 1 und 25 Stück 8. 12 gr.

Narr Jak, Welt und Hof, ein satyrischer Roman, voll Wahrheiten aus dem isten Jahrhundert, 2 Theile g. å 1 Rthlr. 8 gr.

Othello, Trauerspiel von Shakespear, für die konigliche Nationalbühne in Berlin bearbeitet, g. à 3 gr.

Selle, D. Chr. Gottl. Medicina clinica, oder Handbuch der medicinischen Praxis, 4te wenig verbesserte, aber schöner gedruckte Auslage, å 1 Rthlr. 12 gr.

Desselben Medicina clinica, seu Manuale Praxeos Medicae, ex editione quarta germanica in Latinum translatum, cum Approbatione Auctoris, gmsj. a 1 Rhst.

La gr.

Department by Google

Deffel-

Desselben Grundsatze der reinen Phitosophie, g. 4 12 gr. Toilette, die grosse, Lustspiel in S Auszugen, ge à 8 gr. H imburg.

Der Buchhändler, Hr. Ernß Martin Grüß, in Leipzighat, durch meinen Auftrag berechtigt, eine Sammlung
meiner soreiginissen Grüchne auf die Michaelsmeßle dieses
Jahrs angekindigt. Die Ferhe meines Aufenshales hat ihn
ohne Zweifel gehindert, mir feine Anzeige vor dem Abdruck derfelben miezurhaiten, fonst würde ich ihn in den
Stand gefetzt haben, eine bestimmtere Nachricht von meimem Vorhaben zu geben, als ihm gegenwärtig, da enda
Manufeript noch nicht ganz in Händen hat, moglich war.
Zur Ergänzung seiner Anzeige diemet daher diese Nachricht.

Die neue Ausgabe meiner Gedichte wird in 2 Ochwbande , und fechs Bucher vertheilt fein. Jedes derfelben wird mit einem langern epischen oder lyritchen Stücke beeinnen, und in dotfen Gefolge eine Reihe kurzeren philofophischen, erotischen; erzuhlenden, mahlenden, und lehrenden Inhales liefern. Aus meinen ; in meiner frühce ften Jugend herausgegebenen Sammlungen (Melancholien, Thranen und Wonnen, Lieder und Elegien) werd ich kaum den vierten Theil aufnehmen ; und auch diese werden fo timgearbeitet erscheinen ; das fie fur nen gelten konnen. Auch die Stücken im Mulao (Ralunken, Fräulein von Garmin , Rithogar und Wandta) werden ftarke ; die Stücke in den Mufenallmanachen, geringere Veränderungen erleiden; Meine profaischen Arbeiten, (Pfyche, Schanspiele, Reden it. f. w.) welche ich theils der Vergeffenheit; theils einer kunftigen Sammlung bestimme, bleibea vollig ausgefchloffen.

Uebrigens verspricht der Heir Verleger Schreibpapier, lateinische Lettern; und möglichste Korrektheit des Drucks Den Preis des Werks bettimmt er sich die Pranuneranten zu 1 Rthlr. 8 gr., sur die Nochtptänumeranten zu 2 Rthl. Zum peremtorischen Termin der Unterzeichnung setzt er den lunius.

Unterzeichnet wird- in den Buchläden und andern gewöhnlichen Orren. Meine Freunde und Correspondenten ersuche ich, zu sammeln, und ihre Sammlungen mir unmitrelbar zu übersenden. Das 10te Exemplar ist frey, wie Bewöhnlich.

Wolgaft im Schwedischen Pommern

am 23sten Februar 1788. Ludwig Theobul Kofegarten. Der Weltweisheit Dostor, der Sradtschule 2u Wolgast Rector.

### III. Nachricht.

Schreiben über eine ganz sonderbare Recension in der Berliner Monatschrift vom Februar 1783.

den aten März 1788.

Mein Herr!
1ch kann mich nicht genug über das ungeziemende
und ungerechte Verfahren verwundern, welches die Berlihuißen Menufghrift bey den dehen herausgelommenen
Werket Fie de Fredere II. gezoigt bet. Die Heisunsgebediefer Schuft befehnlichen den Verfahrer Er fry ein megefehrente Plugier, et habe fun geness Werk aus dem Büchel:

Von Schieften vor und feit dem Jahre 1740, und auf Voltairs Werken zusammengeraft, und liefere nur bekannte Angekoten, ohngeschier er vorgebe, daß der gräftet Theil von ihnen noch nicht bekannt fen. Ich habe mir die Mühe gegeben, diese Bieschuldigungen näher zu beleuchten, und hier habernste mein Resultar.

1. In der Vorrede zu Vie de Fréderic II, fand seh folgende Aculierung des Verfallers: "Unfer Hampeweck wer das Allenturessfantesse, was über diesen Finsen geschrieben.

18. in Ein Werk an simmelen. Wenn en uns nicht geslückt.

18. in Ein Werk an simmelen. Wenn en uns nicht geslückt.

18. in Ein Werk an simmelen. Wenn en uns nicht geslückt.

18. in Ein Werk an simmelen. Ge därfen wir uns dech wenig
18. in Ein Werk an simmelen. Ge därfen wir uns dech wenig
18. in Ein Werk an simmelen. Ge därfen wir uns dech wenig
18. in Ein Werk an simmelen. Gen sim ein der Wenne hate.

18. in Ein Werk ein der Verfaller ein Verzeichnist etwornehusten Werke, die er benutzte; angeführt hat, 

18. tund unter diesen sind violen sich eines deutsche Werk über 

Schleien; und Voltair's Schriften.

Ich frage alfo: Was heißt Plugiar? Plagiar heißt ein Metch, der auf eine unerlaubte Weife die Werke underte Schriftfeller abschreibt, ohne sie zu nennen. Kann man aber wohl den Schriftfeller, der in seiner Vorrede erklart: Es sey sein Zweck, planmäßrig zu sammten, was ausiere geschrieben; der das Verzeichnis aller von ihm benuzen Bucher angiebt; der das verseichnis aller von ihm benuzen Bucher angiebt; der das verseichnis aller von ihm benuzen Bucher angiebt; der das verseichnis aller von ihm benuzen Bucher angiebt; der das verseichnis aller von ihm benuzen Bucher angiebt; der das verseichnis aller von ihm benuzen Bucher werdien der die Verseichnis aus einer seinenden und ihr wenig bekannen Sprache überseitzt; kann man wohl den einen gelehrten Dieb pennen? Verdiene er wohl die Beschuldigung eines nwerschämtes Plugiari?

2. Es ift nicht wahr, dass der Autor blofs aus denen beiden Quellen, die die Hernusgeber der Monatsschrift anführen, geschopft habe. Blos ein Theil der ertten Kriege, und dasjenige, was fich auf die innere Verwaltung Schlefiens bezieht, ift aus dem deutschen Buche entlehnt. Diele Wahl beweift den guten Geschmack des Schrift: stellers und macht unfrer Nation Ehre: Denn in der That ift diefes deutsche Werk eins der besten historischen Erzeugniffe, das unfer jahrhundert hervorgebracht hat. Und es ift fehr zu verwundern, dass der Deutsche, von dem im vorigen Jahre ein Leben Friedrichs II in 2 Banden herauskam, worinn er gewiffenhaft alle Nachrichten guter Zeitungsblatter von diesem Fürften aufzahlt, nicht darauf gefallen ift , von diefer lautern und ergiebigen Quelle Gebrauch zu machen, sondern dass zuerft ein Franzose auf diefen Gedanken kam.

Wenn man das Werk unfers Verfaffers genau beleuchtet, fo fielet man , dass er wirklich aus jenen 48 bis 50 Werken, die er anführt; geschopft, dass er die mangelhaften Nachrichten des einen aus dem andern ergauzt hat, und nur dies versprach er dem Publiko. Ich habe weder in dem deutschen Werke von Schletien noch in Voltairs Schriften viel von feiner premiere periode finden konnen; eben so vergeblich suchte ich dort die mancherley Verhandlungen, die in feinen folgenden Periodes vorkommen; den großten Theil feines zweyten Bandes, und alles, was der Verfaffer über die innere Verwaltung Schlesiens von der 122 Scite bis zu Ende vortragt. Das flüchtige Gemahide von Schleffen (S. 218 bis 235.) ift durchaus nicht aus dem deutschen Buche überterzt , fondern ein in 17 Seiten aufammengedrangter Abrif; von dem erften Lande jenes treflichen Werks; und da ift also michts gestolden? Der

Der ganze vierte Band enthält nichts von dem deutfehen Werke, und aus Voltairs Schriften fehr wenig. Der grofste Theil der Materialien ift aus den Memoires fecrets de la Republique des lettres par le Marquis d'Argens genommen, aus den Mémoires de l'academie de Berlin, aus mehreren andern deutschen und franzolischen Werken, und aus vielen noch ganz unbekannten Schriften. Der Schluss dieses Werks, wo der Verfasser den Einfluss Friedrichs auf feine und andre Nationen darftellt, findet fich zuverläßig nirgends, und eben fo wenig jene große Menge von Nachrichten, die der Verfasser aus seinen eignen Que'len zog, worauf er fich etwas hatte zu gute thun konnen, da er doch aus Bescheidenheit sein Buch nur für eine planmassige Compilation ausgiebt; und also ist auch in diesem Fall die öffentliche Beschuldigung eines unverfeliamten Plagiar; graufain.

4. Wie können die Herausgeber der Monarschrift einen annnymen Verfalfer eine anverschäuse Eiler föstellen, die fich mit Pfarenfielern fehnickt? Der Mann, welcher fich nicht einmal öffentlich zeigt, hat doch wohl währlich keine Luft, "mit feinem Schnuck Auffehen zu erregen. Daher konnte diefer Gedanke nur folchen Leuten einfallen die in gauz Deutfehland nichts als Krypto- Jefülren den Katholiken, faut ühren Krypto- Apoftein und Profelyten aufzufinchen gewohnt waten. Das Publikum ift nur zu fahr diefer unbedeutenden Geifterfehrety ührerdrüßig geworden, und die Vernunft hat üher fie den Stab gebrochen.

Sonst beklagten wir uns, dest die Franzosen unfre Werke nicht kannten; wir entschuldigten die Ungerechtigkeit , dass fie unsere Literatur verachteren , mit ihter Unwissenheit, und jetzt, da die franzöhlichen Journale voll Lobesochebungen über unfere Litteratur find, jetzt, da die Franzosen sich alle Mühe geben, unfre gute Werke zu überferzen und bekannt zu machen , jetzt, da fie unfern Regenten die größten Lobsprüche machen, alles thun, was unfre Nation berühmt und bekannt machen kann, jetzt eifern wir, diejenigen aufs ungeziemendthe und ungerechtefte zu verunglimpfen, denen wir Dank fehuldig find! - Die Berlinischen journalisten werden vielleicht figen, dass fie die Vorrede und das Verzeichnifs der Quellen nicht gelefen, aber man muss doch wahrhaftig. bevor man einem Schriftifeller fo grobe Injurien fagt, wenigstens seine Vorrede gelesen haben. Ich bin erc.

Eine Folge von Hrn. Bergers Vertheidigung; Int. Bl. No. 5

Warnungen für Hrn. Berger und das übrige unmarhematische Publikum einzelchieken, het mehrern Gelehrten, wie man bey der Expedition erfahren kann, zur nicht unmäring gefehrenen. \*) Gegen die meinige, ohne Zweifel die früueften von allen eingelanfenen, hat nur Hr. B. eine

Vertheidigung drucken laffen, worinn er mir meinen Spott über seinen mathematischen Wirrwarr als eine moralische Unvollkommenheit einzuschwärzen sucht: wohl nicht aus blofsem Retrung sinftinet; denn dafur hatte ich, nach meiner bekannten Billigkeit, leichtere Wege eröfnet. Seine ganze Vertheidigung, fo wenig fie den sichverftandigen meinen Standort entrücken wird, ift übrigens doch von der Art, dass ich dem großen Publikum meinen Gesichtspunkt vielleicht aufs neue, und fo einleuchtend erofnen mus, dass er auch nach deffen Urtheil nicht wieder bestäubet werden kann; was immer auch Hr. B. in seiner Theorie der Erdbeben und Vulkane herbevschaffen mag. Indessen ift es durch den Nothanker, welchen Hr. B. im I. Bl. No. 3. ausgeworfen hat, nunmehr auch dem ungeübtern Mathematiker ziemlich leicht gemacht, die Bergerische mathematische Impotenz gehörig zu lichten. So lange Hr. B. folch eine muthematische Unmundigkeit zeigt, und aus einer Ungereinstheit in die andere verfällt, ift es wenieftens nicht vernauftig, von ihm au erwarten, dass er die schwere himmissche Alechanik durch Cansalbetracitung begründen werde.

Wenn es darauf ankommt, wer von uus beyden stehe det falle; 60 ift es in den gegenwarigen Zeiren – denn ich bin wirklich alt genng, um über die jetzigen physikalischen Zeiten zu klagen – allerdings gemeuntuzziger, aus der mathematische und nicht der theolophische ") Fhyßier feinen Plaue behaupte. Meine forrdauernde Billigher ich dabey von niemand verkannt werden, und Hr. E. sach gar nicht zu sürchen haben, dass mein ganzer Angriß was im Graudenzer Kreise um ihn herstellen, und zu meinem Echo dienen wollten. Ich würde darin, auch etwas umständlicher, meine suicht geringe Achtung für Hr. Berger, eben sowoll als meinen Tädel, und mit größerm Vergrügen wiederhalten.

Ben dienermoren

Allerdings hat Hr. B. das Recht mein Antheurents \*\*\*) aufs neus abdrucken zu lassen, Aber ich habe ein eben so uustreitiges Recht, welches ich aus wahrer Liebe zur Carfolität und Dependene biermit benutze, mir zu bredingen Dasse er meinen Ausstein auch eine dem Dasse er meinen Ausstein annahm dem Bestein gestellt wörrlich obrudynschaden neuen Entdechung ersoleinen lasse.

Dann mag feine Theoris der Erdbeben alle Erdbeben der Natur überleben; jeder fachverlisndige wird es allemahl einstehen und empfinden, dass jene Anzeige feiner neuen Entdeckung auch den gurnüthigften Beurrbeiter meinfehliche Schwachheiten zur Ironie und Sapyre verleiten komme. Mehreres auch darüber, und warum ich mein gewöhnliches Gleis des blofs stentifischen Vortrages verlaffen moffar; und warum ich einmahl einen Verfuch mit einer nicht unnymen Recention wagen wollte – fü wie wohl andere Experimente halbjahrlich anzustellen sind, die nichts lehren, was nan nicht schon a prieribus wußre – dies alte, werde ich, wenn irgend eine Stimme des Publikums es nötnig machen follte, umständlicher zu erörtern wissen.

Deffau den goften Mare 1789.

F. G. Buffe.

\*\*\*) Int. Bl. No. 52. v. J. u. wirkliche Druckfelder No. 3. d. J.

e) Dass drey Gelehrte dergleichen eingesandt haben, bezeugen wir

<sup>\*\*)</sup> theoforblisch: nicht etwa wegen der Causalbetrachtung; fondern wegen des majeitauschen Eisgewölbes etc. aus der Dreyeinigheit erwiesen.

# ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

# Numero 16.

## I. Ankündigungen.

Verzeichniss der auf der Universität zu Jena fur das halbe Jahr von Oftern bis Michaelis 1755 angekundigten Vorlefungen.

### Theologie.

e Dogmatik lehret Hr. Geh. KirchenR. Doderlein nach dem zweyten Theile feines Lehrbuchs um gU. Die theologische Moral lefen Hr. GKR. Doderlein um 11 and 2 U. und Hr. D. Schmid n. dem Littmann um 11 U. Den zweyten Theil der Kirchengeschichte nach dem Schrockh tragt Hr. Geh. Kirchenk, Grusbuch um & U. vor. Die Erklurung der Pjaimen fetzt Hr. Geh. K. R. Doderlein in öffentl. Vorlefungen fort.

Die Briefe an die Thefialonicher und Hebruer, ingleichen die jieben Kutholifehen erklart Hr. Geli. KR. Gries-Den Brief an die Hebraer erklärt Hr. bach um 10 U. Prof. Blofche öffentlich, um die Wirklichkeit der ju der Mosaischen Gesetzgebang auf den Messias deutenden Vorbilder von neuem gegen neuere Zweifel zu vertheidigen.

Die epistouischen Ferikopen mit Rücklicht auf Predigervortrage erklart Hr. D. Schmid um 5 .. Die evangelifchen Hr. M. Schmitz, mit Genehmigung der theol. Facultat, womit er auch seine Vorlesungen uber die chriftl. Religion unerhaups fortfetzt.

Die Katechetik trägt Hr. D. Schmid öffeitlich von 1-2

Homiletischkritische Vorlefungen werden von Hrn. GKR. Doderlein u. Hrn. D. Schmid wie bisher fortgefetzt. Katechetische auch Examinir - und Disputirubungen wird Hr. D. Schmid, erstere um 11 U., letztre um 3 U. anftellen.

## Rechtsgelahrtheit.

Die Geschichte der Rechte erzählt Hr. Geh. JustizR. Walch um 9 Uhr nach feinem Lehrbuche. Ebendiefelbe Hr. D. Weber nach d. Selchow. Ebendieselbe trägt in Verbindung mit der juriflischen Encyclopudie nach dem Reitemeier Hr. D. Hufeland vor.

Das Nutur - und Volkerrecht lehrt Hr. D. Hufeland um

9 U. aber Dictaten.

Das herkommliche Völkerrecht europäischer Nationen lehrt Hr. D. Hufeland nach Martens Lehrbuche um 2 U. Die Institutionen nach dem Heineccius lieset Hr. Hofr. Reichardt um 11 U. und Hr. D. Schmid nach f. Vaters Lehrbuche.

Die Pandekten nach dem Hellseld um 9 und 3 U. Hr. Prof. Emminghaus, welcher auch um 7 U. Straus jurispr. Rom. Germ. forensem eiläutert. Auch find zu Vorle-fungen über die Pandekten Hr. D. Schroter und str. D. Schmid erbothig.

Die Materie von den Tutelen erklärt Hr. Hofr. Reichardt,

und die von den Eheverlobungen und der Ehe Hr. Hofr. Schnaubert in öffentl. Stunden.

Die vornehmlien flreitigen Lehren des burgerl. Rechts untersucht Hr. Prof. Emminghaus in öffentl. Stunden. Die streitigen Lehren in dem l'unkte de relocatione er-

ortert Hr. Hofr. Schmid in öffentl. Vorlefungen. Das canonische und das protestantische Kirchenrecht leh-

ret Er. Hofr. Schnaubert nach dem Bohmer um it U. Das deutsche Recht trägt Hr. Geh. Justizk. Walch nach dem Selchow um 2 U. vor. Auch erbietet fich dazu Hr. D. Schroter um 11 U.

Das Lehnrecht Hr. Geh. Hofr. Eckardt nach dem Bohmer, mit Ergänzung dessen, was das Sächs. Lehnrecht betrifft, um 2 U. Ebendasselbe nach eben dem Lehrbuche tir. Hofr. Schnaubert um 10 U.

Das Criminalrecht nach dem Koch lehren Hr. Geh. Hofr. Eckardt um 10 U., Hr. Gell. JuftizR. Walch um 8 U., Hr. Hofr. Reichardt um 8 U

Das Wechfelrecht lehrt Hr. D. Weber privatiffime nach dem Heineccius.

Das Bergrecht Hr. Geh. Hofr. Eckardt nach dem Lobethan öffentlich. Das Privotrecht der Furften erlautert ffr. Geb. fuftizR.

Walch in öffentl. Stunden. Das deutsche Staatsrecht trägt Hr. Hofr. v. Schellwitz

um 7 U. nach dem Pütter vor. Das Kirchenftuatsrecht lehrt Hr. Hofr. v. Schellwitz offentlich um 1 U.

Die Theorie des Processes erklätt Hr. Hofr. v. Schellwitz um 8 oder 10 U. nach dem Knorre.

Ueber die gerichtl. Klagen und Einreden lieset Hr. Hofr. Schmid nach seinem Lehrbuche und verbindet die Anleitung zur Praxis damit.

Anteitung zum Referiren erbietet fich Hr. Hofr. von Schellwitz zu geben. Auch ftellt Hr. D. Volker ein ahnliches Collegium nach dem Hommel an. Praktische Anweisung zum Process ertheilt Hr. D. Vol-

ker nach dem ()e'ze. Den Reichsprocess erklärt Hr. Hofe, Schnaubert nach dem Patter, er verbindet die Praxis damit, wochentlich

in drey Stunden um 4 U. Disputirubungen werden angestellt von Hrn. Geh. JustizR. Walch und Hrn. Hofr. Reichurdt,

Examinatorien über die Pandekten halten Hr. D. Eber. and Hr. D. Volker.

### Arzeneygelahrtheit.

Die Ofteologie lehrt Hr. D. Schenke nach Hrn. Hofe. Loders anatomischen Handbuche um 1 U.

Die Phujiologie lehrt Hr. Hofr. Loder um 9 u. 2 Uhr wie gewöhnlich durch anatomische Praeparata, Zergliederungen und Versuche erläutert.
Die Physiologie und Pathologie in Verbindung trägt

Hr. Hofr. Starke um g'U. vor, fo dass er auch denjenigen, welche nur die populäre Arzeneykunde erlernen wollen, verständlich werde.

Die allgemeine und befondere Pathologie lehrt Hr. Hofr. Nicolai um 7 U.

Die Semiotic ebenderfelbe um 8 U.

Die allgemeine Therapie lehret Herr Hofrath Gruner um

Die besondre Hr. Hofr. Nicolai um g und to U. Die materiam medicam erläutert Hr. Hofr. Nicolai um

2 U. und Hr. Hofr. Starke in einer noch unbestimmten Stunde. Die Kunft Recente zu schreiben lehrt Hr. Hofr. Nicolal

um 3 U. u. Herr Professor Hallbauer Dienst, und Freyt. um IU.

Die Chirurgie trägt Hr. Hofr. Loder um & U. und Hr. Prof. Hallbauer nach d. Platner um 3 U. vor.

Die Hebammenkunft lehrt Hr. Hofr. Lader um 3 U. n. I. Röderer, und verbindet damit die Praxis im Herzogl.

Entbindungshause.
Die elinischen Vorlesungen u. Uebungen setzt Hr. Host.
Starke um 10 U. fort. Auch ist Hr. D. Teichmeyer zu praktischen Vorlesungen erbötig.

Die gerichtliche Arzencykunde lehrt Hr. Prof. Hallbauer Offentlich nach dem Faselius Mont. und Donnerst. um

Die Dietetik nach dem Richter lehrt Hr. Kammerrath Heilfeld, der auch Mittwochs öffentlich die Diätetik der Gelehrten befonders erläutert.

#### Philosophie.

Die Kritik der reinen Vernunft lehrt Hr. Prof. Reinhold privatifiime.

Die gesammte Kantische Philosophie wird Hr. Hofr. Utwich in drey Stunden wochentlich Abends um 6 U. unserfuchen.

Die Logic und Metaphysic lehren um ; U. Hr. Hofr. Hennings und Hr. Hofr. Ulrich, jeder nach seinem Lehr-buche, Hr. Prof. Reinhold nach Platners Aphorismen.

Die Aefthetic lesen Hr. Hofr. Ulrich n. d. Eschenburg u. Hr. Prof. Reinhold nach Eberhard's Lehrbuche um 4 U. Das Natur- und Volkerrecht lehrt Hr. Hofr. Hennings um 10 U. nach Höpfner's und Hr. Hofr. Ulrich nach feinem Lehrbuche.

Die philosophische Moral lehret Hr. Hofr. Hennings u. Hr. Hofr. Ulrich in Verbindung mit der Phyfik ,1 jeder mach feinem Lehrbuche.

Den erffen Grundfutz der Moral unterfucht Hr. M. Schmid. Die Pudagogik erbietet fich Hr. Professor Schutz zu

Die Phufik trägt Hr. KammerR. Succow um 10 U. vor. Eben derfelbe wird in öffentlichen Stunden Dienft, u. Freyt. um 1 U. die Lehre vom Feuer und der Wurme er-Bintern.

Die fuftematische Chemie lehrt Hr. Prof. Batich nach eignem Grundriffe. Die medicinischpharmacertische Hr. Prof. Fuchs nach seinem Lehrbuche. Eben derselbe trägt öffentlich die okonomische Chemie nach dem Succow vor.

#### Mathematik.

Die reine Mathematik lehrt Hr. KammerR. Wiedeburg am 7 U. nach dem Kaftner. Hr. Mag. v. Gerftenbergk n. dem Daries um 7 U. H. M. Fischer um 2 U. nach Karflens Auszuge.

Die angewandte Mathematik Hr. KammerR. Wiedeburg um 9 U. ebenfalls nach Kaftner's Lehrbuche.

Die Algebra und den aftronomischen Calcul trägt Ebenderfelbe privatiflime vor. Auch bietet Hr. M. Fifcher Vorlefungen über die Algebra an.

Die praktische Geometrie lehren Hr. M. v. Gerstenbergk und Hr. M. Fifcher.

Die Mechanik lehrt Hr. Hofmechanicus Schmidt.

Die Gnomonik ebenderfelbe.

Die burgerliche Baukunft-Hr. KammerR. Succon privatiffeme um & U. Auch erbietet fich dazu Hr. M. Fifcher. Die Kriegsbankunft lehrt Hr. M. v. Gerftenbergk.

Ebenderselbe giebt Anleitung zum Planzeichnen Sonnabends um 1 II.

### Naturgeschichte.

Die allgemeine Naturgeschichte lehrt Hr. KammerR. Succow v. 10-11, und Hr. Secr. Lenz um 4 U. nach s. Lehrbuche.

Die Naturgeschichte des Mineral - und Thierreichs lehrt Hr. Prof. Batfch um 4 U.

Die Botanik lehrt Hr. Prof. Batfch um 6 U. früh nach f. Lehrbuche, und Hr. D. Schenk u. d. Giefeke um & U. Die Zergliederung der Blumen lehrt ebenderfelbe öffentlich Dienstags um 1 U.

### Geschichte und Erdbeschreibung.

Die Universalgeschichte erzählt Hr. Hofr. Eichhorn von 5-6 U. Die Europäische Staatengeschichte nach dem Meusel trägt

Hr. Prof. Muller um 4 U. vor. Die deutsche Reichtgeschichte nach dem Pütter lesen Hr. Prof. Muller und Hr. Prof. Heinrich um 10 U.

Die Geschichte des Fürftl. Hauses Sachsen Erneftinischer Linie erzählt Hr. Prof. Muller um 7 Uhr.

Die neueften Weltbegebenheiten erläutert Hr. Prof. Fabri fruh 6-7 U. Dienft. u. Freyt. Die deutschen Atterihumer eben derfelbe öffentl. Abends

um 6 U. Die neufle Kaiferl, Waldcapitulation erläutert Hr. Prol.

Heinrich in öffentl. Vorlefungen.
Die Statiflik trägt Hr. Prof. Heinrich nach dem Achen-

will um 2 U. vor.

Die Einleitung in Geographie und Statistik überhaupt fetzt Hr. Prof. Fabri öffentlich fort.

Die Geographie und Statistik von Deutschland lehrt ebenderfelbe über fein Handbuch.

### Philologie.

Die Anfangsprunde der Aramuischen Sprachen erbietet fich Hr. Hofr. Eichhorn zu lehren. Die hebrüische Sprachlehre erläutert Hr. Adjunct Holler,

nach Haffens Grammatik und verbindet damit die Analyfe des Buchs Jofua. Eben dieselbe lieset auch Hr. M. Korder, nach dem Schröder, und verbindet damit die Analyse des Buchs der

Auch erklärt derfelbe um 9 U. drey Stunden wöchentlich Syntax und Idiotismen der hebr. Sprache n. dem Schröder. Im Chalduischen w. Arabischen wird Hr. Adj. Haller Un-

terricht ertheilen. Die kleinen Propheten erklärt Hr. Hofr. Eichhorn von

7-8. Den Jesaias Hr. Adj. Haller um 9 U. Den syrischen Text des Evangelii Matthaei erklärt Hr. Adj. Haller unentgeldl. um t U.

Den Brief an die Hebruer, die kutholischen Briefe und die Apocalypsis erklärt Hr. Host. Eichhorn von 10 -- 11. U. Die Ecclesiazusas des Aristophanes erklärt Hr. Prof.

Schutz öffentlich Abends um 6 U. Ebenderfelbe erklärt früh um 6 U. den Agamemnon des Aeschylus, des Sophocles Oedipus Tyrannus, und die

Phonizierinnen des Euripides, welche in der Wolfischen Tetralogie abgedruckt find.

Plutarchs Bucklein von der Erziehung erklärt Hr. Adi. Haller. Findars Gedichte von Gedike herausgegeben erklärt Hr.

M. Kordes um 3 U. Ebenderselbe liefet Abends um 6 U. über Horazens

Oden.

Die Rämischen Alterthumer erzählt Hr. M. Tennemann nach dem Nieuport.

Ebenderfelbe wird im lateinischen Stil nach Haffens Lehrbuche. Unterricht geben.

Ueber Wielands Oberon wird Hr. Prof. Reinhold Sonnabends öffentlich lefen.

### Neuere Sprachen.

In der französischen, englischen und italianischen Sprache geben die öffentlichen Lectoren , die Herren Boulet, Nicholfon, de Valenti, und aufserdem wie auch im fpanifchen die Herren Sprachmeister Roux, Dyrr, und Quent Unterricht.

### Freye' Künfte.

Im Reiten unterrichtet Hr. Stallmeister Seidler. Im Fechten Hr. Hauptmann v. d. Beinken. Im Zeichnen Hr. Zeichenmeifter Ochme.

Im Tanzen Hr. Tanzmeifter Heffe.

In der Musik unterrichten die Herren Schiek, Eckhards and mehrere andre geschickte Lehrer.

Kürzlich erschien zu Paris; Sur l'importance des opinions religieuses, par Mr. Necker. gr. 8. Eine Schrift, die gewifs jeden Lefer mit Hochachtung und Ehrfurcht gegen den Verfasser erfüllen wird. Necker, der sich während feines Amts als der geschickteste Staatsmann gezeigt, und die Bewunderung von ganz Europa durch seine Finanzschriften auf fich gezogen hat, macht sich nun als Danzientien aus ein gezogen hat, macht ein nun an Kenfichheit. Religionswahrheiten find es, welche feit et-lichen Jahren mit Hülfe der Stille und Eingerogenheiten das Nachdenken diefes großen Naumes bechäftigen. Hierüber fowohl, als dem wichtigen Einfluffa, welchen Religionsbegriffe in die Herzen und Gewiffen der Men-. schen und in bürgerlichen Gesellschaften haben, theilet er feine erhabenen Gedanken und Gesinnungen öffentlich Eine deutsche Lebersetzung von diesem vortrettimit. chen Werke wird in wenigen Wochen in der Erhardischen Buchhandlung zu Stuttgart erscheinen. Hr. Profesfor Ströhlin, an der hoben Carlsichule daselbit, arbeitet wirklich auf das fleisigste daran. Der vielgährige Aufenthalt diefes geschickten Mannes in Frankreich, und die bereits abgelegten Proben feiner Verdienste um die Gelehrsamkeit, lassen mit gutem Grunde hossen, dass die Ueberfetzung auf das belie gerathen werde.

Der von Norberg veranstaltete Abdruck des fyrisch hexaplarischen Codex hat in mir den schon lange gehabten Vorfatz, zu einer besiern Ausgabe der LXX Dollmetscher einen Versuch zu machen, aufs nene wieder erregt. Ich bin nämlich gewilliget, den hexaplarischen von Origenes edirten Text des Jerenias und Ezechiels griechifch mit Anmerkungen herauszugeben. Das vornehmfte Hülfsmittel wird der von Norberg edirte Codex feyn. Andere bestehend in Collationen Oxforder griechischer Manuscripte habe ich aus England mitgebracht. hoffe auch noch, deren mehrere aus England, Frankreich und Italien zu erhalten. Mein Vorhaben mache ich aber um deswillen bekannt, damit ich mir von Gelehrten fowold in als außer dem Vaterlande Beytrage dazu erbitte. Ich erfuche alle, welche zu Codd. der LXX Zugang haben, mir mit ausführlichen Nachrichten davon an die Hand zu geben, insbesondere von solchen, die mit den Origemanischen kritischen Zeichen und Fragmenten der alten Uebersetzer am Rande verfeben find. tiones von MSS, diefer Art ohne Unterfehied werden mir

aufserft fchatzbar feyn. Von andern MSS. die keine origenianischen Zeichen haben, wünsche ich nur fürs erste Collationes der Bücher Jeremias und Ezechiels zu erhalten. Kritische Conjecturen und andere Bemerkungen werde ich, so wie jeden Wink, zur Vervollkominung des Unternehmens, mit Dank annehmen, und die, welche mich dadurch verpflichten, öffentlich zu rühmen wiffer. Uebrigens kann wegen anderer schon angefangenen, und dem Publikum versprochenen Arbeiten, die mir dermalen meine ganze Muße wegnehmen, wegen der Zeit, wenn dieser Theil der hexaplarischen Recension der LXX erscheinen wird, und wegen anderer Umstände vor der Hand nichts näheres gemeldet werden.

Helmflädt, am 24ften März, 1788.

P. I. Bruns. Professor.

## II. Auction.

Es foll am sten May d. J. der Büchervorrath meines feeligen Vaters an die Meistbietenden verlassen werden wovon das Verzeichniss in der Expedition der Allgemeiword aus verzeitung in der Experition der Angelieben aus verzeit zu Jena, bey Hn. Fritsch in Leipzig, bey Hn. Zimmermann in Wittenberg, beym Kaufmann Hn. Wucherer zu Halle in der großen Ulrichsstraße, bey Hn. Palm zu Erlangen unentgeldlich zu haben ift, Unter den vorkommenden theils raren, theils fonst merkwürdigen Büchern, will ich hier nur folgende angeben :

Henr. Corn. Agr. ab Neltesheym de vanitate scientiarum. 693. Seder Olum five ordo feculorum, historica enarratio

doctrinae. 693

Lud. Wollzogen de scriptur. interprete cet. Ultrai. 1668. Anthroposcopia h. e. judicium hominis de homine cet. auct. Andr. Ottone 1647.

Lexicon syriacum cum spicilegio var. quaer. peregr. cet auct. Heg Gutbirio 1667.

Petri Kingii historia fymboli apostolici etc. Basil. 1750. Lactantii opera cet. ed. Bünemann, Lips. 1739. Biblia latina. Venet. 505.

Fausti Socini comment. in epist. Joann. Apost. Rac. 1614. Ejusd. mifcellanea Rac. 1611.

Richard Simonii historia critic. commentar. prec. N. et, V. I. 1713.

Bibliotheca Anti - Trinitariorum etc. 1684

v. Buxtorf de abbreviaturis hebraicis, cet. Bas. 1613. Taxae ancellariae et taxae poenit. apost. S. Leonis X. P. Rom. 1514. impr. cet.

Novum testam. Syriac. cum punctis cet. auct. Gutbir. 1664.

Harmonia biblicia, cet. auct. Walch. 665. Seligs vollständige Historie der Augsb. Conf. IV. Theile.

 Henr. Heidegger. de historia facra patriarch, exercit. fel. T. I. II. Tigur. 1719. Theatrum historicum theoretico practicum, auct. Chr.

Mathiae Amftel. 1648 Gerard. Jo. Vossii de theologia gentili et physiologia,

vet. Lib. IX. 1675. Christ. Wolf. curae philol. et crit. in IV. Evang. 1733. Ejusd. curae ph. et crit. in IV pr. Paul. Epift. 1732.

Ejusd. curae philol. et critic. in Apost. Jacobi etc. 1735. Auton le Grand institutio philos. sec. princip. D. Re-nati Descartes nov. meth. expl. ed. 111. 1695. Ej. hi-

ftor. matur var. exempl. illuftr. ed. IV. 1702. Tractat. Theologico polit. etc. (auct. Spinoza.) 1670. B. v. S. (Spinoza) opera posthuma 1677. Lutheri Schriften XXIV. Theile, Walchs Ausgabe.

Fried. Mayeri historia vers. German. bibilor. Lutheri cet. 1701.

Frid. Sam. Bock. historia Socinianismi Prussici cet. 1754. Historia Mich, Serueti D. pr. Mosheim. 1,27.

Herrmann. Wistii mifcellan. facr. Tomi II. 1712. Camp. Vitring. obf. facr. Lib. V. oper. Dan. Werneri

1723. Sebast. Schmidt Comment. in epistol. Pauli - in libr.

Jud. - in libr. Jobt cet. Nouum testam. harmonicum, ebraice, graece, lat. et germ. ed. ab-El. Hutt. 1602.

Chrift. Noldii concordant. partic. ebr. chal. cet. Hafn. 1679 Zeltneri hift. Crypto - Socinismi Altorf. cet. 1729. Anmerkungen über das Concordien - Buch von I. V. T.

(Trier) 747. Gerardi loci theologici Tomi IX.

Math. Poli Synopf. critic. cet. Vol. I. II. III. IV. V. Wolf. Franzk. fchola facrific. patriarch. Vit. 1654. Deductio, das ift: nothwendige Ausführung, Bericht etc. derer Urfachen und Motiven, darum Kayfer Fer-

dinand etc. des Regiments verluftig. Prag 1610. Humphrey I'rid au'x alt und neues Testament etc. Opitil atrium linguae fanctae ceteraque eiusd. scripta. Warmuthi hebraifmus restitut. cet. Bechinat Happeneschim cet.

Tarifch, h. e. feries regum Perfiae cet, auct. Schickardo Tub. 1628.

Jus regium Hebraoer. cet. auct. Schickardto. Argent. 1650

lo. Buxtorfii Lexicon Chaldaicum, Il:almud. et Rabb. Bafel. : 639-Biblia S. ebraice, chaldaice, graece, latine cet. Studio El. Huttero, Nor. 1599.

Harmonia Euangelistar. a Mart. Chemniz, inchoat. cet. T. l. II.

Noui testam. graec. Tameion cet. op. Eras. Schmid. 1717 Picinelli mundus fymbul. 1694. T. I. II.

Arnolds Kirchen - u. Ketzer-Hiftorie, IV Theile, 1600 a Seckendorf. Comment. de Luther. 1692 Chemniz. loc. theol. -- Einsd. exam. concil. Trident. Geyer. comment. in Pfalm. Dau. 1681.

Biblia universa et hebraica - cum lat. interpret. Xantis Pagnini cet. 1657. - Nouum testam, graec, cet.

lo. Buxtorf. Concordant. bibl. hebr. nou. cet. Bafel. 1622.

Dictionarium hebraic. nou. cet. auct. Jo. Fürster. Bafil. 1617

Concordia discors de origine et progressu sormulae concord. Bergenf. cet. 11g. 1607.

Orig. Adamantii oper. 1. II. edit. Ascensiana. Par. 1612 Dlugloffi f. Longini Hiftor. Polonica, Lipf. 1711. T. I. II. Calouii Bibl. testam. ill. vet. et nou. test. T. IV.

Flacii Illyr. clau. fcript. facr. etc. 17.9. Cocceji Lexic, et comm. fermon, hebr. et chaldaici

op. Maii. 4714. Gerardi confessio theol.

Historia diplomatica de statu relig. Euang. in Hungaria

lo. Buxtorfii Biblia Rabbinica etc. Baf. 1618. Lankisch Concordanz nach Reineccii Ausgabe 1718. Clenard. instit. ling. graec. ex edit. Vost. 660.

Commissionen bey dieser Auction übernehmen der Herr Professor und Rector Walch, der Herr Tertius Reinhardt und der Herr Cantor Staeps allhier, wollten fich auch Liebhaber an mich wenden, so erbiete ich mich zur genaueften Beforgung.

Schleufingen am 4ten April 1788.

Johann Ernst Justus Müller. Kurfürftl. Sächf. Regierungs - Lehn - u. Confiftorial - Secretair.

## III. Bücher so zu verkaufen.

Nachstehende Bücher find aus freyer Hand zu verkaufen; man kann fich deshalb an die Expedition der Allg. Litt. Zeitung addressiren.

t. Allgemeine Welthistorie, alte Geschichte. 18 Th. 18 B. Halle :744 — 60. Neue Geschichte, 21 Th. 22 B. Halle, 1759. 4. T. u. E. 7 Louisd'or.

2) Allgemeine Deutsche Bibliothek, die ersten & B. Auhang zu derfeiben, 15 B. Halbfr. 42 Rthlr.

3) Röfels naturl. Historie der Frofche. Nbg. 1758. Fol. Hfrb. 9 Rthir.

4) Ephemeriden der Menschheit. 1776 -- 77. 4 B. Hfrb. Fortfetzung derfelben 1780 -- 85. 8. Hfr. B. der letzte

Jahrg. brochirt. 7. Rthlr. 11 gr.

5) Degl' liforici delle cose Veneziane, quali hanno feritte per publico deereto du fabellico, Bembo, Paruta, Mirofini, Nani e Foscarini. X Tom. in Ve-

nez. 1718 - 22. XI Vol. Papb. 4. 7 Rthir. Von des feligen Cantors Homilius mufikalischer Ver-

laffenschaft, find nach Art der 1775 von ihm im Druck herausgekommenen l'affionscantate, noch y Cantaten, nämlich 7 Passions - und 1 Ostercantate übrig, lauter neue und über gute Puessen gesetzte Werke, die noch in nie-mands Händen find. Wer eins derselben als Eigenthum zu besitzen wünscht, dem foll es, in Originalpartitur und ausgeschriebenen Stimmen, für 30 Rthlr. überlaffen werden, weswegen man fich bis Michael an Endesunterschriebene in Dresden, auf der Willsdruffer Gaffe, No. 2,1. zu wenden hat. Eben daselbst liegen auch die Poesien und Compositionen zum Ansehen bereit, nur das letztere nicht vor baar erlegtem Kaufpreife aus den Händen gegeben werden können. Homiliufische Erben,

Des fo fehr bekannt gewordenen im Jahre 1787 verftorbenen Genealogici, Heinrich August Lindners, hinterlassene genealogische Sammlung , bestehend in 13 Voluminibus, nebit General - und Specialregifter, worinnen auffer der großen Menge Stammbäume unter andern über 900 adeliche Geschlechter bis zu ihren ersten bekannt wordenen Ahnherrn ausgearbeitet, und daher dieses Werk wegen feiner vortheilhaften Einrichtung das einzige in feiner Art und daran über 50 Jahre gearbeitet worden ift, wird hierdurch zum Verkauf bekannt gemacht, und kann man fich deshalb in Dresden auf der Schreibergaffe in No. 26, eine Treppe hoch melden. Wobey zu bemerken, dass in dem Specialregister diejenigen adelichen Geschlechter, welche in den Ahnentaseln und Stammbäumen vorkommen, und aus welchem Lande sie find, angezei,t zu befinden. Es können auch die unter og Nummern verzeichneten genealogischen Bücher dazu verlaffen werden.

Aus einer ansehnlichen Bibliothek werden nachstehende gebundene Bücher weggegeben:

Huns Sachs Schriften 5 Bucher in 5 Bunden, fol. 5 1/2 Louisdor. Kühlers Münzbelustigungen, 22 Bände und 2 B. Reg.

4. 26 Rthlr.

Merians Topographie complet, nebst Godoscedi Chronikon. Fol. 1, Bände. Otto de Guerike Experimenta nova Magdeburgica, fol.

Ifslins Geograph. Lexicon, 4 Theile, nebit Suppl. 6 Duc. Bibel in holland. Sprache, fol. Leiden 1663. bei Elzevir. & Duc. Herrlibergers Ceremonien mit Kupf, nach Picart com-

plet, fol. 2 Carolin. Jane Leande Gartenbrunn, oder geheime Offenbarun-

gen, 6 Bande. 8. Amft. bey Wetstein. Diese werden franco sena und Leipzig geliesert, dagegen man fich auch Briefe und Gelder franco erbittet. Die E. Weigel und Schneiderische Buchh. in Nürnberg giebt nähere Nachricht bievon.

## ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

## Numero 17.

## I. Ankundigungen.

137

Verzeichniss der öffentlichen Vorlesungen, welche von Oftern 1788 bis dahin 1789 in der Herzoglichen Hohen Carlsfchule zu Stuttgart gehalten werden.

### Religion.

ie ersten Religionskenntnisse wird Herr Bernhard den jüngern Zuhörern nach Anleitung des Seilerischen Katechismus und kleinen biblischen Erbauungsbuchs vortragen.

Herr Akademieprediger, Profesior Schmid, wird denselben in einem karechetischen Unterricht die Hauptgrund-fütze der Evangelischen Glaubensiehre fastlich zu muchen

Hr. Prof. und Hof kaplan Muller erklärt den hiftori-fchen Innhalt der heiligen Schrift falten und neuen Tefta-

Hr. Prof. Clefs wird die Evangelische Glaubenslehre in einem freyen, schriftmässigen Vortrage, und die chrifliche Sittenlehre nach Titmann's Lehrbuche erläutern.

## Juridische Vorlesungen.

#### A) In dem Sommerhalbjahr.

Die Encyklopiidie und Methodologie der Rechtsgelehrtheit lehrt Hr. Prof. Danz nach Gildemeifter ; Das Recht der Natur Herr Professor D. Baz nach

Höpfner; Die Geschichte der in Deutschland geltenden Rechte

Die Alterthumer der römischen Rechts, ebenfalls nach Hr. von Selchow's Lehrbuch, erklärt Hr. Hofjunker von Marfchall ;

Die Pandekten Hr. Prof. D. Baz nach luft, Henn. Bohmer Introductione in jus Digesterum;
Das kanonische Recht Hr. Hofjunker von Marschall

much G. L. Bohmer, und

Das Deutsiche Staatsrecht wird Hr. Regierungsrath D. Reufs nach Putter vortragen, oder auch, wenn eine hinlängliche Anzahl von Zuhörern es wünschen follte, Vorlefungen über die historische Entwicklung des Deutschen Staatsrechts halten, und dabei das neueste Putter sche Werk zum Grund legen.

Ueber das Europäische Völkerrecht wird Hr. Regierungsrath von Normann nach Martens primis lineis juris

gent. europ. pract. Vorlesungen halten.

Eine Einleitung in die semmerischen Prozesse und in die Kunft zu referiren mit praktischen Uebungen verbungden gibt Hs. Regierungsrath D. Essusse.

Die Theorie des Prozesses der hochsten Reichtgerichte, mit Ausarbeitungen verbunden, trägt Hr. Prof. Danz nach

Putter Nova epitome processus impérii vor. Hr. Regierungssekretarius Lempp bietet ein Collegium über den Geift der Gesetzgebung nach Montesquieu

#### B) In dem Winterhalbiahr.

Die Reichsgeschichte wird Hr Hofjunker von Marfchall nach Putter's Leitfaden vortragen. Die Institutionen des Romischen Rechts erklärt Hr.

Prof. D. Baz nach Hofaker. Ebenderfelbe wird auch die Vorlefungen über die Pan-

dekten nach J. H. Bohmer fortfetzen. Das Deutsche Privatrecht wird Hr. Prof. Danz nach Putter vortragen;

Das Lehnrecht ebenderfelbe nach Böhmer, und Das Peinliche Recht Herr Regierungsrath von Nor-

man nach Koch. Das Wirtembergische Privotrecht erklärt Hr. Regie-

sungerath von Normann, und wird das Herzogliche Landrecht feibst zum Grund legen. Die außergerichtliche praktische Rechtsgelehrsamkeis wird Hr. Regierungsrath D. Elsaler nach Nettelblade vor-tragen, und Ausarbeitungen damit verknüpsen.

Eine Einleitung in die Staatspraxis mit Ausarbeitun-

gen verbunden, wird Hr. Regierungsrath D. Reufs nach sinem eigenen Plan geben. Die Kanzlegpraxit trägt Hr. Kirchenrathsexpeditions-rath Weißer nach Elfüßer's Leitfaden vor, und wird feine Zuhörer zugleich die nöthigen Ausarbeitungen machen

### Arzneugelehrtheit.

#### A) In dem Sommerhalbjahr.

Herr Hofrath Kerner giebt Anleitung zur Pflanzenkennenifs, fowohl in theoretischen Vorlefungen nach Sacquin, als auch praktisch im botanischen Garten und auf Spatziergungen. Hr. Profector D. Morflutt wird nach Henkel die Leh-

re vom Verband vortragen.

Hr. Leibchirurgus und Prof. Klein lieft über die Wundarzneywissenschaft nach Callifen, und über die Ens-bindungswissenschaft nach Beaudelocque.

Hr. Hof - und Stadtchirurgus Rofsnagel giebt zur Entbindungskunft in hiezu bey den hiefigen Krankenhäu. fern ausersehenen Geburtszimmern praktische Anleitung

Hr. Leibmedikus und Prof. D. Consbruch giebt nach Gruner Anleitung zum Rezeptschreiben, und halt Vorlefun gen über die Physiologie nach Ploucquet,

Hr.

Hr. Leibmed, u. Prof. D. Reufs wird feine Vorlefunen über die theoretische und Experimental . Chemie nach Erxleben fortsetzen und vollenden.

Hr. Leibmed. D. Juger gibt die Fortsetzung fiber dje ganze Medizinifel e Praxis nach Ludwig,

Beide Holmedici und Stadtphyfici, Tir. D. Reufs und Hr. D. Plieninger werden ihre praktifchpathologischen Unterweifungen in den hiefigen öffentlichen Krankenhäufern

#### B) In dem Winterhalbiahr.

Hr. Hofrath Kerner liefst über die Naturgeschichte Thierreichs nach Blumenbach.

Hr. Hofmed. und Stadtphyfik. D. Plieninger trägt die Medizinische Encyklopudie nach Selle, und

Hr. Profektor D. Morflatt die Ofteologie nach eigenen Tabellen vor.

Hr. Leibchirurgus und Prof. Klein halt praktischange comifche Vorlefungen , nebft einem Curfus Chirurgifcher

Operationen an Leichnamen.

Hr. Leibmed, und Prof. D. Consbruch lieft über die allgemeine Pathologie nach einem eigenen Entwurf. Hr. Leibmed, und Prof D. Reufs giebt Vorlefungen über

die Materia medica nach dem Dispensatorio Wirtembergico, Hr. Leibmedicus D. Jiger wird die ganze Medizinifche Praxis nach Ludwig fortsetzen und vollenden, und zusetzt noch als einen Anhang die Lehre von den Kinderkrankheiten vortragen.

Beide Hofmedici und Stadtphysici Hr. D. Reufs und

Hr. D. Plieninger fahren fort in ihren praktisch -patholo-gischen Unterweifungen vor dent Krankenbette. Hr. Hof- und Stadtchirurg. Rosinagel setzt seine praktischen Anleitungen in der Entbindungskunst sort.

## Militairische Wissenschaften.

## A) In dem Sommerhalbiahr.

Die Arithmetik lehrt Hr. M. Duttenhofer nach feiner eigenen Anleitung;

Die Buchflubenrechnung Hr. Hauptmann Miller nach Hahn's vollständigen Anleitung zur niedern und höhern Mathematik;

Stereumetrie u. Kenelschnitte ehenderf, nach Unterberger: Triponometrie Hr. Lieuten. Hahn, nach eigenen Helten; Praktische Geometrie in Uebungen auf dem Felde Hr.

Rittmeister und Flügeladjutant von Miller; Arsillerie ebenderfelbe nach Struenfee, mit Zusitzen aus

den neuften Schriften;

Burgerliche Baukunft Hr. Kabinetsdeffinateur Abrice ; Angriff und Vertheidigung der Festungen Hr. Lieutenant Hahn nacht Struenfee;

Angewandte Taktik Hr. Hauptmann Rofch nach Jenney, Mauvillon und eigenen Heften, webey die zwey letzten

Feldzüge von Turenne erklärt werden ;

In den Artillerie und Festungszeichen giebt Hr. Lieute-nant Hahn Unterricht; in den Situationsplanzeichnungen Hr. Rittmeifter und Flügeladjutant von Miller.

#### B) In dem Winterhalbiahr.

Die Algebra lehrt Hr. Hauptmann Miller nach Hahn. Die Planimetrie Hr. M. Duttenhofer nach demfelben; Angewandte Mathematik Hr. Hauptmann Miller nach

fieldbefeftigung Hr. Lieutenant Hahn nach Struenfee. Reine Tuktik Herr Rittmeister und Flügeladjutant von Miller nach eigenen Heften.

Geschichte der Taktik Hr. Bauptmann Rosch vach ei-

nem eigenen Auffats; Ueber den Quenft und militarifche Schreibart Herr Inbendant, Oberfter und Generaladjutant von Serger, nach einem eigenen Entwurf;

Im Perspektivzeiehnen gieht Hr. Hauptmann Rosch; im Schanzenzeichnen Hr. Lieutenant Halin; im taktischen Zeichnen Hr. Rittmeifter von Miller , und im Situationszeichnen Hr. Hauptmann Miller Unterricht.

## Ockonomische Wiffenschaften.

#### A) In dem Sommerhalbiahr.

Hr. Hofrath Kerner lehrt die Botanik nach Jacquin's Anfangsgrunden, und wird fowohl im botanischen Garten, als auf Spatziergängen zur praktischen Pflanzenkenntnifs Anleitung geben.

Die Landwirthschaft trägt Hr. Rentkammer - Secretarius Pfeiffer nach Bekmann vor, und wird feine Zuhöper öfters auf das Feld führen, um ihnen die ökonomischen

Gegenstände anschaulich zu machen : Ebenderfelte wird feine Vorlefungen über die Tech-

nologie nach Bekmann fortsetzen und endigen. Ueber die Finanzwissenschaft lieft Hr. Prof. Schmid nach Sonnenfels;

Die Forft - und Jagdwiffenschaft trigt Hr. Hof - und Rentkammer - Expeditionsrath Stahl nach feinem eigenen

Ebenderfelbe giebt auch einige Stunden in der Woche in der Bergweekswissenschaft Unterricht.

Hr. Kirchenrathsexpeditionsrath Weifler trägt die Kameral - Rechnungswiffenschaft nach dem Jungischen Lehrbuche, ingleichem

Die Amtspraxis der Rechnungsbeamten nach eigenem Plan ver.

Hr. Handelsmann Ritter wird nach eigenen Auffatzen fowohl die theoretische als praktische Hundlungswiffenfchaft vortragen.

Die Handlungspeographie lehrt Hr. Prof. Franz nach feinem gedruckten Plan. Hr. Candidat Hartmann bietet ein Collegium über die Encyklopudie der Kameralwillenschaft nach Jung.,

#### B) In dem Winterhalbjahr.

Hr. Rentkammer - Secretarius Pfeiffer wird die Technologie nach Bekmann lehren, dabey auch feine Zuhörer öfters in die Werkitätte der Künftler und Handwerker führen.

Hr. Kirchenrathsexpeditionsrath Weiffer trägt die Po-

lizeywistenschaft nach Sonnenfels, uud

Die Kanzleupraxis nach Elfuffers Leitfaden vor. Hr. Prof. Schmid lehrt die Staatshandlungswiffenfchaft nach Sunnenfels;

Hr. Hofrath Stabil die Kameral , Forft - und Jagdwissenschaft , gleichwie auch das Munzwesen nach eigenen Heften.

Br. Handelsmann Ritter wird ferner nach eigenet Methode in der Handlungswiffenschaft Unterricht ertheilen, und

Hr. Prof. Druk die Handlungsgeschichte nach eigenen Heften lebren.

## Philosophische Wiffenschaften.

### A) In dem Sommerhalbjahr.

#### Weltweisheit.

Um den Uebergang von der Philologie zur Philofephie zu machen, wird Hr. Hofrath, Profestor Schwab felnen Zuhörern Gedike's Hiftoriam philosophiae antiquae etklären.

Die Moral lehrt Hr. Prof. Abel, und

Die Geschichte der Religion ebenderselbe nach eigemen Heiten,

Hr., Profe Schmid wird den jungern . Zuhörern die Grundfutze der Tugeudiehre nach einem dem saiten Alter augemellenen Plan vortragen.

#### Mathematik.

Die Anfangsgrunde der Arithmetik lehren Hr. Reichmann und Hr. Bobel ;

Die ganze Arithmetik, theoretisch und praktisch, lelirt Hr. Magister Duttenhoser nach seiner eigenen Anleitung, und Hr. Prof. Kaufsler erklart die theoretische Arithme-

tik nach eigenen Grundfatzen.

Hr. Magifter Duttenhofer lehrt theoretische Geometrie, Trigonometrie, und pruktische Geometrie, letztere wüchent-lich einen halben Tag auf dem Felde, wo die Ausnah-me allgemeiner und specieller Landkarten, und ganz detaillirter Plane, das Nivelliren und Höhenmeffen, auch mit dem Barometer durch hinreichende Beyspiele mit neueren Instrumenten ausgeführt wird.

Die Stereometrie, Trigonometrie und Algebra, erklärt Hr. Prof. Moll :

Ebenderselbe wird auch besondere Vorlesungen über die mathematische und phusische Geographie halten. Die Theorie der Naturlehre nach Erxleben mit einem vollständigen Kursus der Experimentalphyjik verbunden

wird Hr. Prof. und Bibliothekar Rappolt, und Die Lehre von der Elektricitigt besonders, mit Ver-

fuchen begleitet, Hr. Prof. Grofs vertragen.

## Geschichte und damit verbundene Wiffenschaften.

In der politischen Erdbeschreibung ertheilen den erften Unterricht Hr. Horz, Hr. Kellenbach und Hr. Magifter Hubner.

Hr. Magister Hausleutner wird fortfahren, die Erdbeschreibung von Europa und einigen asiatischen Reichen nach Pfennig vorzutragen.

Die ganze politische Erdbeschreibung lehrt Hr. Prof.

Goritz nuch Pjennig.

Das Leben der berühmtesten Minner der alten und neuen Zeiten erzählen die Herrn Profesforen Druck und la Motte in historischen Vorbereitungsstunden. Die alte Geschichte lehrt Herr Prof. Druck nach dem

Remer'schen Handbuch;

Die neuene allgemeine Geschichte von dem 16ten Jahrhundert an bis auf den Weftphälischen Frieden ;

Die Geschichte des achtzehenden Jahrhunderts, und Die Statiflik lehrt Herr Hofrath Prof. Schott: die erstere nach eigenen Hesten, und die letztere nach dem Remer'schen Handbuch.

Den Ausländern wird Herr Prof. Ströhlin Statistische

Lektionen in franzojischer Sprache geben. Die altere Numismatik lehrt Herr Hofrath Prof. Fi-

fcher nach Schulze.

# Philologie, Alterthumer u. schone Wissenschaften.

Die Anfangsgründe der lateinischen Sprache lehren Herr Hörz, Hr. Mag. Hubner, und Hr. Mag. Gauls, durch Erklärung der Hauftleutner Ichen Chrestomathie und durch Zuziehung der Scheller fchen Lehrbücher.

Eben dieler Lehrbücher bedienen fich auch Hr. Kellenbach, Hr. Mag. Nüdelen und Hr. Mag. Haußleutner bey threm lateinischen Unterricht.

Den Terenz und Cafars Commentare vom burgerlichen Krieg erklärt Hr. Prof. Franz.

Den luftin, den Florus und den Eutropius Hr. Prof.

Den Catilinarischen Krieg von Saluft, die Catilinarifehen Reden des Cicero und die Acneide Hr. Prof. Naji.

Eine Ueberfichs uber die vornehmften griechischen und lateinischen Schriftsteller, nebft einer kurzen Geschichte der griechischen und lateinischen Sprache wird ebenderfelbe geben.

Die Anfangerpunde der briechilehen Zureche lehrt He. Mag. Nudelen darch Erklarung der Gefinerifenen und Gedikefehen Chrestoniathie.

Hr. Prof. Naft wird Xenophons Denkwurdigkeiten des Sokrates erklären.

Zur Bildung des Verstandes und des Herzens, anch um die Kunft. richtig zu lefen beyzubringen, erklärt Hr. Prof. la Motte einer der jungern Abtheilungen Sulzers Vorübungen zur Erweckung der Aufmerkfamkeit.

Die schönen Wiffenschaften trägt Hr. Prof. Abel nach Adelungs Lehrbuch über den deutschen Styl vor, und übt feine Zuhörer zugleich in Verfertigung deutscher Auffatze, worinn ihm von allen Lehrern, welche wochentlich eine Stunde hiezu aussetzen, vorgearbeitet wird,

Zu dem deutschen Styl gibt Hr. Hofrath Schwab Anleitung.

#### Lebende Sprachen.

Den erften Unterricht in der französischen Sprache nach Peplier's Grammetik und Hrn. Prof. de la l'eaux Methodenbuch ertheilen Hr. Mahl, Hr. Guinard, Hr. Stuche dorph und Hr Prof. Kausler,

Hr. Prof. la Motte theilt feinen! Unterricht in der franzosischen Sprache fo ein, dass in bestimmten Stunden nur gesprochen wird, wozu hauptsächlich Züge aus der Geschichte zur Unterhaltung gewählt werden; in andern werden Uebungen im französischen Stule gehalten. Den Schriftfteller, welchen er erklären wird, kann er erft nennen, wenn er die Fertigkeit der neuen Zuhöter gepruft haben wird. Allen drey Arten fügt er practischen Unterricht in der Sprachlehre bey.

Hr. Hofrath Schwab wird feinen Zuhörern aus einem besonders hiezu gewählten Werke der Gräfin von Genlis die Conftruktionen und Perioden deutsch vorsagen, fie dieselbe mündlich ins französische übersetzen, und, wenn die Construktion im Reinen ist, solche durch mehrere seiner Zuhörer aus dem Gedächtnis nachsagen, und sodann erst schreiben laffen.

Hr. Hofr. Prof. Bar wird feinen Zuhörern Mufter aus den besten französischen Dichtern und Profaisten vorlegen. Herr Prof. Uriot wahlt die schonften Stücke aus den besten französischen Dichtern und Profaisten, und verbindet damit eine Kenntnis der französischen Litteratur.

Alle werden auch Uebungen in schriftlichen Auffä-tzen und im Reden mit ihren Vorlesungen verbinden.

Herr Prof. de la Feaux hat bey feinen Vorlefungen, nach Maasgab der Kenutniffe feiner Zuhörer, folgende Methode gewählt;

1) wird er eine hinlängliche Anweifung zum franzöfischen Stul geben, 2) feine Zuhörer auserleiene Stücke aus dem französischen ins deutsche übersetzen laffen , eine reine Uebersetzung der nemlichen Stücke selbst diktiren, und dabey diejenigen Regeln, welche er in feinem Unterricht über den Styl gegeben, in Anwendung bringen, zugleich aber auch den verschiedenen Geist einer jeden Sprache zeigen; 4) wird er eiumal in jeder Woche einen Brief von einem berühmten Schriftsteller lefen laffen, und hernach feinen Zuhörern felbit ungefähr über denselben Innhalt einen zu versertigen geben. Hierauf wird er die Auffatze berichtigen, und das Original felbst, welches dabey zum Muster gedient, diktiren.

Die Anfangsgründe der italienischen Sprache erklärt Hr. Prof. Procopio nach feiner Sprachlehre, und wird auch diejenigen , welche schon hinlängliche Stärke besitzen, den Metaflajio, Taffo, Telemaco und Goldoni über-

fetzen laffen.

In der englischen Sprache geben Herr Rentkammerfekretarius Pfeiffer und Herr Lieutenant von Steinheil den ersten Unterricht, und erklären denjenigen, welche schon die nöthigen Kenntniffe in diefer Sprache haben, Goffe Mafter pieces of good writing, fo wie fie auch gu Ausarbeitungen und zum Reden anführen.

Herr Mahl ertheilt in den Anfangtgrunden der deut-Schen Sprache Anweisung.

In der deutschen Sprache fowehl für Ausländer als für Deutsche giebt Herr Prof. Göriz nach Adelung: Sprachlehre Anleitung, und lafet feine Zuhörer in einenen Auffatzen Verfuche anstellen.

Herr Prof. Ströhlin giebt den Fremden im Deutschen and Franzöfischen Unterricht, und

Herr Prof. la Motte wird Anleitung zum deutschen Brieffigl geben.
Desgleichen wird Herr Erkard den Anfängern in ei-

nigen Stunden schöne Stellen aus guten klaflischen Schrift-Rellern vorlesen, auch folche wieder lesen laffen, und dabey Sprachunrichtigkeit und fehlerhafte Aussprache berichtigen; auch manche Wörter nach ihrer Abstammung and ihren verschiedenen Bedeutungen erklären.

#### B.) In dem Winterhalbiahr.

#### Weltweisheit.

Die Plucholochie trägt Herr Prof. Abel nach feinem Lehrbuch vor.

Die Erklärung der Gedikeschen Historia philos. antiq.

Setzt Herr Hofrath Schwab, und

Die Geschichte der Religion Herr Prof. Abel fort. Herr Prof. Schmid wird ferner den jungern Zuhorern die Grundfatze der Tugendlehre nach obiger Methode vortragen.

#### Mathematik.

Die Anfangsgründe der Arithmetik lebren Hr. Reichmann und Herr Bobel,

Die ganze theoretische und praktische Arithmetik lehrt Herr Mag. Duttenhofer nach feinem Lehrbuch.

Herr Mag. Duttenhofer die theoretische Geometrie und

Trigonometrie, ingleichem Die Wofferbaukunst und Maschineniehre, so wie er auch

die Muhlwerke nach Monnich erklärt.

Die Stereometrie, Trigonometrie und Algebra lehrt Herr Prof. Mull.

Ebenderselbe wird auch die mathematische und physi-

fche Geographie vortragen. Die Vorlefungen über die theoretische und Experi-

mentalnaturlehre mit hinlänglichen Verfüchen begleitet fetzt Herr Prof. Reppolt fort, gleichwie auch Herr Prof. Grofs mit Erklärung der Lehre von der Elektrizität und mit denen darüber anzustellenden Versu-

chen fortfahren wird.

Geschichte Und damit verbundene Wiffenschaften. Herr Horz, Herr Kellenbach, und Herr Mag. Hubner ertheilen den erften Unterricht in der politischen Erdbe-

fehreibung. Herr Mag. Housleutner wird ferner die Erdbeschreibung von Europa, und einigen afiatischen Reichen nach

Pfennig lehren. Herr Prof. Göriz wird ferner die politische Erdbe-

schreibung, und insbesondere einige Staaten weitläufiger vortragen. Herr Prof. Franz fetzt feine geographische Vorlefinen gleichfalls fort, und wird für den Repetitionskurfus

die Geschichte der neuesten geographischen Entdeckungen erzählen. Herr Prof. la Motte trägt das Leben großer Manner

mus den altern Zeiten vor. Herr Prof. Druk wird die mittlere Geschichte lehren.

Herr Hofrath Schott wird die Geschichte vom Weftphälischen Frieden an, bis auf das achtzehende Jahrhune'ert, ingleichem feine

Vorlefungen über die Statifik fortfetzen. Perr Prof. Strohlin wird den Fremden die Statiflik in Joans' felier Spracke vertiager.

Herr Hofrath Vifcher wird über die Diplomatik nach

Philologie, Alterthumer u. schone Wiffenschaften. Die Anfangsgründe der lateinischen Sprache lehren Herr Horz, Herr Mag. Hubner und Herr Mag. Gaust nach der Haufsleutner'sichen Clireftomathie, deren fich auch Hr. Kellenbach, Herr Mag. Nadelen und Herr Mag. Haufsleutner bey ihrem lateinischen Unterrickt bedienen

Ferr Prof. Franz wird den Livius und Ovids Verwandlungen, and

Herr Prof. Druck den Justin oder Florus erklären. Herr Prof. Nust wird mit Erklärung des Sallust, und zwar des Ingurthinischen Kriegs, der Aencide, und mit der Einleitung in die griechische und romische Archaologie fortfahren, auch etwa noch die Erklärung auserlesener Gden aus dem Horaz hinzuthun.

Herr Mag. Nadelen wird ferner die Anfangsgrunde der griechischen Sprache lehren, und Herr Prof. Nast wird in der ErkBrung der Denk-

wurdigkeiten des Sokrates fortfahren, und damit Homer's Oduffen verbinden. Herr Prof. la Motte führt fort, mit den jungern Zu-

hörern Sulzers Forubungen zu lefen, und folche denfelben zweckmäsig zu erklären.

Herr Prof. Abel wird feine Vorlefungen über die fchonen Wiffenschaften fortsetzen.

Von allen Lehrern der philologischen Abtheilungen wird wöchentlich eine Stunde zu Uchungen in deutschen Auffatzen, besonders in dem Briefflut ausgesetzt; und in den niedern Abtheilungen der Anfang mit kleinen Geschichten aus Sulzers Vorübungen, und mit ganz kleinen Briefen gemacht, welche der Lehrer vorerzählt oder vorlieft, und die hernach von den Zuhörern aus dem Gedachtnifs niedergeschrieben werden.

#### Lebende Sprachen.

Die Anfangsgrunde der französischen Sprache lehren Herr Mahl, Herr Guinard, Herr Stochdorph und Herr Prof. Kouster.

Herr Hofrath Schwab wird nach obiger Methode fortfahren, feine Lubdrer im Ueberfetzen, Sprechen und Schreiben zu üben.

Herr Prof. la Motte wird nach der oben bemerkten Lehrart feinen Unterricht in der franzofischen Sprache fortfetzen.

Herr Hofrath Bur wird einige der besten französi-fehen Dichter und Profusker mit seinen Zuhörern durchlefen, auch Auffutze und Redeubungen damit verbinden. Herr Prof. de la Veaux wird nach Maafsgab der Fa-

higkeit seiner Zuhörer, ) eine Einleitung in die französische Litteratur geben, 2) die besten Schriftsteller, sowohl Profaisten als Dichter lefen laffen, 3) Anmerknngen darüber diktiren, und 4 die Uchungen im Briefftst fortfetzen, dabey aber die vorher gegebene Muster nimmer vorweifen, fondern nur die zum Grund gelegten Gegenstände anzeigen.

Herr Prof. Uriot fetzt feine Vorlefungen über die französische Litteratur fort.

Die Anfänger unterrichtet in der italienischen Sprache Hr. Prof. Procopio nach feiner Sprachlehre, und wird den flärkern den Toffe oder Goldeni erklären.

Die Anfangsgrunde der englischen Sprache lehren Hr. Rentkammersekretarius Ffeifer, und Hr. Lieutenant von Steinheil; die geübtern werden sie Gosse Master Pieces of gnood writing überfetzen laffen, und dabey auch zum Reden Anleitung geben.

Die Anfangegrunde der deutschen Sprache lehrt Herr Mahl, und

Die deutsche Sprache sowol für Ausländer als für Deutsche lehrt Hr. Prof. Goris.

Hr. Profesfor la Molte wird ferner Anleitung zum deutschen Briefstul geben.

Hr. Prof. Striblin fetzt feine Uebungen im deutschen

und franzosischen mit den Fremden, und Hr. Erhard gleichfalls seinen Unterricht in der deut-

fchen Sprache iort.

#### Künfle.

In den fregen Handzeichnungen, wie such zum Zeich-nen nach Gips werden Hr. Hofftukkator Friederich, und Hr. Hofkupferstecher Necker Anleitung geben;
In dem Zeichnen rach der Natur Hr. Professor Hetsch,

Hr. Profesfor Muller und Hr. Galleriedirektor Profesfor

Harper; Im Pflunzen - und Thierzeichnen Hr. Hofrath Kerner; In den geometrischen und Architekturzeichnungen Hr.

Kabinetsdeffinateur diriot; Ebenderfelbe lehrt auch die Perspektiv für die Künft-ler nach der Methode des Pater Pozzo.

Hr. Prof. Haug wird feine Enzuklopadie der schönen Künfle nach eigenen Heften fortfetzen; die Theorie der Kunfle nach Sulzer, ingleichem die Literurgeschichte der alten Kunfler nach Paufaniar, und die Mythologie nach

der Bibliothek der fehonen Kunfte und Wifenfehaften lehren. Die bürgerliche Baukunft lehrt Hr. Hauptmann und Architekt. Fischer. in der Mahleren, unterrichten Hr. Hofmaler Prof.

Hetsch, und Hr. Galleriedirektor Profesior Harper; In der Kupferstecherey, Hr. Hofkupferftecher Prof.

Müller ; In der Bildhaueren Hr. Hofftukkator Friederich ;

In der Gurtnerey, Hr. Oberhofgurtner Scheidle.

#### Schreiben. .

Die Schönschreibung wird Hr. Erhard nach seinen zergliederten und unzergliederten Ableitungen aller gewöhnlich bekannten Schriftulphabete lehren, und die geübtern bey den Vorschriften , die theils die Kunft erklären, thells auf Verstand und Herz wirken, und bey den fremden Sprachen auch deutsche Uebersetzungen haben follen, nicht nur mit dem regelmässigen Zuge, sondern auch mit den nöthigen Vortheilen des Noten - und Geschwindschreibers und der Wortabkurzung bekannt machen.

Die Rechtschreibung wird er nach seinem Entwurfe lehren, und das Fehlerhafte bev und nach dem Dikeiren der Gellertschen freundschaftlichen Briefe, nebft deren franzöfischen Uebersetzung von Hn. Huber, und andrer nützlichen Sachen, sogleich berichtigen.

Hr. Reichmann wird gleichfalls in dem deutschen, und Hr. Mahl in dem französischen Recht . und Schonschreiben Unterricht geben.

#### In der Reitkunft,

ertheilt der Stallmeifter der hohen Carleschule, Hr. Rittmeifter Vifcher, Unterricht.

Zu den ührigen Leibesübungen, ingleichem in der Tonkunft, find für alle Iuftrumente mehrere Meifter an-

Außer diesen angezeigten Verlefungen werden auf Verlangen auch noch andre Kollegien, wenn fich eine hinlangliche Anzahl von Zuhfrern bei denen in jedem Fache der Wiffenschaften aufgestellten öffentlichen Lehrern melden wurde, in der hohen Carlsfchule gehalten ; to wie auch der hiefige Herzogliche Hof und die ubrigen Lokulumflunde den Studierenden aus allen Provinzen und Ständen zu firer Bildung fo reichliche Gelegenheit darhieten, dals illtern, weder in Abficht auf den moralischen noch phyfikul schen Theil der Erziehung ihrer Sohne, zu

ihrer ganzlichen Beruhigung etwas zu wanschen fibrig bleiben dürfte.

Cervantes, der berühmte Verfaffer des Don Quichotts, endigte auf seinem Todbette einen Roman unter dem Namen: Los Trabaios de Perfiles y Sigismunda, Historia Setentrional. Dieses Stück, dem schon Mayans, der Biograph des Cervantes, das Lob gab', dass es vortrefflich erfunden, und in einer nachahmungswürdigen Schreibart meisterhaft ausgeführt sey, wird da die Urschrift desfelben felten und faft gar nicht im Deutschland zu haben ift, und weil es in aller Hinficht verdient bekannter zu werden, indem warmes, anhaltendes Intereffe, feine Satyre und tiefe Blicke in das menschliche Herz, es eben fo ftark wie obgenanntes Meisterstück auszeichnen, von einem geschickten Mann, dessen Aufenthalt in Spanien ihn mit den großen Schönheiten der herrlichen Sprache dieses Landes bekannt gemacht lint', übersetzt und gleich nach der Ostermesse in unserm Verlag unter dem Titel: Die Abentheuer des Perfiles und der Sigismunda, eine Nordische Geschichte, aus dem Spanischen des Don Miguel de Cervantes sauber gedruckt herauskommen. Heidelberg, den 24. März, 1788.

Gebrüder Pfähler. Univ. Buchhändl.

Bey Krieger dem alteren in Gießen ift zur Leipz. Jubilatemeffe 1788. zu haben :

Von Ompteda Betrachtungen fiber die Materie der Senate, des K. und R. Cammergerichts, g. & 10 gr. Gedanken, Patriotische, über den Zustand der Juden überhaupt, 8. à 7 gr.

Die Wappen adelicher Familien find längft ein Geenstand der ausgebreitesten Aufmerksamkeit gewesen. Nicht nur zum Vergnügen haben viele fich Sammlungen angelegt, fondern es haben fich Gelegenheiten genug dargeboten, wo es fich gezeigt hat, wie wichtig und wie unentbehrlich in vielen Fallen eine richtige und genaue Bekanntschaft mit den adelichen Wappen fey.

Hoffentlich wird daher eine richtige und zuverlüßige Abbildung der Wappen, fo denen von Sr. jetzt repierenden Majeflut feit dem Antritt Hockst Dero Regierung in den Furfien - , Grafen - , Freuherrn - und Adelftand erhobenen Perforen und Familien beugelegt worden find, nicht unwill. kommen seyn, und ich bin erbotig, folche dem Publikum in fauber illuminirten Kupferabdrücken vorzulegen. Da ich keine Mühe und Koslen zu Anschaffung derselben er-spart habe, so kann ich die Versicherung geben. dass iedes Wappen aufs genaneste nach feinen wesentlichen Theilen, fowohl was die Zeichnung, als was die Farben und Metalle betrift, geliefert werden foll. Ich wähle bierzu den Weg der Pranumeration, und bin erbotig eine Anzabl von 24 Stück fauber illuminirt auf Hollandifch Papier in 4to, für einen halben Friedrichsd'or zu liefern. rapier in 400, int einen hauen fortzusahren. Die Pri-numeration bleibt bis ult. Juny c. osen, und wird die erste Lieferung im August c. ersolgen. Man kann sich dieferhalb an die Buchhandler Herrn Maurer in Berlin, und Herrn Felfeker in Nurnberg; an das Kaiferl, privil. Adrefs - Zeitungs - Cointoir in Hamburg; an die Churfurfil, Sachis, Zeitungsexpedition in Leipzig; an doe Intelligenzcomtoir in Hannover, an die Horren Leukart und Komp. in Brefslan, und auch an alle Pofismter wenden. Briefe und Gelder bittet man frey einzusenden,

Der Herausgeber.

Dor Verlaffer der vernünftigen und schriftmästigen Gedanken über den zweufachen Zuständ der Menschen nach dem Tode, welche zu Stendal 1'85 gedrekt find, ift gewillet, eine Schrift unter dem Titel: die Grundwahrheizen der chriftlichen Religion aus evidenten philosophischen Grunden hergeleitet, auf Subscription deucken zu lassen, wenn fich eine binlängliche Anzahl von Subscribenten anfindet. In feiner Schrift über den zweyfachen Zuftund des Menschen nach dem Tode hat er diese drey Wahrheiten der chriftlichen Religion: 1) Dass Hesus Christus Gost und Mensch ift; 2) Dass die Glaubigen eine ewige Gluckseligkeit und .3) dafa die Ungluubigen eine ewige Unfeligkeit nach diefem Leben zu erwarten haben, als bekanut angenommen, als Satze, welche offenbar im neuen Testamente enthalten find, an deren Wahrheit folglich die uchten Christen nicht zweifeln Da aber diese drey Satze von den heutigen neuen Christen immer mehr und mehr angesochten werden, fo ift in der angekundigten Schrift feine Ablicht, Selbige fo ftrenge, als Sutze, die keine mathematische Demonfiration leiden, bewiesen werden konnen, zu beweisen. Der Subscriptionspreis für diese Schrift, die etwa 18 Der Subrithiunspiele int ihre Staftit, mie etwa is Bogen fark feyn wird, föll ein halber Thaler (den Louis-d'or zu fünf Thaler gerechnet) feyn. Wer zehn Exem-plage nimmt, bekommt das eite frey. Es werden alle Hrn. Buchhändler Deufchlands gebeten, Subfcription darauf anzunehmen, und die Anzahl der Subfcribenten gegen Johanni 1788 den Hn. Buchhändlern Franzen und Groffe in Stendal bekannt zu machen, fich auch dieferhalb an den Hn. Candidaten Hencke in Braunfchweig zu verwenden. bis dahin gehet der Subscriptionstermin nur. Mart. 1788.

Der Herausgeber.

Der fängst erwartete ste Theil des Vogelschen Handbuchs, für angehende Aerzte, ist nun wirklich unter der Presse.

Franzen und Grofse.

#### Auffoderung an Edeldenkende für Verunglückte.

Seitdem die gute Stadt Ruppin das Unglück hatte, ein Raub der verzehrenden Flamme zu werden, fanden sich eile Menschen, den verunglückten Einwohnern auf alle nögliche Art Unterfützung zu leisten. Manche brachten, von ihren Slimenschen ausgedodert, auch ihr Scherflein, und mancher hätte vielleicht auch geren auch einem Vermögen etwas weniges beggetragen, wenn er sein Scherflein auf eine bequeme Art, der Entseraung wegen, ohne Kossen zu Stelle hätte bringen können.

Durch Veranstaltung eines Menschenfreundes ist man den Gedanken gekommen, keinen Beytrag für die Verunglückten anzunehmen, ohne den Gebenden etwas dassir behändigen zu lassen. In der Hinscht hat man eine angenehme Lektüre, zur Erholung bey müssigen Stunden, unter folgenden Tittel veransstaltet:

Antkloren, Schilderungen und Charakteringe, etc, welches fünber auf Schreibenpapier gedruckt, und mit einer zur Sache passenden Fignette verschen worden, woster man zum Besten der Berünglicken Ruppiner 16 Ggr. bezahlt. Die Nahmen der Besoderer sollen, wenn man es wünscht, vorgedruckt werden; man erwartet daher olche bey den Bestellungen deutlich geschrieben. Da, wo man den Ertrag abgiebt, kann man die Exemplare erhalten. Wer 6 fammler, bezahlt 5, bey 15 nur 1, bey größern Sammlungen wird man gerne die Freyexemplare verhältnissmäßig erhöhen.

Man kann in den vornehmsten Buchhandlungen, Postamtern und Zeitungsexpeditiouen seine Exemplare, so man wünscht, gegen Bezahlung von 16 Ggr. in Empfang nehmen. An benannten Orten wird man Exempiare erhalten können, als: im Angibung, Berün Braunschweig, Romen., Coffel, Dresden, Frankfort am Mayn, Göttingen, Gotha, Halle, Hamburg, Hannover, Königsberg, in Pecuffen, Leipzig, Luneburg, Nurnberg, Regonsburg, u. s. w.

4 Die Hauptbesorgung aber übernimmt das Königl-Prenftische Postamt zu Stendal in der Attenmark.

Nachstehende neue Bücher find in der Jubilatemesse zu Leipzig in der Weigel- und Schneiderschen Buchhandlung aus Nürnberg zu haben: Voits, J. P. Unterhaltungen für junge Leute 2ter Theil.

welcher die Künste und Handwerke enthält, mit 46

Deffen Schule des Vergnügens für kleine Kinder in 3 Klaffen abgetheilt mit Kupf. g.

Mentelle, Anfangsgrunde der Weitbeschreibung, oder der Astronomie mit Kupf. gr. %.

Neuer Beytrag zur nathrlichen Magie mit Fig. gr. 8; Neues Magazin vorzüglicher Predigten 3 und 4ter Theil, jeder zu 15 Bogen, 8. 10 Gr. oder Reperto-

rjum von guten Casualpredigten 15 u. 16ter Theil. 3. Neue Karte von Pohlen in vier großen Blättern vom Lieut. Uz. F. 1. 3 Gr.

Es hat fich eine Gefellfchaft auswärtiger Gelehrtes, welche fich deshalb fchon der gewisselne Korrespondens in und außerhalb Deutschland versichert lat, verbunden mit einigen einsichtsvollen Damen, entschlossen, eine periodische Schrift, unterm Titel:

#### Damenzeisung,

herauszugeben. Diese Schrift wird enthalten: 1) eine kurze Ueberficht der neuften politischen Merkwürdigkeiten, wobey man besonders Rucksicht auf diejenigen Ereignisse nehmen wird, welche die Damenwelt am meisten intereffiren konnen. Auch wird diefer Artikel in Abficht der Neuheit der Nachrichten, mit den besten hollandischen, französischen und deutschen Zeitungsblättern wetteisern. 2) Auffatze über verschiedene Gegenstände. 3) Gedichte. welche zuweilen in Mulik gesetzt, und mit einem Notenblatte begleitet feyn werden. 4) Kleine Erzählungen. 5) Anekdoten. 6) Eine wöchentliche Relation der neusten weiblichen Moden, wobey man auf diejenigen Moden Rücksicht nehmen wird, denen man eine etwas längere als achttägige Dauer versprechen kann, um einen Kupfer-flich, so oft ee ersorderlich ist, illuminirt, beyzusügen. Biographieen berühmter Damen. 8) Berichte aus dem Keiche der schönen Wissenschaften, Künste, des Theaters etc. und kurze Anzeigen von guten Romanen, Schaufpielen , und andern das schöne Geschlecht intereffirenden Schriften.

ten, und verfehe mich einer guten Aufnahme diefer neuen Wochenschrift.

C. A. Vulpius

Die unterzeichnete Buchhandlung, welche den Ver-leg der gegenwärtig angekündigten Wochenschrift übernommen hat, hat den als poetischen und dramatischen Schriftsteller fo rühmlich bekannten Hn . Sekretar Vulpiur, aus Weimar, welcher fo ebeu in unfre Gegend ge-kommen ift, mit Einwilligung aller bereits verbundenen Mitglieder diefes Inftituts zum Herausgeber und Redakteur dieses periodischen Werks erwählt, und wird eben so viel Sorgsalt auf die typographische Schönheit, als der Hr. Herausgeber auf gute Auswahl der Aussatze, verwenden. Auch erbietet man fich, in einer Beylage anzuzeigen, was auswärtige Handlungen won Modewaaren, Erfindungen etc. bekannt gemacht zu haben wünschen. Die Hauptspedition besorgt die kaiserl. Reichs - Ober - Post-Amts - Zeitungs - Expedition in Nürnberg. lich werden von dieser Schrift zwey Bogen in Oktav erscheinen Man kann auf allen Fosiamtern und in allen Buchhandlungen Deutschlands, hierauf Bestellungen ma-Durch die Postämter wird man diese Schrift woebentfich, durch die Buchhandlungen monatlich, mit einem Umschlage erhalten. Drey Monate oder 24 Stück, werden ein Buch ausmachen, welchem jederzeit ein Tiwerten ein Buen ausmannen, wennem jeuergeit ein zie telbiatt und Register begreifigt werden wird. Wer sich zu diefer Schrift engagirt, macht sich auf ein ganzes Jahr, auf 22 Monatsticke, oder 4 Bindchen, verbindlich. Das erste Stück erscheint im Monat September dieses Der fehr massige Preis ift für den ganzen Jahrgang, oder 4 Bandchen, vier Thaler im Golde, wovon die bine Hälfte bey Empfang des ersten Stücks des dritten Bandchens entrichtet wird.

Die auf diefe Schrift gemachten Beftellungen werden zu Auflang des Monats Auguft d. J. eingefendet. Man kann zu allen Zeiten antreten "es ist aber bilitg, das man alsdem die bereits erschlienenen Stücke mitnimmt, nutd den ganzen Preis bezahlt. Nürnberg, den 1 April 1888.

Felfseckerische Buchhandlung

In der Montagischen Buchbandlung ist von nnn an zu Regensburg und während dieser Ostermesse zu Leipzig zu haben;

Briefe des L. A. Seneka aus dem Lateinischen übersetzt, und mit den über diese Verdeutschung im Druck
erschienenen Urtheilen und einer neuen Vorrede,
herausgegeben von A. C. Kayser, Hochsürstl. Thurn
und Taxischen Bibliothekan. 3. Regensburg 1788. å
2. 287.

## II. Bücher so zu verkaufen.

Folgende rar gewordene Büher find zu Leipzig in der Jacobaerschen Buchhandlung zu haben:

Acta E. uditorum (et Nova Acta) ad Annos 1682 bis 176 cum omnibus Supplementis et Indic. 4. à 106 Rthir.
Zedlers großes, vollständiges Universaffexicon in 64

Bänden, grofs fol. à 75 kthir. : - 20. Th. in ganzen Franyband : - 54. Th. in Franzpapierband. Schauplatz aller Künste und Handwerker : - 13 Band in Er. c. à 36 Rtiff.

Neue Europäische Staats- und Reife - Geographie In 16 Bänden gr. 8. a 20 Rthlr.

Barre allgemeine Geschichte von Deutschland in 8 Pergamentbänden in 4. à 15 Rthlr.

## III. Antikritik.

In dem 28. Stücke der oberdeutschen allgemeinen Litteraturzeitung St. 217 finde ich eine Beurtheilung meines Werkchens über einige künstliche Geschlechter der Malvensamilie, deren Versaffer mit einer großen Selbstgenügsamkeit auftritt. Wer er auch unter den itzt lebenden Botanisten feyn mag. (und diess ist gewis fehr zur Ehre des Recensenten ) fo glaube ich nicht, dass seine Kenutniffe ihn berechtigen, mir zu fagen, was ich dem Publico zur Prufung vorzulegen habe oder nicht, indem ich weifs, das ich fo viel kritisches Gefühl besitze, dass ich mir diefs von niemand darf fagen lasien. Freylich find die Herren Linneisten auf ihr Willen fo ftols, auf andre, die nicht fo denken, fo herabschielend, das fie folbit glauben, ihr Bannftrahl muffe jeden anders denkenden vernichten. Aber sie irren sich außerordentlich, und die Macht der Wahrheit ist noch nicht so herabgewürdigt, das fie vor irgend einer Verbriderung fich zu fürchten hatte. Mein Bewussteyn, die Natur nicht durch irgend eine Brille eines Systemes, fondern durch mühfames Nachforschen fludirt zu haben, und noch zu Rudiren, giebt mir das Recht, die Wahrheit laut zu vertheidigen, und die bisher irre geführten Liebhaber der Kräuterkunde von Linnes Schriften zur Natur zurückzuführen; den hohnsprechenden Vertheidigern von Linne aber ihre Blüsen aufzudecken. Was der Recensent auch zum Lobe Linnes anführt, und wähnt, es fey jedem bekannt, der das A. B. C. der Botanischen Literatur ftudirt habe; fo giebt er doch zu erkennen, daß er eben hierin noch ziemlich fremd fey. Linne lobte Tourne-fort, Dillenius, und andre feiner großen Vorgänger öffentlich, und heimlich untergrub er fie dadurch, dass bevaher alles abinderte, was fie vortreliches und gründliches entdeckt und heransgegeben hatten. Ich bin-gegen trete nicht unter diefer Masque auf, fondern fige, wie ein deutsche Mann gesed herans age, wie ein deutscher Mann gerad heraus, dass die Ausführung seines eigenen Planes nichts tauge, und dass feine Genera Plantarum ein Werk voller Irrthumer fey. Und dies follen meine kanftige Schriften noch mehr beweisen, zu denen ich eine große Menge Bespächtungen bereit liegen habe. Doch dieser Receusent ist in tadel üchtig, dass er sogar den guten Theophrass seine Mu-tersprache lehren, nad ihm beweisen will, dass Trionum der Genitiv von Triones sey (denn dieser hatte zuerst Trionum, selbst Linne bediente fich dieses Geschlechtsnahmens in den erften Auflagen feiner Gen, Plant.) freylich war man bisher der Meynnng, Theophraft habe fein griechisch wohl verstanden, nun aber nach ungefähr 2000 Jahren werden wir eines anderen belehrt. ich fchätze es mir ficher znr Ehre, in fo guter Gefellschaft getadelt zu werden. -- Auch Hr. Beckmann hat in feiner bkon. Bibliothec immer etwas wider meine Schriften zu erinnern, und vergifst, das ein Recensent, der unter feinem Namen recenfirt, fich eigentlich felbft recenfire, Eben desswegen muffen kunftliche Genera von einer großen Bestimnitheit seyn, damit man die darunter zu ordnenden species desto ficherer und entscheidender festzusetzen vermag. Manheim d. 7. Aprill. 1788.

## IV. Anzeige.

Es find zeitler zum Ettern Recenfionen neuer Bicher, zum Theil von unbekannter Hand, an den Hirzusgeber der Allg. Lit. Zeitung eingefandt worden, wovon nach der Grundverfällung des laftlitets lein Gebrauch gemacht werden konmer, nach welcher felbft Recenfionen von Gelehrten, die keine Mitarbeiter find, nicht einmalaugenommen werden künnen, wenn se nicht zugleich als folche aufgenommen werden. Da wir denjemigen, welche sich weder genamnt, hoch uns eine Addrelfe angezeigt hat-

Dailzed by Google

men, unmöglich antworten konnten, fo halten wir es für unfre Schuldigheit, einmal wieder durch eine öffentliche Anzeige in Erinnerung zu bringen, dass es nach der dem Publikum einmal für allemal gegebnen Zusage unmöglich ift, Recensionen von unbekannter Hand in die A. L. Z. anfzunehmen. Wollen sich Männer von Kenntnissen und Geschmack als Mitarbeiter mit dem Institut verbinden, so werden fie, auch ohne Einladung, jederzeit willkommen feyn, wenn fie fich die, keinesweges lästigen, bloss auf die Aufrechthaltung und Vervollkommung des Inftituts abzielenden, Einrichtungen gefallen lassen wollen. Auf diese Weise hat die A. L. Z. schon das Gifick gehabt. mehrere vortrefliche Mitarbeiter zu erhalten. Beyträge von Recensenten aber, die fich selbst dem Herausgeber nicht nennen wollen, werden, wofern keine Addresse gemeldet worden, wohin man fie zurück schicken konnte, kanftig fogleich caffiret werden.

Jena den #5 April 1788.

Expedition der Allg. Lit. Zeitung.

Druckfehler in der Antwort auf Hn. Galletti's Antikritik im Intelligenzblatt No. 15.

```
Sp. 113. Z. 24 lies Vorwurfen ftatt Vorwissen.
```

39. 13. 2. 45 ties Commerce that e orangen.

116 Z. 31 lies Schuden flat Schuden.

2. 33 - gefeht - gefühlt.

Sp. 117 Z. 27 flatt den Seutsfen lies den Ueberreft der alten Herzogthumt Sachsen.

- Z. 7 v. u. ftatt Unrichtigkeit lies Unwichtigkeit. Sp. 119 Z. 13 v. u. ftatt Herzogthum lies Herzogthum Sachfen.

Sp. 121 Z. 16 ftatt Wieng lies Weing.

Druckfehler in dem Lectionskatalog der Universität zu Jena. Intelligenzblatt. No. s6.

S. P. 130 Z. 24 lies Werther ftatt Weber. - Z. 49 lies : Examinatorien über die Pandekten halten Hr. D. Weber und Hr. D. Volher; über die laflitutionen Hr. D. Eber.

132 Z. 2 v. u. lies Hr. M. Haller ftatt Ebenderfelbe.

Auch gehören in das gedachte Verzeichnifs der Vorlefungen noch folgende, die durch ein Versehen übergangen worden:

Zur Theologie.

1) Difputirubungen unter der Aufficht des Hn. GKirchenrath Doderlein. 2) Katechetisch - praktische Uebungen halt Hr. Superint. Oemler, der auch die Kasuftische Theologie privatifime gu lehren fich erbietet.

Zur Rechtsgelahrtheit,

a) Ueber die Institutionen lies nach Heineccius Hr. Dr. Eber.

a) Ueber das dewische Recht nach Selckow Hr. D. Husteland von 10 bis 11 Uhr.

| Deber aus drugten einem nach doch Hr. D. Schröter von 8 - 9 Unt.
| Deber das Kriegtreich nach Koch Hr. D. Schröter von 8 - 9 Unt.
| Deber das Kriegtreich nach feinem eignen Lehrbuch Hr. D. Werther von 1 - 2 Uhr, dreymal in der Woche.
| Die altere Geschichte der Kursucsten wird Hr. D. Hufelend nebst andern Gegenstanden der mittelern Stooten.

rechts unentgeldlich lehren.

Zur Arzneygelahrththeit.

Zur Arzneygelahrththeit.

Zur Arzneygelahrtheit.

Nicotai Scientlich.

2) Den Ceifus de medicina erklärt Hr. Hofr. Gruner öffentlich.
3) Die verschiedenen Arten der Aderiosse trägt Hr. Hofr. Loder öffentlich vor.

Die Hebammentunft lehrt nach Fried Hr. Prof. Halbauer von 1 - 2 Uhr.

Die gewöhnlichen Disputirübungen setzt Hr. Hofr. Gruner Sonnabends fort.

Ein Kraminatorium uber Haller Physiologie wird Hr. KammerR. Hellfeld halten.

Zur Philosophie.

1) Die praksische Logik trägt Hr. M. Tennemann nach Dictaten vor.

1) Die ber Anthropologie und natürlich Phologie lieft Hr. Hoft. Hermings öffentlich.
2) Ueber Anthropologie und natürlich Phologie lieft Hr. Hoft. Hermings öffentlich.
3) Die Rinieliung in die Geschichte der Philosophiertigt Hr. Host. Ulrich Dienstags und Donnerstags von 6-7 Uhr vor. Ebenderfelbe fetzt feine Difputirübungen Sonnabends von 2-3 fort.

Die Experimentalchemie lehrt Hr. D. Schencke von 10-11 Uhr.

Mathematik.

1) Die mathematische Encyclopudie trägt Hr. Kammerr. Wideburg nach dem Wolfschen Auszug vor, und beschließet die Mathematik fur Aerzte.

a) Die angewandte Mathematik trägt Hr. M. Fischer vor. Ebenderfelbe erbietet fich auch die gerichtliche Mathemetik zu lehren.

Zur Geschichte.

1) Die Diplomatik lehrt Hr. Prof. Muller um 9 Uhr.

Zur Philologie. 1) Die Catilinerischen Reden wird Hr. M. Korder Dienstags und Freytage öffentlich erklären.

Kameralwiffenfchaften. 1) Die Forstwiffenschaft lehrt Hr. Kammerr. Succow von 2-3 Uhr.

2) Die Technologie Hr. Secr. Lenz.

Encyclopadifche Vorlefungen.

1) Hr. M. Tennemann wird unentgeldlich die Einleitung in die allgemeine Gelehrfankeit lesen.

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 18.

I. Ankundigungen.

will in the first Hims

gral fee a market state to asbourt's car an arrive

In or and later. American Land Langer of a tip out then are not but

Ton Roufean fammtlichen Werken, neu überfetzt von C. F. Cramer, find nun die politischen Werke nuch fertig. Sie enthalten : ) Abhandlung über den Urfprung der Ungleichheit unter den Menichen. 2) Vom gesellischaftlichen Vertrage. 3) Betrachtungen über die Regierung von Polen. Sie koften auf Schreibpp, mit dem Bildnifs Rongean's von Henne 2 Rible. Auf Druckpp, ohne Kupfer 2 Rthlr. 12 gr. Der Ladenpreifs für alle 6 erfchienenen Bande ift. :- (Die übrigen Bande enthalten die Heloife) auf Schreibpp, mit zween Kupfern, von Chodowieky und Elenne 6 Rthir. 10 gr. auf Druckep, ohne Kupfer & Rthir. 20 gr. Pranumerationspreis war auf Schreibpp. 5 Rthlr. auf Druckpap, 3 Rible, 8 gr. Wer diefe 6 Bande noch far den Pranumerationspreifs haben will, bezahlt zugleich für die folgenden 4, welche den Emil enthalten werden, auf Schreibpp. 3 Rehlr, auf Druckpap. 2 Rehlr. 16 gr. voraus, Allo überhaupt für 10 Bande g Rthir, auf Schreibp. , und 6 Rehlr. auf Druckop. In Berlin wendet man fich an meine Handlung . Auswärrige an die Buchhandlungen ihres Orts , oder an die Postamter , und diese letztern an den Herrn Hofpoftfecretair Trübenfee allhier,

Berlin den joten Aprill 88.

C. F. Rellftab.

Bey Phil. With. Eichenberg in Frankfurt am Main ift herausgekommen und zu haben : . . . 1) Karl von Schonbach, ein Trauerspiel in vier Akten

von Friedr. Spach , 8, 87. 2) Dialogen über das neue Mainzer Gelangbuch, 2 Stucke,

8. 87.

2. 3

3) Sermon d' action de graces à l' occasion de la liberté du culte en ville accordee aux eglifes reformées à Francfort fur le Mein prononce par Jean Daniel Souchay \$. 88.

4) Dieselbe Predigt ins Deutsche übersetzt von Dr. Ioh, Friedr. Piel . 8. 88.

5) Kraffts (luft, Chrift.) Ermanterungen zum Lobe Gottes, eine Predigt an dem Tage gehalten, da die reformirte deutsche Gemeinde zu Frankfurt am Main ihren ersten Gottesdienft in der Stadt feierte, 8. 88.

. 6) Kurze Anleitung, die Peripherie des Cirkels geomeerisch zu rekeineiren, und den Cirkel in ein Quadrat zu legen , nebit einer Ausrechnung von der Verhaltuifs des Durchmeffers zur Peripheric des Citkels gehörig

demonstrire von einem Liebhaber der mathematischen Wiffenschaften , mit 1 Kupfertafel , 40 88.

7) Briefe über des Reichskammergerichtsftudium g. gr. Unter der Preffe ift:

8) Wahre Geschichte der kläglichen Abentheuer und des gahlingen Todes eines noch lebenden Domherrn? eigenhandig beschrieben und mit Akten belegt von dem Verstorbenen, welchem Gott troften wolle ! etc. 2 Bande; eine Ueberfetzung des Franzölischen Werks : Hiftoire veritable de la vie errante et de la mort fubite d' un Chanoine qui vit encore, écrite à Paris par le defunt lui - meme, Dieu lui faffe paix, publice & Mayence depuis fa refurrection, avec la filiation des pièces que fa fermete a fait naftre, le tout pour 1' infruction des juges du reverendiffime confiftoire metropolicain 1784 8.

9) Nachrichten aus dem Reiche des Aberglaubens, oder Beleuchtung .intereffanter Hexen, . Gefpenfter, . und Schatzgrabergeschichten, ein Lesebuch für Kinder in

drey Abschnitten, &

Das in mehreren deutschen gelehrten Zeitungen mit Beifall angezeigte Werk des Herrn Daignan Tableau des varietes de la vie humaine wird in der kunfrigen Michaelis-Melle in einer guten deutschen Uebersetzung im Beckmannischen Verlage zu Gera erscheinen.

Das Journal des Luxus und der Moden vom Monat April ift erschienen; und enthalt folgende Artikel: I. Ueber den Mode - Glauben ; If. Einige Schonheits - Mittel; fedoch nicht aus Paris; III. Mode - Neuigkeiten; 1) Aus Italien, ' z. Aus Frankreich ; IV. Ameublement; ein Englifches Studier - Zimmer - Bett. (Study - Bed.) V. Erklarung der Kupfertafeln; welche diefsmal liefern : Taf. 10. Zwey Romerinnen von der niederen und mittleren Volks - Claffe in ihrer neuesten Nationaltracht; Taf. 11. Eine Parifer Dame im neueften Demi - Neglige; Tof. 12. Ein Englisches Study - Bed.

Mit dem erften lul. a. c. kommt zu Rinteln in der Graffchaft Schaumburg eine neue, nach einem ganz befondern Plane eingerichtere theologische Literaturzeitung , unter der Aufschrift: Annolen der neueften Literatur und Kirchengeschichte heraus, dergleichen man bisher noch niche

gehabt hat : es wird davon woc'ientlich ein Bogen in Ochav ausgegeben. Der ganze lahrgang, welcher ohne das Regifter und Subscribenten - Verzeichnis aus 32 Bogen beftehet, find auch in der Folge noch immet die Stelle eines Theologischen Repertoriums feiner Zeit vertreten wird. foll für den außerit massigen Preiss von 2 Rehlr. Conventions - Munze, den Herren Subscribenten überlaffen werden.

Der Plan davon, welcher einen gedruckeen Bogen beträgt, kann in den lobl. Buchhandlungen und Politamtern eingeschen werden, wo auch Subscription angenommen wird.

Es werden alle Herren Verfasser, Buchhandler und Buchdrucker angelegentlichst ersuchet, Ihre hieher gehörigen Schriften, welche aber nicht alter wie vom Jahre 1787. feyn durfen, fobald fie die Preffe verlaffen haben, unter der Addreffe : An den Herausgeber der theol. Annalen, den Professor Haffencamp an Rinteln in der Graffchaft Schammhurz, oder an den Buthhändler Koeber an Minden in Weftpholen, der die Hauptcommission für die Buchhandlungen übernommen hat, gutigft einzuschicken. Sie werden nach der Zeitsolge ihrer Einsendung recensirt', und sollen auchwenn es verlanget wird, in kurzem zurückgeschicket oder, wonn fie beschädigt waren, bezahlt werden.

Königl, Preufs, Kriegesrecht (von Georg Friederich Müller, Kriegsrath ) neue mit einem Bande vermehrte Auflage, Diefes Weik haben wir in unfern Verlag genommen, und nehmen unter folgenden Bedingungen Vorauszahlung an.

1.) Das Werk wird in gr. 8, auf gutes Papier gedruckt in 14 Handen , jeder Bund enthalt weulgftens 2 Alphabete, und wird zur künftigen Michaels - Meffe 1788. fertig erfcheinen.

2) Die Vorausbezahlung ift 2 Rthl. Courant, nachher wird . " das Wesk 3 Rehl. koften.

3) Die Pranumeration ftehet bis kunftigen iften August offen', und die Prammerationsgelder werden Poftfrey gefender gidagegen werden die Exemplarien bis Leipzig und Berlin Frachtfrey geliefert. Pur diejenigen, welche noch baarer Einsendung keinen Schein verlangen, und uns in Berlin und Leipzig eine Adresse geben, wohin die Exemplarlen abzuliefern find, wollen wir die Ablieferung fogleich richtig beforgen. Diejenigen aber, welche Scheine bekommen, können die Exemplarien nicht eher erhalten, als bis fie die Scheine zurürkfenden. Ohne geschehene Baare Vorausbezahlung können die Exemplarien nicht abgeliefert werden.

4) Die Namen der Pranumeranten werden dem Werke vorgedruckt. Es werden daher alle Sammler erfucht, die leserlich geschriebenen Namen und Titel längstens im Monath luly 1788. einzusenden.

3) Diejenigen Herren, welche Praaumerationen famlen wollen, erhalten das rote Exemplar frey. Wir erfuchen belonders die hohen Chefs der Regimenter, auch die resp. Mitglieder des Königl Preus. General - Auditoriats. und der juriftischen Facultäten auf Königl. Univerfiraten. diefes zur Ehre der Preufs. Militarjuftizverfaffung gereichende Werk, bestens bekant zu machen, und wir werden deujenigen, welche Vorauszahlung fammlen wollen, befonders verpflichtet feyn. Es wird auch in allen Buchhandlungen, besonders in der Buchhandlung des hallischen Wayfenhaufes, Vorauszahlung angenommen.

Berlin im Merz 1788.

Petit und Schone.

Anfangsgrände der Landwirthschaft, besonders in Hinficht auf dur nordliche Deutschland, fur Anfanger uns praktischen Erfahrungen gesummlet, biete ich den Freunden, und besonders den Anfangern der Landwirthschaft, bis zum Ablaufe des nächstkunstigen Monats Augusts, auf Subscription an, und ersuche meine nachbenannten Gonner uud Freunde um die gewogene und gürige Annahme folcher Subscriptionen : zu Blomberg Hrn. Rentmeifter Wips perman ; zu Braunschweig , Hrn. Doctor Kaspari ; zu B# ckeburg, Hrn. Subconrector Stille: nu Frankfurth am Meyn, Hrn. Kaufmann Kaspari; zu Göttingen, Hrn. Studiofus Hinze; zu Hagenburg, Herrn Amtinenn Barkhaufen; zu Halberfladt , Hrn. Kaffirer Bennewitz ; zu 'Hameln , Hrn. Lieutenant von Soden; zu Hannover, Hen. Kanfmann Müller; zu Helmftadt, Hrn. Hofconfmiffer Hinze; zu Hildesheim, Hrn. Paftor Beyer; zu Helemienden, Hrh. Rector Panie; zu Horn , Hrn. D. Ziegeler; zu Kalm, Hrd. Rector Patzke; zu Lengo; Hrn. Rentmeifter Eberhard; zu Moge deburg , Hrn. Buchhandler Kreutz und die Panfaifche Buch druckerey; zu Osnabriick, Hrn. Paftor Lafins; zu Paderborn Hrn. Doctor der Rechte Bachmann; zu Peine, Hrn. Poftmeister Richelmann ; eu Pyrmont , Hrn. Leibmedicus Dunher ; zu Rinteln , Hrn. Profesfor Schröder f' zu Zelle , Hrn. Pattor Wiechmann und zu Jena, Hrn. Adv. Fiedler. Von eben diefen Herren werden dann die Herren Subferibenten die verlangten Exemplare, fogleich nach der Leipziger Michaelismette diefes Jahres, gegen Zurücklieferung der Subscriptionsscheine und der Bezahlung von 12 guten Groschen für ein Exemplar, empfangen; hiernschit aber die Kanfer jedes Exemplar nicht geringer, als für 16 Gr., bekommen.

Siegersleben, den 8 April 1788.

Kaspari, Fürftl. Braunschweig - Lüneburgischen Oberamtmann dafelbit.

Auf Befehl eines Königl Preufsischen hochstpreislichen General - Ober - Finanz - Krieger und Domainen - Direktoriums, habe ich verfasset -

Forfthandbuch (als theoretisch - praktischer Lehrbegriff famintlicher Forfterwiffenschaften.)

Mit Genehmhaltung und ohne Beitritt des höchften Forft -Departements wird gedachtes Buch für meine eigene Rechnung als ein freies Produckt, unter Konigl. Preufsischen und Churfurftl, Sachuschen Privilegien auf Subscription bis, zum 12 Sept. d. J. ohnsehlbar in nachster Michaelis- Meffe erishei-

Diefes, bereits unter der Presse befindliche, für Kameraliften, hohe, Ober- und Unter Forfibediente bequeine, hingegen für Guterbefitzer, Oekonomen überhaupt, und alle dem Forftwesen fich widmende Personen in - une aufserhalb hiefiger Lande - instruktive, in mancherlei Absichten auch gemeinuntzige kleine Werk , enthalt:

"Othe der hokern Forttwiffenschafe unm Grunde biegende) and abgemeffene; a reine Lehie "den erforderlichen. Forfter-

Kenneifffe insgesumine ; oder ider igeschickeen Rimeen Forfiverwaltung . zum 'Aufang aligemeiner Verbefferung Es wird in überfichtlicher Ordnung, in einem, jeder Kluffe von Lufern angemelienen Vartrage, zuglrich, die siellen Pie-

Aem gerade nothwendigen Hulfswillenschaften feihft wurd ger, wird den Genius abfielem gunben Armidalishen verab briedie Subscribenten erhalten die Exemplare anf feines Par pier gedruckt , und auf schen das Eilfie fray. Diejenigen,

deren Addressen bis zum 12 Sept. eingehen, follen dem Werhe vorgedruckt werden. Die Buchhandlungen welche Commiffion gehrnen, geniefen gewöhnliche Vortheile statel mi Tegel bei Berlin ... den 6 April 1788-1- J e it 'a'mi

mart rois . . . . . shan co. F. A. Law, Burgadorf Long .B ar. m. 1 Konigl, Proufs, geheimer Forftrath etc. design to be self-in staged the new fully board from Cells.

Da mein verftorbener Eheman , weil, erfter Prediger an der hiefigen Heil. Geiftkirche, durch fein leztes dreijahriges Krankenlager verhindere worden, die Herausgibe feiner Predigten fortzuserzen; fo bin ich gefonnen , einen Band feiner noch ungedruckten voraliglichften Reden auf meine Koften drucken zu laffen; wenn ich mich durch eine hinlingliche Anzahl Pranumeranten in Ansehung der Koften gelichert weils. Ich glaube hoffen zu durfen , dals das Publicum , und infonderheit die Freunde des Seligen, diele Sammlung mit eben. dem Beifalle aufnehmen werden , mit welchein fie die bereits. von ihm erschienenen aufgenommen haben, und ersuche da-her diejenigen welche diese Samuilung zu bestezen wunchens mit Auseige ihrer Namen, welche vorgedruckt werden follen. 1 Thaler 8 Grofchen, einweder an diejenigen welche lich zu Kollekteurs bereitwillig finden zu laffen, die Gute haben. mogten, oder au mich Unterschriebene, pollfrei vorans zu bezahlen. Diese Vorausbezahlung bleibt bis Michaelis d. 1. offen, und die Ablieferung der Exemplare wird fparftens zur Neujahrunaffe erfolgen; den refr. Herren Kollekteurs aber. word die fammtlichen Freunde des fet Verfatter, welche, fich mit diefem Geschäffe zu befatten, die Gute haben, wollen. berechtiget und dumm erlucht werden , wird das tote Exemplar unentgeltlich augeboten.

Magdeburg, den 1. April 1788.

Total to di le to alea de eng de Appendix a les la les we and on a configuration geborne Grots. film (C'iddi), a d aapé<del>mina dan</del> Steamere fablishin

In der Vaudenbrek - und Ruprechtifeben Buchhandlung and in der Michaells - Meffe 1787 , wird Oftermeffe 1788 folgende neue Bucher fertig worden, fints . .....

Arnemann, J. Commematio de aphris ert. g. maj. 6 Ggr. Beckmanitt . E. bkonom. phyfikat. Bioffothek, ror B. ts und 29 St. 8. to Cgf? sib ab ab an an an

Beyerige Bur Ockonomie etc. " tir The gr. &

Bahmers , G. W. Magifzin fir flas Kirchenrecht etc , rr B. 3 Stucke, 2r. B. ts. tr. 25 Str ge. B. 2 Rible: ra Ger. \* de Colom , f. Principes de la langue francoife, 8: 14 Ggr-

Engel .. K. Che wir werden um wieder feben , 21e Ausg. 8.

" ber fonden " P. r. Men than the day of an entered better

Let also have a fault more and performs with a

-i au - der Nuchreng hievon, befondere fur Befierer der er-" fen Aungabe 8, 4 Ggr. 1901 - 2 81175

. Flatt , ju F. commentatio de Deitate Chrifti , 8. maj. 8. Ggr. Getterer , J. C. Abrifs der Genealogie : gr. 8. 12 Ggr.

Hafelberg ; P. de partis confraternitatis prolutio , & maje gie Ggris 1715. a mid

--- Jurittische Bibliothek, rs St. gr. 8. 10 Ggr. -: Haverfauer, A. C: Vertheidigung der Plinifchen Briefe über and d. Chriften gegen D. Seinfer 8. 8 Ggr. John . ett ...

. Heineceil , J. G.1 elentenes juris cive fecfind, ord? inft. cura Hoepfneri, g. mat. i Rebir. 1 200 .....

Heinre, J. Mich. opufenla, S. 18 gr. Hollmanns, S. C. Fragment einer Geschichte der Univerfi-

the Göttingen ; gri & & Ggr. Lefs. G. Handbuch der Moral, gr. 8. 1 Rthir. 4 Gge.

Ludwig Ernft, Herzog zu Branuschweig, ein Actenmassi-ger Bericht &c. v. A. L. Schlozer, ste Ausgabe, gr. & 2 Ribr.

Malling; Ove , Gedachnisrede über louch, Mich, Genis, g. d. Dan gr. Kiobenhaven, 5 Ggr.

Michaelfs , I. Day, Einschung in die Schriften des ueuen Bundes, & Binde, 4te Vermehrte Ausg. 4. 6 Rthr. Zufärze und Veränderungen auf diefer Ausgabe, die

fie vor der drittete voratis hat, 4. 1 Rehir, 12 Ggr. - Uebersetzung des A. Testam. mir Anmerk. 4ten Th. -

ate Halfte , ate vermehrte Ausg. 4' 18 Ggr. - neue oriental exeget. Bibliothek, 4r . sr Th. 8.

20 Ggre die 19 din geling German, edfe. AV. auch & beit maj 1 Rehle. 8 gc. gibiari. - tabulae jugia publici, fynopticae, edit, Ilda aufte

pet ten acidit, I can feyerich as a cars Roled - Gedanken über die im der Stadt Furthenen geftattete kathel, Religionsulying, 4 Ggr.

- Verfuch einer Gelehrtengesch, von Gertingen , ar. Th, v. 1765 bis 788. mit 6 Kupf. gr. & 1 Rthlr. 18 Ggr. Raffs, G. C. Abrifo der allgemeinen Weltgesch, für die Iugend &cc. 3r Th. 8. 12 Gr.

Scharfs . 1. Heiste, Recepte über verichiedene Garringen numvon Farben vi te Stu Se 2 Gri . S all ample to

. Schlichthorft, Herth, geographia Homedie: praef. Catte-

Schlözerr, A. L. Stanttanzeigen, cos bie 45t Heft, gr. & etc 2 Rithfret 15 -Ggrafel . 's et . . . . . . . . . . . . . Schutelver, F. A. de probabilitette vigne ejusque ufu foren-

"Trendelenburg, F. S. A. de movie Sanli, & maj v Ggio

#### at the wife thereaft to of the land sprift will er G''r milwogaM, darte Beck, a . ei-

Beckers C. L. Stücke allerley Art für Kenner und Liebt burdaber der Claviers &tr. 225 (machille Kenner und Liebt eganti-flak nu ffelinglag sei neh neh neu eile in bien ....

O refer ties und Bucher fo zu verkaufen ne rete. leren ia ren den Geilt after

In dem Kunftverlag des unterzeichneten, find folgende Kunftwerke, Unmittelbar, bey ihm, zu heben : 111 1) Joh, Jac. Scheuchzere Physica facra, in 76x Kupfertafeln , mit lateinischem und deutschein Text , 4 Tomi,

in Real - Folio , fur 100 ft.  s) Biblia cum figuris, biftorias in soo amulis, à perisiillmis artis chalcographicae, piris a acc exculats, repraedentantes in mulia, addin applicatione pipto, of in in Real - Folio.

3) Riblia cum figuris, quae exhibent bistories faceres, in 4to cum 370 Foliis, nulla addita explicationese pro

4) Tobise Mayeri Atlas Mathemaricus, 60 tabulas admitiners, fol. gransurfus, impreffo, cum chartificaibus grupanicis, agre excuss, pro 11. 8.

Augsburg den 29 Marg 1788. . . . if all com

"In der Meerbrandischen Buchhandlung zu Tübingen wird um den halben Preiss gebunden und auch gur conditionirt verkausst; 1) Schlözers Briefwechtel. So Her necht Reg. gr. 8. in 10 Pape Banden 12 B. 2) Schlözers Syarssanzeigen 34 Heft gr. 8. Pap. B. 33 H. 3) Hamburger politisches Journal aus Jahr 1783, 84. 85. 86. 87. Der Jehrgang a 3. B. michin is B. 4) Kircher Concordanciae Yet. Teit. graecce 11, 7, in 4 Franks 1697, A. 5. Ridte, "...

## III. Nachricht

"Da Endesunterzeichneter sich nicht geni fremde Arheit unterschieben läte, o glubte er, sich sowich aswielbit den Herrn Verfaller des Erwa für Ordens und "Nicht - Ordenstaut ett. es schuldig zu seyn, det hie und "de herungsehnden Sage, das se ger der Verfaller der "gedachten Schrift, hiemit seyerlich zu widersprechen. Eistensch den gen April 1788.

Ernst August Anton von Gochhaufen.

B. S. wirkl, geheimer Chimier Rath.

# W. Antikritik

- Won : der ... Impartialient des verlerielichen Directoriuins der allgem. Lit. Zeitung durch echnante! Proben überrengt, bictes man dasselbe geflisendlichft, folgende Beantwortung auf die No.19. S. 199. von 22. Jan. a, c, befindliche Hyperrecenf on über den 1 Th. des Buchen Anch etwas fur Ordens - und Nichtordens - Leute etc. (da in den folgenden Blüttern : über deffen 2 Th. nichts gefagt worden ift , fo wird wohl deffiber diefer nemliche Dunft - richterische Stab für gebrichen gu achten form ! ] in des machite Blat beliebtenft eineurlicken. Wir bewundern allerdings Rec, tiefe, in irgend einer erhabenen unbekannten Gilde etlernte. Gnofis, diefes Buch, das eigentlich nicht in den O, Geift, fondern blos in die moder nen literarlichen, fittlichen etc. Marafmus Ulufionen, und aberhaupt in alle von bon ton aufgestellten Aufklärungs Posaunen mie Linbefangenheie eingehert nicht dem die Ent-haltung etc., die mit besonderem Lauren den Geift aller O. Weybe Schlingen ftelle, als Zwillings Brader eines Patier zu in ero duciren. Wir konnen dabey nicht bergen, dals une bey Lefting diefer, üble Sentationen bewirken follenden Qda-

Grocenfion ( Rec) als einem fiefen Vereiner der Bibel, ins Ohr gefage!) Apok. VIIII, 10 einfiel; wenighens ift der Schwanez feiner Recention (allen Kaferfammler Genies merkwardig!) besonders giftig um geschienen, weil er es zue Chamkteriitik des Buchs macht, dass einer der darinnen aufgestellten Ordensverwanten unr großen Breude der übrigen in die milirifehe Unionierie, Wer diefen Schluftfant, it und den int den Vordarfitien gerioffenen Ttyperillaminirten Wergleich, eriell get , wird den Genius des Rect erkennen ; and die Fakel der Wahrhefe deffen Vaffeluden Freigen eingegen fetren. E. wird zwar diefe jedein üchten Luthermer fehon mis Achtung für Half bird Luthern refpekenble Union, fo wenig wie une, nicht einer Montens, geschweige funt Monden mit leinem Stachef zu beschädigen vermögen, (denn welcher Selbfiprüfer irgend eines Buchs kehre fich wohf an das Schellengeraute irgend eines recenfirenden hudfvidumus diefer Act?) aber man fieber ! welcher fanberen Nunngen und Schnurren ein R. durch Betrug feines eignen Herzens fähig feyn kann. Unbefangeue Wahrheit der Sache, das nur allein ift es, wat ihn auf das Hirn drückt. War er rulig deheim in felliem literarifch rauchenden Abytsus bleiben, fo wurde ihm der Muthwille hicht angekomman feyn, der Fakel gerade entgegen zu schnurren. Er durfte ja nur des ihm in der Folge witzig angebracht scheinenden nicht anch fich bedienen, To komnte er unter unschuldiges Buch eben fo leicht mit den clavicule Salomonis, mit Dr. Faufts Hollenzwang, und zugleich mit Jefus Sirach vergleichen, defsen Cap. XXVIII ihm wohlweiß-Ilch gerathen haben wurde, feinen Kopf in Salvo zn erhalten Vielleiche wollte er mit feinem Vergleich den Zuschnitt da. hin treffen : daß mein Buch eben das faubere Schickfal haben durfie, wie die Enthullung etc , von vielen einlichtsvollen und einfichtslofen Recenfenten - erotz des fo Schnell son Rom aus herzungegebenen Auffchlufter und Vertheidigung der Enthal ling etc. und erotz Luthers Hulle unter dem Motto: hier fteh' ich ; (auf Pappier !) ich kann nicht anders !" - bis zum lleerarifch aufklarenden Aequinodium recenffre zu wer den. Es ift nichts geduldiges wie das Pappier. Mag feyn! il four vivre e faire vivre. Dafa aber R. durch feifie genngte - (er erkenne untre Decenz fur fein gebrauchter durchdur! - ) Vergleichung den Ton anzugeben fich ermachtige. falle ihin fein Urtheil auf feinen Kopf. Rifuin teneath amici. Dass man auch übrigens mit ihm nicht ins Detril gehen kan noch mag, wird das aufgeftellte Synonlinum von feiner recensirlichen Individualität fo gut als auho die Urfach erklären, warum wir wieder den Redegebrauch das Wort: Schwarm, fehr schicklich und angemeffen für: Schwärmerey substituire gehabt zustaben nas erlaubten. Es geht mit den Recenfionen zum Theil, wie mit den Quids in Loudon. Es komt nicht. jeder Lefer daran, und viele werffen fie ad looum .. Wir find oberzeugt, das wie auf feine an wenig und za viel im Grund also wichts fagende. X Recention aus Hochachtung für Publikum und für die allgem. Lit. Zeitung alles gefagt haben werden , weng wie mit Buffer ihr das Monument

of being cheated as fo cheat. der Verfasset.

DEUCRFENLER: Noch ist zu dem in No. 16. des Intelligenzblatts abgedruckten sensichen Lectionsverzeichnis S. 132. Z. 27. zu bemerken, dass nicht Hr. Pros. Fabri, sondern Hr. Pros. Muster über die deutsches Alterntäuer lieft.

der

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 19.

## I. Ankündigungen.

Von der historischen und gegraphischen Mosienhyschrift der Herten Profest. Fabri und Hommerdörfer ist das May. und Jemissifikä sterig. Diese einstalten unter andern Unpartheyische Beautwortung der Frage: Soll mon die Türken aus Europa jegen? – Peretrus Bemerkungen auf einer Erfest durch Fromkrich 1737; Undenk der Britten gegen Carser; Etwas von Peter Leopold, Grossertung von Tofkenn Fahrlicht und Mompfoltwietet in den Grasschaften Tekensburg und Lingen, wie auch in der Provinz Meur; Friesssche über Außen des Queis- Kreises in der Ob. Lausste; straissische Fragmente über Hessen Gelich Ankanden von der Kaisferin Katharina, II. von Rusland; Die Eroberung Belgrads im J. 1717, ein Bruchstück aus der Geschichte des Prinzen Eugen; Von einigen im Meklenburgischen ausgefündenen Allerthümern.

Das im vorigen Jahe zu Paris erschienene Werk des Chevalier D' Ohsson :

tableau general de l'empire Othoman,

siß dowohl in Frankreich als in Deutschlaud mit allgemeinem Beyfall ausgenommen worden. Es verdieut dieten Beisal um so mehr, je mehr sich sowohl in Rückliche des Gegehandre als der Ausführung alles vereinigt, dieses Buch zu einem der wichtigten und für den philolophischen Gerichiches forscher unentberlichsten Werke zu machen, die sie lange erscheinen sind. Die Othomsnische bisher fo wenig gekannte Nation, erscheint unter dem Finstel des Chevolier D' Onssian ganz andern Farben, und wer die von ihm so glücklich überwundenen Schwierigkeiten kennt, eine so wichtige Nation, in allen ihren verschiedenen Beziehungen eren zu schiehen, der wird dem Versfässe sich nicht aus erspilichere fühlen, daß er der Welt ein 6 aussührliches und klasissches Werk zu seben, unternoumen hat.

Eindes unteresichuete erft kürzlich neu angelegte Drackerey, glaubt daher dem Publicum einen angenehnen Dienst zu erweifen, werm sie diese, wegen der äuserst prächtigen und mit vielen Kupstern gezierten Augabe, 60 kohbare Werk in einer guten deutschen Ubersferung gemalisfert. Denn ein Autzug, sey er auch nöch 60 gut und zwerkmäßig eingerichtet, wärde doch immer Stickwerk belieben und zu einer genauen und vertrautern Kenntuis des geschilderten Reichs und seiner ganzen Verfaffung nicht hinlanglich seyn. Sie hat den Glöck gehabt einen Gelehrten zu anhen, der die dazu nothige Wilfenschaft in einem vorsöglichen Grab befürz und diese Arbeit auch der Gewänsten willen, sondern zu

Bereicherung feiner eigenen Kenntniffe in feinem Lieblings. Fach, gütig übernommen hat. Da übrigen schon ein großer Theil des erften Bandes überfetzt ift und eheftens unter die Preffe kommen wird , auch alle Anstalten getroffen find , daß die folgenden Bande, fo wie fie erscheinen, ohne Koften zu Schenen, dem Uebersetzer zugesendet werden, fo kann das Publikum auch die möglichste Beschleunigung sich versprechen. Endlich wird man dieses Werk in einem Preiss liefern. der fo billig als möglich und dem unbegüterten Gelehrten und Liebhaber gewiss nicht zu hoch ift. Man hat gros Octav. schones weißes Druckpapier und eine gute angenehm im Aug fallende Schrifft, dann aus den vielen Kupfern des Origintals nur ein oder das andere, welches zur Erläuterung nothwen. dig ift, gewählt. Diese sollen zwar nicht mit dem glänzenden Grabftichel eines Französischen Meifters, doch eben fo treu geliefert werden. Denn wenn man aufrichtig feyn will, muss man gestehen, dass der größte Theil der Kupfer des Originals, mehr zur Verzierung als zur Erläuterung dient. Auf diese Weise wird ein Folio Band des Originals in einem mangen Octav Band um den außerft billigften Preis geliefert werden, der alle Speçulation der lauernden Nachdrucker vereiteln wird. Auch hat man dafür ein kurlachs. Privilegium erhalten man wird überhaupt davon zu feiner zeit noch nahere Nachricht geben.

Bayreuth , 1788. Zeitungs . Druckerev.

Inter praccipus Germaniae Secrae unonaments merito namerandae veniunt Sancti Bonifacii S. Maguatimae fedit Archiepiropi' et Martyriz epifiolae; testantur enim abunde, quana horrista fuerit facculo VII et VIII. ecclefiarum Germaniae facies, quanque necessium, ut excinerarur Vir zelo religionia plenus, fortis in proello, qui expugaret idolomeniam, eradicaret vepres et dumeta superstitionum acque efformaret operarios, qui aberrantes reducetent, redudosque in senita fulutis retinerent. Grandi huic negotio destinavit Deus Winfridum ex Angila, stilchum desi Bonissicum. Is mitettur ad graedicandum Germaniae populis Evangelium, ad docendum stama dostriama, ad fucciedenda Jovia rabores, ad plantandum et irrigandum seinen verae fidei, Deo daute, incremen-

Epiflolze praefentes labores Bonifacil Apofiolicos ab an. DCCXVI. ad an. DCCXV. conflastifilme fusceptos, Verbum Dei diffeminando per Haffiam, Erhetdeliam, Saxoniam, Thuriogiam, Frisam, Galliam et Bavariam, Sueviam etc. caudendo Epifcopia et ecclefias erigendo Bavariam in quartor Epifcoparta dividendo, Synodos per anumum binas celebrando etc. non folam innunnts fed et plurima

Christianne religionis dogmata, nec non uficatam hoc sevo ecclefine disciplinam, ut in ipso prolixius opere fumus demonstraturi, comprehendunt. Triginta circiter epistolas vitae Bonifacianae inferuit Othlonus. Priori demum faeculo Jacobus Gretferus in Academiae Ingolstadiensis Bibliotheca reperit exemplar Epistolarum septuaginta et ofto in Coenobio Sponheimenfi a Novitio monacho justu Trithemii Abbatis an, 1497, descriptum, Aliud exemplar centum et septemdecim epistolarum in Caefarea Vindoboneufi Bibliotheca invenit Piftorius fcripeis, disputationibus aliisque laboribus literariis longe clarissimus. Ex his ambobus unum confecit Nicolaus Serarius et epistolas centum quinquaginta et unum Magontiaci an. 1605, typis Balthafaris Lippii defcribi fecit. Hae ipfae Epiftolae cum notis Serarii infertae funt Tomo XIII Bibliothecae Maximae Patrum a pag. 70 - 160.

His omnibus feliciori effe licuit Reverendissimo et Illufiviffimo DD. Scephano Aicxandro Würdtwein Episcopo Heliopolensi , Suffraganeo Wormatiensi , qui nactus Codicem pergamemun in Bibliotheca Metropolitanae Magontinae affervatum ab antiquitate venerandum, enjus characteres folii primi aere incili politi in fronte huius libri eundem refernnt ad faeculum nonum. Auxit inde numerum epiflolarum ordine chronologico, quantum licuit, dispositarum et notitias eo pertinentes, cisdemque adjecie notas historico criticicas et Lectiones magni ponderis variantes.

Bibliotheca Carlsruhana noviffime e Codice epiftolarum S. Bonifacii pergameno subministravit tres ultimas epistolas Leonis PP. VII. ad Fridericum Archiep. Mag. Agapiti et Iohannis PP. XII. ad Willihehmun Archiep. Mag. etc. Plura de hoc opere dicere vetat modeftia Revereudiffimi Domini Editoris, qui ampliora promiffis praestare cou-

fuevir.

Opus hoc Societas Typographica subscripta initio Novembris futtiri exhibebit. Textus iisdem quibus principium anmunti-rionis separatim distribute et notae minoribus litteris excadentur, ac praeter yaginam primam e vetufto illo codice manuscripto Bibliothecae Metrop. Magout, aeri imprimendam, addentur alia ornamenta typothetica, Opus ultra quatuor Alchaberha et dimidium comprehendet. Forma erit folii, carta eadem quae annuntiationis, pretiun pro illis, qui nomina sua profesti fuerint, quatuor floreni Rhennui: pro iis, qui petierint etiam exempla in carta optima (quae a Poftis nomen haber) quinque florenorum pretio imprimentur, Nomina usque ad Kal, Julii profiteri licet, cumque pauca exempla ultra profitentium numerum excudende fint, rogantur ii, quibus nomina colligere placuerit, ut haec ipfa nomina, in fronte operis imprimenda, ad D. Krutzer Reverendifis-Capituli Metropolitani Mag. rationum Revisorem mature mittant.

Primi DD. Profitentes prima, uti fas eft, exempla aeri incifa accipient. Quapropter nomina Subscribentium flatim a die subscriptionis in ferie perferibentur.

Nomina colligentibus pro opera fua deni e centenis floreni concedentur.

Magontiaci XIV Kal. Apr. MDCCLXXXVIII.

Societas Typographica,

Endesunterzeichnete Buchdruckerey, welche schon in der Jubilate - Messe 1787, einen Band eines vom Herrn Konrector G. T. Gallus zu Kroffen bearbeiteten Handbuchs der Brandenburgischen Geschichte lieferte, bittet ein lesendes Publikum wegen der verzogerten Fortsetzung um Verzeihung ; überhaufte , aufferordentliche Geschäfte hinderten den Herrn Verfaffer au feiner angefangnen Arbeit. Beruhigen fie fich alfo nur, Hochgeehrteften Lefer, bis zur nachsten Michaelismeffe, wo der ate Band veliefert werden wird, Um das Publikum einigermaßen zu verfohnen, bieten wir den aten und aten Band dieles Handbuchs unter folgenden Bedingungen auf Unterzeichnung an. Der Laden - Preis vom aten und aten Band, von denen jeder wenigstens z Alphabet auf Schreibpapier ftark fevn wird ... ift I Rthfr. . fo wie vom erften. Die Herren Subscribenten follen aber jeden Band für ift gr. erhalten. Diejenigen Herren, die fich des Subscribentenfammlens gefälligft unterziehen wollen, wozu wir einen jeden ergebenft ersuchen, erhalten für ihre Bemühungen auf 6 Exemplare eines, auf 15 drey, anf 30 vier, auf 30 fechs umfonft. Briefe und Gelder bittet man fich postfrey aus; Dagegen wird man die Exemplare pofffrey bis Berlin, Breslau, Halle und Leipzig fenden. Die Namen der Herren Subscribenten werden vorgedruckt. und der Termin ift bis bis zu Ende des Iulius offen.

Sorau in der Niederlaufitz, den 23 Marz 1788. Winklerische Buchdruckerev.

#### II. Bücher so zu verkaufen.

Hortleders Handlungen und Ausschreiben etc. des h. R. R. item : von der Rechtmässigkeit des Schmalkaldischen Kriegs, Gotha 1645. fol. 1 Louisd'or. Nahere Nachricht giebt die Expedition der Allgemeinen Literatur-Zeitung.

#### III. Audionen.

Die auf den 5 May dieses Jahres angesetzt gewesene Auction der von meinem feeligen Vater dem Geh. Juftig- . Rath Haberlin hinterlaffenen Bibliothek, wovon fich eine ausführliche Anzeige in dem Intelligenzblatt der Alle. Lit. Zeitung von diesem Jahr Nro. g. finder, kaun aus verschiedenen Urfachen nicht eher, als am acten May ihren Anfang nehmen. Bis dahin werden alfo Auftrage auswartiger Bucher - Freunde noch immer zu rechter Zeit eintreffen.

Helmftädt den 21 April 1788. Dr. Carl Friedrich Haeberlin.

Den 3cren Juny 1788, foll zu Marburg eine auseinliche Buchersemmlung aus allen Theilen der Wiffenschaften öffentlich versteigert werden. Der Caralog ift daselbit bey dem 1frn. Präcepter Uluer, als gewöhnlichen Auctionator, und in der nenen Akademischen Buchhandlung zu haben, die fich auch Commissionen für andere anzunehmen erbieten. - Die Bücher find gut conditionirt. - Die Zahlung geschieht in Louisd'or à 6 Rthir.

In Meiningen wird den Igten Junius eine Bücher-und Kupferflichsammlung versteigert, unter welchen verschiedene selne Sachen vorkommen. Unter den Büchern befinden sich:

Histoire genealogique des Maisons de Dreux, de Bar le Duc, de Luxembourg etc. parAndre du Chesne Paris

1631.

Giardini (Joh.) Promtuntium artis argentariae 11 P. Rom. 1750. gr. fol.

Die Bibel: mit Auslegung und saubern Kupfern. Lüneburg, gedruckt durch die Sterne. 1672.

Universus terrarum orbis calamo delineatus, autore Lafor a Varea. 2 Temi. Patavi. 1713. fol.

Hoynck van Papendrecht Analesta Belgica. Hague Comit. 1743. 4.

Antonii Matthaei Analecta veteris acvi. 5 Tomi Hagae Comit. 1738. 4. und

Die Merianischen Tepographien vollständig und in einzelnen Theilen und andre kottbate und seltene Warke. Die Kupferische find fitt lauter Originale. Der Katalog ist in der Expedition der Allg. Lit. Zeitung und aus den Pofstantern zu haben.

## - IV. Preisaufgaben.

Prämium ab Academia Scientiarum Imperiali Petropolitana
publice propositum.

Aufpiciis Augustee Catharinae II. Littetarum atque Artium Protectricis Meximae, Academia Petropolitana, diregente Illustefilma Frincape Dofothora, Augustea ab intimis cubiculis et Ordinis Sanctae Catharinae Equite, problema fequent pro publico anni MDCCLXXXVII. praemio propolitarat.

Si quis Cometa tam prope ad Terram accederet, vt

1) Quaenum in motu globi terragnei inuequalitates inde

2) Quaenum phaeuomena in Oceano forent expellanda?

Denique: ,
3) Onomodo utrumque corpus post exercitum actionem cursum

funn fit profeentarum?

Cum autem hoc de argumento unica rantum Academiera transmilla effett differratio, l'ingua reutonica conferipta et fymbolo: Amios Plato, amicus Arifloteles, Jed magir amica Veritar diffunda, desiderius vero Academiae uninue adaequats, neque ulla ipinus sestimatione dignas, visium est plane missan factre quaestionem hane, ejusque loco pro publico praemio ad annum MDCCLXXXIX. proponete problema silind, idque ex Analys para repetitum; figualem ista Mathesos pars, ad cujus viteriorem promotionem gravissimorum varii argumenti problematum feliciter solvenum quaestiones acque, ac Mathesis applicata offerre, merito ecnsenda chi.

Famofissimum autem in Mathesi applicata est problema de cordis vibrantibus inter praecipuos hujus Seculi Geometras maxima agitatum: neque unquam lis inter eos plane fuir composita. Facile quidem illud ad meram Analysin revocatur: cum autem primem occasionem dediffet aequationes differentiales tribus variabilibus affectas confiderandi, perque earum integrationem functiones quaedam arbitrariae variabilium introducerentur : praecipuus rei cardo in eo verti videbatur, vt plane constaret, num functiones istae ad meras quantitates continuas, quae fub aequatione quacupque algebraica vel transcendente continentur, restringendae fint, an vero ad eas quoque pertineant, quae per curvam non continuam, mechanicam, five libero manus trastu generatam repraesententur. Eadem quaestio'itaque renascitur, quoties problema quoddam ad aequationes differentiales trium pluriumve variabilium perduxerit, id quod faepiffime omnino' evenit tum in Mechanica fublimiori, tum praecipue in universa Theoria motus Fluidorum: nec tinquam tale problema legitime folurum haberi poreft, nifi quaestio hic exposita de functionibus arbitrariis omni , qui defideratur in scientia Mathematica, rigore fuerit enodata.

Hinc Imperiali feientiarum Academiae Petropolitanae ranaimi momenti vifa est, invitare onnes, qui in arbe literato soren, Mathematicos, vt operam conferant ad folutionem quaestionis pure quidem mathematicae, at uberrimi in Mathesi applicata usus, quae igitur se enunciatur i

Determinare, num fundianes orbitorius, per integratiouem oequationym differentialium tres vel plures variabiles compedendentium ingreffee, ad quantumque curvam faperficiem etc. pertineant, five fit algebraica, fice transcendens, five ctiam mechanica, diferentium, liberoque monar mota produda; un ad ces curvas tantammodo vite trohuntur, quae fint continue et yer acquationem algebraicam velt transfendentem chibitoratio.

Solutiones ante Calendas Iulii MDCGEXNXIX mittendant, quarum ea, quam iudicium Academicotum Petropoli kabitantium (quibus nunquam Julma Academiae
concurrit) caeteris pracl'antiorem et adequatiorem declarabit, praemio centum numorum autreorum, quos vulgo
Ducatos Belgicos appellant, condecorabitur.

Per Programma anno proxime pracedence promulgarum, Academia fequens problema eruditus folvendum, iam tertia vice ad annum MDCCLXXXVIII. propoduit; quod eis hic ia memoriam revocare, non fuperfluum fore axibirsmur.

Uit mutritio acquabilit omnium pundlorum icorporis animatit, quoi fingala volu non adamt, imprimit epidermisdit, nugium, pilorum, cornanm, quae vossi carent, oliuque phacuoucua, docunt faces matritio primo quidam per vola furi ti catolis, deinde vera nitre moeti, quouzque vola non pertingunt, vi aliqua pecaliari, a mone cordi discessi, vii etiam in phontis, quibur nitili (pl. quad cum corde comparati possit, similis prossis mutritio similique distributo humurum efficiur; quaestio est: qua vi hace distributo humurum in plantis et in partina diliti cosposis animalis perogetar et quaemun si es vii y ustano.

nam sit ejus vis natura?

Si vel parum etiam fuerit, quod ad intelligendam
hanc naturae actionem contribuatur, folide modo quaevia

afferta fint evicta, fatis fibi factum Academia putabit. Ne-

que refert, novisne et propriis experimentis, an aliis jam notis veriratibus, explicationes superstruentur.

Praemium est contum Ducatorum Belgi orum, ei eruditorum adjudicandum, qui maxime adaequaram explicationem ante Calendas Iulii anni MDCCLXXXVIII. suppediaverit.

Differationes diftinâtis litteris vel Roffico, vel Latino, celemanico, vel Gallico, idiomate conferibendae, non nominibus Audorum, fad fymbolo ditinguendae, fcheduta obiganta, externe fymbolum idem differationi inferium interne Audoris nomen continente augendae, arque ante terminos defignatos ad Academia Imperisiis Scientirum Secretarium Indename Albertum Endersum internade funt; quo facto ab eodem fyngrapham cum mumeri, fob quo differatio fuerit repolita, fignificatione accipiet Audor, dummando locum, ad quem es dirigerda fit, indicaverit. Differationes termino elapfo advenientes praemium obtines e nequeunt.

Publicatum in Conventu Academiae die 3 Decembris MDCCLXXXVII.

Leyden. Die hiefigen Directoren des Stolpischen Legats haben für das Jahr 1789. die Frage aufgegeben:

"An sant officia, ad quae hominem natura obligatum esse, alemonstrari neguit, niss poste animorum immortasirate?" Die Antworren aus diese l'erge missellen Lateinisch oder Hollsindisch geschrieben seyn, nicht über 40 Seiten nach dem gewöhnlichen Deuek der Stohpischen Abhandlungen ausmachen, und unter den übrigen gewöhnlichen Bedingungen par dem ersten Jul. 1789. france an Herrn Proof.

gungen ser dem ersten Jul. 1789. france an Herrn Proof. Paradyr in L. eingeschicht werden. Der Preis ist eine goldne Medaille von 250 holl. Gulden, und wird am 13ten Oktober des gen. Jahres ausgetheilt.

Oktober des Bem James ausgements

#### V. Nachrichten.

Da die Allg. Lit, Zeitung fo richtig nach Stockholm kommt, fo gebe ich hier einer nochmahligen Anzeige einen Platz, die vielleicht auch mehrern Lesern nicht unangenehm ift. .Ich habe den 15 April richtig das erhalten, was mit dem fehr weitläuftigen franzol, Schreiben unter dem 1 April aus Stockholm an mich überreicht worden, Ich mus eine andere Schrift dazu bestimmen, mich umftandlicher über fo vielerley Sachen zu erklaren; für jerzt danke ich für das Zutrauen zu meinem Herzen; seh ftehe wirklich nicht in der Lage, dass ich schon entschlossen ware à preferer le repos aux peines, aux quelles expose le genereux Sacrifice de la vie entière. - Aber einige Ueberlegung erfordert es doch, she ich den Auftrag annehme. Ich finde aber kein Bedenken, der Titel einer vorifevenden Sammlung, wie er lautet - mitzutheilens Meine Answahl lehrreicher und unterhaltender Gegenstände. eine unpurtheyische Zeitschrift. Um nur bemerkenswürdige Meyningen und Thatfachen mit Genauigkeit zu fammeln und ohne Vorurtheil unter einander zu vergleichen ; zur befriedigenden Ueberlicht der Kenntniffe und Gefinnungen

des jetzigen Jahrhunderts in allen Verhaltniffen. In Verbindung mit einigen Freunden und Verehrern der wahten Verbefferung, und der nützlichen Aufklärung des menschlichen Geschlechts. Herausgegeben von Joh. Sam. Semler. joh. 3, 21. Die Hauptabtheilungen find 1) Gotteskenntnisse und Religionssachen. 2) Menschenkenneniss und Weltangelegenheiten. 3) Naturkenntnis in all ihren Zweigen und Nutzanwendungen." Wenn an meinem Urtheil erwas liegen kann, fo halte ich diese Sammlung für würklich gemeinnlitzig; alle Freyheit der Urtheile vorausbedungen. Auf die genauen Anzeigen der fo vielen Swedenborgischen Schriften, gedruckte und ungedruckte, mit dem Unterichied derer, welche aus Offenbarung herkommen, kann mich hier nicht einlaffen; gestehe aber, dass ich schon lange eben fo manche untergeschobene vermuthe, als man dem Paracelfus viel untergeschoben hat. Am 16 April v. J. erhielt ich ein gröffer Paquet, durch gutige Beforgung des königt. Secretar Jean Gustave Hallding , von 28 Marz datirt. Nebit fehr weitl. Schreiben im Januar der Societé exegerique. Der Lat, kleine Auffarz : fides noui caeli et nouae ecclesiae ift noch nicht von dem verschieden, was in der sogenannten Revifion vorkommt, wider welche ich meine Meynung in den Unterhaltungen mit Hn. Lavater ganz affen mitgetheilt habe. Ueber das bisher ungedruckte Lat. MST, und Precis de la Religion chretienne en Aphorismes felon la doctrine du seigneur, pour la nouvelle Eglise, kann mich hier nicht weiter erklaren. Es scheint mir aber mit der unendlichen morslischen Religion, oder mit dem, was Geift und Wahrheit ift; nicht gut einzustimmen. Indesten will ich mich mit aller Unpartheylichkeit gelegentlich weiter berauslaffen über die fogenannte griffliche Auslegung aller Bücher, und Bilder der Bibel , und jetzige fogenannte Offenbarung; um die wirklich unendliche Peripherie der moralischen Religion, bey allen Unterschied der kirchlich oder christ-Bich - burgerlichen Religion , immer mehr wider alle Beengung des moralischen Raumes zu behaupten; und die Debertreibung aller Privat - Ordnung oder Erfahrung zu verhindern. So werden wir der angerlichen Vereinigung, die ftets dem Staat gehort, immer weniger zu begehren, und die Erkennenifs der uneingeschränkeen Herrlichkeit Gortes in einem unendlichen Raume der moralischen Welt wird immer mehr nach fo. verschiedenen Stufen der Verehrung Gottes einen Beyfall schenken, der alles Geräusche von aufferlichen Irrungen, in allerley kirchlichen Sprachen und Zungen, richtiger beurtheilet. So bald ich kann, werde ich an die Gesellschaft selbst ein mehreres schreiben.

Halle den 17 April, 1788.

Semler.

Wer auf die feit Anfang diese Jahrs erfchânende iseerestante schön gedruckte und mit raditten Blattern von Hn. Director Rode gezierte Monassforist der Akadenie der Künste, un Berlin in hiesigen Gegenden subscribiten will, wird gebeten, sich deshalb an uns zu wenden; wir werden die Bestellungen schar gern bestordern.

Jena den 29 Apr. 88.

Expedition der A. L. Z.

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 20.

## I. Ankundigungen.

ch bin bisher gehindert worden, die Fortsetzung meiner Beytrage zur Kennenis der Verfassung des Herzogthums Braunschweig Luneburg Wolfenbuttelschen Theils herauszugeben, und ich kann jetzo den Subscriptionstermin bis den teen funius d. J. verlangern. Ich erfuche daher meine Gonner und Freunde bis dahin Subscription anzunehmen. Zugleich zeige ich au, dass ich eine Aenderung in meinem Flane vorgenommen habe. Denn theils habe ich noch fehr viele Dokumente erhalten, welche den Liebhabern der Kenntnisse der vaterlandischen Verfassung nicht unwillkommen feyn werden, theils haben mir einige fachverständige Freunde gerathen, verschiedene Dokumente, die zwar schon hin und wider gedruckt, aber dennoch nicht allgemein find, und die nicht mehr als 6 Stück ausmachen, mit abdrucken zu laffen. Die Beytrage felbft, davon ich noch emige Stücke herauszugeben willens bin, wurden hierdurch dem Auslander, der nicht fo viel Intereffe dabey hat, vertheuret. Ich laffe also der Herren Subferibenten die Wahl, ob fie auf den zweyten Beytrag allein oder auf den Peytrag und die Dokumente zugleich subscribiren wollen? Jenes wird ohngefahr ein Alphaber ausmachen, und das Alphabet auf Druckpapier 18 gr. und Schreibpapier 20 gr. zu fiehen kommen. Die Dokumente werden ohngefehr 3 Alphabet füllen, auf Druckpapier wird das Alphabet mit 16 gr., auf Schreibpapier mit 18 gr. bezahlt.

Braunschweig den 23sten Aprill 1788. Philipp Christian Ribbentrop,

De von verschiedenen Herten Schullehrern der Wunsch dowohl gegen den Hrn Perdiger Lorenz zur Köpernik, als auch gegen mich gehalsert worden? Die Schriften des Hn. P. Lorenz um einem noch gemäßtigtern Preis als binker zu bestitzen; so mache ich hierdurch bekannat: Das von der Oltermesse 1828, an 1) Dar von Hn. Pressiger Lorenz herausgegeben eines Eungsteinsehe 34 Beigen sink 8, mit einem Trielkupfer von Boyl sür 18, 37 zur Bilding der hierbeiten Bingerersiehen sich im Bestite zur Bilding der herbeiten Manner, 8, 16 Bogen sink 6, was sich durch diefen zustferordensich wohlteilen Preis Schaden leide, mir durch einen größern Abstrach von hierbeiten Preis Schaden leide, mir durch einen größern Abstrach konfischen Preis Schaden leide, mir durch einen größern Abstrach sink gestigen verden wird.

Wilhelm Vieweg der jungere, Buchhandler in Berlin,

Fertig ift zu haben durch alle Buchhandlungen und in Commission in Leipzig bey der Chursickfischen Zeitungs - Expecition und Intelligenz - Comtoir der kurzefte Weg Ebraifch zu lernen nehmlich der Grundrifs von der Natur und Fundamente des Ebraischen in paradigmetischen gestochenen Tabellen mit Beylage 4 Bogen, vor 9 gt. wo die volle Zahl der remporum verbi, die man noch in keiner andern Grammatic in Ordnung bestimmt finder. Der doppelte ebraifche Conjunctiv die funferley Deklina. tions - Are eines jeden appellarivi und viererley Declingtion des Relativi und eller pronominum personalium et interrogativi etc. etc. Kennern wird diese Arbeit am willkommensten feyn. Man wunscht daffir nichts, als dass fie auch ihrer Empfehlung unwurdig geachter werde, dafs der gemeinnützige Entzweck nicht langer Schaden leide. da durch den richtigen hebinitchen Donat fo manche Schwierigkeit und Yorwurf bey der Bibel von felbit wegfällt und dafür einen ganz erwünschten Sinn in folchen Stellen finden, wie man davon auch Beyspiele liefern wird. M. Gottlieb Otto.

Bey Krieger dem jungern ift neu diese O.M. 1887. erschienen und überall zu haben :

C. Fr. von Buri Erläuterung des in Deutschland üblichen Lehnrechts, neue Ausg. mit Herrn Hofrath Runde eingeschaltenen Anmerkungen 4. 3 Rthlr. 12 gr.

Fr. L. v. Canerin Abhandlung von Zubereitung des Roheifen in Schmiedeeisen auch des Stahleisens in Stahl, beides in einem Hammer mit Flammenfeuer mit 5 K. 8 gr.

- Abhandlung von dem Bau der Wehre mit 10 K.

 Abhandlung von einer feuerfesten und am Brandspahtenden Fruchtdarre oder Fruchtrüge mit 2 Kupfern 8. 5 gr.

— Abhandling von dem Rechte des Eich - oder Sicherpfahls, ein Beytteg zum Mühlenreches. 8 gr. Grimm J. W. Erinnerungen an meine Lehrlinge und ihre Eltern zu Bef\u00f6rderung eines vern\u00fcnftigen und thatigen Chriftenthums 8. g gr.

Ich habe an mich gekaust und ist nun bey mir zu haben für beygesetzte geringe Preisse,

Die Kunst des Zuckersiedens d. Hn. Düsiamel du Monceau ns. K. gr. 4. 8 gr.

Die kunst, das Leder auf Ungarsche Are zu bereiten, von dem Hn. de la Lande m. K. gr. 4. 6 gr. Die Kunft des Weisgerbers welcher die Gemsen und andere Felle mir Oel bearbeitet von Hn, de la Lande m. K. gr. 4. 6 gr.

Die Kunst des Kohlenbrennens oder die Art und Weise aus Holz Kohlen zu machen mir K. gr. 4. 4 gr.

Die Kunst türkische Tapeten zu weben von Hn. Dühamel du Monceau m. K. gr. 4. 4 gr.

Der Nadler oder die Verfertigung der Nadeln m. K. von Hn. v. Reaumur m. K. gr. 4. 8 gr.

Für die jungen Herren nach der Mode 8. Paris 2781.

Joh. Andr. Schmidt der Weg zur Tugend oder Handleirung wie die Vorschriften der Sittenlehre ausgeübt werden konnen 3. Konigsb. 1781. 6 gr.

Bey Weiss und Brede, Buchdrucker und Buchhandfer in Offenbach ist in verwichener Messe erschienen:

Medicinische Abhandlungen der Gesellschaft von Aerzten in Koppenhagen ir Band 8. 1 Rthlr. Eine so unschärzbere Sammlung prokusscher Remere

Eine so unscharzbare Sammlung praktischer Bemerkungen von Gelehrten und berühmten Männern der Arzneywissenschaft, verdiente gewis durch eine Uebersetzung allgemein brauchbar gemacht zu werden, und es bedarf also keines Lobes, sondern nur der Zuscherung, dass die Uebersetzung von einem geschickten Arzt versettigt worden ist.

Rusch über den Einflus körperlicher Ursachen auf Mo-

ralitat g. 6 gr.

Der englische Verfasser ist hinlanglich durch Ueberfetzungen unsern deutschen Publikum von einer vortheilhasten Seite bekannt, und diese kleine Piece darf sich also viele Leser versprechen,

Toblers (Archidiskonus in Zürich) verschiedene Predigzen zum Theil für die Famisienandacht bestimmt.

Er. 8. 1783.

Djefer wirdige Mann hat schon so manches gut aufgenommene Scherstein für Tugendfreunde und Verschrer der Religion jesu geliefert, dass man wohl wicht in Verlegenheit kommen sollte, mit der Frage: Werden dir diese Predigten gmüsgen, wenn du se dir, durch die Ankündigung gereitet, kommen Jasse? — Wir glauben mit Recht dass es weiter nichts bedarf, als nur zu sagen: Sie haben die Presse verlassen; enthalten 22 Predigten, nebst einem Gedicht Johannes der Täuser und kosten 18 gr. oder 1 fl. 15 kr.

Vertheidigung der Bettler und Diebe S. Kerson 3 gr.
Ist bereits in der Lit. Zeitung nicht ungünttig recensirt. Worsus das Refultar zu ziehen ist, das es
immer verdiener, das man es liefet.

White (Thomas) über Skropheln und Kröpfe. Nebst einer Abhandlung über deren Erblichkeit 8. 9 gr.

Der Gegenstand, der in dieser Schrift abgehandelt worden, ist wichtig genug und bisher noch nicht erschöpft gewesen. Willkommen wird also die Uebersetzung um so mehr seyn, da unser Publikum den gelehrten Engländer schon lange schatzt, Tagebuch einer Reise durch Holland und England von der Verfosserin von Rosalines Briefen gr. 8. 1 Rehlt. 20 gr.

(Zu Anfang: Junys fertig.)

Wer kennt nicht die Verfalferin von Rosaliens Bisesen, der Sternheim, und Pomona? -? Wer schattr nicht die sanste, mild unterrichtende Schreibart dieser schriststellein? Bedarf es hier einer Lobpreisenden Anklundigung? - oder muss nicht das gesamme deursche Publikum sich dieser Erscheinung freuen, und ein Verlangen tragen, Benetekungen über Holland und England von einer Dame zu lesen, die Scharssinn, Weltkenamsis und die Gabe zu erzählten in reichem Massie bestrezt, und diese vortresitchen Eigenschaften glücklich zu verbinden weiß!

Das Schedelsche Wastenwörterbuch erscheint nun erst auf Michaelis. — Da wir uns mit der Litter: typogr. Gesells: in Pappenheim, die bekanntlich ein ihnliches Unternehmen ankündigen, vereint haben und dadurch eine Zögerung des Drucks entstanden, wodurch jedoch das Publikum an desto größerer Brauchbarkeit des Werks gewinnen wird. —; Um desshalb sey auch hieranit der Subscriptionstermin bis Jo-hanni verlängere, wo man sich nicht nur an uns und an obiger Gesellschein, sondern auch an alle Handlungen und Postimeer, die um die gürige Bemühung des Colligirens gegen hinlänglicher Belohnung ersucht werden, werden kann.

Offenbach bey Frankfurt am Main, den 9 May 1788-Weil's und Brede.

In der Frommannischen Buchhandlung zu Zullichau find in der diesjährigen Ofter-Messe folgende neue Bücher herausgekommen:

 N. Beiley englisch deutsches und deutsch englisches Wörterbuch, fast ganz umgearbeiter, vermehret und verbessert von Hrn. Prof. A. E. Klausing, Siebenteganz vorzüglich correcte Auslage, gr. 8, 3 Rhlr. 12 gr.

a) J. de Bofch, (von der Teylerfichen Feftung in Harlem gekrönte Preifsschrift.) Urber Homer! lius; a. d. Hollaend. überfeezt von C. K. Muzzenbecher gr. g. auf Schreibpapier 1 Rthlr. 13 gr. auf Druckpapier 1 Rthlr.

 J. Bruce erste Grundstrze der Philosophie mit Anwendung derselben auf Geschmak, Wissenschaft und Gaschichte. a. d. Engl. übersetzt von K. G. Schreiter. g. 12 gr.

4) Die Brüder. Ein Roman aus dem Enlischen; übersetzt vom Hrn. Prof. K. G. Schreiter 3r und letzter Theil, g. t Rehlt.

Alle 3 Theile dieses so vorzüglichen Romanes koflen 2 Rthlr. 16 gr.

5) G. S. Löhleins Clavierschule 2ter Band, Zweyte Auflage 1 Rthlr.

6) Materialien für Maurer. 2tes und 3tes Stück. 8-

Von

Von dem Kabinet der vorniglichsten inn- und ausländi-Schon Holastücken nebst deren Abbildung in illuminirten Kupfern, wie auch kurzer Befthreibung , ift die zweyte Lieferung fertig , und kann gegen den Subscriptionspreis eines halben Dukaten, oder 1 Thaler 10 Grofchen Sachlifch, in der hiefigen Handlung ibey Ferdinand Bellermann et Compagnie abpeholet werden. Freinde wenden fich an die, bey denen fie fich vorher angegeben hatten. Diele zwevte Lieferung enthalt wieder fechs Holpproben mit dazu gehörigen Kupfern. Texten und Subscribenten - Verzeichnifs. Das eine Kupfer, das die Größe eines ganzen Bogens hat, bildet famtliche Theile, die in dem Pflanzenreiche als charakteristisch vorkommen, ab, mich dem verschiedenen Bau der Wurzel, Blätter. Blithe . Frucht und Saamen , wozu auch ein Bogen Text gehorer, der die Nomenklatur und Klasifikation begreift, fo dus dieses Stück für Nichtbotaniker zum kurzen Abris die fer Wiffenschaft dienen kann, Ich hoffe dadurch nicht blos den Herren Subscribenten, die dieses wunschten, fondern auch den übrigen damit einen Gefallen zu thun, da das Ganze dadurch erläutert wird. - Diefe Elementar - Botanik (ein Bogen illuminirt Kupfer und ein Bogen Text ) wird auch einzeln gegen den Preifs von zehn Grofchen abgegeben; follten die Herren Buchführer mehrere zusammen nehmen, fo wird man den Preiss äufferft billig machen.

Da man an verschiedenen Orten (z. E in der allg. Litt. Zeit., im Mode Journal etc. ) den Wunsch geauffert, dass die Holzproben und Texte, mit Weglaffung der Kupfer, en folche, die schou große Knpferwerke besitzen, abgelaffen werden möchten, fo bin ich auch hiezu erbotig und liefere das Dutzend Holzstücke und Texte für zwey Thaler.

Da ich das Gauze der genannten Handlung Ferdinand Bellermann et Compagnie alhier übergeben habe, auch in Zukunft die Expedition nur von ihr beforgt wird: fo füge ich die Bitte hinzu, fich direkte an gedachte Handlung allhier zu wenden. Dies halbe Dutzend enthalt den Oleafter, Ahornblätterichten Massholder, Wachholder, Kampecheholz, und zwey Geschlechter vom Feldmassholder. Die dritte Lieferung geschiehet Michaelis, allwo ein Dutzend ausgegeben wird.

Erfurt, den 8. April 1788. Johann Bartholomans Bellermann,

Ich bin gefonnen, eine Sammlung von meinen Gedichsen herauszugeben, welche aus Liedern, die mit Allegro und Penforofo abwechfeln, aus kleinen Erzählungen im Volkstone, einigen moralischen Meditationen, Episteln, u. f. w. bestehen, und einen massigen Band in klein Octav ausmachen wird. Da der Weg der Subscription, jetziger Zeit, eine ofne Heerstrafte ift, auf der jeder feine Wanre, war es auch nur ein Korbchen poetischer Blumen, zu Matkte fahrt ; fo will ich mich auch in diesem Stücke nach dem fügen . was Zeit und Sitte mit fich bringt. Es kommt alfo nur noch darauf an , ob die Sathe felbit beim Publico Eingang finden and fo viel Theilnehmung erwecken wird als erfoderlich ift, um mich einigermaßen im voraus gegen den tragicomischen Seufzer : vleum et operam perdidi ! zu sichern.

Diejenigen Freunde, die aus gutein Willen mich auswarts durch gefällige Migwirkung bei meinem Vorhaben un-

terftutzen wollen, erluche ich, ihre Subscribenten, um Weitläustigkeiten zu vermeiden, Einen Gulden Preus. Courant. den Friedr.d'or zu 5 Rthl. 6 Gr. gerechnet, voraus zahlen zu laßen, wofür die Exemplare Poftfrei bis Lelpzig. Berlin und Hamburg geliefert werden follen. Die Nahmen werden vorgedruckt, mußen aber bis Ende Innius an mich oder an die hiefige Lowesche Buchhandlung eingesandt werden. An letztere konnen fich auch die Herren Buchhändler mit ihren etwannigen Bestellungen wenden. Anf 10 Exemplare erhalt man das 11te frei. Für Sauberkeit und Conrectheit des Drucks und Pappiers foll die möglichste Sorgfalt getragen werden.

Breilan den 13ten Mers 1788.

S. G. Bürde. Könlel, Cammer - Sekretair.

Bey der ansehnlichen und vielleicht zu großen Anzahl von Erziehungsschriften fehlt es noch immer an einem Buche, das von fo vielen Ansdrücken, welche metaphyfische oder moralische Begriffe bezeichnen, und deren fich Jugendschriftsfteiler , Jugendlehrer , Ettern und Auffeher der Jugend fo oft bedienen muffen, vollständige und diesem Alter augemeffene Wort - und Sacherkfürungen ertheilte, diefe Erklarungen mit fasslichen und anziehenden Beyfpielen erläutette, und dabey Gelegenheit nahme, das wesentliche der Weilsheit des Lehens vorzutragen etc. Und doch wird jeder crfahrene Kinderfreund zugeben, daß junge Leute ohne einem folchen Vorrath von bestimmten Begriffen die Schönheit. Wahrheit, und Erhabenheit moralischer Vorträge unmiglich fühlen, und für dieseibe eingenommen werden kon-

Um nun diesem wesentlichen Mangel wenigstens einigermaßen abzuhelfen, hat fich ein praktischer Erziehen entschlossen in dem Verlage der Gehra - und Hauptischen Buchhandlung au Neuwied auf Subscription herauszuge-

Elementerbuch der gesunden Vernunft und der Sittlichkeit in alphabetischer Ordnung. Zum Gebranche für Mütter', Schullchrer, und Privaterzieher.

In diefem Elementarbuch werden

- 1) alle diejenige Ausdrücke, durch welche die Sprache metaphyfische oder moralische Begriffe bezeichnet, deutlich erklärt.
  - 2) mit den nothigen fallichen Beifpielen belegt. 3) die wesentliche Theile des bezeichneten Begriffes

anseinaudergesetzt, und, wo es nützlich seyn wird, mit Klugheitsregeln versehen werden.

U a

Der Buchftabe A wird z. B. unter andern euthalten die Wörter: Abbitte. Aberglande, Abficht, Abweg. Achtung. Aecht. Alindung. Affektetion. Affekten, Anducht. Anduchteley. Anfangsgründe. Abentheser. Abgeschmackt. Achnlichkeit. Aeltern. Aengflichkeit. Aergerniß. Allmofen. Aiten. Amr. Anlagen. Artigkeit. Argwohn. Aufmerhfamkeit. Aufrichtigkeit. Augenmerk, Ausflüchte etc.

Freilich find die meiften diefer Worter der Jugend theile fo gar geläufig, aber man gehe fie einmal nach den augeführten dieien Puncten mit ihr durch, und man wird feben, wie mangelhaft ihre Begriffe hievon find, ohnerachtet die meiften fehr wichtige Gegenstände der Vernunt und der Sittenkhre enthalten. Theologische Artikel bleiben weg, um dem Buche eine desto allgemeinere Brauchbarkeit zu geben.

Der Verfatter hat es aus eigener Erfahrung, dass eine nach diefer Methode abgefasse Erklarung der Mutterfrache der richtighe und weit einfachte Weg zum richtigen Denken ist; und schnuelchelt sich also, dem padagogischen Publikum mit dieser Arbeit einen nicht nunngenehmen Dienst zu leisten.

Das ganze Werk wird 2 Alphabete in Oktav betragen, und fülls fich Lis Monet Julius eine hinlugliche Anzahl Süberibenten findet, in zwo Lieferungen, in der Herbftmelfe 1788 und in der Oftenstelfe 1789 erfcheinen. Der Süberigteiomspreis ist für beyde Absthellungen 2 ft. rheinsche der 1 Rehlt. 4 gr. füchfich, welches bey Ueberlieferung der erften Abthellung bezahlt wird. Die Subferibenten erhalten ihre Exemplate auf gut weiß Paleibenten erhalten ihre Exemplate unter 3 ft. rheinisch oder 1 Rehlt. 20 gr. fächfich auf weit geringer Paoiet.

Im Monat Merz 1788.

## II. Nachrichten.

Da ich feit einigen lahren herein meine Schriften gröftentheils felbft verlegt und nachher dem Christoph Friedrich Bürglen in Augsburg ; um demfelben als meinem Stieffohn in der beffen Ablicht eine eigene Buchhanflung zu errichten, überlassen, hingegen aber einen ziemlichen Theil meines Vermögens dabey aufgeopfert und eingebüsft habe ; fo muste ich mich, da Ich mich nicht damit abgeben kann, entschließen ; folche um fo mehr wieder au mich zu ziehen, und öffentlich denen Herren Buchhändlern und Verlegern hiemit auzubieten; als vermuthlich eigennüzige Verhezungen und Verführungen gegen mich und daraus zwischen mir und dem Burglen entflandene Zwiftigkeiten , meine gehabte gute Abfichten ganzlich vielleicht aber in gegeuwärtigen Gefichtspunkt betrachtet zu meinem Glück vereitelt haben, um, nicht am Ende in einen noch grössern Schaden zu verfallen. Es find folgende Wercke ;

- Monumenta ancedota, hiftoriam Germanise illufrantia. Ex fua libiliotheca silique edidit et Figuras seri incifis additir Ge. Gnil. Zapf. Volumen I. Aug. Vindel. 1785.
   umaj. 3 Alphabet flark. Die Auflage von diefem Werk war toon flark, gegenwarig wher mögen noch devon 500 vorhanden feyu. Der Preifs war 4 Riblr. Sachfielto ordinär.
- 2. Augsburgs Buchdruckergeschichte, uebh den Jahrbüchern derielben. Erfter Theil vom Jahr 1468. bis auf das Jahr 1500, Mit Kupf. Augsburg 1786. gr. 4, 1 Alphabet 12 f/2 Bogen. 1500 Exemplarien find vom diesen Werk aufgelegt worden, und 400 mögen noch davon da liegen." Der ordninge Preiß war i Rihlt 16 gr.

- Merkwürdigkeiten der Zepfischen Bibliothek. Erfter Band Augsburg 1787. gr. 8. 1 Alphabet 13 Bogen. Von diesem Buch find 7000 Auflagen gemacht worden, wovon ungefahr noch 600 vorhanden, aber noch auf keine Melfe gekommen find, 1 Rehlt. 4 gr. war der Preifs.
- 4: Bibliotheca Moguntina, libris faeculo primo typographico Moguntine imprefili infireda hinc inde addita inventee typographice hidraria a Steph. Alexand. Wardetwein etc. Curn figg. aeneis. Aug. Vindel 1787. 4 maj. t Alphabet 8 1/2 Bogen durchaus auf Schrelbpapier. Anch von diefern Werk, wowon 600 Außgen gennacht wurden, und etwa noch gegen 315 Ikemplarien vorhauden find, ift noch keip Exemplar auf die Meffe gekommen. Der ordinate Prefil war z Rehle.

Auffer diefen bier angeführen Schiffen, ist auch noch eine neue Ausgabe von den berühmten Briefen der gelehten Aeneas Sylvius, nachber aber Papit Pius II. zu drucken augefaugen, und 14 Bogen in gr. 4. bereits abgedruckt worden. Auch diefes angefäugene Werk it mit den übtigen Schriften, da ich folches auf meine Koften nicht mehr fortdrucken zu laffen gedenke, gegen billige Bedingniffe zu haben. Es wurden gleichtalls 1000 Auffagen davon gemacht, wie ftark aber diefer Band in der Bogenzahl werden möchte, kann ich nicht genau betilmmen.

Sollten fich zu ein oder dem andern Werke, wie ich nicht zweifte, billige Verleger finden, die folches mit allen Gerechtigkeiten an fich zu kaufen dachten; fo werden diefelben erfischt, fich deswegen in Dalde an mich zu wenden. und mir felbst die Bedingnitse vorzuschlagen, die ich sodann, wenn fie billig und annehmlich find, in Rückficht auf die Fortsetzung angezeigter Werke gleichfalls zu beobachten nicht aufser Acht laffen werde. Die unter Nam. 1. und 2. angezeigte Werke, find schnell und ftark hinweggegangen : und kann alfo ein Verleger um fo weniger dabey verlieren, ale der ate Theil von jedem in eben der Anzahl genommen werden mofs, auch den erften Theil wieder aufs neue mitnimmt, und noch immer gefacht werden. Mit denen unter Num. 2, und 4, da folche noch niemals auf die Meffe gebracht worden, kann, wie ich hoffe, ein Verleger gleichfalls gute Vortheile zichen.

Augsburg den 28 März 1788,

Georg Wilhelm Zapf, Churmainzischer Ceheimerrath.

nzur Geschichte der Landwirtschaft eines ganzen Königreichs gehört solgsondes Buch: M. Georg Sumpsfr, Faigel. Fäiglenberg, Ocknowie Raths, Nachrichten und Bemerkung über die Landwirtsschaft Bohmenn, Zweyter Theil. Das Buch ist, was Bohmen im Kleebau, Sreinkohlendungung, und Schubartssches System betrift, klässisch. der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 21.

## I. Ankündigungen.

Ir. Hofrath Schnanbert in Jena wird nächstens eine Abhandlung über die rechten Mittel, die Protestanten wider den Katholicismus un sichern unter die Presse geben.

Von der meisterhaft betehrichenen Reise durch Auserne, welche den durch siene Estliase und eie priese der Frangest rühmlicht bekannten Herrn Le Grand & Aussizum Verfassen hit, wird in der nächtlen Messe eine deutsche Ueberferzung erscheigen, welches man nur vorlaufig zur Verhätung aller Concurrenz anzeigen will. Nähere Nachricht foll davon nachstens gegeben werden.

Bey dem Buchhändler Wilhelm Vieweg dem jüngern in Berlin find nachstehende neue Bücher herausgekommen; 1) Gleditsch, Dr. Joh. Gortl., medicinische Boranik, oder

Lehre von den vorzüglich wirkfamen einheimischen Arzusygewächlen. Zu öffentlichen Vorlefungen für angehende Aerzte herausgegeben von D. A. S. Lüders 11 Band, gr. 8. 1 Riblr. 12 gr.

2) Beytrag zur Methodik für angehende Bürgerschullehrer und Schulmeister auf dem Lande, S. 19 1/2 Bogen stark 12 gr.

3) Kleines Communionbuch für evangelische Christen, g. 5 Bogen stark 3 gr.

4) Lorenz, J. G., widealische Bürgerschule, nehft einem Beytrag zur Methodik für Schullehrer, 8. 25 1/2 Bogen stark 18 gr.

Zu Johanni erscheint.

6) Wer ift der Verfofer der geheimen Briefe, 8. 2 gr. Verzeichnits, tabellärisches, der in der Churmark Brandenburg einheimischen Schmetterlinge, neblt vielen sehr fauber illuministen Abbildungen der neu entdeckten Arten herausgegeben, von C. L. Wildenow und C. Fr. Vieweg, 87. 4.

Von dem Romane der Mrs. Helmels, Clara and Emelina, wird nachstens in dem Seyler ichen Verlage zu Memaningen eine deutsche Uebersetzung erscheinen.

Wer Julius Caesar und Cato von Utica kennt und weißt zu welcher wichtigen Zeit und in welchen wichtigen Verbindungen fie lebren, wird mit Vergnügen ihre große Charaktere entwickelt (ehen. Ein Zeitraum, der beinabe alles in fich

falst, was je unter den Menschen großes und edles begonnen wurde, der jede Schwachheit des Herzens, jede Verirrupe des Verstandes enthüllt, ift zu merckwürdig und zu lehrreich, als dass er nicht die ganze Aufmerksamkeit des jungen Mannes verdiente, der, um einst mit Glück auf dem Schauplatz der Welt aufzutreten, in der Geschichte zu lernen sucht: Was der Mensch ift? Worin fein Werth besteht? und wie man ihn behandlen muss ? Diese nüzliche Absicht zu befordern, foll in meinem Verlag ein Buch unter dem Titel: Caesar und Cato, ein historisches Lesebuch, herauskommen das in einer gedrängten Kurze und in einem anlockenden Stil . ungefehr in der Manier des Alcibiades von Meifiner. von einem Manne ausgearbeitet wird, der von dem Gelft der großen Geschichtschreiber unter den Griechen und Romein fich ganz durchdrungen fühlt, und weil ein folches Werk, wenigftens im Auszuge auf Schulen, als ein Lesebuch eingeführe zu werden verdient, fo dencke ich neben der größern Ausgabe, die auf schönem Papier mit einer allegorischen Titelvignette abgedruckt wird, auch eine wohlfeilere zu veranstalien.

Heidelberg den 12ten May 1788.
Friedrich Pfäler
Univ. Buchhändler.

In der Grattenauerischen Buchhandlung zu Nürnberg find folgende neue Bucher um beygesetzte Preise zu haben. Lange, Heinr. Arn., das geistliche Recht der evengeli-

schen lutherischen Landesherren, und ihrer Unterthanen in Deutschland, praktisch entworfen 2 Theile gr. 8. 4. 6.

modern Anschote of the mcient Family of the Kinkvervankousdarfprakeugortichderus, a tale for Christman 1773, dedicated to the honorable Horace Walpole, 8. à 24 kr. Attabaliba, oder der Stura der Inkas, ein Trauersp. in 5 Aufügen, 8. à 26 kr.

Deklaration der zu Schilde verfammelten Commission zum Desensionswesen der Irreligion und der Sittensreyheit oder nach des dammen Aberglaubens Sprache der Sittenloug keit, 8, à 12 kr.

Döderleins Fragmente und Amifragmente, 2 Thle. neue Auflage, 8, à 2 fl. 15 kr.

Fischers Beschreibung des Burggrafthums Nürnberg unterhalb des Gebürgs, oder des Fürstenthums Brandenburg-Anspach, 2 Thie. 8. à. 2 il. 30 kr.

Fröbing, der Volkslehrer für allerley Stände auf 1788. g. der lahrgang 3 fl.

Journal von und für Deutschland auf 1788, 12 Stücke, der Jahrgang 10 fl. 48 kr. Juncker, Carl Ludwig., Inpiter, eine Antike, zugleich eia Muster für die wurdige finuliche Darstellung des ewigen Vaters, 8 à 30 kr.

Litteratur für Kaufleute, oder Auführung zur Handlungswiffenschaftlichen Bücherkunde, g. à 12 kr.

Mannert, M. K. Geographie der Griechen und Romer, mit Landcharten , gr. g. à 2 fl 15 kr

- deffen französisches, Lesebuch & à 1 fl. 15 kr. Pauzers Annalen der alten deutschen Litteratur, oder An-

zeige und Beschreibung derjeuigen Bücher, welche von Erfindung der Buchdruckerkunft bis 1520 in deutscher Sprache gedruckt worden find , 4. à 4 fl.

Raynals, Wilh. Thomas, Auffatze für Regenten und Unterthaneu , aus dem franz. ir Theil , gr. 8. à 1 fl.

Riefs Predigten von Gott nud der Natur, auf alle Sonnund Festtage des ganzes Jahrs, gr. 8. à 3 fl. 30 kr.

Sainte - Palaye das Ritterwesen des Mittelalters aus dem Frangölischen, von Klüber, 2r Band, gr. 8. á 2 fl.

von Sartori Staatsgeschichte des Marggrafthums Burgau in Bezug auf die zwischen dem Erzhause Oesterreich und den Burgauischen Insaisen obwaltenden Streitigkeiten, gr. 8. à 2 fl, 30 kr.

delsen geiftliches und weltliches Statsrecht der deutschen Catholischgeistlichen Erz - Hoch - und Ritterstifter, 15 Band, gr. 8.

Scemiller Bibliothcae academicae Ingolftadiensis incunabula typographica, Fasciculus Imus, gr 4 à 2 fl.

Stadelman Summarien über die Epistolischen Texte, für das ganze Jahr an Sonn - Fest und Feyertägen, gr. 8

à 1 fl. 30 kr. Weishaupt, Adam, Zweisel über die Kantische Philosophie von Zeit und Raum, 8. à 20 kr.

- uber Materialismus und Idealismus ein philosophi-

sches Fragment, 2te vermehrte Auflage. 8. à 45 kr. - Geschichte der Vervollkommung des menschlichen Geschlechts. 1r Theil , 8. à 1 fl. 1st die Fortsetzung der Apologie des Missvergnügens.

- - das verbefferte Syftem der Illuminaten mit allen feinen Graden und Einrichtungen , neue und vermehrte Auflage , 8. à 2 fl.

Versuch eines Entwurfs einer Bibliothek des deutschen peinlichen und Lehurechts, 8 à 24 kr.

Da man in unfern Zeiten angefangen hat, die merkwürdigen und mahlerischen Gegenden unseres lieben Deutschlaudes mit Kunftfleis rühmlichft zu bearbeiten, auch die herrlichsten Gegenden dem Auge fehr reitzend und getreu vorgestellet, fo finde ich doch einige der auffallendsten und merkwürdigsten Gegenden, theils noch gar nicht, oder doch nur obenhin bearbeitet. Zu diesen gehort unftreitig die Rheingegend von Mainz bis Holland. Welche auffallende Gegenfande, welche gans vorzügliche Merkwürdigkeiten beschäftigen in diefer Gegend unfer Auge und Forschungsgeift! Wie viele Gegenftande erinnern uns an die eutfernteften Zeiten! Diese Gegend, wo Natur und Kunft Meifterflücke schuf; gedenke ich unter dem Tittel:

Mahlerische Aussichten der merkwürdigsten Gegenden von Nieder lest schland

in Abtheilungen in der Gehra- and Hauptischen Buchhand-

lung in Neuwied auf Pranumeration herauszugeben: Jede Abtheilung wird in & Kupferplatten in quer Fol. mit 4. 6 - 8 Bogen Beschreibung bestehen. Alle halbe Jahr wird ganz ohnfehlbar in erwähnter Handlung eine Abtheilung erscheinen. Der Pranumerationspreis ift für jede Abtheilung 2 ff. 45 kr. theinisch oder i Rthir. 12 gr. fachlisch. Wer nicht pränumerire, eihalt jede Abtheilung nicht anders als um 4 fl. rheinisch oder 2 Rehlr. 4 gr. sachsisch. Wer auf 9 Exempl. Pranumeration farmmelt, erhält das 10te für feine Bemühung, Alle Buchhandlungen, Postämter und Zeitungsexpeditionen werden gebeten , Pranumeration anzunehmen , aber läugftens zu Ende May diefes Jahres die Pranumerationsliften an die erwähnte Gehraische und Hauptische Buchhaudlung einzusenden. Durch die gute Aufnahme der ersten Abtheilung die ich mehr zu meinem Vergnügen als Ablicht heraus gab. aufgenmitert, die aber, ohnerachtet dieselbe wenig bekanne wurde, dennoch ichon vergriffen ift; und auf Zureden mehrerer Kunflverständigen habe ich mich nun entschloffen. dieses Werk zu unternehmen, und mit dem größten Fleiss und Sorgfalt auszuarbeiten. In der erften Abtheilung, die ich wieder ganz neu ftechen werde, befinden fich folgende Aussichten : 1 ) Die Festung Ehrenbreitstein ; 2 ) Der fehe alten Studt Andernach; 3) Des neuen Churfürftl. Trierischen Schloffes zu Koblenz, von der Rheinseite; 4) Daffelbe von der Stadtseite; 5) Die Stadt Unkel, benebit dem berufenen Unkelftein; 6) Das Churturftl, Köllnische Luftschlos Poppelsdorf, 7) Der Grundrifs hiervon; 8) Das Churfürftl. Köllnische Luftschlos Bruhl. In der zweyten Abtheilung: 1) Die Gegend von Leudesdorf; 2) St. Thomas ;) Die Stadt Neuwied; 4) Das Klofter Romersdorf? 5) Der Flecken Enges: 6) Die Gegend bey Sayn; 7) Das Chartauser Klofter bey Koblenz; 8 ) Die Gegend bey Winningen.

Beyde Abtheilungen kommen ohnfehlbar nächste Herbstmelse 1788 zulainmen heraus. Die 31e Abtheilung wird die Gegenden von Koblenz bis St. Goar enthalten. Die Auzahl der Pränumeranten, welche (es müßte denn ausdrücklich verbethen werden;) vorgedruckt werden, wird bestimmen ob und wie fehr Deutschland diese merkwürdigen Gegenden wiinfcht.

Bonn den 26 Merz 1788.

Karl Dupuis, Kurfürftl, Kölln, Artillerie-Lieutenant und Kabinets - Zeichner.

An außerlicher Schonheit verfichern wir, nichts fehlen zu laffen. Die Kupfer werden auf Hollandisch, und der Text auf schön weiß Schreibpapier fehr fauber abgedruckt. Wir werden forgfaltige Rücksicht wegen den beisten Abdrücken der Kupfer auf unsere Pränumeranien uehmen und darauf fehr bedacht feyn, dass, wer sich am eisten meldet uud darauf pranumerirt, die besten Abdrucke erhalt, und so nach Verhältniss der folgenden. Die ftrengfte Auswahl, womit unfere Pranumeranten gewiß vollkommen zufrieden seyn werden, soll dabey beobachtet werden. Da diefes ein wichtiges Unternehmen, und gewis ein angenehmer Beytrag des deutschen Kunftfleißes des igten Jahrhauderts ift, fo hoffen wir die beste Unterflüzung unserer lieben Landesleute. Wir bitten alle Herausgeber deutscher Journale, Intelligenzblätter und Zeitungen, dieses bekannt zu machen und

und wo möglich Pränumeration anzunehmen," die Pränumerationslifte aber fobald als möglich an uns einzufenden,

Neuwied den 26 Merz 1788.

Die Gehra-und Hauptische Buchhandlung.

Von der Wochenschrift: Die Regierung Friedrich der Großen, ein Lessenko für Jedermann ist in hurzem das driete Quartal geendigt. Wer sich gerade an mich wendet, bekommt die drei ersten Quartal noch für den Pränumerationspreit a. 3 gr. das Quartal und auf das vierte Quartal musis sogleich mit pränumerirt werden. Der Ladeup, ist 4 gr. das Quartal. In meinem Verlag ist diese Ostermesse erschieden.

Kemische Erzählungen im Geschwache des Beccar. Perker Theil 15 1st. Bugen in 8. Diefer erste Theil enthält acht Erzählungen: Rosenmunde od. die tugendhasse Frau. Der Richter in der Klemme. Der bekehrte Eisersichtige. Die Dame im Thorm. Die glückliche Verkleidung. Was that die Einbildung nicht? Der Prosesson und der Student. Männerrache eine füsse Rache, Pränump. 8 gr. Ludenp, 12 gr. Nach Johannis erscheint der zweite Theil. Für 16 gr. lasse ich bis dahin noch beide Theile.

Halle im Magdeb, den 6ten Mai 1788.

J. F. Doft.

#### II. Auctionen.

In den vorzüglichsten Buchhandlungen zu Berlin, Frankfurth a. M., Hanburg, Jena, Leipzig, Wien u. a. Orten wird ein 19 1/2 Bogen starker Catalogus, einer medio Augusts in Züllichau zu haltenden Auchion von gebundenen und zum Theil selenen Büchern aus allen Wissenschen und zum Theil selenen Büchern aus allen Wissenschen und in verfieheidenen Sprachen ausgegeben aus dem wir nur einige wenige, theils vorzüglich seltne, theils auch kostbare und voluminöse Werke auszeichen wollen:

- P. 3. No. 60. 61. II. Draci et B. Vilalpandi in Ezechielem explanationes et apparatus urbis ac templi hierofolymitani. Fol. Romae. 1596.
- P. 4. No. 71 75. P. Farinacii opera omnia. Fol. Francof. 1606. 1614.
- P. 7. No. 131. G. Codeftini historia comittorum anno. 1530. Fol. Francos. 1597. 4to.
- P. 26. No. 424-45. Köhlers historische Münzbelustigungen. 22 Theile Nürnb.
- P. 66. No. 1134. J. S. Zamosci de senatu romano libriduo. Rost. 8vo. 1616.
- P. 124. No. 2669. 73. Herbarium Blackvellianum. Centuria I - V. c. 500 Tab. illum. Fol. Norimb.
- P. 145. No. 3118 53. Die allgemeine Welthiftorie
- 1 40r Theil 4to Halle 1744 78. P. 212. No. 4476. - 99. Luthers fammtliche Schriften
- mit Walchs Einlestungen und Vorrede. 24 Theile 4to

Zur Annahme von Commissonen erbieren sich in Züllichau: Hr. Prediger Crutes, Hr. Inspector Labsech, Hr. Cantor Ritthaussen und die Frommanussiche Buchhandlung. In Jena wird Hr. Jahn in der Akademischen Buchhandlung Austriere zu weiterer Beforzung annehmen.

Montags den 3 November und folgende Tage laufenden 1788, Jahrs wird zu Regensburg ein Vorrath nützlicher und sehr seinen Bücher und Handschnisten an die 
Meistbietenden verkaust werden. Der Catalog ist auf der 
Leipziger Offermeße an verschieheden eingeschene Buchhandlungen vertheilt worden. Unter mehrern andern guten 
und seltnen Büchern befinden hie folgende vorzüglich seltne und voluminöse Werke darunter?

N. 7. Actorum eruditorum 1682 - 1721. 1724 - 31. 36-

83. Apiani inscriptiones s. vetustatis. Ingolst. 534. f. 147. Aventins Bayrisch Chronikon., ein Auszug. Nüsn-berg 522. f.

151. Augsburgische Confession nach dem ältesten Exemplar gedruckt. Regensburg 1961. 4.

152. Ebenderselben alteste Ausgabe in Quart. Wittenb. 1531. Vogt p. 209.

153. ejusdem confellionis latinae editio Wittenb. 1531- 4ibid.

157. Avicennae canon medicinae, Mft. membranac. foc.

188. Baronii annales ecclefiaftici. Colon. 624. f. in 6 Bânden.

289. Bibliorum regiorum Plantinorum Tom. III - V. cum fupplemento. Antw. 571. f. vier Bande.

291. Die alte deursche Bibel, welche nach Herrn Fanzers Angabe im Jahr 1466: von Mentel gedruckt ift; und nach HerrnBilioch. Steigenbergers Endeckung unter den gedruckten deurschen Bibeln die ertte styn soll. 293. Biblia latina. Olwa Rob, Steplani 557. f. Vogr p.22-

293. Biblia istina. Olwa Rob, Srephuni 557. f. Vogt p.2:

303. Nov. testamentum graecum lat. ex edit, Erasmi. 1516f. in fine def.

 Bibliorum El. Hutteri polyglottorum diversae editiones.
314. Novi tellamenti gr. lat. editio Erasmiana. Bas.

522. f. 319. Das neue Testament in crobatischer Sprache mit

glagolischen Lettern. Vogt. p. 664. editio longe raris-

358. Bohoritz Ad. latino Carniolana litteratura. Witteb-

- Centuriatorum Magdeburgenfium editiones perrarae, - Commentariorum de flatu religionis et respublicae

in Gallia diverse editiones.
2018. Eufebius caeterique historine ecclesiasticae scripto-

res. graece. 544. f. ap. R. Steph. 1310. de Gordonio B. Iilium medicinae Mft. membran. f.

1310. de Gordonio B. Illium medicinae Mit. membran. f.

1571. Huff. Joh. et Hieron. Pragents monumenta. Norimb. 553. f. zwey Bande; edit, origin.

1607. Jordans Chr. Salzburgische Chronik; ein Manufeript. 4. ein wichtiges Werk, das im Jahr 1582 vol-

lender worden ift.

1666. Kentmanni lo. nomenclatura rerum fossiium. Ti-

gur. 565. 8. 1687. Kollar A. F. monumenta Vindobonenfig. 761, f.

Lutheri operum editiones perraiae.

1078. Merians Topographien in zehen Franzbanden.

X 2

- Miffalia Ratisbonenfia de annis 1497. 1500. 1518. auf Pergamen,

2139. Orthodoxographia. Bafil 555. 8.

2204. Perotti N. cornucopiae. 513. f. in aedib. Aldi. 2264. Platonis opera gr. lat. 578. f. ap. H. Steph.

2272. Plinis historia naturalis. c. not. var. Lugd. B. 669.

2332. Prudentii et al. carmina, 501. 4. ap. Aldum.

2402. Respublicae Elzevitianae. 32 Bändgen. 2440. de Roo annales Austriae. Oeniponti 592. f. ori-

2440. de Roo annales Austriae. Oemponti 592. t. ori

2512. Schedelii chronicon. Norimb. 1493. f. c. fig. 2629. Solini polyhiftar. cum exercitationibus Salmafii

Paris 629. f. zwey Bande. 2671. Stephani H. thefaurus linguae gracae. 572. f. drey Bande.

2679. Stoeffler calendarium Romanum. Oppenheim. 1518. - acc. Apiani quadrans aftronomicus. Ingolift. 522. f.

2850. Velii poemata. Baf. 522. 4 acc. Bartholini Rich. hodoeporicon Matthaei et Austriados libri. 4. 2054. Widmanstad L A. elementa linguae Syricae. Vien.

555. 4. 2979. a Wood antiquitates univ. Oxonienis. 674. fol.

Commissionen vou Liebhabern dieser und mehreret anderer vorhandenen Setrenheiten, wenn sie postfrey eingesindt werden, erbieten sich anzunehmen der Herr Rathsconsulent Dieserichs und der Herr Syndicus Archivation Gemeiner in Regensburg. Ingleichen sit ebendasselbst der Huchstritt. Thurn und Taxische Bibliothekar Hr. Kayfer zur Beiorgung beliebiger Commissionen gegen siehere Anweisung bereit.

CELLE den 23 Junius und folgende Tege wird hiefelblt auf dem Rathbaufe eine ausgewählte Sammlung hifboricher, philosophicher, physikalicher und literaricher Bücher, welche gröstentheils in den Jahren 1779 - 1786. herausgekommen oder fortgeferzet werden, öftentlich veraudtionitet werden. Es befinden sich darunter auch grösfere Werke, z. E. die Allgemeine deutsche Bibliothek, die Ertingerische Ausgabe der Oeuvres de Voltaire u. m. a. ganz complet und so gut wie neu. Den Catalogus übersender der Senator Carstens hieselbst, wenn man sich postfren an ihn wen set.

### III. Anzeige.

Die Antwort, die ich, zur Vertheidigung meiner guten siche, gegen die unhößichen Befchuldigungen des H. Bedünger, in die leipz, gel. Zeit. (145 St. vom J. 1787.) einrücken liefs, hat noch nicht for viel vermocht, dieten Mann von der Richtigsteit des Urheilt, das ich über feine High. Metern. et meterrial, gefallt hatte, vollkommen zu überzeugen. Zwar gestehe er nun (medichn. Joarn. 17 St.) ein, dasi er auf einer und derieben Seite eine gewilfe Entsteckung Neumannen und Wiegleben zugleich zugetschrieben (und tolglich einen Fehler begangen) habe; allein dei andern Vorwurf, den ich ihm genricht hatte, hält er fibr weniger gegründet, und glaubt, ihm durch die Erinnerung, daß der riche Queckfibernunderfolung, fow ist alle Hilperun in zenem Bächlein, nicht zuen.

Erfindung feyen, widerlegen zu konnen. In meiner Recenfion war aber nicht die Frage - und wer konnte fo albern fragen ? - ob H. B. dieses Pracipitat erfunden habe, sondern ob er, wie ihm von mir vorgeworfen worden ift, auf einer und derselben Seite ( Libell. 11. pag. 13. ) zweysnal gesagt . habe, dass dieser Niederschlag den Namen eines merallischen Kalkes nicht verdiene? Diesen Vorwurf, daß fich H. B. auf einer und derfelben Seite wieder olt habe, hat er folglich noch nicht wiederlegt, und fo lange er dies zu thun nicht im Stande ift, kann ich das Urtheil, das ch über jenes Werkchen gefallt habe, nicht zurücknehmen. - Auf die Unhöflichkeiten des H. B. erwiedere ich nichts. Ein Gegner, der mit Grobheiten um fich wirft, ift ein verächtlicher Gegier, und ich werde daher, wenn fich H. B. nicht in der Folge höflicher gegen mich beträgt, ihm nie wieder antworten.

Leipzig, 10 May 1788. Christian Gotthold Eschenbach.

#### IV. Nachricht.

Unter dem Titel : Worterbuch zur Kritik der reinen Vernunft und an den philos. Schriften von Hn. Kant. Presburg yerlegts Phil. Ulr. Mahler. 1788. - hat Hr. Sam. Heinicke zu Leipzig, wie aus seiner eigenen Namensunterschrift hinlanglich; noch klärer aber aus dem ihm eignen gar spalshaften und dictatorischen unbescheidenen Tone des Vorberichts zu ersehen ift', mein im Jahre 1786 herausgegebenes Worterbuch unm leichtern Gebranch der Kant. Schriften, ohne Erwähnung meines Nahmens, beynahe durchgus wortlich abdrucken laffen. Hie und da hat er einige, wie mich dunkt, fehr überfluffige Flickworterchen hinzuge-Setzt, a nstandige Ausdrücke mit derben Scheltworten vertauscht, Citata seiner Schriften, so wie auch manches von Jeinen nichts weniger als Kantischen Meynungen über den Traditionsglauben, verkappte Recensenten u. d. gl., ohne Unterscheidung den Kantischen untergemischt, die Orthographie nach feiner Art verbeffert (z. B. Imperatit f. Imperativ - gesetzt), eine betrachtliche Anzahl von Druckfehlern hineingebracht, übrigens auch fogar die Citara der Kantischen Vernunftkritik nach der ältern Ausgabe unverändert beybehalten. Wie fehr auch mein fittliches Gefühl fich bey Entdeckung diefer unternommenen Betrügerey em port hat, so wenig habe ich gleichwohl mein personliches Intereffe dadurch gekrankt finden konnen. Ich kann nehmlich mit ziemlicher Zuverlassigkeit auf die Gesinnung des Publikums und auf die Art, wie Hr. H. uch feither als Schriftsteller producirt hat, so viel rechnen, dass ich von diesem unwürdigen Versuche für keinen Menschen weniger Schaden befürchten darf, als für den rechtmafligen Verleger meiner Schrift und für mich felbft. Ich füge zum Schlusse noch die Nachricht hinzu, dass es vornehm. lich an überhäuften Arbeiten des Buchdruckers lag, warum die neue durchaus umgearbeitete Auflage des Worterbuchs fowold als des Lehrbuchs in jetziger Oftermeffe nicht erschienen ift , dass aber beide spateibens zur Michaelismeife herauskommen und den elenden Nachdruck durchaus unbrauchbar machen werden.

Jena den 28 April 1788. , M. Carl Chriftian Erhard Schmid. der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 22.

## 1. Vertheidigung.

Co eben erfahre ich mit groffem Erftaunen, wie der D. Biefter Schon im verwichenen Jahre, im ersten Stücke der gelehrten Hallischen Zeitung, mich mit dem beruffenen Caglioftro verglichen hat, da doch kein Mensch auf Gottes großen Erdboden auftreten und fagen kann dals ich 1) irgend jemand nur im geringften um fein Geld geprellt, dadurch dass ich mir meine Kuren hatte theuer bezahlen laffen, und auch nie das mindefte Douceur, fey es such noch fo wenig als es wolle, fondern blofs die Zahlung der Arzney angenommen habe, welche felbft in den desperateften Krankheiten felten mehr als 30 ja oft nur einige Thaler betragen hat; noch dass ich 2) mich je übernatürlicher Dinge gerühmet, oder mir nur den Schein des Wunderbahren, fondern vielmehr alle nar erfinnliche Muhe gegeben, alle Welt, mundlich, schriftlich und gedruckt zu überzeugen, das meine Kurart ganz der Natur gemals einfach, vor den der fich die Milhe geben will mich anzuhören, hochst leicht und dem Einfaltigften fo gar fasslich ift. Da nun sage ich der leider viel zu viel bekannte auch leider viel zu wenig recht gekannte D. Biefter, fich unterstanden hat, mich mit einem fo zweydeutigen Manne zu vergleichen, den er felbft bey jeder Gelegenheit, nie anders als den Betrüger Cagliofire nennet, um nur meinen ehrlichen Namen, den er noch nicht genug gebrantmarkt hat, noch mehr hersb zu wurdigen. fo falle die Schande diefes absurden Vergleichs genz à la Biefter weil er fich auf mich auf gar keinen Art paffet, nicht auf mich , fondern auf ihn felbit zurück.

Ich erfuche Sie demnach meine Herren hiedurch ganz gehorfamft, nicht allein diefe kleine Zuschrift und einliegenden Bogen von welchem ich in Berlin, bey der Vossichen Zeitung und in dem Buchladen 5fm Stück habe öffentlich gratis susrheilen laffen, in Dero Intelligentblatt, einzurücken, fendern auch dem Publico zuglesch bekannt zu machen, daß diefes Luftfalz wer fein Geld positiere einfendet, zu Leipzig, in der Karndichen Handlung bey meinem Ober-Commissionair Hr. George Friedrich Frauenheim in Pulvern zu 14 Dose à 2. zu 12 Dose à 1 Rhit. and ein Gebrauchbech à 3 gr. in Golde zu haben ist. Wer aber an mich felbst 30 Rhitr. in Golde zu haben ist. Wer aber an mich felbst 30 Rhitr. in Golde p. f. einstendet, der bekommt für 25 Rhitr. in Golde Atzney nebst

Potsdam den 17 X 18.

Leop, Baton Hirfchen.

Wie Thomas Acatholicus oder der Herr Bibliothecar Riefer mich voriges Jahr in der Berliner Monstsschrift Aprill aufs heftigfte angeiff, ift jedermann bekannt, von dem munützen Wort Schwirmerey wurde wie natürlich immer, aber was noch dreufter und unverzeihlicher war, es wurde daber fogar, von Marktschreierey und Betrügerey gesprochen. Letzteres will er zwar abftreiten, aber wie will er die Stelle vertheidigen, wo er ansdrücklich fagt: "Er der Baron von Hir-Afchen foll das für 1 Thi, ja gar für 1 Ducuten verkaufen. was man in allen Apotheken für 3 Pf. haben kann." Welcher Menich der nur die geringfte Menichenliebe befirzet. wird eine folche entehrende Geschichte, die er nicht anders als vom Hörenfagen weils, (denn die Redensart Er foll. kann doch nicht anders erklärt werden ) wird , fage ich , eine folche Legende anders , als mit der größen Behutfamkeie nachreden, aber fie auch fogar öffentlich drucken laffen, und das wider einen Mann, der ihn nie beleidigt hat, denn er felbft geftebet, ihn nie gesehen zu haben, verrath die Schwarzefte Seele, die nur ein Thomas Autholicus haben kann. Ich werde dieses gehörigen Orts woch mehr zu beweifen fuchen. Ich gieng hierauf pach Berlin, und bath mir beven Königlichen Ober - Collegio Medico 24 Kranke aus, bey denen alle bekannte Armeymittel vergebens gebraucht worden. ich versprach aber nicht alle, sondern nur eine kleine Anzahl davon herzoftellen. Meine Bitte wurde angeftanden, und einige Zeit darnach ersuchte ich die Verfafter der Berlinischen Monauschrift auf das allerhöflichfle, ein Autwortsschreiben nebft einem wichtigen Zeugniffe wom Hrn. General - Chirurgus Theden, deffen Original ich fogleich an das Ober-Coilegium Medicum einfandte, in ihre Berlinische Monatzschrift einrücken zu laffen. Diefes Zeugnis fprach nicht allein von einem ganz aufgegebenen fchwindfuehrigen Menfchen, den ich curire, fondern auch von andern Kranken, die gleichfals aufgegeben waren, und fich befferten. Meine Bitte wurde mir aber in Gnaden abgeschlagen , und Thomas Acetheliens fehrieb diefes Zeugniffes ungeachtee bald daranf . dafe kein einziger durch meine Armey gerettet worden , aber die Frechheit war noch groffer, dass er den Doctor Semler beschuldigte, fich recht febr darüber luftig machte, ja fogar dabey fagte, dass mancher Leter glauben würde, er fpalite, das der Doctor Semler nummehro drey Hefte von meiner Arzney geschrieben hatte, aber keinen einzigen Fali angegeben; wo fie geholfen hatte, außer dafs er fie felbit, ohne dals er krank gewesen, gebrauche habe; gleichwohl fiehet fchon im aten Heft diefer Schriften ein Brief aus Weftphaien, von einem gewiffen Berende, der dem Doct. Semler fchreibt, dass er mit dem Hirfehenschen Luft - Sala- Waffer einen Hypochondriften und einen Wasseschiebtigen, dem soger das Walfer schon in die Augenlidet gerreten, und beide von den Aersten aufgegeben gewesen wiren, den einen
sin 4 den andern in 6 Wichen völlig curire habe. Ein andere
re Brief einen Ungenanten, der den Doctor Senler bittet,
sich serner des gerechten Sache anzunehmen und in eben dieer Schrifte bestindlich ist, erkläret, das er mit dem LößSalz- Wasses wird werden, besonders aber viele, und selbst
seine eigene Kinder, von der Angina gangrenofa curire habe,
daß kein einige Kind dem er tiches gegeben gesten gestorben,
obgleich viele andere dassger Gegend von erwähnige, Kanakheit wären Lingeraft worden.

Gleich derauf verklagte mich der Doctor Oppenheimer beym Ober-Collegio Medico, daß ich einem Schwin-lüdetigen, dem er lebß nicht helten kounte, Medicin gegeben, worauf nur gedachtes Collegium mir fogleich bey nahmhafter Strafe verboth, mich alles Curirens, unter welchem Vorwande es immer feyn möchte, zu enthalten.

Ob ich zum wohl diesem Kranken meine Arzney nur 4 mal und in allem 30 Gran gegeben, obgleich er den Doctor Oppenheimer vor wie mach gebraucht, und alleerelf 6 Monath darusch starb, so gab der D. Oppenheimer den ohngeschete eine Schrift wider neich heraus, worin er den Onder Patientern, auf die Rechnung meiner Medicin schrieb. Hiermie war Thomas Acatholicu uoch nicht zufrieden, und, ob er gleich aus allen seinen Schriften mehr als zu deutlich hervorleuchtet, dass er gauz genau von allem unterrichtet war was beym Ober -Collegio Medico vor und wider mich vorsseng, mithin ihm auch nachstehende Zeugnisse, die ich schon längstens im Druck herausgegeben hatte, und deren Originale moch länger in befagtem Gollegio lagen, uiche unbekannt seyn komnteu, so schrieb er doch im Junio diefes Jahres ausfuh kilch;

"daß die Sache mit dem Hirschenschen Luft - Salz-"wasser sich Gottlob ihrem Ende natzere, indem man "nunmehro dessen geringe Wusksankeit allgemein "nerkannt hätte."

Nach fo viel und oftrmals wiederholten Aufallen der Themos Acchinitieux, komme ich wohl freylich uicht audert als in Eifer gerathen, und hatte ich vorhero die Verfalfere der Berlinithen Mousrafchrift, aus das hödlichte geberthen, fo bar ich diefestnal flürmisch einen Brief au den Thomas Acuthalieur, uebst deuen nemlichen Zeugnissen, die ich auch hier beyfsige, in ihre Schrift abdrucken zu alssen, es geschahe aber nicht und statt dessen benehen sich Herr Connistoriastrath Grake, mich lakerheite zu machen.

Von denen Zeuguissen stand nichts in der Berliuer Momatsschrift july, und man hob blos Stellen aus meiner Apologie, (die besten waren immer die Zeuguisse) die mich bey denenjenigen, die von dem gauzen Zusunmenhang keiue Kenntuis haben, in einem fallschen Lichte darstellen musten.

Auf halben Weg flehen zu bleiben, war nie meine Sathe, ich bah daher nochmals in deu befehielenfen Audicken, wenigsten die Zeugnisse in die Berliner Moustaschrift einrücken zu lassen, und schrieb dechalb nach bestonders den allerferendschaftlichten Brief in den Herrn Cousshoristrath Gediske, aber auch dieter Versuch war fruchtlos, ja man wausige mich aight einzund tiner Ausprot. Da ich non fahe, daß ich von Seiten der Verfaller der Berliner Monatschrift keine Genugrhuung zu erwätten habe, mich aber der Bibliothear Biefer (der unter dieten und dem augenommenen Nannen Tromas Acarbolieus, ichen in Ganachen ieselichstätenen Biefermann, fo oft und vielfältig belgkliger hat.) da mich fage ich, diefer zweynahmiger Mann, auf, eine falt unbeichreibliche Art vor den Augen der ganzen Welt nicht nar-falbit profituiret hat, fondem auch profituen lassen, fo sehe ich mich gerwungen, die nentluchen Eugustie die er nicht in seiner Bestünstehen Monatschrift hat wollen abdrucken lassen, auf eine andere Art bekannt zu machen,

Die Klage des Doctor Oppenheimer und das darauf erfolgre Verboth vom Ober-Collegio Medico, haben mich behindert mehrere Zenuniffe diefer Art dem Publico vorzalegen : und dadurch zugleich das Dafeyn einer Univerfal - Arzney zu beweiten. Da aber der verftorbene Hofrath Karften zu Halle, nach vorhergegangener Anslaugung fagte, dass in 24 Dofis meines Luft - Salzwaffers zwei Loth Salz waren, und die Dosis meines Luft - Salzes nur ungefähr 8 Gran wiegt. alle diese Kranke aber, welche unch beigefügten Zeugniffen curire find, nach folcher Berechnung nur 1 Pf. 13 Loth 206 Gran erhalten , fo wird es hoffentlich jedermann einleuchtend teyn, dass meine Arzney unmöglich aus Bitter-Glauberfalz, und Urin - Magma bestehen kaun, um fomehr da es bekannt ift, dass man von diefen Salzen tuglich a Loth einnehmen muß, und also die Wenigkeit nicht hinreichend gewesen ware, auch nur Einen Kranken der Art zu beilen.

Datich auch vielfaltig wahrgenommen, daß man eutweder aus Misverfaud, oder aus Bosheit; um mich nur defto lacherlicher zu muchen, mir aufgebünder, als weilte ich
unter denn Worre Univerfal-Arzney, meinem Mitbrüdern
weiß zuschen, daß ich daunt ohne Unerrethied alle Krankheiten, felbft die fo tödtlich find, zu curiera veripreche, foekklar ich hiermie feperlicht und öffentlich, dats mir dich
ehen in in den Sing gekommen, daß ich darunter uichts
auders verlatuden habe, al daß ich freylich damit chne
Unterschied alle Krankheiten, die (wohl zu vertiehen) zu
heilen moglich find, austate dats man tonit hausderterley Arzneyen braucht, und folglich fich der Ranke bey kein,
Gelegenheit felbß helfen kann, mit einer Arzuey zu heilen
verspreches.

Könnte ich aber ersterer, wo bliebe denn der Tod? oder ich muste Wunder thun können, und diese hat die Gortheit sich nur allein werbehalten. Zwar bin ich einigemal so glücklich gewesen, Kranke zu heilen, deren Krankheit unheilbar schieu, sie war es aber nicht, sonst hätte auch ich sie gewis nicht geheilet.

um grobe Speifen auch allaufals eine Debauche (die doch jeder Kranke; bedionders der gemeine Soldat, gern mucht.) ertragen zu können; und endlich musf der Kranke fehlenberdings thun, was ich haben will. Nun frage ich aber jedermann, wie ift die Wartung und Pflage, auch in den beften Lazarethen! Nann sie wegen der Menge so seyn, als sie solchen gestählichen Kranken gebähret.

Ich hatte einen Wafferfüchtigen im Lazzreth, der gieng herum betteln, wenn er ihm einfel; "au und trank en dir nicht," wenn er fich fo gauz felbit überlaffen war, "was ihm worken? Der Canonier Behrend von dem der Herr General-Chirurgus Theden felbit ichteibt, dafs en sulfreft unordentlich lebe, kam gleich aus dem Lazireth heraus, da er uur kaum gefund, und wenigfen noch abchät fehwach war.

Wenn es dem Baymin und dem Kur nicht gestel einzunehmen, so geschahe eiln 2,3 Wochet nicht, der schwindstehtige Mette überladete sich alle Tage noch im Laureth den Magen mit groben Brodt, und die Lause zehren ihn bald auf. Die schwindischtig gewestenen Mousquetiers Palusrich und Fritze aber, waren kaum aus dem Laureth heraus, so bestell sich van der Laurettwache, und den letzten liei man sogleich bis im Reich auf Urlaub gehren, welches alles aus beyliegenden Zeugnissen zu erschen ih.

Auffer den Lazerethen hatte ich einige Kranke, die form waten, daß sie sich, uicht einmahl das Zimmer heitzen konnten, sich verordnete das Schwitzen, aber daru hatten sie keine Zeit, denn seibst bey den befrigsten Sicht - Schmerzen, smulen sie, venn sie nicht den Tag übber hungern wollten, arbeiten. Ich kann zwar den armen Leuten die Armey geben, ihnen aber auch die Bequenslichkeiten su-verschaffen, die dergleichen Caren erfodern, das übersteige meine Krasse, man veraustalte diese, und mache das die Krauken Cwie es abet noch ziglich geschiehet; den Gebrauch nicht zu fruh einstellen, so werden die Cureu mehr Bestand haben.

Bey so bewandten Umstenden ist es immer siel; wenn cich dergleichen Kranke nur in einen erträglichen Zustand setze, und doeh habe ich viele gefund gemacht, wovon ich nicht als in diesen Zeugnissen flehet, zu beweisen im Stande bin.

Potsdam, d. 17 Septhr. 1787-Leopold Freiherr von Hirschen-

Finem Hochverordneten Königl, Ober - Collegio Medien melde auf Dero Schreibeu de aiten et pr. den 27ten Sept. in gehorfamfter Antwort, das nachdem der Freyherr v. Hirschen die Erlaubnifs erhalren, mit feinem Lufe. Salzwafher Versuche in unbeilbaren Krankbeiten zu machen, ich demfelben ; Schwindfüchtige, deren Ende ich nahe zu feyn glanhte, in meinen Lazarethen übergeben. Alle erhielten Linderung ihrer Schmerzen, befonders erfolgte darnach freyere Lufe und Odembolen, nachdem mie dem geen oder gien maligen Bugeben, Schweiß auf dieses Mittel und leichte Stuhlgange erfolgten. Einer ift davon geftorben, einer firbe noch gewifs, mit den andern ftehet es noch zu erwarten was erfolgen wird. Auffallend aber war die Wurkung bey dem Canonier Behrend von des Herrn Harpemann Beckers Con'pagnie, diefer anfferft unordentliche Menich hat mehrmaien Blutspeyen, und die Kratze gehabr; im Aprill dieses Jahres

bekam er zu feinem gewohnlichen Huften ein anhaltendes Flufsfieber mit hefrigem Schleimauswurf; endlich ftarke Nachtschweiffe und aufferft kurzen Odem, da alle in folchen Fällen nach Grunden der Kunft gebrauchte Mittel vergebens waren angewandt worden. Da Eugbruftigkeit mit Bruftschmerzen, Verluft der Krafte den nahen Tod fürchten lieffen; fo ward dahero mit dem Luft · Selzwaffer angefangen , den 27. und agten July mie einer doppelten Portion, war ohne fonderliche Wurkung, den 29ten erfolgte Schweifs, und mit felbigen etwas mehr Lufe; am zoften aber nach dem Schweiße als ich ins Lazareth kam, fagte mir Patient mit vielen Frenden, er habe nun völlige Luft wieder, die Schmerzen waren vergangen, das Fieber und die Nachtschweiffe hörten auf; am 4ten Ang. da fich einige Kratzblattern zeigten. ward eine einsache Portion von ton Tropfen gegeben; den 6ten verschlimmereen fich die Zufalle, daher ihm wieder 216 Troofen gegeben wurden; die Transpiration hatte aufgehört bis den 12ten August, da fie wieder mit Erleichterung und Ruh erfolgte; den 17ten wurde der Puls wieder fieberhaft. den iften entstand ein Bluthullen, der Auswurf betrug i ift Quart. Ich liefs Nachmittags & Blutigel circa anum ansetzen es erfolgte kein Blutauswurf mehr, der Parient befierte fich. zusehends, aufler dass die Krafte abnahmen; dahero den 24ten wieder 108 Tropfen, wie auch ein infusum frigidum corticis pernyiani mie der Solutio Cafcarillae gegeben ward: er erholte fich an Kraften fo, dass er am tren Septhr, bey gutem Wetter in die freye Luft gieng; der Krätzblattern kamen mehrere bervor, welche den toten ganzlich abgetrocknet waren . etwas Huften, welcher aber den Schlaf nicht ftorte, blieb noch übrig.

Nachher den 16ten ward alle Medicin ausgefetzet, und dieser unheilbar geschienene Kranke, konnte den 21ten Sephbr. nachdem er 40 Doss dieses Wassers gewommen, das Lazareth verlassen, und befindet sich noch heute, da ich diese Schreibe, wohl.

Es ward diese Mittel bey einem Kranken mit einer krebshaften Unterlippe, welche von einem Winkel des Mundet, bis zum audern als ein Häuerel groß ausgerrieben war, und viele scharse Jauche von sich gab, zu 324 Tropfen gegeben. Der Auswuchs hat zuschends abgeunommen. die Jauche ist in Eiter verwandelt, so, dass es auch hier gute Würkung gezeigt hat, ob gänzliche Heilung ersolgen wird, unschi die Zeit lehren,

Ein auderer inte einem 10 Jahr gedauerten faulenden Gefchwir an der Lende unter den Glutseit, eine Tellerbodem groß im Umkerie, bekam 2:4, Tropfen alle Morgén; das Gefchvür ward rein, und fleng an zu hellen, er latte fich eines Tages aus dem Lezareth zu feiner Frau gefchlichen der er wahrscheinlich beygewohnt hatte, den folgendeu Tag entründete fich die Fetthaut umher und gieng in Faluing, Nach 8 Tagen befferte er fich wieder zusehende, und ich maß die Felgen euwarten.

Zwey Kranke, welche Anofarka und Afeites heben, bekamen beyde dieses Mittel zu 648 Tropfen, es würkte durch Urin und Stuhlgang zur Zeit noch ohne Besserung.

Den Advocat Knippel habe ich selbst aus Neugierde befucht, und große Bellerung aus seinem Munde vernom-

Herr Regimentsfeldschieer Bonesse vom Regiment von Lignowiky hat bei weit gekommenen Schwindsüchtigen, wie Y 2 er mir mit Verwunderung erzählet, gleiche gute Würkungen von dielem Luftsalzwaffer erfahren, und einen an einer hartnackigen Gicht damit völlig geheilet.

Dieses ift, was ich jetzt von der Würkung des Luftsalz-

waffers welfs.

Ich werde nicht verfehlen einem hohen Ober-Collegio ; Medicu den Ausgang von allem gehorfunft anzuzeigen, als

Eines Königl .- Ober - Collegii Medici Berlin , den 6ten Octbr. 1786.

ganz unterthänigster Knecht Theden,

(erster Generalchirurgus der Königl. Preuß. Armee, Regimentsfeld(cheer des Feldlazareths, und der ganzen Artillerie, und Mitglied des Ober- Collegii Medici zu Beslim)

Nachdem der Herr Baron von Hirschen Erlaubnis erbabten; sehr Lufselswaffer bei unheilbaren Krankheiten anweigden zu diren, so hab ich solches an 11 unheilbar scheinenden Kranken nach dessen vorschrift augswendet, und überhaupt gefunden, dass es ein sehr würksames Mitsel ist, dena alle Schwindsücheige, welche mie Benütsamezen, Fieber und Engbrüßigkeit behaftet wiren, verlohren die Schnerzzen, erhielten anch dem Bingeben / Verminderung der siebers, und bekamen freie Lust. Von allen werde ich kunftig mehrere Auskunst geben, für beute bemerke ich nur z Kranke;

Der Musquetier Fritze, n. Ligweutslicher Reginnent, Hrn. Møjor vom Zitzwirs Compaguie, wehrher, 3 Jahr als erlitte feit 4 Jahren einen beständig stinkenden Auswurf, so dass er abgrezhete war, und an Luft Mangel litte. Nach derimaigen Eingeben ließen die Brustlichmerzeu und Luftmäugel gämlich nach, der Auswurf wurde weniger, der Patient bedienen sich der Audrucket: Herr Reginnentsfeldscherer, sie werden einen alten Kerl noch jung machen. Die Besterung nahm fo zu, dass et sich gerraute um Urlaubzu hitten, in is Reich zu geben, wo er noch etwas Geld bei teinem Bruder hätte; der Urlaub ward zugestanden, und er sienen den Sten Striember 1756 von hier ab.

Der Muspuetier Pietze obigen Regiments von der Compognie des Herrn Major a. Fruing, welchte 73 Jahr alt ift,
hitre feit Jahr und Tag Gichtschmerzeu in allen Theilen des
Körpers. In den Kniegelenken hatten fich dergleichen Benusfgewofen, bei diefem ward das Lutssfalz angewande,
wodurch ein häusiger Schweiß, zähe wir Leim und finkend
sägteng, auch einige Studigange bewörkets uurden, die fonst
Aeisen Knie wurden beweglich, obgleich mit etwas Schmerzeu,
die aber bald vergiengen, 21 Dosis diese Sahrer, p. p. 108
Gran Schwer, haben ihn bereits zurechte gebracht, so dass
er den sten Oetober das Lazareth völlig und gesund verlaffen hat.

Merkwürdig ist mir bei dem allen geworden, daß, da fowohl das Luftfalz, als das Lust-Salawaffer, beides Schweiße, pugd Stublgänge bewürken, den noch nicht Ernnatteren vielsuchr flürken, und daß, da aller diefer Ksanken, mir denen ich diefe Verfuche angestellet, ihre Krankheit aus einen leifen Wurzel durch lange Zeit entsprungen, sie dennoch fo bäld eine andere Wendung annahmen; düher ich diesem Mis-

tel die Würksamkeit nicht absprechen kann, wemsich es auch ; ab ein Universal nicht erkenne.

Diefes habe der ftrengsten Wahrheit gemits auf Verlangen des Herrn Barons von mir stellen follen.

Berlin , d: 14. Octbr. 1786.

Obbenannten Regiments, Feldichest Boneffe.

Der Musquetier Pulverich von des Hrn. Major v. Steinwehr , und Mette von des Herrn Hauptmann v. Keslowsky Compagnie waren beide dermuffen hektisch , dass alle sonftige in dergleichen Krankheiten gewöhnliche Mittel von mir vergeblich gebraucht wurden ; dahero ich denn meine Zuflucht zu des Herrn Baron von Hirschen feiner Arznei nahm. Sogleich verschafte solche den Kennken Erleichterung und freien Odem, und nachdem der Pulverich binnen 4 Wochen-48 Dofes des Lufrfalzwaffers , und Merte in 3 Wochen 36 Doses des Luftsalzes bekommen, waren beide völlig gesund, doch hab' ich sie noch lange im Lazuresh behaken; letzterer ift fogar heute, da ich dieses schreibe noch nicht heraus, und zwar daher , weil erfterer fo fehr dem Brandweintrinken. und letzterer einer gewissen Unsauberkeit, und dem unordentlichen Leben im Effen und Trinken dermaffen ergeben ift, daß er von dem übermäßigen Vollessen befonders des harten trockenen Brodts ein beständiges Magendrücken hat. und Palverich , als es gleich nach feiner Enrlaffung die Lazarethwache hatte, ganz voll Brandweines war,

Ich habe diefe Ameige vor höcht nöthig erachtet, um daß man nicht die Schuld auf befagtes Medicamen fchreike, wenn diefe Kranke wieder einfalten follten, welches bei dechem moordentlichem Leben und bei kaum erlangter Gefundheit, wo der Menfeh noch mett und der Mageu noch schwach heit, wo der Menfeh noch met und der Mageu noch schwach ist, niehe anders nobgisch ist.

Der Grensdier Johann Kore 30 Jahr alt, von des Herrn-Hauptmann w. Wingerer, und Muquetier Droft von der Herrn Hauptmanns v. Rarbenow Compagie, beyde gleichfalls äusferß hekkifch, find nach dem Gebrauch dieses Medicaments verführben.

Es verschafte ober doch Anfangs und auch einige Zeie nachher beiden viele Erleichterung, fogar, dass bey dem Grenadier Kura die Umftende fo wurden, dafs man bey ihm nicht ohne Grund die ginzliche Genefung hoffen konnte. Wenn man ihm nach feinem Wohlergehen frug, war immer die Autwort : "recht leicht und munter, es hat mie die Arzney nicht allein meinen Korper erleichtert, fondern "meine Bruftschmerzen haben fich auch verlohren." Daber hatte es einen fehr guten Schlaf, und Appetit sum Effen; das Medicament löfte gleich anfangs fo viel als möglich die Meterie auf, und du diefe durch Auswurf und andere Excretiones, welche immer ordentlich von flatten giengen, abgeführt wurde, fo konnte es nicht anders kommen, als daße die Kranken im Aufang dadurch fehr erleichters wurden. Da aber laue der Ofiduktion der Tod in ihrem Eingeweiden wuthere, fo verschafte es vermöge seiner Gute zwar Linderung, aber die völlige Befferung war bey fo bewandten Umftänden ummöglich; denn benannte Kranke wurden michhero von Tag zu Tag schlechter, und matter bis der Tod endlich erfolgte.

Um fich nun mie Gewisheit zw überzeugen, ob irgend ein Mittel fie noch hatte setten können, oder ob der erfolg-

te Tod dem Medicament des Herrn Barons sannschreiben wäre, so wurden beide darunf auch dem Tag des Ablebens obducirte. Bei dem Grenadier Kurs sand man som Erstausen nach der Eröffung noch einen gamen Hausen flinkendes Pau in des Broth, soviel auch schon durch den Medicamene abgegungen war, man meterdenben unmehn wach seine Lungung und sind seibige beide exuleeriet, denn es war uicht allein der Lohus derzte mit Geschwären angefülle, sondern auch der Sinisten, so, dass man mit Gewisheit sagen komnte, daß aut noch der 31e Theil der Lunge vorhauden wäre. Des Musquetten Droft seine Lunge war sehr eutkeirt, so, das Musquetten Droft seine Lunge war sehr eutkeirt, so, das Musquetten Droft seine Lunge war sehr eutkeirt, so, das Musquetten Droft seine Lunge war sehr eutkeirt, so, das Musquetten Droft seine Lunge war sehr eutkeirt, so, das Musquetten Droft seine Lunge war sehr eutkeirt, so, das Sublam derseiblen war auch beinste gans zerflört. Hierus erhellet zur Genüge, das alle Reetung umrößlich wer.

Zur Steuer der, Wahrheit habe dieses Zeugnis, welches mit dem Tagebuch der Kranken belegen kann, und einem jeden zu zeigen erböthig bin, auf Verlangen von mir stellen mollen.

Berlin, den 13ten December 1786.
Regimentifeldscheer Bonelle,
von Lignowaky.

Einem hohen Ober - Collegio Medico habe ich schuldigt auf Phicht und Gewissen bekannt mechen follen, wie weit der Herre Baron von Hisspiere mit seiner Cur bey meinen Kranken gekommen, und was mir davon bekannt worden.

1) Befindet fich der Canonier Behrend von Hauptmann Beekers Compagnia, von dellen Heilung ich Anzeige gegeben, annoch wohl; 2) ift der Canonier Neumann von des Herrn Major v. Arend Compagnie ziemlich hergestellt; 3) der etliche Jahr an der Gicht gelitrene Canonier Bufmins von Hrn. Hauptmann Fischers Compagnie, welches weren Schmerz weder Tag noch Nacht Ruhe hatte, was speenscheinlich gebeffert, fohlaft, ifst und trinkt gur , Seund Excretiones erfolgen ungehindert; da er aber geine verabschiedet feyn will, fo klagt er von nenem, ohne das im Pulse Unordnung bemerkt wird; 4) bey denen verftorbenen und machhero geofneten Schwindfüchtigen fehlten die Lungen bey zweyen, und bey dem dritten war felbige gang vereitert; 5) des Canonier Lefke brebshafte Lippe hatte fich fehr gebeffert, aber üblet Safte und Alters- wegen ift er doch gestorben; 6) des Canonier Kriiver Lendengeschwür hatte mehrmahlen das Ansehen der Heilung, da es fich aber in die Lange verzog, fo faudte ibn die Kompagnie in die Charire; 7) das auliegende korperliche Anel der Herrn General - Zoll - Accisdirectors Garrer zu Magdeburg, welches derfelbe mir gefandt, ber mich verpflichtet, es mit vorznlegen; desgleichen ein Billet g) des amerikanischen Herrn Obriften Arendt ; 9) den Advokat Knippel habe ich unendlich gebeffere felbft gefehen; das er fich wieder verschlimmert, ift wohl mehr feinem Eigenfan als dem Herrn Baron von Hirfchen zuzu-Schreiben, 'Da nun deffen Curen bey meinen Kranken ecendiget, fo habe ich dieses von mir ftellen follen.

Berlim den 11 Jan. 1787-

Theden.

Am 29ten Junii v. J. wurde ich von einem Schlag-

lähme war, daß mir des rechte Augenlid ganz herunter und über's Auge weghing, die rechte Backe gefchwollen und hetablangend war, der Mued nach der linken Seita gezert, die Lippen dick und ohne Bewegung, fo, diss wenn ich trank oder Supen als, mirs beständig auf der rechten Seite wieder herusilef, weshalb ich den Mund beym Trinken auf der rechten Seite zuhalten muffe. Ich sprach undeutlich, obwohl die Zunge gar nicht gelitten hatte, auf dem rechten Ohr war ich taub, und gleichwohl empfand ich bey der geringsten Bewegung, ein seheftiges Klingen im Ohr, als wenn verschiedene Glockan deriene geläuste hätten.

In diesen Umständen har mich mein hiefiger, allgemein bekannter und mit größtem Beyfall practicirender Arzt binnen 6 Wochen mit der großten Sorgfalt und verordneren besten Medicamenten zu heilen gesucht, hat mir überdem spanische Fliegen auf dem Backen, den Augenknochen, hinter'm Ohr, und im Nacken legen, mich auch täglich verschiedenemat electrifiren, und die Funken schwach aus den gelittenen Theilen ziehen laffen, allein dies alles blieb ohne Wirkung. Endlich rieth mir ein auswärriger Freund den Gebrauch des Luftfalzwaffers, deffen Verfertiger der Baron von Hirschen ift. Ich liefs von diefer Medicin kommen, und nechdem ich nach und nach vor 17 Ducaten verbraucht hatte, war ich nebit Gottes Hülfe ganz wieder hergesteller, ausser, dass ich annoch bey fehr heftiger Bewegung etwas Klingen im Ohr empfinde, welches jedoch immer meht abzunehmen scheiner.

leh kaun daher mit gutem Gewilsen bezeugen, daß ich durch den Gebrauch des Luftfalzwissers vom Schlage geheilst bin, und da ich noch einen Vorrath dieser Medicin übrig hatte, so habe ich einigen andern Patienten, die meine Freunde wuren, und deren Krankheiten unbedeutender gewesen davon zum Gebrauch überlaßen; diese sind eben so wie ich von ihren Krankheiten geheilet worden.

Magdeburg , den 5 Sept. 1786.

De mir Ew. Wohlgebohren den Gebrauch des Medicaments vom Herrn Baren von Hirfehen als vorsheilhaft für die Gehr angerathen haben. so halte ich es für meine Pflichr, ihnen anzuzeigan, das ich nach einem 14siegien Gebrauch dessalten mich ziemlich soulagirt besunden habe.

Charlotrenburg, den 11 Dec. 1786.
Obrist von Arends.

#### II. Antikritik.

Einige Benerhungen über eine in No. 100. der Allg. LR. Zeitung besindliche Recension von Afrika einem groge. hist. Lescouche.

Beynahe (cheint es als ob Rec. feine Beutrheilung in zwey ganz verschiedene Geitlesstimmungen verlerrigt oder als ob es ihn gegen das Ende hin gereut habe so arabiersment mit unstem Afrika — und besonders mit dens von mir bearbeiteren Theile unsgefprungen zu seyn. Gleich in den ersten Zeilen der Rec. wird dem armen Buche ohne alle Darmherzigkeit das Verdammungsurtheil gesprochen, und uns ins Gesche gefagt, daß wir das was wir geschrie-

ben nicht verftanden hatten; (eine Beschuldigung die doch wenn aller Tadel des Recensenten gegründet ware hochst ananständig und übertrieben ist) und dann erklart er wieder fehr" vicles von meiner 'Arbeit (und ich bin doch auch einer von denen die nicht verttanden was fie schrieben) für sehr gut und beyfallswurdig. Noch inconsequenter ift es aber, wenn er anfangs behauptet : keiner von une hefitze auch nur eine ertragliche Kenntnife der Naturgeschichte, dann wieder aber das Verzeichnis der Naturprodukte der Insel Frankreich sey sehr ausführlich und die Beschreibung Senegambiens fehr gur nennt, da doch der, welcher ein ausführliches fehlerloses Verzeichniss von Naturprodukten und eine gute Beschreibung verfertigt von welcher ein groffer Theil fich mit Naturgesch. beschaftigt, wenigstens eine ertragliche Kenntnis dieser Wiffenschaft haben muß. Ich habe entweder auch in aller gefunden Logik eine kaum erträgliche Kenntnifs, oder mein Rec. hat fich hier offenbar widersprochen, hat bewiesen das jenes fonderbare Urtheil niedergeschrieben war, che ihm eine fernere Lecture diese Art von amende honorable abnothigte, dass er mit einem Worte recensitte - um zu recensiren, nicht aber um den Wissenschaften und dem recenfirten Schriftsteller nutzbar zu werden. - Doch itt es nicht allein dieses, durchaus nicht zu rechtsertigende Urtheil über welches ich mich zu beklagen habe, fondern Rec. hat unter manchen richtigen Bemerkungen, die ich mit Dank erkenne, manches geradelt, was bey wirklich genauer Prüfung ihm nicht als Fehler erschienen sein konnte. Da er von Aegypten seinen vorzüglichsten Tadel hernimmt fo will ich auch dabey itehen bleiben. Der erste Irrthum welchen Rec, aufzudecken glaubt wobey er gleich einen Beweis entweder von feiner Selbstliebe oder von feiner Flüchtigkeit giebt, ift, dass ich behaupte Aegypten fey ein neues Land und ehedem - (ich fage aber mehr wenn, auch nicht bis zu welcher Grenze) vom Meere bedeckt gewesen. Und weis denn Rec. nicht, dass das Delta noch immer ins mittelländische Meer vorrückt; und die ehemaligen Landungsplatze der Kreuzfahrer jetzt fichende Waffer mitten im Lande find? Hat er nie gelefen dass Vager Homer Odyff, IV. den Schiffen die von der Insel Pharus nech dem festen Lande segeln wollen einen Tag Zeit dazu fetze, da doch gegenwärrig diese Insel durch eine Brircke mit den Lande zusammenhangt? Kennt er das That nicht das 18 Meilen von Kahira nach dem arabifchen Meerbusen hinlauft und einige Ellen hoch mit Muscheln angefüllt ift; nicht die Borge auf denen die Pyramiden von Gizeh erbaut find und welche ungeheure Haufen von Mufcheln einschließen? Weis er nicht dass Aristoreles Meteorolog. L. l. c. 14. felbit den Boden von Memphis für ein neues Land erklart, das Herodot der Lobredner Acgyptens L. Il. c. s. fogar einen Grundfatz angiebt, nach welchem fich die Zeit betechnen liesse, binnen welcher der Nil das Land hervorgebracht habe? Weis er das aber und hat er Grunde nicht zu glauben dass Aegypten vom Wasser hervorgebracht worden aun fo ift meine Behauprung eine Hypothese die er wohl widerlegen nicht aber mit Machtsprüchen als Fehler rugen dart. - Die Sage von dem alten Aegypt. Konige (Menes war es) ift aus Herodors Enterpe 93. entlehnt; ich liabe aber weder gefagt dass man in diefem Kanale eine Menge von Schiffen verifeinert an-

treffe, und noch weniger dass fie das Maer nicht hatten, erreichen konnen, und auf dem trocknen Sande fitzen geblieben waren, wie Rcc. fehr witzig bemerket. Trummer nannte ich es und mein Wahrmann war Maillet; auch fand hier keine Verwechselung mit dem Lykuskanale ftatt und das Trümmer von Schiffen in etlichen Jahrtausenden versteinert werden konnten, fand ich nicht unmöglich, da ich in meiner kleinen Naturaliensammlung selbst einige Stucke vertteinerten Holzes hatte. Als ein Fehler wird es mir angerechnet, das ich die Pompejusseule 114 Fuss hoch angebe, weil Niebuhr sie nur 88, u. 10' hoch gefunden habe; allein in beiden hat diesmal Rec. einen kleinen Beweis von Unwissenheit gegeben; denn Niebuhr mass nur den Schaft der Seule, Pococke aber nahm die ganze Seule im Schatten auf und rechner man von seinen \$14 F. Kapital und Fussgestelle ab., fo bleiben gerade 85 F. 10' für den Schaft übrig. - Die Zahl 2000 Q. M. bey der Grasse Acgyptens ift wahrscheinlich ein Schreibetehler: es soll heisfen 2700 Q. M.; snehr anzunehmen wird mich d'Anvillens Groffemaas des alren Aegyptens nicht vermögen; und dabey find wohlverstanden die Bergdiftricte mitgerechnet .-Rec. fragt wer den Ibis zu den Habichtarten zahlt? und ich antworte Mailler; gestehe abet dass ich hatte anführen follen dass andre ihm Ahnlichkeit mit dem Storche geben und noch andre behaupten dass er gar nicht mehr vorhanden fey. - Der Sage vom Ichneumon erwähnt auch Alpin. Hift. Acg. Nat. L IV. c. 9. p. 23. fo wie ich ich als Sage und als nichts weiter. - Dais Rec. die neg. Brutofen beffer kennt als fie hier beschrieben worden , glaube ich geru - das Buch foll aber auch keinem Rec. zum Unterricht dienen, fo wenig es feinem Zweck angemeffen ift, die Handelsartikel fo vollständig als Niebuhr und Raynal anzugeben. Die übrigen zum Theil wie bey den Zahlen in der Geschichte aut Drucksehler sich grundenden Vorwurfe übergehe ich; denn die bisherigen Bemerkungen find glaub' ich zureichend zu beweiten dass Rec. mir wenigftens (denn fremde Fehden mag ich nicht ausfechren) oft weh gerhan - ofr ohne hinlangliche Kenntnifs blos um zu tudeln getadelt hat. -

Karl Hammerdorfer Prof. in Jena,

In der Oherdeurschen allgemeinen Litteratur - Zeitung St. XLVI. XLVII. vom lebruar 1738. erschienen über meinen hier in Wien 1737, herausgegebenen Unterricht in der Geburshulse verschiedene Bemerkungen, Auskellungen, und Warnungen, die ich zwar meinerseits mit Stillschweigen übergangen haben würde, wenn ich nicht überzeugt ware, dals sie üble Polgen auf das allgemeine Beste haben, und mich also außrederten, um den Herrn Recensenten eines bestern zu belehren, diesen ungegründeren, und nichtigen Austellungen von Punkt zu Punkt so kurr als moglich zu widerlegen.

Gleich anfangs macht mit Hr. Rec. den Vorwurf, dass
ich den Htn. von Lebmacher Professor der Geburtshülle in
Wien rühmlich antühre, indessen aber auch Ht. Plenk,
und Steudele ganz vergessen habe. Ich kann ihn aber
verscheten, dats mich keineswegs die zwitchen der Facultät der Aerzte, und Messinisisch chirurgüchen Militarschule

in Wien geherrschte Fehde, wie er erwähnt, von einem aufrichtigen Getta dniffe abgehalten habe, fondern blos, weil ich es fur beffer , und schicklicher hielt , den Meifter als feine vormaligen Schüler anzuführen , indem diete ihre Wiffenschaft in diefem Fache aus der namlichen Quelle weschöpfet haben, aus der ich fie empfing, anbey hatte er fich leicht bescheiden konnen, das ich nicht in der Abficht fchrieb um Schriftfteller anguführen; fondern blos um meine in diesem fache gemachten kleinen Beobachtungen , und aufgelesenen Splitter auch andern mitzutheilen. - Weiter glaubt Hr. Rec. in meinem Buche dort und da einige fehr wichtige Kunftgriffe zu vermiffen. -Er wird mir aber doch zugeben, dass fich nicht alle Kunftgriffe fo deutlich beschreiben; als von einem geschickten Lehrer erklaren, und zeigen laffen, und dass man sich nie, auch aus dem besten Lehrbuche, wie ich ohnehin in der Vorrede gemelder habe, ohne Leitung deffelben vollständige Begriffe verschaffen konne. - Diesem Hr. Rec. fagte ich von der Sreisgeburt nichts neues, das be-Rannte zu oberflachlich , und für Geburtshelfer nicht entscheidendes. - Warum verlangt er dann just von dieser was neues? Hat er erwas entdeckt; fo hatte er ja hie die befte Gelegenheit gebabt, folches zu feinem Ruhme bekannt zu machen - und wenn fie ihm zu oberflächlich behandelt, und für Geburtshelter nicht entscheidend genug scheinet, so lese er S. 505. nach, auch kann ich den Hebammen die nothige Vorsicht nicht besser, als schon S. 138. 140. geschehen, einscharfen, weil man bey dem eingekeilren Steifse fast des namliche, als bey dem eingekeillten Kopfe zu beobachten hat - Aber Hr. Rec. hat mein Buch nicht, wie er follte, aufmerksam genug durchlesen. -Bey der Fussgeburt will mir Hr. Rec. feine Starke in der Geburtshülfe fühlen laffen, und folgende belehrende Erinnerungen ertheilen.

1. Dafs es gar nicht nöhlig fey, das Kind im Herausziehen in die Runde zu drehen. — Ich kann aber aus Erfahrung verlichern, daß auf diese Art das Kind gewis eben so leichte, wo nicht leichter, und unschadlicher, wenn es nur masig geschieht, weil die Geburrscheile der Erau von dem Leibe des Kindes ganz gelind, langfam, und auf allen Seiten gleich flarkausgedehne werden, bis aut die Achfeln durchgezogen werden kann, als durch die ab und aufwarts bald nachdieser, bald nach jeiert Seite gerichtere Züge. —

2. Daß man wenn schon der Sreis herausgezogen ist, auf densellten ein trocknes, Tüchlein legen, und darsan ziehen toll, ohne jemals weiter aufzufatlen. — Mein Hr. Rec. sie werden duch zugeben, daß es weit bestier ist, wenn man gleich die hetausgezogenen Füsse, wie ich S. 145. gemelder habe, mit einem trocknen Tüchlein, um se wegen hiere Schlüpfrigkent leichter zu fassen, bedecker, von da bis auf den Sters herausziehen zu können, bedecker, von da bis auf die Brust, und endlich, indem man auch diese geschicht sasse die Achsel herauszieht, als wenn man erst das Tüchlein gebraucher, da der Sens schon heraus, itt, alsdann an dem Steisse das Kind vollkommen bis auf die Achsel herauszuchen berauszieht geschen der scholken gebraucher, da der Sens schon heraus itt, alsdann an dem Steisse das Kind vollkommen bis auf die Achsel herauszuchen versucher.

3. Dass man, wenn das Kind schon bis auf die Achsein berausgezogen ist, ein oder den andern Arm, oder was besser ist, alle beide auslösen soll — Wahrlich sie müssen noch wenig Wendungen gemacht, und also noch neie erfahren haben, wie geschwind sich oft der Mustermund über den Hals des Kindes, wenn man beide Arme ausloster, zusammenziehe, und es erwürge, daß ferner oft bey kleinen, und auch mitrelamlisigen Kindern die Arme von selbsten heraussfallen, oder sammt dem Kopfe, weil sie meistens in dem gosen Durchmesser des Beckens sich besinden, leicht durchgezogen werden können, und dass man endlich selbs oft ichwer odet langsim herausbringe, warum sollte man also hier, wo jede Minute für des Leben des Kindes koltbar ist, die Zeir unnütz verlieren?

4. Soll man, anftatt den Zeig - und Mittelfinger der rechten Harld in Gestalt einer Gabel in das Genickt, selbe unter den Schambeinen bis zur obern und auffern Erhabenheit des Hinterhauptes bringen, und indem man mit eben den zwey Fingern der andern Hand, die man in den Mund des Kindes brachte anziehen will, bey dem Hinterhäuprlein den Kopf in die Beckenhole herabdrucken. -Aber wird nicht auf folche Art der untere Kiefer fammt den Geburtstheilen der Frau groffen Schaden leiden? Von den Schmerzen, die man dadurch der Frau verurfacht, ift gar nicht zu gedenken. Wenn ferner Hr. Rec. ein wenig der Vernunft Gehör gabe, fo wurde et bekennem dass man mit mehr Kraften, und Geschicklichkeit den Kopf des Kindes durchziehen konne, wenn man den Zeigund Mittelfinger, als wenn man den Zeig - und Ringfinger an die Achseln des Kindes leger, und keineswegs wenn nur die Finger auseinandergehalten werden, und im Durchzuge der Achfe des Beckens ordentlich gefolget wird. weder Querichung des Halfes , noch Abreiffung des Kopfes noch Ausreiflung des untern Kiefers, weil mit jeder Hand falt gleiche verhaltnissmassige Gewalt angewender wird, zu befürchten habe. - Hr. Rec, will die Fußgeburt unter die widernatürlichen gezähler haben. - Warum lasse er dann die Steis - und Scheitelgeburt für naturlich gelten? Denn bey ersterer hat man ja, wenn der Steis einmal fo weit durchgebrochen itt, dass die Fuffe heraus find, auch nichts anders als eine Fussgeburt zu behandeln, und unter letztern giebt es fehr wenige, wo nicht die Heliamme an den schon gebohrnen Ropfe ziehen, die Achseln abdrucken, aber auch zuweilen die Arme austofen mufs .. -

, Dem Hr. Rec. will meine Verfahrungs - Art im Umdrelien des Kindes, damit das auf oder feitwarts gerichtete Geficht gegen das heilige Bein (logar diete Benennung, obwohl fie nach der lateinifenen Ueberferzung os facrum klarer zu veriteben ift, will der ffr. Grillenfanger verbannt wiffen , und fich des Wortes Kreuzbein bedienen) zu ftehn komme, gar nicht behagen, foudert er behauptet, man foll das Kind gleich bis auf die Achfeln herausziehen, und eine Hand auf der Bruft, die andere a.t dem Rucken tiet hienein in die Scheide bringen, und die Schultern, wenn fie irgendwo aufftehn follten, zugleich mit den ausgestreckten Lingern nach der vorzunehmenden R.chtung wenden. - Als Recentent follten Sie doch zum mindetten fo viel wiften, das fich t. ein schmaler, und kleiner Theil leichter, als ein breiter, und dieker drehen laffe 2. Dass das Kind, wenn es auch bis

ber die Schenkeln durch lingere Zeit heraus ift, und oftere Verluche mit geschicktem Umdrehen gemacht worden, wenn anders die Nabelschnur nicht Schaden leider, nicht to geschwind absterbe, als wenn es, de es bis auf die Achseln heraus gezogen worden ift, nur einige Minnten langer stecken bleibt. 3. Dass man ofters das Kind wegen zu kurzer, umwickelrer, oder gespannter Nobel-Schnur ohne hochfte Gefahr nicht bis auf die Achfeln herausziehen konne, und gezwungen fey, selbes vor Ab-Schneidung der Nabelschnur zu drehen, um giedenn die Geburt beschleunigen zu konnen. 4. Dass, man nach ihrem Rathe die eine Hand auf der Bruft die andere auf dem Rucken des Kindes tief hinein in die Mutterscheide bringt, die ohnehin schon von dem Oberleibe des Kindes fehr ausgedehnten Geburtstheile noch mehr ausgedehner. dadurch aber der Frau nicht geringe Schmerzen, und Schaden verurfachet werden muffe. -

Die Art bedingnisweise zu tuusen, fand ich anzuzeigen für übertsissig, weil ohnehin jede Hebamme, und jedes Geburtschelter nach abzelegten Juramente von dem Ha. Dekan hiesiger snedizinischer Fakultst eine gedruckte von hiesigen Consistorie diesfalls berausgegebene Vorschrift staltt.

Das ich beg den Wendungen allezeit den eintretenden Theil zuerft in die Hohe heben, dann erft auf ein Dornbein legen wolle ift grundfalich, wie aus meiner Anmerkung S. 165. deutlich erhellet. - Dass aber die vollkommen schiefftehende Gebährmutter, und der fehr schief ftehende Kopf weit geschwinder mit der Hand, als mit der Lage allein eingerichtet werden konne, wird mir Niemend hierinn erfahrner in Abrede stellen konnen. - Hr. Rec. beeifert fich hauptfachlich, dass ich die Eröfnung der Ewerfacke der Natur zu überlaffen anrathe, weil, besonders wenn der Schnitt gros gemacht wird, üble Folgen daraus entstehen konnten. Er hatte aber bedenken follen, dole ich mich I. hier in keine weitläufrige chirurgische Behandlung der Eiterfacke einlaffen konnte, indem dies ohnchin jedem Geburtshelfer, weil hierlandes keiner, der micht bevor aus der Wundarzney oder Medizin geprüfet ift, zur Ausübung dieser Kunft gelaffen wird, bekanne fevn muis. - 2. Dass hierlands keine Hebamme ohne hochste Noth weder auserliche noch innerliche Krankheisen behandeln dert - 3. Dass ich nur dadurch bey unerishrnen Dorfbadern die zu frühzeitige, und ungeschickse Erofnung des Eiterlackes verhüren wollte, - Denn fo wiel Grundfatze aus der Wundarzney befitze ich Gottlob, dass ich weis, dass man einen Eitersack, sobald man eine Fluctustion darin verspühret mit dem Instrument, besonders wenn der Sitz tief, oder die Haut zu dick ift, und die Erofnung nicht bald durch endere Mittel bewirket wird, erofnen muffe, Weil aber Hr. Rec, von den üblen Folgen eines mit Inftrumenten eröfneren Eiterfackes nichts weis; fo kannte ich ihm allerdings hierüber Auskunft geben, da ich mich aber ohnehin schon wider meinen Willen zu viel mit ihm abgegeben habe, so will ich ihn nur auf Rowleys praktische Anweifung die Krankheiren der Brufte im Kindbette zu keilen Gotha 1781. verweilen, und er wird S. 22. und 26. eines beffern überzeuget werden, such nicht mehr Urische haben mit Wehemuth fich anzufragen, wie man diesen Fehler wieder werde gut machen konnen? - Den Hebel verwirft Hr. Rec. fchlechterdings, weil er felbst einen Fall gehabt, wo die Anwendung dellelben fibel ausgeschlagen ift. - Ift dies aber wohl ein hinlanglicher Beweis, um ein Werkzeug, von dem sowihl ich els andere geschickte Geburtshelfer weit mehr glücklich ausgeschlagene Operationen, als von der Zange anfüleren konnten, ganzlich als unnürz zu verwerfen. - ich gab ihm auch den ersten Rang, unter den bey der Gebureshalfe üblichen Instrumenten aus dem zureichenden Grunde, weil man nach den Grundfätzen der Wundarzney jederzeit die kleinern, gelindern, gefahrlofern, und minder schröckbaren Operationen den gröffern, schmerzhaftern, gefährlichern, und mehr Entfetzen verurfachenden vorziehen foll. - Da endlich Hr. Rec. zu Ende fo viele Nachstenliebe auffert, dass er geftehet, mein Buch ware fur Asfanger fehr brauchbar , und für Erfahrne, um das Gange in einem zu übersehen nicht untauglich, so hat er zu Genüge bewiesen, dass er nicht blos schimpsen konne, wie die unfahigen Recensenten alle, dedurch hat er fich abne Zweifel um mich verdient gemacht, und statt des schuldigen Danks, will ich ihm meinen freundschaftlichen Wunsch zu erkennen geben, dass so bose Launen ihn je nicht mehr andwandlen mogen, und dass er alles Fleises fich bestrebe, uns kunftig fichere Beobachtungen, und bestere Belehrungen verkunden zu konnen, wozu ich ihm zum Voraus empfehle den Unterricht in der Gebarte-Milfe

Friedrich Colland.

## III. Anzeige.

Ein Ungenannter hat an uns angebl. aus Laufanne den 2 May 1788. in Beziehung auf die im Jahrgange 1787. recenúrten Papiere eines Versforbenen bey Fick in Badel verlegt, etwas gelangen lassen, wovon wir aber keinen Gebrauch machen können, bis et uns durch Anzeige seines Namens und Wohnorts in Stand setzt an ihn selbst zu schreiben.

Jens d. 23 May 1738. Expedition der Allg Lit. Zeitung. der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 23.

## I. Ankündigungen.

Bey Karl Franz Kohler in Leipzig und Friedt. Chrift.
Dreyfig in Halle find folgende neue Lücher zu ha-

Abentheuer Lord Moses Gordons, ein Beytrag, 2un Geschichte der Ausschweifungen des menschlichen Verftandes, 8. London und Leipzig, 4 gr.

Etwas über die jerzige innere Verfassung der Herrnhuter

8. Leipzig , 3 gr.

Handhuch nützliches, und wöhlunterrichtendes, für den Bürget und Landmann, felbiges handelt: 1) von Ackerbau, 2) von Brand im Getreide, und den Mitteln dagegen, 3) von der Bienenzucht. 4) von allerley Krankheiten des Viehes, 5) von Tilgung und Ausrortung allerley Arten von febadlichen Ungeziefer im Haufe und auf dem Felde, 6) allerhand kleine und nutzhete Regeln, für die Landleute. Herzusgegeben von H. L. Fröhling, 8. Leipzig, 10 gr.

Sammlung einiger auserlusener, und durch die Ersahrung bestäniger Zusammentezung-einsicher Arzneymittel, zum Gebrauch angehenster Wundarze und Aporbeker, aus den hinterlassienen Schuffen eines prachtichen Arzess herausgezogen, § Leipzig, § ge-

Skizzen, kleine Geschichten, Anekdoren und Biographien für allerley Leser herausgegeben von F. L. For-

tran, 8. Leipzig, 12 gr.

Eliona und Elitora, oder das Beyspiel der Freundschaft g. Leipzig, 4. gr.

(Diefes habeich an mich gekauft.)

1) Die Reifen des grünen Mannes durch Deutschland

und Ungern 8 12 gr.

Anweißung zur populairen Menschenkunde 3. 8 gr.
 Geschichte meiner Kinder - und Jünglungs - Jahre in psychologischer Rücklicht 18 Bandehen 8. 12 gr.

Archiv der Voriehung für Leidende und Freunde

derfelben 1 Theils 15 B. 8. 12 gr.

Das Journal des Laxus und der Molen vom Monat May ifte erfelnenen und enthält folgende Artikelt. I. Neue Beobachtungen über den Thier-Magnetismus; aus dem Tagebuch eines Rafenden. H. Ueber das Altertfrum der Kunft. auckleine in Deutschlund, und ihre wichtigen Vorheite in der fehonen Eurkunft, III. Mode - Neutgkeiten.

1. Aus Frankreich. 2. Aus Deutschland. 3. Neueste Engl. und Franzofische Sommer-Zeuche. 4 Nippes von neuester Mode, IV. Ameublemient. Ein gotinicher Gattga-

Stull. V. Tisch und Trinkgeschirr. Eine Engl. neue Kastee Kanne. v. I. Erklarung der Kupfertasch welche Steismal liefern. 1. Eine neu: Wiener Tracht. J. Eine Dame & la Turque gekleidet. 3. Eine Pariser Dame in vollen Anzuge von neuester Moste. 4. Einen geschischen Garten - Stuhl. 5. Eine sich bequeme neue Englische Kartee- Kanne.

Verzeichniss der Verlagsbücher, welche bey Georg Emanuel Beer in Leipzig zu haben sind:

Anekdoten der Franzofischen Galanterie unter Ludwigs des XIV. Regierung. 8, 1771. 6 gr.

Batholms, Chr. Gefchichte der Juden, von der Erschaffung der Welt an bis auf unsere Zeiten, aus dem Danischen, 3 Bände, mit des Herrn Vers. Bildniss. 8-786-3 Rthlr. 8 gr.

Deffen Predigten über die Sonn - und Festräglichen
Evangelien des ganzen Jahres aus dem Danischen,
2 Bde. gr. 8, 787, 3 Rthlr.

Baumgartens, S. J. Auslegung des Propheten Joels, 4.

- Deffen gehaltene Predigten, 3 Theile, gr. 8. 756, bis 1759, 1 Rthlr. 16 gr.

Beyrrage zur innern Kenntniss und Geschichte von Sachsen, herausgegeben von K. Hammerdorfer, 15 und 2tes Stück. 8, 785, 16 gr.

Berghäusers (Karl. Andr.) Schafergedichte und andre Nascheteyen, 8, 787, 8 gr.

Bergwerksverfaffung, über die Churfachfüsche. Ein Beytrag zur Statistik von Sachsen. gr. 8. 787. 18 gr.

Bernoulli, Joh. Archiv zur neuen Geschichte Geographie, Natur- und Menschenkenntniss, mit Kupfern, 1 bis 7r Theil, gr. 8. 786. jeder Theil 21 gr.

Betrachrungen über die Religion Jesu für Denker, neue Auflage 785. 12 gr.

D. Chr. Gottl. Bieneri Hiftoria iuris Germanici. Pars I. Leges et iura Populorum teutonicorum antiqua complectens. 8 maj. 787. 20 gr.

le Boffu Abhandlung vom Heldengedicht, aus dem Französischen mit Anmerkungen und einer Vorrede von G. F. Meier gr. 8. 753. 18 gr.

v. Breitenbauch G. A. Erganzungen der Geschichte von Asien und Afrika 4 Theile 8. 787. 2 Rehlr.

Dessen Lebensbeschreibung des jüngst verstorbenen Sinchschen Kayfers Kienlong, nebit einer Bescheibung der Sinchschen Monarchie. Mit 1 Karte 8, 787, 11 gr. Z.

Bief-

Briefwechfel, freundschaftlicher, zwischen Friedrich dem zweyten Konig von Preufsen, und dem vormaligen Curf. Geheimden Rathe U. F. von Suhm, aus dem Franz. 2 Theile. 8. 787. 16 gr.

Bruckners, E. Th. Joh. Predigten über die gewohnlichen Evangelien der Sonn - und Festage des ganzen Jahrs. 2 Theile, gr. 8. 786. 2 Rthlr.

Clodius, Chrift. Aug. neue vermifchte Schriften mit Vignetten, 4 Theile gr. 8. 780, 4-Rthlr. 16 gr.

- Derfelben gr und frer Theil. nach des Verfaffers Tode mit dessen Lebensumstanden herausgegeben von Julie Clodius gebohrne Stolzel, g. beyde Theile # Rthlr. 20 gr.

von Courtanyaux, Marg, Secreife nach Holland im Jahre 1767. Aus deffen großern Tagebuche überfetzt und ausgezogen. Mit Kupfern, gr. 8. 786. 12 gr.

v. Cuft, Cardinal, von der Uebereinstimmung oder Einheit des Glaubens, mit Anmerkungen von D. Joh. Sal. Semler. 787. 16 gr.

Donati Vitaliano Auszug feiner Naturgeschichte des Adrianischen Meers, aus dem Italienischen, mit Kupf. gr. 4. 753, 12 gr.

Figuro's Reifen durch Spanien, aus dem Franzouischen 2 Theile. 8. 785. 12 gr.

Fragmente zur Geschichte der Stadt und Univerfitat Leipzig , tr Theil. g. 787. 7 gr.

Gallerien von Menschenhandlungen, eine Zeitschrift zur Menschen und Sittenkennrnis, herausgegeben von Karl Hammerdörfer 4 Theile 8. 1788. 2 Rthlr.

Gelehrten und Künftleralmanach, Leipziger, auf 1786.

- Derfelbe auf 1787. 12 gr.

Geschichte des Privatlebens Ludwigs XV. Konigs von Frankreich, oder genaue aus geheimen Nachrichten geschöpfte Erzählungen aller an seinem Hofe vorgefallenen Begebenheiten, aus dem Franz. 4 Theile g. 781. 3 Rthlr.

- Derfelben ster und letzter Theil 8. 785. 18 gr.

Gruners, J. Fr. Anweifung zur geiftlichen Beredfamkeit. 8. 766. 12 gr.

- Versuch eines pragmatischen Auszugs der Kirchengefchichte. 8. 766. 14 gr.

Gung I. G. de Cortice salicis, cortici peruviano substituendo. 8. : 87. 6 gr.

Hammerdörfers, Karl, Leitfaden der allgemeinen Weltgeschichre, für Lehrer und Lernende. 8. 786. 6 gr.

- Dessen Leben Friedrichs des Großen. 8. 786. 6 gr. - Hollandische Denkwurdigkeiten is Stuck 8. 787.

Haufens, C. R. Geschichte des Herzogthums Magde-

burg , der Stadt Halle und des Saalkreifes, gr. g. 1772. 12 gr. Hermanns, J. C. Specialregeln zur Berechnung der

Waarenpreise auf den wichtigften Handelsplarzen Europens, gr. 4. 785. Druckpapier z Rehlr. 18 gr. Schreibpapier 1 Rehlr. 21 gr.

Homers Iliade, etfter Gefang, traveflirt von K. A. B.

8. 787. 3 gr.

Horrer , G. A. Ueber die Sonntagsfeyer. Ein Lesebuch für chriftliche Familien , zweyte verbellerte Auflage 2- 787- 6 ST.

Jagemanns, C. J. Geschichte des Lebens und der Schriften des Galilco Galilgi. Neue Aufl. mit dem Bildnifs des Galilei. 8. 787. 16 gr.

Jehrbucher der Regierung Ludwig des XV. Konigs von Frankreich. 8. 785. 18 gr.

Klingners, Joh. Gottl. Sammlungen zum Dorf - und Baurenrechte & Bande, 4. 740 bis 755. 8 Rthlr.

Kochs, Joh. Aug. vollständiges Rechenbuch zu einem Verfuche, ob es nicht möglich fey, die Rechenkunft auch ohne mundliche Anleitung zu erlernen, 4 Theile und Beschlufs. g. 787. 4 Rthlr. g gr.

v. Langle Reifen durch Spanien, aus dem Franzönichen 2 Theile. g. 786. 12 gr.

Lebensgeschichte, merkwürdige, des Friedrich Freiheren von der Trenk, 2 Theile. g. 787. 1 Rehlr. g gr.

Meiers, G. F. Unterfuchung einiger Urfachen, warum die Tugendhafren in diesem Leben oft unglücklicher find, als die Lafterhaften. 4 756. 4 gr.

Nicerons , J. Pet. Nachrichten von den Begebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten, mit Zusatzen

von S. J. Baumgarten, F. E. Rambach, und Christian David Jani herausgegeben, 24 Theile, mit Bildniffen 8. 1749. - 1777. 12 Rthlr. Orbis pidus, neuer, - für Kinder, in funf Sprachen.

um ihnen Benennungen und Begriffe verschiedenes Gegenstände von hauslichen Sachen, aus der Naturgeschichte, Gotterlehre etc. beyzubringen, 9 Hefte. 4. mit ausgemalten Kupfera 786. 3 Rthlr. mit schwarzen Kupf. 1 Rthlr. 12 gr.

Pauli, C. F. allgemeine preussische Staatsgeschichte, des dazu gehörigen Königreichs , Churfürftenthums , aller Herzogthumer, Fürstenthumer, Graf - und Herrschaften. 8 Bande, mit bildniffen und Vignetten, gr. 4. 1760 - 69. 21 Rthlr. 8 gr.

Deffen Leben großer Helden des Krieges von 1756-1763. 9 Theile, mit Bildnuffen gr. 8. 1761. - 1763.

jeder Theil 14 gr.

Pfingtten , J. H. Archiv für Kammern und Regierungen. 1 B. 1. und 2res Stück. 8. 786. 16 gr. Purtmann 1. L. E. de Utilitate actionum humanarora

fine ac regula. 8. 785. 3 gr. Rambachs, Joh. Jac. Hauptpaftors in Hamburg, ver-

mischte Abhandlungen a. d. Geschichte und Litteratur. 8. 77t. 12 gr.

von Rapins, P. allgemeine Geschichte von England, mit Durands, la Martiniere, und de St. Marc. Fortfetzung bis zum fahre 1739. It Theile, mit Kupf. und Kart. gr. 4. 1755. - 60. jeder Band 2 Rehlr. 18 gr.

Reichard, Elies Casp. Matthias und Veit Conrad Schwarz, nach ihren merkwürdigften Lebensumständen, und vielfätig abwechselnden Kleidertrachten erc. 8. 786.

von Rocoles, J. B. Begebenheiten ausnehmender Betruger, mit 22 Bildniffen, 2 Theile. gr. 8. 769. 1 RthL

Rofeigs, C. G. Beantwortung der Kommentarien des Hrn. G R. von Schubart , nebft Unterfuchung über Hut - Trift - und Frohnaufhebung und andere damis verwandre Gegenstande. 8. 786.

- Ueber deutsches Staatsintereffe, Landertrufch und das Schutzbundnifs deutscher Fürften. 8. 786. 5 gr.

Schlaffel zur Kopierkunft, Zeichnern, Mahlern und Kupferftechern, zu ungemeiner Erleichterung ihrer Arbeiten mirgetheilt , mit Kupf. 8 .. 785. 4 gr.

Schonemanns, Lehr. Journal für Studierende. 3 Stücke

8. 782 - 785. 15 gr.

Schrebers , D. G. Nachrichten von den Raupen, fo 1751. und 1752, in den thuring, und fachf. Gegenden Verwüstungen angesichtet haben. 4. 751 3 gr.

von Schröters, Ph. Kriegsgeschichte der Preusen, vom Jahre 655 = 763. gr. 8. 764. 1 Rthlr. 4 gr.

Schwarz, J. W. biblifches Lesebuch zur Unterhaltung für gute Kinder. g. 785. 8 gr.

Semler, J. Sal, von achter hermetischer Arzeney. An Hrn. Leop. Baron Hirschen. Gegen falsche Meurer und Rofenkreuzer , 3 Srücke. 8. 786. 21 gr.

- Deffen unpartheyische Sammlung zur Geschichte der Rofenkreuzer, 1 - 4 Stück 8 787. 1 Rthir. 18 gr. - Deffen Briefe an einen Freund in der Schweiz, über

den Hirtenbrief der Obern des Freimaurerordens alren Syftems. 8. 786. 10 gr. - Ueber historische, gesellschaftliche und moralische

Religion der Christen. 8. 786. 14 gr.

. Soglinac, Ritters, allgem, Gesch. v. Polen bis auf jetzige Zeiren . 2 Theile. gr. 8. 763 -:65. 5 Rthlr. Teftament, politisches des Marquis von Pombal oder fein letzter Unterricht en den Großen von Oeyres

feinen Soin, in deutscher Sprache hereusgegeben von C. J. Jagemann. 8. 787. 5 gr.

v. Thiele, C. G. Nachricht von der churmark. Contributions . und Schofseinrichtung oder Landsteuerverfassung des Ritterschaftscorporis, neue vermehrte Auflage. 4. 768. 2 Rehlr.

Ueber Bankerotte und Fallimente. g. 785. 4 gr. Ueber Möglichkeit, Nürzlichkeit und Norhwendigkeit eines neuen Glaubensbekenntniffes fur Katholiken

und Protestanten, zur Beantworrung einer Preisfrage des Schnepfenthaler Erziehunginstituts. 8. 786. 3 gr. v. Uechteritz, A. W. B. Geschlechtserzählung der in Sachsen florirenden adelichen Familien, ifter Theil.

querfol. 787. 1 Rthlr. 8 gr. Unger, Sal. Gottl. die Schriften des alten Bundes, ein

ficherer Leitfaden zur wehren Glüskfeligkeit auch für die Chriften. 8. 787. 21 gr. Williams , Dav. Liturgie nach allgemeinen Grundfarzen

der Religion und Sittenlehre, aus dem Englischen, 8. 785. 8 gr.

Witschels , Joh. Eph. Sachfische Geschichte. 4 Theile 8. 784 - 786. jeder Theil 16 gr.

Zurners, J. G. Rechenbuch für junge Kauffeute, nebit Unterricht in den erften Grunden des kaufmannischen Buchhaltens. gr. 8. 737. 20 gr.

Bey Georg Emanuel Beer in Leipzig find in der abgewichenen Oftermeffe folgende neue Bucher herausge kommen :

G. F. Banmgartels Briefe des Apostels Petri übersetzt und mit Anmerkungen erlautert 8. 5 gr.

G. A. D. Breitenbauch Lebensgeschichte der Kaiserin Adelheit Gemahlin Otto's des Grossen g. 12 gr.

K. Hammerdörfers Gallerie von Menschenhandlungen eine Zeitschrift zur Beforderung der Menschen- und Sittenkennenifs 4 Theile g. 2 Rehlr.

Erlautertes ja, oder Beweis, das es eines proteftantifchen Lehrers Pflicht und Gewiffen erfordere chriftli-

che Aufklärung zu befordern 8. 3 gr.

Caroli a Linne Systems naturae per regna tria naturae Secundum cleffes, ordines, genere, species. Editio decima tertia, aucha reformata. Cura Joh. Friedr. Gmelin Tom I. gmaj. 1 Rthlr. g gr. Poltis, oder das gerettete Troja, eine Operette in

3 Akten, in Musik gesetzt von Joh. Adam Hiller.

Neue Auflage. 4. 1 Rthlr. 8 gr.

Joh, Sal. Semlers unpartheyische Sammlungen zur Hiftorie der Rofenkreuzer 4s und letztes Stuck 8. 12 gr. Leipziger gelehrtes Tagebuch auf das fahr 1787. oder gter lahrgang gr. 8. 6 gr.

Joh. Dan. Titius Nachricht von der vormahligen und der neuerbaueten Elbbrücke bey Wittenberg mit Ku-

pfern gr. 4. 18 gr. .

A. W. B. v. Vechtritz Geschlechtserzählung der in Sachfen forfrenden edelichen Femilien Erften Theiles Tab. LV. - C. fol. 16 gr.

55 - 100.

Ueber den Geift unferer Theodizeen, ein Beytreg zur kritischen Philosophie 8. 4 Rthlr.

Desgleichen find alle Schriften welche dle Bibelanflaft in Erlangen in Verlag hat, als das kleine und grofsere Seylersche Erbauungsbuch die gemeinnützigen und Theologkritischen Betrachtungen, die Bibel u. f. w. fur die bekannten Preisse bey ihm zu haben.

Noch in diesem Jahre kommt zu Rinteln in der Graf. schafe Schaumburg, eine neue, nach einem ganz besondern Plane eingerichtete Theologische Literatur - Zeitung, unter dem Titel : Annalen der neueften Theologischen Litteratur und Kirchen - Geschichte heraus, dergleichen man bisher noch nicht gehabt hat; es wird davon wochentlich ein Bogen in Octav ausgegeben werden. Juriftische und medicinische Artikel wird bie gar nicht enthalten , auf der audern Seite aber auch auf die eigentliche fogenannte Theologie fich nicht einschräncken : fondern zugleich alles das umfaßen, was einem gelehrten Theologen, (und dahin rechnet man billig aile Stadt - Land - Prediger und Schulmanner, für die hauptfachlich diese Zeitung bestimmt ift, und auf welche verehrungswürdige Claffe von Menschen ganz vorzügliche Rückliche genommen wird, ) zu wissen nützlich und nöthig ift. Dabey wird tie alle kirchtiche und Schulneuigkeiten, Beforderungen. Versetzungen, Todesfalle, alle in der proteftantischen sowohl als katholischen Kirche, wie auch den übrigen Religions -Gesellschaften fich ereignete wichtige Vorfalle und merkwurdige Verauferungen treu und unparteylich mittheilen.

Der ganze Jahrgang, welcher also ohne das Register und Subicribenten - Verzeichnifs - aus 12 Bogen bestehet, und auch in der Folge noch immer die Stelle eines Theologischen Repertoriums feiner Zeit vertreten wird, foll fur den aufferit maisigen Preis von 2 Rible. Conventions - Munze, die Louisd'or zu 5 Rithle, gerechner, den Herren Subiceibenten überlafsen und noch uberdas, doweit die Furtt. Heisen - Cafselifchen Poften gehen , Portotici gelictert werden.

Alle löbl. Poftämter, Addreß - Comtoirs, Bucffhas I-ngen, und noch viele andre Gönner und Freunde, welche fich felbst bekannt machen werden, übernehmen Subscription.

Noch werden alle Herrn Verfaster, Verleger, Buchhändler und Buchdracker erfachet, Jihre hieber gehörige Schriften, fölseld sie die Prese verlassen laben, gtürüst einzuschicken. Sie werden nach der Zeisfolge ihrer Einstendung
ohne Ausstehd zuverläßig recenstre. Sie sollen auch, wenn
te verlanger wird, in kurzem entweder am die Behörde wieder zurückgeschicker, oder wenn sie beschädiger wären,
bezähler werden. Ueberdas ist nann noch erbeitig einige Exemplare des Zeitungs Stückes, (uns etwar weiteret ober dusf
mun dabey nicht rechnen,) worinnen die Schrift ist angezeiget
worden, menugedelich zu übernachen.

Alles gehet ohne Annahme zulgtzt unter der Addresse: An den Herausgeber der Theologischen Annalen, den Professor Hassencamp zu Rinteln in der Grafschaft Schaumburg.

Den aten May 1788.

#### II. Bücher so zu verkausen.

Es hat jeniand alle Jahrgange des deurschen Mercur wom Anfang seiner Entstehung an his onno 1787, abzustehen und will solche um die Huiste des ordinairen Preises verlassen.

#### III. Auftionen.

Die auf den 5 May d. J. angefetzt gewesene Au dion der von meinem seel. Vater hinterlassenen Bibliothek, wo-von sich eine aussführliche Anzeige in dem truetligenzblatt der Allg. Lit. Zeitung von diesem jahr No. 16. sinder, kann aus trifrigen Urfachen nicht eher, als am zten Junius d. J. ihren Anfang nehmen.

Schleufingen, am 7ten May 1788.

Johann Ernit Justus Müller Kunfürttl. Sachs. Regierungs - Lehn - und Consistorial - Secretair.

Den 15ten September dieses Jahres 1788 foll in Hamburg durch den Mükler, Herr Pierre Texier, das feiner Schönheit und Vollitandigheit wegen allgemein bekannte Madaische Thaler . Kabinet öffenrlich verauctioniret werden. Das darüber gedruckte und in 34 1/2 Bogen bestehende Verzeichnifs, ift bey gedachten Herrn Texier in Hamburg, in der Wayfenhaus - Buchhandlung in Halle, im Intell. Comtoir in Leipzig, und auch in allen berühmnen Buchhandlungen, für einen fehr billigen Preiss zu bekommen. Die Aufträge von entfernten Orten übernimmt Herr Texier in Hamburg , wenn ihm folche poftfrey eingefandt werden, Die Bezahlung geschichet in groben Hamburger Courant, Aus dem Vorbericht des Verzeichnisses ift zu eisehen , dass das Thaler - Kabinet nebst dem tanber geschriebenen Catalogus, in welchem die Munzen nach dem Originale richtig gezeichnet, und der aus 60 Banden beftehet, im Ganzen verkauft werden foll, wenn uch dazu Liebhaber finden; die-

selben haben sich ab noch, wer dem ersten Julia bey dem Herm Tesier in Hauburg, oder bey den Madaischen Erben in Halle zu melden. Anstendem wird befagter Cuuskgus an den Meistleitehenden mit verkakt werden. Das Großten Kabiner enthält 9215 Stick einzelne Großten, auch zwey, vier, sechs und Achegroßtensfücken nebst verschieder zum Medailen, welche letztere sich nicht in das Thaler Kabiner chsickten. Diese alles foll in Ganzen, mit dem daru gehörigen Catalogun, dem Meistlierhenden übertaften werden. Da wohl noch niemals eine fo veildhändige als ichöne Münzfammlung zum öffentlichen Verkauf gestellet worden, so vergricht ma sich viele Commissionen.

#### IV. Widerruf.

Da es die Pflicht eines jeden chrlichen Mannes ist, alles, was er nichter für salch befinder, wieder zurück-zunchmen, so widerruse ich alles, was ich über Hr. Marray in Göttingen im 1 Stück, des Magazins für die Naturgeichlichte des Menschen auf die ungegründete Nachricht eines Götting. Correspondenten gesagt habe, hiermit feyetlichtt.

Schiller.

### V. Miscellaneen.

In einer lange fehon wisstirenden Lesegesellschaft lefen jeune noch haupstachlich Juden, und über-diese sicht man bitterer Klagen. Solch ein Jude behalt das Buch allemal ein pant. Tage siber die Zeit und zahlt denn doch nur 12 Pfennige klein Geld, worunter etwas angebissens oder sont ungulteges ist. Wahrend der Zeit hat er die Warren nicht nur mit feiner ganzen Familie durchlefen, sondern auch noch an ein anderes Haus für etwa 7 Pf. verliehen. Dieses Jieser dann Tag und Nacht, um es noch einem Drieten süre dran Tag und Nacht, um es noch einem Drieten sie für 4 Pf. zu überlassen. Schweizer-Auflagen mit den Buchhändlern zu treden, werden auf diese Weist für 1 sehlechten Groschen in guten 8 Tagen gänzlich zerlesen.

A. B. d. 3ten May 88.

Was ich auf meiner kleinen Reise für gute und bofe Gerüchte über die Kantische Philosophie habe eigehen horen, konnen Sie, fich kaum einbilden. Ein Professor der Philosophie, den ich besuchte theilre mir die wichtige Vermuthung mit: Kant mulste von sesuiten bestochen feyn, und die Vernunft zu unterdrücken und dem beinden Glauben emporzuhelfen. - Lin anderer fcht is feine Vorlefung, der ich beywohnte, mit der emphatischen Ausrusung : Kant! ich wall dir ein Stachel, Kontianer! wa will cuch eine Pefedenz feyn. Was Herkules verfpricht, das wird er halten" - Ein Student murmelte nicht unborbar : Ab Herenje ad Herenlicum non valet confequentia. - Das scheinen wirklich Beweife zu feyn, die ein gewiffer Gelehrter brauchen konnte, um feinen (freylich von ihm gewifs in anderer Kuchficht vorgebrachten) Vorwurt' zu beweifen, dass die Kannsche Philosophie die Kopfe - verwire.

A. B. Strelfund d. I April 88.

der

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 24.

### I. Anzeigen.

Berichnigung Eines philologischen; Eines historischen; und Eines pragmatischen Punktes in der Recension des Gespraches über Idealismus und Realismus (Allg. Lit. Zeitung No. 92-); nebst einer Erklätung Lawatern berreffend.

Micht Antikritik; denn alle eigentliche Beur-theilung foll hier unangesochten bleiben. Erörrerungen laffen fich nicht fo in die Kurze bringen , wie Urtheile, und ich mochte eben fo ungern meinen Raum mir felbst verengern , als das Bedürfnifs eines grofseren, ohne Bestimmung der Leser, befriedigen. Aber gewis werde ich den von einem Manne, vor welchem es eine Ehre ift zu reden, mir gegebenen erwunschren Anlas, mich über verschiedenes noch deutlicher zu erklaren, an einem andern Orte, und ich hoffe bald, benutzen. Sowohl dietem scharffinnigen Ungenannten, als Herrn Hofrath Feder (S. die philosophische Bibliothek von Feder und Meiners, I Band) glaube ich nicht beffer beweifen zu konnen, wie hoch ich die Ehre scharze, dass zwey fo vortrefliche Manner meine Schrift nicht unwerth fanden, fich ernsthafter damit zu beschästigen; als wenn ich ihre Haupteinwurfe mit noch großerem Ernfte in Betrachtung ziehe. Hiezu erwarte ich nur einige gefunde und geschaftlofe Tage und den Ruf meiner philosophischen Muse,

Ich gehe nun zu dem Vortrage der drey angezeigten Punkte über. Der Philologische war der erste.

Mein Recenfent fagt, S. 106: "Aufferdem aber paffet "das Beyfpiel des Hume hier fehon deswegen nicht, weil "im Englichen keitef den Nebenbegrift nicht hat, den das "deutsche Glauke durch den theologischen Gebrauch erhalten, und der allen jenen Misverstand veranlasst hat. "För diesen Glauben ist Faith das entgrechende Englische "Wort, und Hume würde gewiss nie gefügt haben Faith ist het tree und proper name of this feeling (der finnliss).

"chen Evidenz), wenn er gleich einmahl den Ausdruck

Ich antworte:

In Johnson's Englischem Wörterbuche finden fich bey dem Worte beiter siehen Bedeutungen. Die erste: Creibt given to something which we know not of ourselves. Die zweyte: The theological virtue of faith; sirto considence of the truths of religion. Die dritter: Religion; the body of tenets held. — — Die schifte: Creed: a form containing the articles of faith. Herr Adelung hat in seinen was Johnson gezogenen Wörterbuche der Englischen Sprawus Johnson gezogenen Wörterbuche der Englischen Sprawing in der Stein der S

che für die Deutschen, diese Bedeutungen auf folgende Weise, nicht ganz wörtlich, gegeben : Belief, 1) Der Glaube, das ift, der Beyfall um des Zeugniffes eines andern willen. 2) Befonders der Glaube im theologischen Verstande; wie faith. 3) Die Religion, die sammtlichen Lehren derfelben. - - 6) Das Glaubensbekenntnifs, wie Creed. - Alle diese Bedeutungen find mit Beyspielen aus den ansehnlichsten Schriftstellern belegt. Wer hieran nicht genug hat, mag den Ainsworth, den großen und kleinen Boyer, den Lewis Chambaud und Robinet, überhaupt jedes Wörterbuch nachschlagen, und er wird überall daffelbige finden. Hume wurde freylich nie gefagt haben : Faith is the true and proper name of this feeling; aber dieses wurde ich auch nie gesagt haben, obgleich ich kein gebohrner Engländer bin. Ich möchte willen, wie mein Recensent Unbeliever mit dem Worte Faith geben wollte; denn das adjectivum faithles kann nicht als ein Substantivum gebraucht werden, und enthält auch keinesweges für fich allein die Bestimmung des theologischen Verstandes. Wenn ich ausger allem Zufammenhange fage: a faithless Jew; fo wird nicht leicht jemand auf die Gedanken gerathen, das ich einen ungläubigen Juden dadurch bezeichnen wolle.

Diese ganze Frage thut aber wenig oder nichts zur Sache, wie ich andeiswo zeigen werde. Ich wünfthre nur das meine Leser unterdessen die von mir übersetzer Stelle des Home (S. 38 - 48. des Gespräels über idealismus und Realismus) noch einwahl aufmerksam durchlesen wollten. Sie berrägt (da das Englische darunter stehn) nur eils halbe Seiten, klein Format, und ziemlich werblaufig gedruckt. Mich ner des einverluss dasp wären also nicht betrachtlich, Mich ner de Seiter und siemlich werblaufig gedruckt.

Ich gehe zum zweyten Punkte, dem hiltorischen, über. Unmirtelbar vor der eben angeführten Stelle heifst es : "Ferner schreibt Hr. I. in feinen Briefen über den "Spinoza die erfte Ausbildung des menschlichen Geschlechts "nicht der natürlichen Entwickelung ihrer Vernunft und sihres Verftandes durch Erfahrung, fondern dem unmintel-"baren Einfluffe eines hoberen Wefens zu, (welches nicht einmahl durch Belehrung, fondern durch Befehl gewirke,) ..- und in den Refultaten der Mendelfohnschen und jacobischen Philosophie, welche Hr. J. für die vollkommenste Darstellung feines eigenen Systems "anerkennt, wird der Glaube an diese Tradition aus den frühelten Zeiten des Menschengeschlechts als der ein-"zige Grund der Religion für einen jeden angegeben, der "fich nicht unmittelbarer Einwirkungen der Gottheit be-"wufst ift."

Λa

Die

Die Erörterung des erften Theils diefer Periode bleibt verschoben; und in Absicht der zweyten will ich nur die Frage thun : ob es fich nur als moglich denken laffe, dass ich zu der vollkommensten Darstellung meiner Meynung auch alle diejenigen Sarze in Wizenmanns Refultaten gerechner habe, die der Verfasser ansdrücklich als seine eigene, besondere, und verschiedene Meynung vortrug, nachdem er der meinigen mehrere Gründe, nicht ohne Lebhaftigkeit, entgegen geferzt hatte? Ich weiss wohl, das man es durchgangig begitem, folglich auch gut und schicklich, gefunden hat, die Resultate zu benrtheilen, als waren fie mein Werk, und zwar viel eigentlicher mein Werk, als die Briefe über die Lehre des Spinoza. Man hat das I.ob , das ich meinem jungen Freunde in der Vorrede zu meiner Rechtfertigung ertheilte, aus keinem andern Antriebe, als aus einer Eitelkeit zu erklaren gewufst, die um fo viel lächerlichet erscheinen mußte, als sie unbegreiflich unbesonnen gewesen ware. Gegen die Klugheit habe ich immer gefehlt; aber ich wußt, das ich dogegen fehlte ... Uebrigene kann ich es in jeder Beziehung wohl ertragen, mit diesem Junglinge von hohem Geifte identificirt - fo wie mit gewilfen verwirrten Kopfen, einem Lavater, Herder, Hamaun, Hiob und Konig Salomo, mirgefangen und mitgefangen zu werden.

Im allgemeinen aber kann ich ein folches summarisches Versuhren doch nicht billigen; und dieses wäre mein dritter und letzter Punkt, der pregmatische.

Der Grundfarz: Salus populi füprema lex esto, ist, bey dem birgerlichen Regimente schon sehr alt, und jeder weiß, wie sich die Welt dabey befunden har. Als ein kritischer Grundfarz ist er meines Wissens nie ausdrücklich angenommen worden. Wie sie ser unsern Bertalbern der gelehtzen Republik im Herzen sitze, offenbert sich ohne Zweisel zu unsern Belen — von Tage zu Tage mehr. Jeder kritischen Gesellschaft (vielleicht eine einzige ausgenommen) sehen wir deutlich ein gewissen Mützliches vor Augen schweben, welches sie glaubt, aus allen Krasten befordern; und ein gewisse Schädliches, dem sie glaubt, aus allen Krasten entgegen arbeiten zu müssen. Diesen hohern Zweckan werden gemeine Gerechtigkeit und Wahrheit ohne Bedenken untergeordnet. Beyde durfen nicht mehr gelten, als das alssemeine Bejde es gestartet.

Ich bin, wie bekannt, im Bürgerlichen Regimente nicht für den Grundfürz des allgmeinen Beften, der von je her das zus ew gewesen ist, wo der Desponsums seinen Archimedischen Hebel angestezt hat, um Irespheit von der Stelle zu brechen; sondern für den einzigen Grundfarz unwandelbarer Gierechtigkeit, die es sich nicht herausnimmt, wie jener heilige Schnhlücker, das Leder zu stellen, um damit zu lappen um Gotteswillen; oder wie jener ehrlittliche Enchustat unter einem abgörtischen Volke Kinder zu stehlen, sie zu raufen, und nachher zu nuorden, damit jihre ewige Seilgiete versichert ware.

Wie vom burgetichen Regiment, wünfelte ich diefen Grundfart unwandelbarer Gerechtigkeit auch vom gelehrten Regiment als den einzigen angaroumen und befolge zu fehen. Ich wünfelte, dass man von jeden buche grade auf eine folste Werle Rechenfeltart gabe, als wenn es ein unmittelbares Produkt der Natur ware. Vielleicht gelangten wir auf diefem Wege dazu, die verschiedenen Sinnesarten, Gedankenverknupfungen und Syfteme der Menschen nicht mehr nach einer Theodizee zu beurtheilen. in der wir felbit den Gott vorstellen, und lernten Stolz, Unwillen, Ekel und Verschtung, die fo oft die Folgen eines blofsen opsichen Betruges find, der nur Kinder hintergehen follte, in demselbigen Maasse einschranken, als fich unfer Gelichtskreis erweiterte. - Ich rede mit Warme von einer Sache, über die ich vor zwanzig Jahren eben fo gedacht habe, wie ich heure darüber denke, und die, fich mir immer naher ans Herz drangt. Ich habe das Zutrauen zu meinem Rezensenten, dass er Freymurhigkeit überall gut heitsen, und es mir auf keine Weife übel nehmen wird, wenn ich ihn felbst einiger Anwendung jener Politik, und Annehmung jenes Optimismus, die ich eben tadelre . beschuldige.

Unmöglich kaun ein Mann wie dieser, für fich seils sie den und nach, es liege in dem von mir gemachten Gebrauche des Wortes Glauben würktlich einige Zwestetigkeit, und "ein verseihlicher Irriham ser geweitet gesteit, und "ein verseihlicher Irriham ser geweite der mir "derwegen vang siegen Beschinder feinen eine bestere Quelle angegeben, und auch gleich am Ansange sehen angedeuret. Wurktlich das seinzige wehre Factum gegen mich, dass sich nich sied dem Ausdrucke des Recenienten "zu so verwirtte "Köpfen, wie Lawater und einige andere, die ich mit "Wohligesellen ansühre; geseilt habe."

Aber ist geseilt hier wohl das rechte Wort? Und wet find die andern verwirtten Kopie? Doch ich bleibe bey Lavater

Lavarer ift alfo am eigentlichsten characterifirt und unter seine Categorie gebracht, wenn man ihn einen verwirtten Kopf nennt? Sollte diefes des geift - find geschmackvollen Verfassers der Beurtheilung meines Gefprachs für fich felbft gefälltes philosophisches Urteil fcyn? Sollte er, wenn es Lavaters Fahigkeiten und Kraften auch noch fo fehr an Ebenmaaß, Gleichgewicht, und richtigen Verhaltniffe mangelte, diese aufferordentlichen Fahigkeiten und Krafte felbst darum für nichts achten? Wenn er von den Schriften des Mannes auch blos die Physiognomik geleien, und zum Theil durchbluttert hat; fo ift es unmöglich, das ihm diefer Mann nicht in hundert Rücklichten follte als ein lichtvoller Geift erschienen feyn, und ihm Hochachtung und Bewunderung abgezwungen haben. Ich felbit bin mit Lavaters Schriften nur zum Theil bekannt, und manches in dem, was ich kenne, wideritcht mir in einem hohen Grade. Vieles derinn scheint mit hingegen den Mann von wahrhaftem Genie zu characterifiren, und kann auch von dem abstractetten und tieffinnigsten Philotophen, und vielleicht von diesem am mehrfien, trefflich benutzt werden. Alles zusammengenommen ift mir Lavater eine wichtige hochst intereisunte Erichelnung; eine Schöpfung, wofür ich der Natur, die fie mit zur Petrachtung, und zum Mittel anderer Betrachtungen und Erkenntnitte hinstellte, echt vielen Dank schuidig zu fein glaube. Wenn es nicht gut ift, dass er fo ift, wie et ift; to mag es die Natur verantworten, die ihn fo gemacht hat. Diejenigen, welche ihn für einen fchadli-

chen,

ehen, einen fo aufferordentlich fehällichen und gesthrlichen Mann halten, thun wohl, das sie ahm entgegen arbeiten; aber verfolgen f llten sie ihn nicht; nicht ihm die guten fühmlichen Eigenichassen abstreiten, die er würklich bestrat, und ihn um alle östentlich achbung, die nicht selten mehr als Feuer und Wasser ist, zu bringen suchen; oder sie mößen für recht erkenen, das auf gleiche Weise gegen sie selbst, sohald man sie sür sich auf einem sie selbst, wie man die Stirze haben kann, gegen Intolerauz und laquission mehr ein Wort zu reden. Was nich angeht, so gaubei ich an keiner Philosophie, die nicht das Prinzip enthalt, welches alle dergeleichen Aconssilien und Anmassiungen vertigt.

Genug für dieses Mahl!

Pempelfort bey Duffeldorf-, den 28ten May 1788.
F. H. Jacobi.

Auszüge aus einigen französischen Recensionen über
Vie de Fred éric II., Roi de Prusse. Ontrage en 4 Voll. in 8c. imprimé à Serusbourg

chez Treuttel, Libraire.

Journal encyclopédique, du 15 Avril 1788. page. 233. etc., Der ungenannte Verfaffer von Vie de Frédéric II ftellt die Talente, die großen Geiftesgaben, und die denhwürdigen Thaten des Monarchen in ihrem Währen Lichte dar.

Am Ruder der Seauggschäfte schildert er ihn beyinde durchgängig als den Vater feines Volks der unermüdet wache, alle Beschwerden seinen Kindern zu erleichtern, und Wöhlthaten über sie auszubreiten. An der Sjitze seines Kriegsherere stiellt er ihn als einen Despoetn auf, welcher nie verzeiter, sondern alles einer unbarnherzigen Kriegszacht, und dem blinden Geborfam aufopfert.

Mit Freinnuhijkeit fear er dem großem Manne den Menchen an die Seite. Er verfchweigt weder feine Schwachheiten noch feine Vorurtheile, weder die Verirrungen noch die Fehleritet, zu denen ihn jene Wuth alles auszuführen, und der Stoliz, nie irren zu können, so off hinriß. Er verhehlt auch nicht die Fehler der Regierung, nicht die Verunzeuungen der Staatsbedieuten, wichte die besten Abüshen des Monarcheu zu vereitein verstanden, nicht die Mangelhaftigkeit der Gefetze welche der Regeat bisweilen festlit übertrat. Kurz, diese Lebensbeschreibung stellt ein großes Gemählde auf, an den man zwar Flecken undecken kann, wo die Bewundrung aber der Kritik Schweigen gebieret."

Dies ist der Schlus einer Recension, die vorher eine Uebersicht über den Plan des Werks gegeben und einzelne Stellen zergliedert hatte.

Esprit des Journaux, Avril 1788, page 175, et suiv. (Extrait du gontnal général de France et du Journal de Paris.)

"Es find kaum achtzehn Monate, ilass Prenifen und Europa Friedrich den Zweiten verloten haben, und seine Lebensbeschreibung ift schou seit secho Wöchen in vier Bänden erschienen, so wenig Zeit haben der Verfasser und der Ver-

leger dabei verloren; aber noch weit bewundernewurdiger ift es, dass dieses so schnell zu Stande gebrachte Werk so wenig Spuren von jener Eilferrigkeit zeigt : denn mehrere Stücke deffeiben find recht gut amgeführt. Det Verfaffer hatte nicht den Vorfatz die Geschichte des Preuflischen Helden zu schreiben; die Vorfalle find zu neu; und die Zeit allein kann uns in den Stand fetzen über die Dauerhaftigkeit des glanzenden Gebäudes mit dem er feinen Zeitgenoffen die Augen blendete, zu urtheilen. Was ift nun aber der Zweck dieler Lebembeschreibung Friedrichs? In den Umfang Eines Werks das allermerkwurdigste von allem zusammenzusassen was über diesen außerordentlichen Mann geschrieben worden ift, der aus einem Fürflen vom zweiten oder dritten Range fich felbbit zu einem der macheigsten Monarchen machte; der fein Jahrhundert eine neue Kriegskunft lehrte; der, nachdem er die Anfalle der größten Machte Europens die gegen ihn verbundet waren , abgefertigt hatte , das Geheimnis entdeckte die Bevölkerung feines Staats um mehr als ein Drittheil zu vermehren. Dies ift vielleicht genug um die Neugierde zu reizen †. Uebrigens wird man, wenn man diese Lebensbeschreibung durchgeht, fehen, dass es fehr ungerecht feyn wurde, fie als eine blofe Kompilation zu betrachten. Der Verfaffer konnte noch keinen Vorrath von Hulfsmitteln beuutzen, der nach einer ftrengen Kritik gesammelt war. Dies war ohne Zweifel eine von den Urfachen, welche ihn abhielt, feinem Buche den Titel einer Geschichte zu geben : nichts destoweniger aber giebe er ein vollstandiges Gemälide von der Regierung Friedrichs des Großen."

So lauter die Emleitung in die Recension, worauf der Recensent Ausunge aus dem Buche, mit kurzen eingestreuten Anmerkungen bis pag. 191. liefert.

Dies find also die Urtheile zweier französischen Blättter über daffelbe Buch, welchem kurz vorher von der Berlanischen Monatsschrift das Verdammungsurtheil, zuerkannt worden war. Eine folche Uneinigkeit in den Gerichtshöfen der Kritik ift wahrlich eine auffallende Erscheinung! fie erklärt fich aber, fobaid man bedeukt, dass Richter auch Menichen find ; und man troffet fich mit einem Achfelzucken; nur dass dieses Geständnis der Unvollkommenheit aller menschlichen Unternehmungen, in Angelegenheiten des Geschmacks am meiften demuthigend ift. Das Reich der Gelehrsamkeit ift ein Freistaats in welchem jedermann gleich, und die Wahrheit die eiste Person ift, daher verfieht man es hier weniger als fonft irgendwo , Irtthum zu ertragen, wenn er au irgend einem Burger feine nuchtheiligen Folgen zeigt. Ungerechtigkeiten emporen, und wenn fie fich auchenur aus der Ferne zeigen; Unanständigkeiten durfen nicht geduldet werden, und jede abnliche Vergehung muß man rugen, damit das Ganze nicht leidet.

Man wirft der Kritik der Frantofen Ungründlichkeit und Eilfertigkeit vor. Bei dem gegenwärtigen Falle aber ist die Frage fehr naturlich: ob es grundlicher iet, Machifytüchte zu thun: oder Aussige von den intereffantelten Stellen eines Buchts zu geben, und inn mit Rethexionen zu begleiten!\* Und wenn man überdies noch den unanständigen Ton, Aa 2

<sup>†</sup> Das Buch wird wirklich zum drittenmal, und zwar in Phils selbst, gedruckt, wo auch an einer französischen Ueberstetzung von dem Archensoluson buch über England, gearbeitet wird.

Man vergleiche die gunftigen Recention in der Aug. im Zeitung von Jona, Aprilmonath, Seite welche augenscheinlich gemacht worden, nachdem man auch das buch nebft der Vorrede gelesen hatte.

ohne noch die offenbaren Ungerechtigkeiten in Anschlag zu bringen , erwägt , fo wird man wahrlich irre an dem lange geglaubten : didiciffe fidelite: artes, emoilit mores, nec finit etfe feros. -

Der Ton aus dem die französischen Kritiker sprechen, ift unlängbar der Würde der Sache weit angemeffener, als der, welcher leyder bei uns fo laut zu werden anfangt. Es wird demnach jeder, dem die Ehre der deutschen Litteratur am Herzen liegt, gewis wonschen, daß nie dergleichen Acufserungen der deutichen Kritik, wie jene in der Berlimschen Monatsschrift, den Franzosen, oder andern Ausländern zu Genichte kommen mögen, damit fie nicht noch fletzer werden, als fie bisher - vielleicht ohne Urfache - gegen uns gewesen find.

Strafsburg den 18ten May 1783.

Treuttel

### Ankündigungen.

In Christian Gottlieb Hilfchers Buchhandlung in Leipsig find folgende neue Bücher gedruckt. Jubilate Mefe 1788.

Meermann, Joh. Freyherr von Datem, Geschichte der Grafen Willhelm von Holland, jounischen Konigs, 2r Theil, gr. S. 1 Rthlr. 4 gr.

Der Sachnische Landwirth, in feiner Landwirthschaft, was er jeget itt, und was er feyn konnte; oder wie ein jeder feine Einkunfte um niehr als die Halfte erhöhen konnte ir Band, 2. 1 Rthlr, 12 gr

Anekdorenbuch fur meine lieben Amtsbruder, Priefter und

Leviten , ster Theil, &. 20 gr.

von Brocke, H. Chr. wahre Grunde der physikalischen und Experimental - allgemeinen Forstwiffenschaft, oder Unterricht, wie man neue Holzungen anbauen, alte verbeffern, wilde Baumschulen anlegen musse, und wie junge Banme gezogen, gewartet und gepflanzet werden, als ein Handbuch fur Forftbediente ir und ar Th, neue Aufl. 8. 1 Rthlr. 8 gr-

Sammlung der wichtigften Regeln der Baumgartnerey

Neue und verbefferte Aufl. 8. 7 gr.

Entwurf der Infecten . Wilfenschaft, oder was man von der Kenntnifs, Erziehung . Verwandlung und Sammlung der Iufecten zu wiffen nothig, nebit einer ClaffenOrdnung der Conchylien und ihrer Behandlung , von F. St 8. 5 gr.

In der Hilfcherschen Buchhandlung in Dresden.

Baumgarten - Crufius ( M. G. A. ) Predigren über Sonn und Fefttags Evangelia des gangen Jahres. 2r Theil 4. Diefiden, 1 Rthlr.

Glasers Unterricht in der Kriegsbaukunft, nach erwiesenen Grundsatzen aus der Kriegskunft etc. von F. L. After, gr Heft mit Kupf. 4. 1 Rthlr. 4 gr.

Von der in N. 124. der Allg. Lit. Zeitung d. J. mit verdienten Beyfall angezeigten Hillory of the lives of Abeillard and Heloifa; by the Rev. Joseph Berington, die nicht blos Lebensgeschichte der gedachten Personen, sondern vielmehr die Geichichte des merkwürdigen Zeitalters, in dem fie lebten enthalt, wird in der Canoifchen Buchhandlung in Jena eine Ueberfetzung von der Hand eines dem Publikum fchon vortheilhaft bekannten Geschichtforschers erscheinen.

Das Werk des berühmten Grafen von Mirabean betitelt De la Monarchie Pruffienne fons Frederic le grand, avec on Appendix contenant des recherches fur la situation actuelle des contréy les plus importantes del' Allemagne, wird nicht mehr, wie es aufange hiefe, zu Hamburg, fondern in Paris gedruckt, und muthmaßlich im Monath August fertig werden. Es wird davon für Teutschland eine Niederlage zu Strasburg in der unterschriebenen Buchhandlung gemacht, wo das Buch zu eben derselben Zeit wie zu Paris wird ausgegeben werden. Die Liebhaber belieben fich daher entweder directe oder durch ihre benachbarten Buchhandlungen poftfrey au dieselbe zu wenden, um wegen desto fruberer Absendung fich einzeichnen zu laben. Es follen 7 Bande in gr &. oder 4 Binde in gr. 4 werden, wozu das Bildniss des Kögnigs in Preußen, Landcharten und 400 Tableaux hinzukommen, und men weiß indessen fo viel anzugeben, dass der Verfasser das verdiente Lob des Königs nicht auser Augen verliert. Der Preis kann jetzt noch nicht bestimmt werden, aber vor Druck und Papier dürfen wir zum vorzüglichen Ruhm blofe anzeigen, dass Didot lejenne denseiben beforgt.

Strasburg den 14 Aprill 1788.

Treuttel

Typis mandare propositum est: Notarum et Literarum, quae repertoe funt in marmoribus Lapidibus , Numis , Auctoribus uliisque Romanorum Veterum reliquiis Explicationem. ordine Alphabetico diftributam : complexam, non tantum Singula:, quae in Commentariis Antiquis Locum habent; fed etiam quascunque Viri eruditi ad tempus quod nunc eft, in Lucem protulerunt. Curante Johanne Gerrard, Ecclesiae Anglicanae Ministro apud Hinton Abbey prope Bath. Gratiffime accipiet Auftor Explicationes ultas hujusmodi ineditas, fi prius Bibliopolis Subscriptione praepositis traditse quam Praelo missum erit exemplarium .- Das Werk wird einen dicken Quartband ausmachen, und der Subscriptionspreis ift eine Guinee. Man kann bey Crattwell in Bath, bey Dilly und Paine in London u. f. w. unterzeichnen,

### III. Berichtigung.

Da durch einen Irrthum, der aber nachtheilige Folgen haben kann, die Neuen Litterarischen Nachrichen für Aerzte etc.

in dem allgemeinen Verzeichnits der Bücher , welche in der Leipziger Oftermesse 1783, herausgekommen find, einem gegewissen Doctor Weber zugeschrieben werden; fo erklaren wir hiemit, das keiner dieses Namens Autheil an den genannten Litterarischen Nachrichten habe. Die Di rection derfelben hat nach dem Tode des bisherigen verdrentvollen

Directors ein hiefiger bekannter Arzt übernommen, welcher

fich beftreben wird, dem Beifall an erhalten, den das Publicum bisher diefein Werke ertheilt hat.

Halle 1788. Apr. 29. Herausgeber der Litterarif che m Nachrichten.

195

## ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

## Numero 25.

### 1. Verzeichnis

Von französischen, italianischen, englischen und deutschen Büchern, die bey der Expedition der Allg. Lit. Zeitung für beygesetzte Preise kauslich zu haben sind.

Schon feit dem Anfang der Allg. Lit. Zeitung ist es von der Expedition bekannt gemacht worden, das sie Bestellungen auf ausländische Schriften übernehmen wolle. Da nun mehrere fich dieses Weges bedient haben, so können wir wohl um desto mehr auf den Dank unserer Lefer rechnen, wenn wir folgende jeue auf nnferm Lager vorräthige Bücher zu den festgesetzten Preisen ihnen anbieten, und künftig mit solchen Verzeichnissen von Zeit zu Zeit, sobald eine gewisse Anzahl zusammengekommen ist, fortfahren: - Die ausländischen find fast ohne Ausnahme geheftet oder gebunden, und der dabey angegebene Preis ift der Preis, den fie im Lande felbst haben, ohne dass unsere Fracht oder andere Unkosten darauf geschlagen worden find, und bey den deutschen Werken welche darunter befindlich find, haben wir den Ladenpreis herabgefetzt.

Abrégé chronologique pour fervir a l'histoire de la Physique jusqu' a nos jours, par. M. de Loys, T. I.

Strasbourg, 36. 8. 1 Rthlr. 2 Aphorifmi de cognoscendia et curandis sebribus. Ed.

Max. Stoll. Vindobonze, 86. 8. 1 Rthlr.

3 Differention fur un nouveau genre de Plante; avec fig.
ill. 5 gr.

5 Thiergeschichte der nördlichen Polarländer. A. d. Engl. des Hn. Th. Pennant m. Anmerk. u. Zusatz. durch E. A. W. Zimmermann. 1. 2 Th. m. K. Leipzig, 87. 4. 7 Rhlir.

6 Les Pseaumes de David, traduits sur le texte hebreu. T. I. II. Paris, 85. 7. 1 Rthlr. 12 gr.

7 Poefie drammariche di Apoftolo Zeno, T. I. V. VI. VII. Orleans, 86. 8. 3 Rthlp.

8 Pogonologie, ou histoire philosophique de la Barbe. Constantinople, 86. 8. 12 gr.

9 Lettres de Charlotte a Caroline pendant sa lisison avec Werter. par M. Arkwright. P. I. 11. Paris, 86. 8.

- 10 Details nouveaux et circonffancies fur la mott du capimine Cook. Londres, 86 8, 8 gr.
- 21 Lettres a M. D. par M. Fabre, Edimbourg, 86. 8.
- 12 gr.
  12 Moyens de Droit pour Bradier, Simare, Lardoife, condamnés a la Roue. Paria, 86 4 1 Rehle. 27 gr.
- Manuel d' Architecture, ou principes des Operations primitives de vet. Arr, par M. Seguin l' ainé. Paris 86. 8. 1 Rthlr. 18 gr.
- as Philoctete, Traged. par M. de la Harpe. Paris 86. 8.
- 25 Memoire fur les Moyens de construire des Planchers en bots, par le Sieur Panseron. Paris 86. 4. 10 gr.
- 16 fur la nécessité de transfèrer et reconstruire
- 17 Compte rendu au Public für les nouvesite moyens de guérir les maladies veneriennes dans tous les cas, par M. Andrien. Paris, 86. 8. 1 Rthlr.
- as Suite des Manuel des Vegetaux, ou les presens de Poemone, Paris, 86. S. 12 gr.
- 19 Avis aux gens de mer fur leur santé, par M. Manran. Marseille, 26, 8, 16 gr.
- 20 Abrege latin de philosophie, par M. l' Abbé Hanchecorne. P. 1. Jl. Paris, 84. 8 1 Rthlr.
- 21 Précis de matiere médicale, par M. Fenel. T. I. II. Paris, 87. S. 2 Rebir. 21 gr.
- 22 Sermons pour les principales fêtes de l' année, par M. de Marolles T. 1. 11, 2 Rthlr.
- 23 Procès verbal de ce qui s' est passe à l' assemblée des Norablea en l'année 1626 sous le regne de Louis XIII. Paris, 87. 8. 7 gr.
- 24 Traité de la Synoque atrabilieuse, ou de la fiévre contagieuse qui regna au Sénégal en 1778; par J. R. Schotte. Londrea, 85. 8. 12 gr.
- 25 Manuel de la fille de Baffe Cour. A Paris, 87. 12 8. gra 26 Les coups de patte du frére Nicolas, ou le reformateur
- francois. Estafilade I. Gattieres, 87. 12. 8 gr. 27 Instituts politiques et militaires de Tamerlan, propresent appellé Timour; par Langles, Paris, 87. 8.
- 1 Rthlr. 14 gr.
  28 Recherches sur l'Origine et le Siège du Scorbut et des
  fiévres putrides; par M. Vigarous de Montagne Paris
- 86. 8. 17 gr.
  29 Supplement a la Quinzaine angloife, ou Memoires de
  Monfieur Provence. T. I. II. Londres 87. 8. 22 gr.
- 30 Aux Soldats; par M. de Bonfanelle. Paris', 86. 8.
  19 gr.
  Bb 31 Oct-

- 31 Ceuvres diverses concernant les arts; par M. Falconet. I - III Tom. Paris, 87. 8. 4 Rthlr. 18 gr.
- S2 Le Chirurgien Dentifte, ou Traité des dents; par P. Fancherd. I. II T. Paris, 85. 8. 1 Rthlr. 14 gr.
- 33 Traité de la Fièvre maligne simple et des sièvres compliquées de malignité. I - IV T. Paris, 87. 8. 2 Rthlr. 12 gr.
- B4 Histoire d'une Symphyscotomie; par M. Verdier du Clos. Au mans, 87. 8. 7 gr.
- 35 Sophie, ou les amours et les malheurs d'une fille de Qualité. I. II. P. Amsterd. 87. 8. 19 gr.
- .36 Ocuvres badines complettes du Comte de Caylus avec fig. VII-X T. Amtterdam, 87. 8. 3 Rehlr.
- 38 Bibliotheque choise de contes, de faceries et de bons mots; I. VII Tom. Paris, 86. 12. 3 Rthlr. 4 gr.
- 29 Les livres classiques de l'empire de la Chine, recueillis par le Père Noel. T. V.-VII, A Paris, 86. 12. 1 Rehlt. 14 gr.
- 140 Bibliotheque Angloife; par M. de Conrnay. I, II T. Londres, 870 S. 1 Rthlr. 17 gr.
- 41 Histoire de Charles Price. I. II. P. Londres, 87. 8.
- 42 Relation de l' erat actuel de la nouvelle Ecosse par : Souler. Edinburg , 87. 8. 13 gr.
- 43 Couronnes Academiques, par M. Delandine. I. II Tom.
  Paris, 87. 8. I Rehlr. 14
- 44 Satyres d' Young; par M. Berrin. Londres, 87. 8.
- 45 L' Eloquence sublime des auteurs sacrés. I VI. T. Paris, 87. 8. 4 Rehlr. 6 gr.
- 46 Délaffemens de l'homme fenfible, ou Anecdores diverfes par M. D' Arnand, T. IV. P. 8. T. V. P. 9. 10. Paris, 87. 8. 1 Rthlr. 3 gr.
- 47 Commentaire fur la loi des donne Tables; par M. Bonchaud. Paris, 87. 4. 4 Rihlr. 18 gr.
- 48 Zelle dans le desert. l. II. T. A Londres, 87. 8.
- 49 Le Somnambule. A L' Isle de France, 86. 8. 1 Rthlr.
- 50 Ocuvres morales de Plutarque; par M. l' Abbé Ricard.
  T. VIII. A Paris 87. 13 gr.
- 51 Physique du Monde, par M. le Baron de Marivetz. T. V. P. I. II. III. A Paris, 87. 4. 5 Rthlr.
- 62 Delle opere del Signor Commendatore Don Gianrinaldo Conte Carli, T. VII. — XV. Milano, 85. 8. 6 Rihlr, 21. gr.
- 63 Opere di Ambrogio Bertrandi. T. I. II. Torino, 86. 8.
  1 Rthlr. 15 gr.
- 54 Trattato Elementare d'Idrodinamica del Sig. Ab. Boffnt. Pavia , 85. S. 2 Rthlr.
- 65 Ragguagho della spedizione della Flotta Francese all' Indie Orientali seguita negli anni 1781. 82. 83. de-
- , feritto dal P. Enfiachio Deifiai. Torino , 85 8. 11 gr. 56 Lettera dell' Abate Gerolamo Ottolini. Milano 86. 8. 3 27.
- 57 Aegyptiorum Codicum Reliquiae Venetiis in Bibliotheca Nanisna affervatae. Fafe. I. Bononiae, 85. 4. 2 Relilr.
- 58 Nuova discussione della Teoria Frankliniana, di G. Fr. Viglione. Novara 4. 1 Rihlr. 15 gr.

" IS THE MAY

- 59 Miglioramento della parallela comune dell' Abate Gualumo Ottolini. Milano, 83. 4. 3 gr.
- 60 Nuova raccolta d'Opuscoli scientifici e filologici T. XII. al D. Paristi Bernardi. Venezia, 85. S. 11 gr.
- The Philosophy of Physic, or Philogestic System; by
   T. Dewest. Marlborough. 20 gr.
   Experiments on the Red and Quill Peruvian Bark, by
- R. Irving. Edinburgh, 85. 3. 1 Rihlr.
  63 An Account of the Foxglove and Some of its Medical
- Uses, by Withering. Birmingham, 85. 8. 1 Rthl. 16 gr.
  64 Observations on the Importance of the American Re-
- . volution; by R. Price. 85. 8. 1 Rehlr.
  65 A Treatife on the Influence of the Moon in Fevers;
- by Fr. Bulfour. Edinburgh, 85. 8. 12 gr.
  66 A practical Trearise on the Efficacy of Scipolobium. by
  W. Chamberloine. 85. 8. 12 gr.
- 67 Medical Cafes with occasional Remarks, by W. Sant Bath, 84- 8- 16 gr.
- 68 Experiments and Observations on a new species of Bark, by R. Kentish. London, 84. 8. 20 gr.
- 69 A Serious Address on the dangerous Consequences of neglecting common coughs and colds, by Th. Hope London, 85. 8. 16 gr.
- 70 Medical Communications, Vol. 1. Loudon, 84. 8. m. K.
- 71 A General History of Connessicut. London, 81. 5. 1 Riblr, 16 gr.
- 72 The present practice of Surgery by Rob. White London, \$6. 8. 2 Rthlr.
- 73 A Comparative View of the antient Monuments of India, particulary those in the Island of Salfet near Bombay, Lendon, 85. 4. 1 Riblir, 16 gr.
- 74 A Translation of the Memoirs of Eradut Rhan a Nobleman of Hindoltau; by Jon. Scott. London, 86. 4.
  1 Rthlr. 3 gr.
- 75 A Treatife on the art of Music. Colchester, \$4.4
- 76 Lumley House: a Novel I III Vol. London \$-
- 77 Remarkable Occurrences in the Life of Jon. Human, by J. Pugh. London, 87. 8. 1 Rthlr. 8 gr.
- 78 Poems on various Subjects; by H. J. Pyc, I. II. Vol. London, 87. 8. 4 Rthlr.
- 79 The Life of Hyder Ally, by Fr. Robjon. London, 86 & Rthlr. 8 gr.
- 80 Observations on the Desence made by Warren Hastings. P. I. London, 87. 8. 8 gr.
- 81 A Serious Admonition to the intended Publi on the Thief - Colony at Botany Bay London, 86. 8. 12 gr.
- 82 Confiderations on the political and commercial Greum-flances of Great Britain and Ireland, London, 87. 8.
- 83 Danger at Our Doors an Address to the Freemen of London, London, 87. 8 gr.

16 gr.

- \$4 A Candid Review of the most important Occurrences that took place in Ireland, doring the last three Years London, 86-12 gr.
- 85 Account of the Ruffinn Discoveries between Afia and America, by W. Coxe. London, 80. 4. 7 Rthir.

- 86 A discourse on Baptism, containing remarks and observations on D. Prickly's Chapters on the same subject
- Sondon, 86. 8. 8 gr.
  87 An Abridgment of the New Teffament in Queftion and Answer, by a Layman. Lenden, 85. 20 gr.
- 88 Trêcts on conflictational Subjects, confidered in new points of view; by Th. Northeote. London, 86. 8 -1 Rthlr.
- 39 Lectures on the Canon of the Scriptures; by J. Blair. London, 85. 4. 7 Rthlr. 90 Instructions str Merchants, Ship - Owners, Ship - Ma-
- fters etc. Plymouth, 87. 8. 8 gr. 91 The Minftrel. by J. Beattie, London, 84. 8. 20 gr.
- 92 Observations on the Causes and Cure of Smoky Chimneys; by Beni, Franklin. Philadelphia, 87. 8. 16 gr.
- 93 Confilia: or, Thoughts upon Several Subjects; by Some Birch. London, 86. 8, 20 gr.
- 94 Medical and philosophical Commentaries; by a Society in Edinburgh, Vol. II. P., I. London, 84, 8, 2 Rulic.
- 95 Thoughts on the Mechanism of Societies, by the Maranis de Cosanx. London, 86, 8, 1 Ribit, 16 gr.
- 96 Nofologia Methodica Oculorum; by Geo. Wallir. London, 55. 8. 2 Rthlr. 4 gr.
  97 The Magistrate's affissant. Glocester, 84. 8. 2 Rthlr.
- 16 gr.
- 98 The History of Ancient Greece, by W. Robertson. : Edinburgh, 86. 8. 2 Riblir.
- 99 Elements of Mathematics, by J. Weft. Edinburgh, 84. 8. 2 Rthlr.
- 100 A Guide to the Lakes in Cumberland, Westmorland and Lancashite, London, 84 8. 1 Rthlr. 16 gr.
- tor An Apology for Negro Slavery. London, 85. 8.
- 102 Transactions in India, from the commencement of the french war 1765. London, 86. 8. 2 Rthlr.
- 103 The Hiltory of Edinburgh, by Hago Arnot. Edinburgh, 79. 4. 7 Rthlr. 8 gr.
- xo4 Observations on certain Parts of the animal Occonomy; by J. Hanter. London, Sc. 4. 5 Rthlr. 8 gr.
- 105 The Substance of the Speech delivered by H. Beaufay London, 87. 8. 8 gr.
- To6 A Commercio Political Effay, on the nature of the Balance of Foreign Trade, as it Respects a commercial intercourse between Great-Britain and France, London, 8, 12 gr.
- 107 Obfervations,on the Corn Bill, London 8. 8 gr.
- gos Further information and Lights on the late Treaty of Commerce with France. London, 87. 4. 8 gr.
- 109 Alarming Progress of French Politics. London, 87. 8.
- TIO Original Letters from W. Haftings, E Coote and R. Borwell. London, 87. 8. 12 gr.
- 111 A Short Review of the Political State of Great Britain London, 87. 8 16 gr.
- 112 The Letters of an Englishman. London, 86. 8. 20 gr.
- 713 Les Confessions de Rousseau, I. Il T. Geneve, 82 S.
- 114 Voyage de Niebuhr en Arabie et en d' autres Pays de l' orient, 1. Il T. En Suiffe, 20. 8. avec fig. 3 Rthlr,

- 115 L' Année Eyangelique, ou fermons pour tous les Dimanches et Fères de l'annee chretienne, par F. J. Durand. 1-VII T. Berne, 80, 8, 4 Rthlr. 12 gr.-
- 116 Les Nouvelles de Marguerite, Reine de Navarre. Berne, 80. 8. avec tres belles figures. 27 Rthlr.
- 117 Histoire naturelle générale et particulière, par M. le Comte de Busson. I-IV T. Berne, 84. 8. avec fig. 17 Etble. 6 gr.,
- 118 Haller, G. F. con, Schweizerisches Münz und M'edaillenkabinet, 2 Theile m. K. Bern, 80, 8, 3 Rthk.
- 119 Reife nach dem Nordpol im J. 1773. von C. J. Phips., a. d. E. mit Anmerkungen von Engel mit K. Bern., 1777. 4. 5 Rthlr.
- 120 Allgemeine Geschichte der neuesten Entdeckungen. I - 6 Th. m. K. Bern, 86. g., 10 Rihlr.
- 121 De l' Administration des Finances de la France, par M. Necker, I - III T. 1785, gr. 12, 3 Rthlr, 12 gr.
- 122 Delectus Observationum praedicar. ex diario Clinico deprometuarum op. et fludio Ph. R. Viciat. Bernae, 80. S. 12 gr.
- 123 La Decouverte de l' Amerique pour l' inftrussion des jeunes gens, par M. Campe Avec Fig. I - III T. En Suisse, 84. gr. 12. 1 Rthle. 6 gr.
- 124 Haller, Aibrechts v., Vorlefungen über die gerichtle. Arzneywillenschaft. 2 Bande Bern, 82. 8, 3 Rthlr.
- 125 Reife und Begbachtungen durch Egypten und Arabien.
  2 Dande m. K. Bern, 1781. 8. 3 Rthlr.
- 120 so. Ale. Farrie Reife in Dalmatien, a. d. It. m. K., 2 Theile Bern, 76. 8. 2 Rebte. 127 Kritische Geschichte des Theaters der alten und neuen.
- Zeit von D. P. Nopoli Siguorelli, 2 Theile. Bern, 83-8. 1 Rthlr. S gr.
- 128 Reisen durch die merkwürdigsten Gegenden Helvetiens
  2 Theile London, 78. 8. m. K. 2 Rehlt, 8 gr.
  129 Denkwürdige Nachrichten des Marschalls von Berwick
- 2 Thoile Bern, 76. 8. 1 Rthir, 12 gr.
  130 A Perfii Flac. Satyrae. mir vielen Vignetten. Bernae.
- 65. 8-116 gr.; 131 Ekour - Vedann, oder der alte Commentar über den
- Vedam, von J. Ith. 2 Bande. Liern, 79. S. 1 Rthlr
- 132 Voyage Mineralogique et Physique de Bruxelles a Laufanne, par M. le Comte Grégoire de R. A Laufanne 83. 8. 6 gr.
- 133 Briefe über Sicilien und Maltha; m. Chart, u. Kupf. 2 Theile Bern, 83. 8. 2 Rthlr.
- 134 Briefe über ein schweizerisches Hirtenland. Bafel, 82. 8 8 gr.
- 135 Theatralifche Werke von Carlo Goldoni 5 Theile. Bern 79. 8. 5 Rthlr.
- 136 De l' Etat civil, des perfonnes et de la condition des Terres dans les Gaules, des les temps Célriques, jusqu'a la redaction des Courumes. I. II T. En Suiffe, 86. 4. 5 Rehlr.
- 367 Galendrier Perpetuel, Royal Folio I Rthlr. 22 gr.
- 138 Reflexions fur projet de l' Yvette, Paris, 86. 8.
- 139 Correspondance familiere et amicale de Frederic II. avec u. F. de Suhm. I. II. T. Genere, 87. 8.

- 140 Nouvelle Methode de Violon et de Musique, par Bornet l' Aire. Paris Fel. 3 Rehle,
- \$41 Almanach Americain Afiatique et Africain. Paris,
- 242 Elemens de Chimie docimaftique, a l'usage des Orfévres, essayeurs, et affineurs; par M. De Ribancourt Paris, 86, 8, 12 er.
- 143 The Bliaguat Geeta, or Dislogues of Kreeshna and Arizoon; by Ch. Wilkins London 85. 4. 3 Rthlr. 8 gr. 144 Ocuvres completes d'Antoine - Raphael Mengs. I. 11 T.
- Paris 87. 4. 2 Rthlr.

  145 Le Triomphe du nonveau monde. I. II. T. Paris

  85. 8. 1 Rthlr.
- 146 Traduction du Plutarque Anglois. VII X T. Pa-
- 147 Préludes pociques par M. Bernard. Londres; 86. 12.
- 1 Rthlr. 2 gr. 148 Oeuvres choifies de M. Dorar, I III. T. Paris, 85.
- 12. 2 Rthir. 2 gr.
  149 Lettre d' un Observateur impartial sur les troubles actuels
  de sa Hollande. Ningue 87. 8. 8 gr.
- 150 Mémoires d' Anne de Gonzagues , Princesse palatine. Loudres 86. 8. 20 gr
- 151 Mieux fait douceur que violence Comed. Paris 26.
- 252 Oeuvres de Madame de Tencin. I-VII. T. Ainfterdam, 86. 12. 2 Rthir. 18 gr.
- 153 Perite Bibliotheque des Theatres VIII. 10ines, Paris 87. 12. 2 Ruhle.
- 154 Memoires de M. de Beanmarchais. 1 III T. 1780. S.
- 155 Précis Historique de la vie de M. de Bonnard par M. Garat, Paris 87. 12. 8 gr.
- 157 L' An deux mille quatre cent quarante. II T. Loudres 85. 8. 1 Rthlr.
- 158 Henriette de Wolmar, on la mere jalouse de sa fillea la Rochelle 87. 12. 4 gr.
- 159 Vogage en Italie, par M. de la Lande. I- IX T. avec chart. et fig. Paris, 85. 8. ( nebft dem Atlas ) rs
- Rehle. 160 Histoire des troubles de l' Amerique Angloife, par Fr. Soules, I. II. T. Londres S5. S. 2 Rehle.
- 161 Deutsche Encyclopädie, od. Allgemeines Real Wörterbuch aller Künfte u. Wissenschaften. IX-XII Bd. Frank-
- furt a Main 87. 4 12 Rehlr.

  162 Ephemerides Societatis Meteorologicae palatinae, Anni
  1783. 1784. 1785. Manheimil, 1785 87. 4. 27 Rehlr.
- 1783. 1784. 1785. Manheimil, 1785 87. 4. 27 Rthlr. 8 gr.
  163 Rechercher fur les prérogatives des Dames chez les Gau-
- lois, fur les Cours d' Amour; par M. Rolland. Paris-87. 8. 12 gr. 164 Différention fur la nature des Eaux de la Seine, par M.
- 164 Differtation fur la nature des Eaux de la Seine, par N Permentier. Paris 87. 8. 13 gr.
- 166 Hiltoire de la ville de Chartres, du pays Chartrains et Beauce, par M. Doyen. 1. II. T. Chartres 86. 8. 2 Rthlr. 15 gr.
- 167 Oeuvres complettes de Mad. Riccoboni. av. Fig. IV VIII. T. Paris 86. 8. 4 Rehlr. 18 gr.
- 168 Traité de l' Hydrocéle', cure radicale de cette maladie,, gar M. Imb. Delonnes, Paris 85, 8, 1 Rthlr, 8 gr...

- 169 Effai für le fluide électrique considéré comme agent universel, par M le Comte de Tressan. I. II. Paris §6. 8. 2 Rthlr. 18 gr.
- 170 Le préjugé vaincu, I. II. P. Paris 87. 12. 18 gr.
- 171 Zoraide, ou Annales d' un Village I III. T. Londres 87. 8. 1 Rthfr. 4 gr.
- 172 Etats Unis de l' Amérique Septentionale, comparées avec les ligues Achéenne, Suisse et Hollandolse; par M. de Mayer. I. II. Géneve, 87. 8. 1 Rthlr. 10 gr.
- 173 Observations fur la Virginic. Paris 86. 8. 1 Rthli-10 gr.
  - 174 Le Baquet maguetique, Comed. Londres 84 8.7 gr. 175 Bibliotheque physico - économique, instructive et amafante, année 1787. I. II. T. Paris 87, 8, 1 Rubit.
  - 8 gr.
    176 Elémens de chimie docimaftique, a l'usage des Orfevres, Essayeuis, et Affineurs; par M. de Ribancours
  - Paris 86. 8. 2 Rthlr. 3 gr. 177 Traité fur les Mines de Fer et les Forges du Comté de Foix, par M. de la Peirouse Toulouse, 86, 8. 2 Rthle-22 pr.
  - 178 Effal analytique fur l' air pur, par M. de la Metherit. Paris 85. 8. 1 Rthlr. 8 gr.
- 179 Mélanges de littérature étrangère. T. V. VI. Puis 86. S. 1 Rthir.
- 181 Etat des cours de l' Forope et des provinces de Franci, pour l'année 87. Paris 87. 8. 2 Reble.
- 182 Lettres étrites de Laufaitne. Geneve 86. 8. 6 gr.
- 183 Eloge historique d' Armand de Goutaud, Baion de Biron, par M. Davigneau. I. II. T. Genere 26. S. 16 gr.
- 184 Memoirs relative to the Stare of India, by W. Hafting
- 185 Ephemerides aftronomicae anni 1785. 86. 87. ad Meridiantin Mediolanenfem supputatae Ab Angelo de Ceferis Mediolani 83. 84 85: 8. 2 Rthlr.
  - 186 Histoire de la Réformation, par M. If. de Beaufoire. 1-III. T. Berlin 85. 8. 2 Rthlr.
- 187 Instraction Pastorale de M. l' Eveque Duc, de Langua fur l'excellence de la religion. Paris 86. 8. 17 gr.
- 189 Confiderations philosophiques sur les moeurs, les plains et les préjugés de la Capitale. Londret 87. 8. 23 gr.
- 190 Dictionnaire universel de Police, par M. Des Effatts. T. II. Paris, 86. 4. 2 Rthir. 18 gr.
- 191 L' Ami comme il y en a peu. Comed. Bruxelles 86 8: 7 gr.
- Le Bhaguat Geeta, ou Dialogues de Kreefhus et d' Arjoon, par M. Parrand. Londres 87. 8. 1 Reblr.
   Memoire fur l'origine, imprescriptibilité, les Caraders
- diftinctits des différentes especes de Dinnes, par M. Les juinuis. Rennes 86. 8. 17 gr.

  194 Proces Verbal de ce quis est paffe à l' Affemblée de
  - Notables en l'année 1626 fous Louis XIII. Paris 87-
  - 195 Objets proposés à l'assemblée des Notables par de Zéles Citoyens. Paris, 87. 8. 8 gr.
- 196 Motifs et Refultats des Alfemblées Nationales tennes de puis Pharamonial jusqu'à Louis XIII. Paris 87, 5-9 gr.

197

- BOF Liftes des Notables qui ont affifté aux affemblées tenues en 1596 1626 et 1627. Paris 87. 8. 4 gr.
- 298. Oeavres d' Hippocrate. Aphoritines. Paris 86. 12.
- 199 Almanach du Chaffeur on Calendrier perpetuel. 8.
- 200 Les folies fentimentales Paris 86. 12. 4 gr.
- 201 Memoire fur les Manufactures de Lyon, par M. Maget. Loudres 86. 8. 2 gr.
- 202 Hiltoire de France avant Cloris , par M. Laureau.
  Paris 86. 8. 8 gr.
- 203 Almanach Americain, Afiatique et Africain. T. VIII-Paris \$7. 12. 12. gr.
- 204 Pharmacologie chirurgicale, par M. Pienck. Paris 86. 8. 1 Rthlr
- 205 Examen impartial de la Critique, sans nom de l' auteur, des Cartes de la Mer Baltique et du Golse de Finlande, par M. le Clerc.. Paris 86. 4. 2 gr.
- 306 Recherches fur les moyens de prévenir la petite vérolematurelle, par M. de la Roche. l'aris 86. 8. 8 gr.
- 207 Antonie. A. Paris 87. 12. 4 gr.-
- 208 Tableau de revolutions de la literature ancienne et moderne par M. l' Ab. de Cournand Paris 86. 8. 12 gr.
- 209 Memoires d' une Femine de Chambre, I. Ii. P. 86. 8.
- 210 Lettres a M. Bailly sur l' histoire primitive de la Gréce, par M. Rubant de Saint - Etienne. Patis 87. 2. 1 Rthlr.
- all Traire fur les abus qui sublistent dans les hôpitaux du royaume, par M. l' Ab. de Recalde. Saint Quentin \$6. \$. 3 gr.
- s12 Idees fur les fecours a donner aux pauvres malades. Philadelphie 86. 8. 1 gr.
- 213 Précis des conférences des commiffaires du Clergé avec les commiffaires du Confeil, Paris 86. 8. 12 gr.
- 214 Réforme générale du clergé de France tant féculier, que regulier. Loudres 86. 8. 6 gt.
- 215 Lettre remite a Fred. Guillanme II. par le Comte de Mi-
- vabeau. 87. 8. 3 gr.-216 Abrégé historique des hôpitaux par M. l' Ab. de Reculde
- Paris 8. 4 gr.

  217 Confiderations fur l' esprit militaire des Francs et des Francois, par M. de Sigrais. Paris 86. 8. 8 gr.
- 218 L' Art de prolonger la vie et de conferver la Santé ou: Traite d' Hygiene, par M. Prejionn. Lyon 86. 8. 16 gr.
- 219 Essais sur l' histoire medico topographique de Paris par'
  M. Menuret de Chambaud. Paris 86. 8. 8 gr.
- 220 Romans historiques du XVL Siecle, XI, volumes Paris 82, -- 86, 127 5 Rible.
- 221 Commentaires de Caefar par M. de Labostide. T. I. Paris 8. 1 Reide. 23 gr.
- 422 Hittoire du Bas Empire ; par M. le Bean, XXIII, XXIV.-T. Paris. 86. 12. 1 Rthlr.
- 223. Cécile fille d' Achuset III. I. II. T. Constantinople: 87. 8. 8 gr.
- 224 Les Leçous d' l' histoire. I. H. T. Paris, 86. 8. 1 Rthlr.-
- 825 Abrégé d' histoire naturelle pour l'instruction de la jeunesse, par M. Perranit. I. II. P. av. fig. Stratbourg 86. 8.
  3 Rthlr.

- 226 Histoire littéraire de Geneve par J. Senebier. I-III.
  Tom. Geneve 86. 8. 4 Rehle.
  - 227 Della Cerografia. Verona 85 4 8 gr. 228 Sagio d'iftruzioni aristocratiche. I-III Libro. Venezia:
  - 81. S. 2 Rthlr.
- 229 Cénni fulla Legislazione. Fierenze 8. 8 gr. 230 Poesse varie e prose di Labindo, 85. 8. 12 gr.
- 231 L' Art de tenir les livres en parte doubles, par J.
  J. Imhoff. A Vevey 86. 4. 2 Rthlr. 9 gr.
- J. Imhoff. A Vevey 86. 4. 2 Rthlr. 9 gr.. 232 Rime Scelte dell' Ab. Girolamo Tartarotti. 85 8. 23 gr.-
- 233 Bapt. Burferii de Kanilfeld Institutionum medicinae practicae. I. II. Vol. Mediolani 85: 8. 2 Rthlr.
- 234 Lettere di Apostolo Zeno, I-VI. Vol. Venezia 85. 84 Rthlr.
  235 Principes sur l' administration temporelle des paroisses.
- par M. l' Ab. de Beger. I. H. T. Paris 86. 8. 1 Ribir.
- 236 Sketches of the Hiftory of the Austrian Detherlands, by J. Shaw. London 86. 8. 1 Rthlr. 16 gr.
- 237 The Triomph of Benevolence. London 86. 4. 12 gr.
- 238 A description of the various scenes of the Summer Seafon. London 86. 8. 12 gr.

  239 The innocent Rivals, I - III Vol. London 86. 8. 12 gr.
- 240 Outlines of human Life, London 86. 8. 20 gr.
- 241 The Poems of Mr. Gray with Notes by G. Wakefield. London 86. 8. 1 Rthlr. 8 gr.
- 242 The Hiltory of the Reign of Philip IIL King of Spains, by R. Watson, L IL Vol, London 36. S. 4 Rthlr.
- 247 A Sentimental Journey through Spain; written in frenchiby the Marquis de Laugle. 1. IL. Vol. London 86. 8. 1 Rthlr. 16 gr.
- 244 Ode prefented to the King, at tilenheim be Farmer George London 86. 4. 12 gr.
- 245 Memoirs of the King of Pruffix by Sam. Johnson. Lon-don 87. 12. 4 gr.
- 246 Syllabus or general heads of a course of Lectures ont the Theory and practice of Midwifery; by J. Leake. Loudon 87. 8. 3 gr.
- 247 The Plot investigated or Margaret Nicholfon attenting; to affafinate his Magesty. London 86. 8. 2 gr. 248 History of the honourable Edw. Mortimer. I. II. Vol.
- London 85. 12. 12 gr.
- 249 A Review of Some inceresting periods of Lish History.-Loudon , 86, 8, 2 gr.
- 250 Bibliotheca topographica Britannica N. XXXI- XXXV.-London 85. 4. 4. Rthlr.
- 251 A Treatife on the intermetters: Febris, commonly called the Ague and Fever, by S. Thompson: London: 87. 8. 2 gr..
- 252 Thoughts on various causes of error, particulary withs regard to modern unitarian writers, by J. Weddred, Stamford 87, 8: 2 gr.
- 251 The Life of Sam. Johnson, London, 85. 8. 6 gr.
- 254 Fragmenta chirurgica et medica auct. G. Fordyce. Lon-dini , 84. 8. 3 Rthlr.
- 255 A Method of preventing or diminifhing Pain in feveral Operations of Surgery, by L. Moore. London, 84.
  8. 16 gr.
- 256 A Treatife on Cancers, by H. Fearen, London 84, 8., 12 gr., Bb 3.

- 257 J. Bant. Burferii de Kannifeld inflicationum medicinae practicae I. H. Vol. Mediciani, 85 4 3 Rthlr. 6 gr.
- 258 Liemens de Physique par M. Schurer. T. I. Strasbourg 86. 8. 12 gr
- 259 Manuel pour les Savans qui voyagent en Suiffe, par M. Beffon. I. H. T. Laufanne, Sc. 3. 12 gr.
- 260 Nouvelle histoire abrégé de l' Abbaye de Port-Royal. I-11I. T. Paris, 86. S. I Rthir. 12 gr.
- 261 Theatre de M. de Florian, I III. T. av. Fig. Paris 86, 12. Rthlr. 19 gr.
- 262 Symbolae ad Litteraturam Teutonicam antiquior. ex Codd. mann exaratis qui Hafniae affervautur, ed. P. Ir. Sahm. Havniae 87. 4. 18 gr.
- 263 La Mort genereuse du Leopold de Brunswick, par M. Texier de la Boessiere. Paris 86. 4. 2 gr.
- 264 A. I. Retail observationum Beran, Fasc. IV. c. Fig. aeneb. Lips. 26. Fol. r. Rthlr. 12 gr.
- 265 Die Befreyung Israels in Musik gesetzt von J. H. Rolle. Leipz. Fol. 2 Rihlr.
- 266 Das Koftum der melften Völker des Alterthums, von A. Lens. m. IVII Kupf, Dresden 84, 4, 3 Reh'r.
- 267 Ecole pratique des accouchemens par J. B. Jucobs. av. fig. A Gand 85, 4, 5 Riblr.
- 268 Beytrag 2. teutich, holzgerechten Forftwiffenichafe die die Aupftaumig Nordamerikanischer Holzarten mit Auwendung auf deutsche Forste betr. von F. A. J. v. Wangesteine, m. K. Görtingen S. Fol, 2 Ruhler
- genheim, m. K. Göttingen 87. Fol. 2 Rehlre 269 Del Gusto Presente in Letteratura Italiana del Sig. D.
- Mettro Borfa. Venezia 35. 8. 6 gr. 270 Deliciae Florae et Faunae Insubricae. Ed J. A. Stopali
- m. K. P. I. Ticini Fol. 5 Rthir. 10 ge. 271 Rinaldo n. Aemide Cantate v. M. Chr. Petri. Leipz.
- 8:. Fol. 8gr.
- 27: Arien, Lieder u. Reimgeftinge in Musik. gesetzt von Ebend, Leipz. 84 4. 4 gr.
- 273 6 leichte Klavier Sonaten von Abend, Leipz. 4. 10 gr. 274 Richerche istoriche sulla provincia della Gasfaguana
- dal D. Dom Pacchi. Modena 85. 4. 1 Rthlr. 5 gc. 275 Lettera fulla Storia della Litteratura Italiana. Modena 85. 4. 22 gr.
- 276 Volgarizzamento dell Inno a Cerere Scoperto ultimamente e attribuito ad Omero. Paffano \$5 8. 9 gr.
- 277 Agamennone e Clitenneffra, Traged. Venezia 86.
- 8. 4 gr
- 278 Poemetti del Ab. Ginf. Luigi. Baffano , 85. 8. 8 gr.
- 279 Difcour's fur les vicifitudes de la Littérature. T. I. Berlin 86. 8. 1 Rthlr. 8 gr.
- 280 Les causes finales et la Direction du Mal; par Em. Salchli. A Berne 84. 8. 18 gr.
- 281 Nouveaux Effais historiques fur Paris T. VI. Paris
- 86. 8. 12 gr. 282 Lettres fur quelques Parties de la Suisse, par I. A. de
- Luc. I. P. Paris 87. 8. 16 gr. 283 Lee Entretiens du Palais - Royal. P. II. Utrecht, Sc.
- 12. 8 gr. 284 Méthode pour traiter toutes les maladies, par M. Vachier
- T. III. Paris 85. 8. 12 gr. 285 Tableau hittorrque de l'esprit et du caractere des litterateur fraucois. T. II -- IV. Verfailles, 85. 8. 2 Reibr.

- 286 La poetique de la Musique, par M. le Comte de la Cepede, T. I. A Paris 83, 8, 12 gr 287 Trairé des Successions legitimes par M. Davergier, I.
- P. Paris 85. 8.
  288 Tableau des revolutions de 'l empire depuis Othon Le-
- Grand jusqu' à nos jours. T. II. A Parts E7. 8. 12. gr-290 Tableau de Paris par M. Mercier, avec fig. Yverdon S7. 4. 4 Rehir. 12 gr.
- 291 A Difcourfe delivered to the Students of the Royal Academy on the Diffibution of the Prizes Dec. IL 1786, by the Prefident, London S6. 4, 1 Rthir.
- 292 Peems by J. Fordyce. London 86. 2. 1 Rthlr. 293 An accurate and descriptive Catalogue of the Several
- Paintings in the King of Spain's Palace at Madrid; with fone Account of the Pidares in the Buen Retiro; by R. Camberland, London 87, 12, 20 gr.
- 294 Nuovo Giornale Enciclopedico 1786. Vincenza 86. \$. 2 Rthlr.
- 295 Morale de Jesus Christ et des Apôtres, I. II. T. Paris 85, 12, 22 gt. 296 Alphanie D' Inange ou le nouveau Grandison. I - IV P.
- Paris 87. 8. 2 Rthir.
- 297 Candide ou l' Eleve du Philosophe, chretien L. IL T. Paris 86, 12, 3 Rehlt. 19 gr.
- Paris 86, 12, 3 Rehir. 19 gr.
  293 Orlando and Seraphina, I- II Vol. London 87. 2.
  1 Rehir. 16 gc.
- 299 I.e vieux Baron Anglois. Amfterd. 87. 8. 16 gr.
- 300 Lettres de Mail. Aisse a Mad. C. Paris, 87, 8. 13 gr. 301 Confessions du Comte de C. AuCaire, 87. 8. 9 gr.
- 302 Le Sage dans la Solitude, par M. l' Ab. Pey. Parie 87, 12, 12 gr.
- 303 L' Eleve du plaifir, par M. Pratt L' II P. Paris,
- 304 Fillies Britannicae, by J. Boltos with figures. 4. 4 Rthl. 8 gr. 305 v. Billons Naturgeschichte der viersussigen Thiere. 12 B. an. ill. K. Berlin, 87. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

### I. Anzeigen.

Nut erft vor wenigen Tagen ift mir eine gedruckte fogenannte Nachricht zu Gefichte gekommen, durch welche Hr. CommercienR. Fifcher zu ]ena, das Publikum zu fer. nerer Praenumeration und Subscription auf den aten Theil der Opusculor, meines feel. Vaters auffordert, und zugleich öffentlich bekannt macht, das er meiner in Nr. 39. des Intell. Blatte der Allg. Lit. Zeitung dagegen geschehenen Verwahrung ohngeachtet, diesen zten Theil in nachster Michaelis - Meffe herausgeben werde. Wahr ift es, dass mein feel. Vater geschehen laffen , dass die Herausgabe des erften Theils feiner kleinern juriftischen Schriften von Hn. F. beforgt worden; allein dieses geschahe blos aus Gute, blos aus Rückficht auf ilrn. f. bekannte haufsliche Umftande - ganz unentgeldlich - gewiss aber nicht in der Abficht, um ihm dadurch ein Recht, zur Herausgabe mehrerer Theile einzuräumen. Ware men inzwischen verfichert, dass Hr. F. fich wirklich in dem Stande befande, den Abdruck des 2ten Theils zu liefern, fo wurde ich wenig-Rens für meine Person, ihm diefen Zugang gern gegonnt und zu seinem Unternehmen geschwiegen haben, ob ich gleichwohl mit Recht hatte erwarten konnen, dass Hr. F. mich, oder einen der übrigen von Hellfelds. Miterben,

um die Vergunftigung dazu wenigftens vorher wurde angesprochen haben. Da aber zur wirklichen Erscheinung diefes zeen Theils, durch Hr. F. Beforgung, nur wenig Hoffnung vorhanden ift, indem er in seiner Nachricht felbit gesteht seit 1776. Pranumeration darauf angenommen zu haben, und er gleichwohl bis jezt noch nichts geliefort hat - da ferner auf das erfolgte Fischerische neue Ausschreiben um Pranumeration, von verschiedenen auswärtigen Orten schriftliche Anfragen bey mir erfolgten, ob die Herausgabe mit meinem Vorwissen geschähe, und ob man mit Sicherheit fich auf Praenumeration bey Hrn. F. einlaffen konnte? fo glaubte ich es dem Publikum und mir felbit schuldig zu feyn, die Auzeige in das Intell. Bl. der Allg. Lit. Zeitung und in verschiedene andere öffentliche Blatter eindrucken zu laffen. Uebrigens kann es meine Sache nicht, feyn, mich mit einem Mann wie Hr. F., in Streitigkeiten einzulaffen, noch vielweniger ift es der Mühe werth, auf die in der ihm ganz eigenshumlichen bekannten Schreibart abgefaste Nachricht umftandlicher zu antworten. Ich beziehe mich vielmehr hier lediglich nochmals auf meine Erklärung vom September 1787, und muß es nun jedem felbst überlaffen, ob er felbiger ungeachtet bey Hrn, F, noch zu pranumeriren für gut finden werde. Eisenach den 24 May 1788.

B. von Hellfeld. Fürstl. Sächs. Hof- und Reg. Rath.

Da ich nun schon aus wiederhohlten Briefen mit Verwunderung vernommen, dass man mich in meinem Varerlande und Vaterstadt für den Verfaffer des in der Allg. Lit. Zeitung, No.-301. S. 717. u. s. 1257.) recentiren aucnymischen Buchs: Job eynheit einemene kerts, seubemännyal bituil de al kræsseit ett. halte; so sche ich mich genöthiges und bin es alleddings 'theils einem lefenden Publico, theils una allen unverdeinsem Lobe oder Tadel zu entgehen auch mir schläte habt gib, mich dagsgen hiermit öffentlich zu erlätzen mit der Verscherung, dass ich weder an der Abfassung, noch Abdruck, der gedachten Piece irgend einen weder mittel noch unmittelbaren Autheil oder Einstus gehöbt habe.

fenn den 16 May 1783.

Peter Raitsch. d. G. G. B. aus Raab in Ungarn.

Vorstehender Erklärung füge ich noch hinzu, dass die obefagte Broschüre, von einem auswartigen Minarbeitre der Allg. Lit. Zeitung angezeigt worden, und dass swied mir bewußt, allner kein Exemplar dieser Schrift bisher zu baben gewesen, daher ich der Verscherung des Hin. Ranisch dass er noch bis jetzt diese Schrift nicht einmal mut Augen gesehen, völligen Cilauben beguntle.

Jena den 27 May 1783.

C. G. Schütz.

### . II. Antikritik.

Recht . and Schlecht . Shreikung betreffend. Nicht um dem Ihm. Recenseuten meines Buchs Für Techter edler Herkunft zu antworten , shreibe ich dies. Er gehort zu den befugten Richtem , doren Urcheile ich einst,

wie das in der Vorrede zu Fanny Wilkes geschehn ift, den zudringlichen, bittern und flachen, entgegenftellen werde, Aber die Gelegenheit nehme ich auf, wilche Er mir gegeben hat, über meine Rechtschreibung f. Allg. Litt. Z. No 77. S. 830:) mich vorläufig zu erklären. Dass ich in der Rechtschreibung affectire, glaube ich um so weniger, jemehr ich mit Beschamung bekenne, dass ichs ehemals gethan habe! (Horrefco referens!: ich schnieb einft: ihn drükkt entfezzliche Kwahl!) nur Druckfehler, z. Z. dikr, flatt diker, kann ich nicht vertreten. Die Hoffnung eine ganz richtige Rechtschreibung entweder irgendwo anzutreffen oder felbft zu erfinden, habe ich längst aufgegeben. Wenn ich indeslen fchreibe: (nicht Zerschmettre mich, auch nicht Zerschmettr' mich, fondern) verschmettr mich: feruer: (nicht die be-Schütztteften oder beschützteffen Bofewichter, fondern) die beschüttfen Boswigter ; ferner (nicht ein dekier oder dikker, fondern) diker Kerl: fo kommt das daher:

I Ich erspare mir gern das Hinschreiben überfluffiger Buchstaben; denn ich habe mehr zu thun! ich erspare mir eben fo gern das Aussprechen derfelben: denn ich habe mehn zu reden. Ich leide wenn ich schreibend , den Gedankenflug fesseln und , fprechend , den Odem in einen Hiatus aushauhen foil! wer über dies lezte urtheilen will , der geh him u. predige in einer groffen Kirche u. vor Menschen welchen er nicht lingehorner fei. Diefem zufolge werfe ich weg 1) jedes nicht zur Form gehörige E, z B. das End . E des Imperativs; u. dies ift auch der Fall dann wenn das Organ ohnhin ein E fich bildet: z. B. Baur, Maur, - wenigstens dunkt mich, es fei gar nichts wirkends in Ban - erlimmel und Mau - erbrecher. 2.) Jeden Apostroph z. B. nicht dem Mann'; denn der Dariv heiffe nicht Manne 3.) jeden Zufaz zum k und z. z. B. nicht Ruchen oder Rucken , niche ferzen oder ferzen: fondern Ruken n. fezen. wer über Ruken n. fezen mich in Anspruch nimmt, den frage ich : "Ifte "Irrtum wenn ich glaube K und z. feien unt Deutschen zwar "to harte Buchflaben dats fie"ihren vorgehuden Vocal oder "Diphthong allemal karzen,,? itts aber wahr; fo erspare ich zu taufenden die unnezen t, z, und c, und k, wenn ich niemali tz, zz, ck und kk fchreibe und in den wenigen Ausnahmen ein h einschiebe, z. B. der Hahken 4) jedes uberfluflige h, besonders das h. hinter den Diphihongen, weil diefe in der Regel immer lung find, z. B. wälen, floren. (freilich beim is falle mire auf; warum? weis ich nicht, febreibe aber wirklich runten, führen - viellercht weil einft, an furen irgendjemand fich flies deffen Beule ich nicht gern

2. Ich finde, jede Sprache fei Abdruck der Geißt der Nation; Beweite wird duch wol mienand fordern? Nunflage mein Hr. Recenfeit; "Itt denn "mite Sprache fo am an "Härten dats man fie mit Gewich haufenweite einfahren mölft, et? Ich antworter "Mit Gewich weins aber gunt fo hatt und das heißt dem doch wohl so verf "it fie bei weiten noch nicht als fie es feyn ning, wenn fie zeigen foll, wir föten auf dem Wege, wieder au weden was wir unfprunglich wasen recht ute mife Eigken, und brache comme nes effer." Und das ser, deren Tacien, zu erwinen wirdige, wir Dentjihe, weich fprechen u. schweiben follen, schmeicheld, füslich, göbnend; das will gewin Ander Recenfent weniger als irgenlige mand. Anh kaette werde ich indelfen, wie gestigt, mit der Rechtschreibung nie kommen; denn wem gluke das jes "Wohl-

"Wohlen! fo lafe es beim Alten"! Lieben Leute, ich bin 50 Jahr alt und habe alfo weder Zeit noch Geschmeidigkeit genug um fo zu buchftabiren: "Dannenhere und derewegen laffe du es bey dem Alten hinführe wohlweislich beftehen und beruken." Mehr darüber wurde ich nothfalls im gten Bande von Monch Hermaon fagen; hier wollte ich nur zeigen" ich affectire evol nicht fondern fei pur aus Redurfuis der Fauft und Bruft auf meine - .. schreibung gekommen.

Breslau d. 7 Mai. 1783.

J. T. Hermes.

### III. Preisaufgaben.

Die medicinische Societät zu London hat die Fothereiftische Medaille , die auf die Frage: Wie wirken die perschiedenen Luftarten auf den menschlichen Körper in gesunden und hranken Zustande? ausgesetzt war, wegen der in allen bisher eingesandten Schriften vernachlässigten Rücksicht auf die Wirkungen der Atmosphärischen Luft in verschiedenen Verhaltnissen und Himmelsstrichen noch nicht zuerkannt. fondern den Preis nochmals bis zum gren Marz 1789. ausgesetzt. Für 1789, hat fie die Fothergillische Medaille auf die Frage geletzt: Welche Umftande konnen den Fortgang der Anfleckung beschlennigen , aufhalten oder ihm panulich vorbengen? und für 1700, auf die beste Abhandlung über die Hautkrankheiten.

Die königliche Gesellschaft der Areneykunst zu Paris hatte am 15 Februar 1785. einen vom Konig gultifteten und 1786. zu vertheilenden Preis von 1200 Livres auf die Aufgabe gefetzt : Determiner par l' examen comparé des propriétes phyliques et chymique la nature des laire de femme, de vathe, de cherre, d'aneffe, de brebis et de jument. Da die eingeschickten Abhandlungen nicht genaue Kenntnis der neuern Chemie enthielten und alfo die Gesellschaft nicht befriedigen konnten, fo fetzt fie von neuem auf dieselbe Frage 1200 Livres, die in der Fastensitzung 1790. zuerkannt werden follen; fie bittet aber die Concurrenten, bevor sie die Arbeit anfangen, das zu lesen, was über diese Materie feit einigen Jahren bekannt geworden ift. Sie verlange auch nicht, dass jeder Concurrent ihr eine Unterfuchung aller obengenannten Milcharten übersende. Wenn mehrere diefer Arten unterfucht find, fo foll dies genug für eine Abhandlung feyn, um zugelaffen zu werden. Die Abhandlungen muffen aber durchaus vor dem t December 1789, eingefandt feyn. Für den vom Konig geflucten Preis von 600 Livres ist folgende Aufgabe feitgeletzt : Determiner dans le traitement des muladies por lesquelles les differens exutoires font indiques , 1) Quels font les cus on l'on doit donner la préférence à l'un d'enx fur les antres 2) dans quels cus on doit les appliquer foit à la plus grande diffance du fiege de la maladie, foit fur les parties les plus poifines, foit fur le lien mome de la douleur. Der Preis foll in der Fattenfitzung 1790. vertheilt werden; die Abhandlungen aber muffen vor dem 1 December 1789. eingefandt feyn.

### V. Miscellaneen.

In einem auf der letzten Oftermeffe erhaltenen Exemplare der Vegaischen logarithmischen und trigonometrischen Tafeln, Wien 1783. fand ich auch ein einzelnes Ottarblatt, eine Beylage, die ich bey einem früher gekauften Exemplare wenigstens nicht bemerkt habe. Hr. Vega hatte nähmlich anfangs; beym Abdruck feiner Tafeln, von den Sherwinichen durch Gardiner nur die Ausgabe zu Avignon, 1770, vergleichen konnen, Nachdem ihm endlich von einem Freunde in England auch Sherwin's mathematical Tables, contrived etc. etc. bey William Gardiner, the fourth Edition, London 1761. mitgetheilt wurden , (alfo nur mitgetheilt? und es gehört diefe Ausgabe wiederum zu den teltenen Buchein?); fo unterliefs er nicht, auch diesen zu einer neuen und forgfaltigen Vergleichung mit feiner erften , funften und fechlten Tafel zu benutzen. Dadurch wurden noch einige Fehler in feinen eigenen, weit mehrere aber in den genannten Sherwinschen und andern Tafeln entdeckt; und diese find, nebit andern Verbefferungen in feinen ubrigen Tafeln und Formeln, auf dem erwahnten Blatte angezeigt. Hoffentlich können fich die frühern Kaufer der Vegaischen Tafeln dasfelbe nachschicken laifen. Aber auch ohne diese Ruckficht war es Schuldigkeit, das Daseyn dieses nurzlichen Blattes hier bekaunt zu machen, dessen Austertigung auch will mehr Anstrehgung, Eifer und wiffenschaftliche Kenntnifs eriorderte, und deshalb auch mehr Ausmerksamkeit Dank und Lob verdient, als manches dicke Buch, welches - aus fehr vielen Blattern besteht.

Deffau , den goten May , 1788.

Es scheint Hr. Abbe Brivard, der Biographe des verftorbnen Abbe de Mably, hat die Fortletzung der Bemerkungen üb. d. französische Geschichte von diesem Schriftfteller geschen. Er spricht in einem Tone davon, der aufferordentl. viele Neugierde erregt. In einem Kapitel, fagt er, handelt Mably von den Ursachen, warum die Regierungsform in England eine andre Gestalt bekommen habe, als in Frankreich. Er ferzt hinzu, dass Mably fo für die Fortsetzung seiner Bemerkungen eingenommen gewesen, als worein er Wahrheiten aufgestellt, die feinen Mitbürgern einmal nutzlich werden konnten, dass er am Ende feiner Tage gefagt hat : es feye fein Teftament. Er hat fich so viele Mühe gegeben nicht in die französische Akademie zu kommen, als fich andre Muhe geben, eine Stelle darinn zu erhalten. Als der Marschall von Richelieu alles vorkehren wollte, um ihn zum Mitgliede diefer Academie sufnehmen zu laffen, fo bat Mably inftandig feinen Bruder de Condillac, es zu hintergreiben; denn, fagte er, wenn ich die Stelle annehme, fo mufs ich den Cardinal von Richelieu loben, und das ift gegen meine Grundfitze. und wollte ich ihn nicht loben, fo wurde ich mich in diesem Augenblicke, wo ich sie feinem Nachkommling zu verdahken litte, der Undankbarkeit fchuldig machen,

der

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 26.

### 1. Ankündigungen.

as Werk des berühmten Grafen von Mirabeau beritelt : de la Monarchie Pruffienne fons Frederic le grand avec un Appendix contenant des Recherches fur la figuation actuelle des Contrées les plus importantes de l' Allemagne wird nicht mehr, wie es Anfangs hiefs, zu Hamburg, fondern in Paris gedruckt und für genz Deutschland eine Niederlage davon gemacht zu Strasburg in der Treuttelschen Buchhandlung, wo das Buch zu eben derselben Zeit wie zu Paris, wird ausgegeben werden. Die Liebhaber belieben fich entweder directe oder durch ihre benachbarte Buchhandlungen, poftfrey, an dicfelbe zu wenden, um wegen desto früherer Absendung sich einzeichnen zu laffen, Es follen 7 Bande in 8 oder 4 Bande in 4. werden. wozu das Bildnifs des Konigs in Preufsen, Landcharren, und 400 tableaux hinzukommen. Der Preifs kann ierzt noch nicht bestimmt werden, aber vom Druck und Papier durfen wir zum vorzuglichsten Ruhme blos anzeigen , das Dides le jeune denselben beforgt.

Der Verf. der Briefe über die Kantische Prisissprise im dentschen Merkur, Pros. Reinhold in Jena arbeitet gegenwätig an einer Aligemeinen Theorie das Erkuntunisvermigens, in welcher est die vornehmften Resultene der Kritik der Vernauft systematisch vorzulegen, die betrachteichsten unter den bisber dagegen vorgebrachten Einwürfe (ohne zu polemistren) aufzulösen, und dem Misverständussis der Prinsipien, als der gemeinschaftlichen Quelle derfelben, in einem leicht verständlichen Vortrage zuvorzukommen hofft. Gegen die Beforgnis, daße er delbt vielleicht den Sina der Kritik der Vernunft verschlt haben dürste, glaubt er sich durch Herrn Kantz Zeugnis im Januar und Rehrnar des deutschen Merkurs von diesem Jahre, geschert.

Den Liebhabern der Mineralogie und Samlern der Producte des Mineralreichs verfehlen wir nicht, hiedurchergebenft bekannt zu mechen das bey uns Mineralien und
Fofflüen siller Art, und aus allen Gegenden, theils vorrätig, theils gegen Bestellung in gewähltester Beschaffenheit und billigsten Preisen zu haben sind. Wir empfehlen
uns daher in dirsem Geschaft dem mineralogischen Publiekum bestens, und verschern einem jeden, welcher uns
die Gelegenheit gewähren will, ihm unsere Dientlbestissenheit zu bezeigen, die redlichste und promteste BehandJung.

Da es der jetzige Umfang unfrer Verbindung auch geflatter, den Liebhabern durch Taufch zu Hülfe zu kommen, so erklären wir uns dazu bereit, jedoch erbitten
wir uns in solchen Fällen mit der postfreien Bestellung der
von uns einzurauschenden Artikel, zuggleich ein genause
Verzeichnis der uns dafür in Tausch zu überlaßendea
Stücke, mit deutlicher Beschreibung deren Beschaffenheit
und Größe.

Sollten ain und wieder ganze Samlungen, oder kleinere Parreien guter Mineralien von den Befizzern veräuffert werden, fo erhieten wir dazu unfre Vermittelung und werden auch in dieser Art unfre Bereitwilligkent zu zeigen besilfen feyn, wobey wir lediglich um postfreie Ueberfendung der Verzeichnisse bitren.

Denenjenigen welche uns etwa Mineralien in Commissions vertrauen wollen, verpflichten wir uns zu der aufrichtigfen Beforgung gegen eine billige Provision.

Schlüfflich erfuchen wir die Herren Verfusser und Herausgeber periodischer Schriften hiedurch ganz ergebenst dieser Anzeige wenn es der Raum gestatet. einen Plazauf den Umschlägen ihrer Blätfer zu gönnen, damit unste Absicht, den Freunden der Naturkunde nürzliche Dienste leisten zu konnen, allgemeiner bekannt werde.

Berlin den 31 May 1788.

Johann Morino und Compagle Königl, Academische Kunsthändler.

Auf verschiedene Anfregen: eb die von mit versprochene Ausgabe der Opsscheren des seel. Domheren und
Professions der Rechte, D. John. Gesti. Segers zu Leipzig,
noch erscheinen werde? antworte ich hiermir, daß der
erste Band jetzt unter der Presse it, und in künstiger
Michaelsmesse in der hiefigen Palmischen. Buchhandlung,
walche deshalb noch Unterzeichnung annimmt, erscheinen
werde. Auch wird meine kleine jursstiften Bielsharke ununterbrochen und geschwinder als seit einiger Zeit möglich
gewesen ist, von mit fortsgesetzt werden.
Erlangen am 4 Jun. 1788.

D. Johann Ludwig Kluber,

Johann Knobloch ord, öffentlicher Lehrer der Thierund gesichtlichen Arzneykunde zu Prag, der unlangt das Werk Cears ei Hippiertisse von Lesses in einer deutschen Ueberstraung herausgegeben har, kündiger hiermit eine Ueberstraung vom Diffennirs d'Hippiertique, Cooleris, Mannege Manege et Maréchalerie des nemlichen Hn. Lafoffe auf kunftige Oftermeffe an,

#### II. Auctionen.

- Rarismanu, quiu omnium fere linguarum, Bibliorum et Grammatiarum cum nonnulli, quae eo pertinent, voca-balarii, Catalegus, quae ob Heffel bergio, belicae rei commissario generali, bestate memoriae viro, relicha in ae-de, cui Hafniae in platea, Oestergade dicha, Numerus 4,511 est, currentis anni pist calendis Esptembris ca lege sub hasta venum dari jubent heredes, ut si pretium satis commodum osserator, universae conjunctiun, sin minus singulae separatiru vendantur.
- Libri omnes nitidi funt, integri et bene ligati, eorumque, qui ipsos desdevant, mundata suscipere echberrimi vri Hu it dius et Adlerus, Profesore, itemque Andreas Birchius, S. S. Theologiac Candidatus, voyati hand detretlubunt.
- 1 De Biblie uth der uthlegginde Doctoris Marrini Luthers ya dyth d\u00fcdefche vlittich uthgefettet, mit fundergen underrichtingen, alfe men feeu mach, L\u00fcbeck 1533. Fol.
- 2 Biblia Damulica studio et opera Ziegenbalgii Tranquebariae typis et sumptibus missionis danicae, pars prima 1723.
- fec. 1726. tert. 1727. quart. 1728. 2 Vol. Qvart. 3 Biblia Letrica: ta Swehta Grahmata jeb Deewa Swehtais Wahrds. Riga 1689. Qvart.
- 4 Biblia, das ift die gauze heilige Schrifft deutsch. D. Mart. Luth. Nürnberg 1653. Exemplar nitidiss. Fol.
- 5 Biblia, det er, den gantke hellige Scrift pas Danke igen offverfeet og prentet efter Salige og Hoylofflige hukommelfe Kong Frederichs den 2dem Befaluing met Kegiter, alle D. Lutheri, Fortaler, hans Udiegning i Braedelen og Viti Theodori Summarier. Kichenhavn 1759. Fol.
- 6 Biblia, dat ys: de gauze Hillige Schrifft, Dudesch, upt nye thogerichtet, unde mit vlite corrigert. D. Marth. Luth. Wittemberg 1541. Fol.
- 7 Biblia, das ift, die ganze heilige Schrifft deud@h auffi new zugericht. D. Mart. Luth. Wittemberg 1343. prophetae quidem 1543 intemque nouum tethanentum, omiffo in prima Johannis epiffola capitis quinti verfu fetzimo. Fol.
- \$ Biblia , dat ys: De ganze hillige Schrifft , Sassisch. D. Mart. Luth. Hamborch 1596. Fol.
- 9 Biblia Rhaetica: La S. Bibla metfa giu ent ilg languaig Rumonsch da la ligia grischa eras Auchins Survients d'ilg Plaid da Deus d'ils Venerunds Colloquis (ur-a sut ilg Guault. Afquirichada en Coira 1719, Fol.
- 10 Biblia, thet är all then heliga Schrift på Swensko efter Konung Carl then Tolsfres Befalning. Stockholm 1703, exemplar nitidisk cum Tab. Æn. Fol.
- 11 Biblia Hebraica ex editione Athiae. Amftelodami. Ao. conditi orbis 5447. (dominique adeo 1687) Fol.
- 12 La Sacro fanta Biblia in lingua italiana da d' Erberg. Norimbergo 1712. Fol.
- 13 Biblia, dat ys: De gauze hillige Schrifft, Saffifch. D. Mart. Luth. Hamborch 1596. 2 Vol Fol.
- 14 Biblia Ehltonica; Bibli Rama, fe on keik fe Jummah Sanoa mir Pübbad Jummala Mehhed, kes pibha Waimo ibbbi juhbarud, Wanna Seiduste Ramatulle ebrea Kele ja Ue Seaduffe Rumaruffe hreka Kele etific on Mitchirjotanud, nifud agga hopir, Jummaha armo läb-

- bi, meie Lefti-Me Kele effineth korda üllerpandud, ja mitme fündfa falmiga ärrafelletud Etimeffes orfas on üka Öppetus la maenitüs neude heaks, kes Jummala fanna omma hinge kaffisks püüdwad luggeda. Tallinas, 1739. Quaet.
- Novum testamentum malabarice cura Ziegenbalgii et Gründler, Tranquebariae 1714 Quart.
- 16 Biblia Lettica: Ta Swehta Grahmata jeb Deewa Swehtals Wahrds, Riga 1689. Fol., 17 La biblia, que es, los factos libros del viejo y nueva
- teftamento transladada en Espanol. 1569. Quart.
- 18 Biblia Finnica: Biblia Se on Loco Pyſa Ramattu Suomexi waſtudeſt ojettu Alcuramattuin, Hebreau ja Grecan jëlken. Turuſa 1685. Quſrt.
- 18 The Books of the old testament translated indo Irish by the care and diligence of of Doctor William Bedel. London 1685; Quart.
- 20 Biblia Finnica: Biblica Se on Loco Pyha Raamattu, Suomexi. Turufa 1758, Quart.
- 21 La Bibia, che si chiama etc. flampata appresso Francesco Durone 1562. Fol.
- 22 Biblia Jslandica: Biblia pad er Oll Heilog Rituingutlogd a Norraenu. Kaupmanna - Hofn 1747. duo Vol Quart. 23 Plalterium Davidis aethiopice et latine cura Ludolfi. Fran-
- 2 J Pialterium Davidis aethiopice et latine cura Ludolfi. Francofurti ad Moenum 1701. Quart.
- 24 Der Deudsche Pfalter mit den Summarien D. M. Luther. Wittemberg 1541. Quart.
- as Biblia l'olonica: Biblia Sacra, To left; Wízyftkie Ksiegi Starego i Nowego Przymierza Hali Magdeburíkiey 1726. Oct. min.
- 26 Biblia Vendica: Biblia To je Zyle Sswjate Piſszmo Stareho a Noweho Sakona wot Kühna Budeſchini 1742. Oct.
- 27 Biblia, dat is de gantíche heilige Schrifft door Schmid.
  Austherdans 1734 Oct.
- 28 Biblia Polonica: Biblia Swieta. Amflerodamie 1660. Oct.
- 29 Biblia Polonica: Biblia Sacra to gest Biblj Sluata a neb wsfecka Swata Pisma, Stareho y Noweho Zakona. Hale Magdeburgike 1766. duo Vol Oct. min.
- 30 Biblia, door Last van de Hoog- Moog: Heeren Staten General der vereenigde Nederl. en volgenst besluyt van de Sinode Nationaal gehouden inde Jaren 1618. ende 1619 tot Bordrecht, te Amsterdam 1724, DQ min.
- de Sinode Nationaal gehouden inde Jaren 1618. ende 1619 tot Dordrecht, et Antileedam 1724, Očt. min. 31 Biblia Hungarica: Szént Biblia 22-22 illennek o es ul Teflamentomaban foglolsztott egenz Szent Irsz magyar nyelure fordíttaztott Karoli Gaspar altal es moch, Ma-
- fod, Szor e his formaban, magok mlajdon koltsegekkel kinyom tattattak. Jafilnaban 1764. Ott. 2 Pfalterium Davidis cum aliis hymnis facris lingva Sclavonica, qua Rutheni in facris attintur. Ouart.
- 33 Darguus nyewe Testament recht grondelick verduytschet 1525. Quart. min.
- 34 El Tellamen tonueuodenues tro feuory falvador Jefu Chrifto muena y fielmente traduzido del original griego en ro-
- mance Caffellano, en Venecia 1556. Eucd. 35 Il nuovo Testamento tradotto di graeco in vulgare Italiano per Antonio Brucioli in Lyone 1550. Duod.
- 36 Biblia Herafica non punchata verfibus, capitibus et fectionibus intertitucia nonique Maforetarum, quas Kri e Ktif appellant, inftructa, accurantibus Johanne Leusde-

- nio et Joh. Andrea Eisenmengero. Francofurti 1694
- 37 Il muovo testamento di greco tradotto in lingua Toscana per Brucioli 1541. Form, min.
- 38 Das neue Testament unsers Herrn Jesu Christi in die Ober-Lausitzsche - Wendische Sprache übersetzt von Freuzeln. Zittau 1706. Duo. Vol. Oct.
- 39 Das neue Teftament deutsch und litthauisch von neuen übersetzt und auf Besehl Ihro Königl, Majeftat in Preus-
- fen ansgefertigt von Ovandt. Königsberg 1727. Duod. 40 Vetus teftsmentum hebraice et novum teftsmentum grac-
- ce. Antverpiae 1573. Oct. 41 Pentateuchus et libri Meghilloth cum Targum Onkelos et commentaris Rabbinicis studio Abrahami Iacobi Cordubenfis. Amftelodami Per Mofes F. Abr. Mendes Coutint
- 1701, duo Vel, Form, min, 42 Der Pfalter Davids deutsch und litthauisch, mit jeden Pfalins kurzen Summarien. Karalanczuje, Mete 1728.
- 43 El nuevo Testamento por Cypriano de Valera en Amsterdain 1625. Duod.
- 44 Orationis dominicae versiones plurium linguarum europaesrum, afiaticarum africanarum et americanarum. Lipfiae impressis Gottl- Grid. Rumpff. Oct.
- 45 Liturgiae Syriacae septimanae passionis domini nostri Jesu Christi excerptum e codice manuscripto bibliothecae senatoriae Lighenfis -editum ac notis illustratum a Clodio. Lipfiae 1720. Quart
- 46 Canticum Canticorum aethiopice a Niffelio. Lugduni Batavorum 1656. Quart,
- 47 Primeira parti do Novo Testamento que contém os quatro evergeliftas traduzidos em Lingon Portugueza pelo reverendo padre Joso Ferreira A. D' Almeida, Trangambar. 1760. Oa.
- 48 D. N. Jesu Christi S. S. Evangelia gothice et anglo faxonice. Quart.
- 40 Idem Liber ac No. 31.
- 50 Die nywe Testament van ons Heer Jesus Chriftus ka fet over in die Creols Tael en ka giev na die lige dienft van die Deen Mission in America. Copenhagen 1781. Duo
- 51 Teftamente Nutak eller det nye Teftamente oversat i det groulandike Sprog med Forklaringer, Paralleler og udforlige Summarier auf Paul Egede, Kiobenhavn trykt paa Missionens Bekostning 1766. Oct.
- 52 Het Heilige Evangelium onfes Heeren en Zaligmakers Jefu Chritti na de Beichryvinge van de mannen Gods en H. Evangeliften, Matthens, Marcus, Lucas en Joannes uyt het oirspronkelyke Grieks in de Sing-fleesche Tale overgebragt en behoorlyk gerevideert. Gedruckt tot Colombo in s' Compagnies Boeks - Drukkerie, 1739.
- 13 The new Testament of our Lord and Saviour Jefus Christ translated into the Indian Language and ordered to be printed by the Commissioners of the united Colonies in New-England at the charge and with the confent of the Corporation in, England for the propagation of the Gospel amongst the Indians in New - England, Cambridge 1661. Quart.
- 54 Biblia Polonica : Biblia Sacra to ieft : Wfzyftkie Kfiegi flarego i nowego Przymiesza, zydowikiego i greckiego

- Jezyka na Poliki pilnie i wiernie przetlamaczone, a teraz podlug Edycyi Halfkiey Roku 1726. przedrukowane. W. Brzegu Stafkin, w Druckarni Jana Ernesta Trampa. 1768. Oft.
- 55 Puritas linguae armenicae a Joanne Agop, Sacerdote Armeno composita. Romae ex Typographia Sacrae Congreg. de propaganda fide 1674. Quart.
- 56 Dittionario Giorgiano e Italiano composto da Stefano Paolini con l' aiuto del M. R. P. D. Niceforo Irbachi Giorgiano, Monaco di S. B. Basilio. Ad uso de Missionarii della fagra Congregatione de Propaganda Fide. Roma nella stampa della sagra Congr. de Propag. Fide 1629. Fol:
- 57 Alphaberum Tibetanum Missionum Apostolicarum commodo edieum: praemiffa est disquisitio, qua de vario litterarum et religionis nomine, gentis origine, moribus superstitione ac Manichaeismo fuse differitur, Beausobrit calumniae in Sanctum Augustinum aliosque ecclesiae patres refutantur. Stud o et labore Fr. Augustini Autonit Georgii Eremitae Augustiniani. Romae, 1762. typis sacrae congregationis de Propaganda Fide. duo vol. Quart.
- 58 Autiquae Linguae Britannicae Thefaurus, being a British or. Welsh - English Dictionary, to which is prefixed a compendious and comprehensive Welsh Grammar: there is likewise added a large collection of British proverbs by Thomas Richards, Curate of Coychurch. Briftol, 1759. Od.
- 59 Fennici Lexici Tentamen congestum a D. J. Stockholm, 1745. vocab. Feun. Romanorum intemque Suecorum lingua reddita, Quart.
- 60 Orientalischer und Occidentalischer Sprachmeister, welcher nicht allein hundert Alphabete nebft ihrer Aussprache und einigen Tabulis Polyglottis verschiedener Sprachen und Zahlen vor Augen legt, sondern auch das Gebet des Herrn in 200 Sprachen und Mund - Arten mit dererfelben Characteren und Lefung mittheilet, mit dazu nothigen Kupfern versehen. Leipzig 1748. oa.
- 61 Dictionarium Malaico Latinum et Latino Malaicum cum aliis quamplurimis adminiculis, quae Malaicae linguae discendae inserviunt, opera et studio Dividis Haex, Romae. Typis Sac. Congr. de Propag. Fide 1631. Quart,
- 62 Alphabetum chaldaicum antiquum Estranghelo dictum una cum alphabeto Syriaco, oratione dominicali, falutatione Angelica et Symbolo fidei, Romae, Typis S. C. de P. F. 636, Alphabetum Arabicum una cum oratione dominicali, falutatione Angelica et Symbolo Apostolico ibid. iisd. typ., 715, Alphabetum Chaldaicum cum oratione dominicali, falutatione Angelica et falutatione dd Virginem Mariam, ibid. iisd. typ., 634-Alphabetum Perficum, cophtum, armenum juffu Gregor. 15 et S. C. de P. Frimpressum, ibid. usd. typ., 673. Alphabetum Aethiopicum cum oratione domicicali, symbolo fiden cet. ibid. iisd., typ., 631. Alphabetum Ibericum cum oratione dominicali cet, ibid. iisd typ., 629. Matthaei Caraman Archiepiscopi Jadren: in Alphabetum Illyricum exposițio. Alphabetum Itieronymi et Cirilli. Oct.

Cc 2

- 63 Orientalifchei und Occidentalichet A, B, C, Buch, welches hundert Alphabete nebit übert Aussprache vor Augen legt von Benjamin Schulzen, Königl. Danifeh. Millionsir zu Tranqvebar unit Kupfera. Naumburg 1760. OR.
- 65 Bellarmini uberidr explicatio do Arinae christianae in Illyricam linguam justu Urbani gvi cet. per Joannessa Tomcum Marnavitium versa, Romae 1708 typ. S. C. de P. F. Oct.
- 95 Additiones ad Dictionarium Japonicum anctore Fr. Didaco Collado, Ordinis Praedicatorum. Quart.
- 66 Preces christianae et cantilenae idiomate Croatico feu Slavonico. auctore Georgio Dalmetino. Vitabergae, 534. Oct.
- 67 Nieder Laufitzsche Wendische Grammatica von J. G. Hauptmann, Lübben 761. Oct.
- 68 Lucerna Fidelium, auctore Franc. o Molloy. Romae, 676. Oct.
- 69 Acha Apóftolorum in lingvam Indoftanam translatá a B. Schultzio evangelico in India miffonario, edidit Callenbergius. Helae in typographia orientali Infittuti Judaici, et Muhammedici, 749. Oct.
- 70 Grammatica Latino Hibernica nune compendiata, authore Franc. o Molloy, S. Theol. Profess. Romae typ. S. C., de P. F., 677. Duod.
- 71 Detrina Chriffiana breve compofta dal Cardinale Belatmino e tradonta dal P. Bernardo Maria, Predicatore Cappucino, e Miffionario Apostolico dalla Italiana in lingua volgare Giorgiana. Roma nella stampa della S. C. de P. F., 681. Oct.
- 72 Dottrina christiana tradotta in lingua Valacha dal Padre Vito Pilucio, Roma iisd. typ., 1677. Duod.
- 7; Dottrina christiana breve composta per ordine di Papa Clemente S. dal R. Bellarmino. Roma 766. Duod. 74 Gebeden en Liedern voor die Iwart Broeder - Gemeen-
- ten na S. Thomas, S. Croix en S. Jan. 1765.
- 75 idem liber ac No. 72.
- 76 Pfalterium Aethiopicum. Quare.
- 77 Llyir Gweddi Gytredin a Gweinidogaeth y Sarramensau a Chynheddfau a Seremoniau eraill yr Eglwys Yn . ôl affer Eglwys Loegt ynghyd a'r Sallwyr neu Salmau Dafydd. Caer o. Grawnt. 1746.
- 78 Novum Testamentum irlandice. Quart,
- 79 Biblia Ruffica, Fol.
- go Josua, Judicum, Samuel 1. Samuel 2 Regum 1, Regum
  2 hebraice: secunda nempe pars editionis Plantinianae
  nitidissimae anni 1566, quart, min.
- 81 Novum Testamentum malabarice: edit: Ziegenbalgii et Grundleri. Tranquebariae cura missionis danicae, 1712. Oct.
- \$2 Partes quaedam novi Testamenti malabarice foliis palmarum inscriptae.

Zu Frankfurt am Main wird den 3ten Aug. d. J. und folgende Tage eine aus beynahe 4000 Bänden bestehende Sammlung gebundener zum Theil seltner Bücher aus allen Willenschaften öffentlich versteigert werden, die gedrucks sen Verzeichnisse davon sind zu bekommen bey dem Ausrussechten Hrn. Schneidewind, bey dem Antiquar Høger wie auch bey der Brönnerischen und Hermannischen Buchhandlung dasebst, welche auch auswarzige Austräge anzunehmen sich erbeitern. Hier in Jene in der Expedition der Allg. Lit. Zeitung sind gleichfalls Verzeichnisse davon zu haben. Unter andern kommen folgende wichtigere Werke derinnen vor:

Raji, (Joh.) historia Plantarum generalis 3 Tomi Fol.
Londini 693.

Spanhemii (Ez.) Differtationes de praestantia et usu aumismatura antiquorum 2 Tomi Fol. Londini 706. Schoepstini, (J. D.) Alfatia illustrata 2 Tomi Fol. Colmar

Schoepfflini, (J. D.) Alfatia illustrata 2 Tomi Fot. Colmat 751. Theatrum europaeum 21 Theile fol. 662 - 738.

Aleatrum europaeum 21 Theile tol. 662-738. Zeilers Topographie complet in 10 Banden mit Register. Swieten Commentaria in Boerhaye Aphorismas V Tomi, 4- Lugdun 745.

26 Bande juriftische alte Differtationes.

Den Herren Numismatikern wird hiermie bekannt gemacht, dafs zu Nürnkerg vom 28 Jul. d. J. an ein Münzkabiner, welches Thaler, goldne und filberne Medaillen auch einige antike Stücke einhalt, veraudhonirt wird. Das gedruckte Verzeichnis davon ist unengeldlich zu haben. Aufträge übernehmen Sr. Hochwürden Herr Schaffer Pomer das dasige v. Scheidinsfehe Handlungshaus, Herr Buchhandler Grattenauer und.

Johann Ferdinand Roth, Diakon bey St. Jakob.

### III. Anfrage.

Die Biblia Slavonica Oftroviae 1581. Fol: oder auch die neite Augabe derfelben, welche zu Mocforu in Jahr 1663 godruckk worden ilt, wird zu kaufen gefucht; wer folche abzutreten gefonnen ift, beliebe folches der Lübeckifchen Hofbuchhandlung zu Baytenth, mit Beyfetzung des Preifes, zu melden.

### IV. Berichtigung.

Durch einen Zufall, über welchen ein Schrifteller, der neumig Meilen von dem Drukorte seines Buch entsten ist, nicht gebiechen kann, sind in den Roman: Grauffenn und Aufrichtigkeit, Wien, bey Graffer 1788: zwey seltiame Plateneiten eingefellichen, die dem Lefer vom Geschmach von gefallen styn, und mich dringen müssen, ohne sie nüber zu bezeichnen, hierdurch zu erklären, dass ich nicht Schuld daran bino.

der Verfaffer.

### V. Miscellaneen.

Didetot, als er in Petersburg war, besass se viel Gleichgübigkeit, den großen Euler kennen zu sernen, dasse nur einige male bey dessen Hause vorführ und an der Thüre ein Billet abgab. Einsmal, als er ihn in der Akademie eraf, entschuldigte er sich damit, aber der alte Eur gab ihm zur Antwort: ich wohne nicht an der Thüre.

A. B. St. Petersburg den 22 April a St. 1788.

der

## ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 27.

### I. Antikritik.

Antwort auf Hn. Prof. Hammerdörfer Bemerkungen über eine in No. 110. der Allg. Lit. Zeitung d. J. befudliche Recension von Afrika, einem historisch-geographischen Lehtbuche.

//enn ein Recensent aus Grunden, die er da angiebt, wo fie nicht Jedem felion felbst in die Augen fallen eadelt, und das lobt, was er glaubt loben zu konnen: fo hat er 'eigentlich um feiner Lefer willen nicht nothig, auf dergleichen Beschuldigungen, als diese Bemerkungen enthalten, zu antworten. Sie werden nur dadurch aufmerkfamer gemacht, lefen die Recension nochmals durch, und denken hernach anders. Selbit vom Schriftsteller, wofern er Wahrheit schätzt, darf er sich, wo nicht gleich doch in der Folge bey kalterer Ueberlegung Zuneigung und Dank versprechen. So denke ich von jener Rec. im Hoten Stück, und bey dem Bewufstfeyn, dass ich diefes Buch, fo wie jedes andere, mit gebührender Achtung für die Hrn. Verfaffer, und ohne den geringften Vorfatz, fle zu kranken, worgenommen, hoffe ich eben diefes, und zwar von uneingenommenen Lefern fogleich, von den beiden Hrn. Verfussern aber - vielleicht bald. Bey einigen Stücken hat Hr. Prof. H. eine folche ruhmliche Gefinnung fehon ecaustert; nur bey andern, wo er glaubt Recht zu haben, nimt er einen Ton an, der auf keine Weise mir folchen Gefinnungen harmonirr. Um diese Verttimmung möglichst zu heben, will ich mich über jene Punkte naher erklaren.

Das erfte, was d. Hr. Prof. mit feiner Logik ger nicht übereinstimmend findet, ift die Aeufferung in der Rec.; dass keiner von beiden in der Naturgeschichte eine auch nur erträgliche Kenntnifs zeige (nicht ibestize; welches ich nicht wiffen kan, auch gar nicht gefigt habe,) und gleichwohl würde das Verzeichnifs der Naturprodukte der Infel Trankreich fehr ausführlich, und die Beschreibung Senegambiens fehr gut genannt. Ich erklare dies aus meiner Logik fo: Wenn man etwas aus einem guten Buche richtig abschreibt; so kann dies wohl gur feyn. So kann ja felbst ein Schüler, geschweige ein Protestor, wenn er auch nichts von der Naturgeschichte weiss, über die inf. Frankr. aus la Caille u. Roynal, und über Senegambien aus Adanfons Senegal von Schreber liberferzt, fehr gnte Nachrichten zufanmenichreiben. Er vermeider fogar vielleicht den S. 732. begangenen Fehler, wo Hr. Prof. H. fagt : "Ueberall ift das Erdreich (das doch fo fchone Früchte tragt) mit Felfen bedeckt (la Caille fagt, mit Schwarzen grauen Steinen) ... und man konnte beynahe

figen, da's die ganze Infel mit diesen Felsen (Schlacken) gepflädert ley." Ich halte dieser, und S. 781. Rathen flut Toijen für Schreibfelder, und habe sie deshalb nicht gerügt. Ob aber die eitste Behaut ung nicht gegründer sey, dauber Inste ich jeden comprenent Richter, ja jeden der nur irgend ein gutes Lehrbuch der Naturgeschichte über die angezeitzen Fehler zu Rathe zieht, urtheite ber die angezeitzen Fehler zu Rathe zieht, urtheite

Ueber die Beliauptung S. 4., das Acgypten (ohne irgend eine hinzugeserzte Einschrankung) in der grauen Vorzeit wahrscheinlicher Weise See war, und nur durch Aufeinanderhäufung des äthiopischen Schlamms in Land verwandelt fey, welches, weil gleich die Grenzen des Landes dabey fichen . den naturlichen Sina gab , das diefes ganze Land, fo weit es Aegypren heifst, aus dem athiopischen Schlamm entftanden fey, erklart fich Hr. Prof. H. fo: "ich behaupte, Aegypten sey ein neues Land, und ehedem - (ich fage aber nicht, wenn, auch nicht, bis zu welcher Grenze) vom Meer bedeckt gewesen; und fun geht ein fcharfes Verhor an. Ich konnte diefem füglich ausweichen, weil der, welcher fo unbestimmt fich ausdrückt, eigentlich gar keine Antwort fodern kan, und überdem die Sache nach der letzten Erklärung ibn gar nichts weiter angeht, indem das nicht feine Behauptung fondern eine alte von vielen vorlängst angenommene, aber auch langst verworfene Hypothese ist; indese mag es darum fevn.

ifte Frage r Weiss denn Rec. nicht, dass das Delta noch immer ins mirtelländische Meer vorrückt?

A. Immer? nein. Zuweilen und an einigen Orten? Ja, z. B. bey Roferte. In der Recenf ficht aber.auch dass dieses Vorrücken durch Sandbanke, ie das Mere dahin geworsen, freylich auch zum Theil durch den Nisschlamm könne bewürste seyn. Der Zustare, daß die ehemaligen Landaugt: Flätze der Kreutzfahrer jetzt ßehende Wosser mitten im Lande sind, ist mir zu gelehrt. Bekannt ist es, dass Ludwig IX, Kön, in Frankr, mit seinen Kreutzfahrern bey Damiette landete wo man es auch noch jetzt trocknes Fossers hun kan. Sollten aber die ehemaligen Landaugs-Platze jetzt stehende Wasser mitten im Lande seyn: so konnte es gar geschehen, dass das Land in Aegypten wieder zu Wasser würde, worahs Ist. H. es hat eurstehen lassen.

21e Frage: Har er nie gelesen dass Vater Homer Odyst.

IV. den Schiffen, die von der Insel Pharus nach
dem setten Lande segeln wollen, einen Tag dazu
fette? etc.

Dd

A. Ja,

A. Ja, im Homet a. s. O. v. 354 - 57; aber auch mehr als diefes, das nemlich Strabo I. 1. p. 30. schon langit darüber gelacht, und dafa andere Gelehrte es hinlänglich beantwortet haben. Man fehe Harduins Note bey Plinius N. G. B. 2te Cap. 85.

3te Frage : Kennt er das Thal nicht . . . das einige Ellen hoch mit Muscheln angefüllt ift, und die ungeheuren

Haufen bey Gizah?

A. Dafs Muscheln, und zwar See - Muscheln etc. da, und überall in den älteffen Landern der Erde, in der Tiefe und zuweilen auch auf den hochften, und alteflen Gebirgen angetroffen werden, ift eine ganz bekannte Sache. Molina in feinen Verfuche einer Natur - Geschichte von Chili, welches Buch d. Hr. Profhoffentlich kennen wird, fagt S. 48. der deutschen Uebersetzung. "Auf dem Gipsel des großen Descabesado, welcher mitten in der Kette der Anden ficht, und wie ich glaube, dem großen Chimborasso in Quito an Höhe nichts nachgiebt, findet man l'atellen, Horner und Kräufelschnecken zum Theil verfteinert, zum Theil calcinire, welche viollgicht durch das Waffer der Sündfluth dahin abgefetzt find;"

gte Frage: Weifs er nicht, dass Aristoteles Metcor, L. I. c. 14. felbit den Boden von Memphis für ein neues

Land erklärt u. f. w.?

A. Dass man diese Hypothese schon zu der Zeit gehabt ift vorhin fchon zugegeben. Der Boden von Memphis fteht auch wahrscheinlich auf Nilfehlamm , wie gleich wird gefagt werden. Ariftoteles fagt aber auch am a. O. etwas, das wir gleich fehr nothig gebrauchen : "Alle Mundungen des Nils, auffer der einzigen Kanobischen, find mit Händen; nicht vom Flusse, gemacht. Alfo musste doch Land da feyn, worin man die Mundungen grub, also das Delta eher, als die Nilarme die es einschließen. Der Kanobische Arm aber ift das alte Fluisbette. Wie besteht dies aber mit S. 28. wo Hr. Prof. H. fagt "der Nil flofs chemals gegen S. von Memphis feitwarts, und verbreitete fich in die Libyschen Sundwüffen. Ein alter agyptischer König unternahm es ihm einen andern Lauf anzuweisen: er liefs ihm in O. von Memphis ein neues Bett graben , hemmte feinen Lauf durch einen- ftarken Damm, und zwang ihn fich in den Meerbufen zu ergiessen, der jetzt die Insel Delta Gern schonte Rec. des Hrn. Prof. und verschwiege die Stelle, daraus er diese ganze Fabel hergenommen hat. Da er fie aber felbit nennt : fo hilft kein verschweigen. Die Stelle fteht beym Herodot im gten B. nicht im ogren fondern 79ten Cap und fage weiter nichts , als was aus dem Aristoteles schon angeführtift, naml. dass Menes der Sage der Priefter zufolge das alte Nilbette bey Memphis ausgetrocknet. Vorher lief der Nil in einer Entfernung von too agyptifeher Stadien oder 1 1/3 geogr. Meile links (nuch der Gegend der Libefchen Wufle) um den Berg Pfammius durch die Gegend, wo Memphis erbaut war. Nun machte Menes hier einen Damin, und leitete den Fluss rechts zwischen diesem und einen andern Berg hindurch vor Memphis öfflich vorbey. Hier ift nichts von einer Verbreitung des Fluffes in die Libysche Sundwiifte nichts von der Ableitung der genzen untern Strombetter nich Delta hin, noch weniger etwas von Schiffen die da fitzen geblieben (denn wie waren fie fonst dahingekommen?) gefagt; blofs eine kleine Strecke hindurch gab er ihm einen andern Lauf. - Dafs ich übrigens die in Steine verwandelten Schiffe am Lycus Canal gefucht, grunder fich auf Grangers Zeugnis Gotring. Samml. v. Reifen. 3ter Th. S. 392.

"Mit der aus Niebuhr bemerkten Hohe der Saule des Pompejus ist Rec, übel angekommen, und hat dabey seine Unwissenheit verrathen - Denn Pokokes Angabe ift von Niebuhrs feiner nicht verschieden, wenn man bedenker dass Niebuhr bloss den Schaft Pokoke aber die ganze Saule nach der Schattenlänge gemeffen." Wo mag doch das wohl ftehen? Doch Hr. H. beweift es a priori aus dem Verhaltnifs des Saulenstuhls zur Saule "welches just den fehlenden Theil angicht. Das ware ja artig, wenn nun Pokoke damit übereinstimmte. Diefer giebt aber ftatt der 28 fehlenden Fusse nur 17 E Tufs fur den Saulenftuhl und das Mauerwerk zusammen an, letztes wie Niebuhr, auf einer Seite wo er gemeffen, 4 Fuls 9" Auf der andern fand N. cs nur 4' 2" Alfo ift der Grund abhängig , und des fagt auch Pocoke, Nach ihm liegt fie auf einer kleinen Höhe und wer da, aus der bloßen Schattenlänge ohne Winkelmeffung oder Niveau die Hohe einer folchen Saule genon angeben kann, der soll noch erst ein Mathematiker hei-

Ueber die 2000 QuadratMeilen hoffen wir uns noch zu vertragen. 700. hat d. Hr. Prof. uns schon zugegeben. Wenn er nun noch 700 QuadratM. einraumt: fo hatten wir doch wenigstens 3400 QuadratMeilen, und das ware wenigstens so olingefehr der Flächen Inhalt des Landes zwischen dem Nil und dem rothen Meere, Ueber das fibrige wollen wir uns nicht weiter ftreiten. Unsere Lefer mögen aus dem vorgebrachten nun entscheiden, ob ich blos aus Tadelfucht, oder Unkunde geradelt liebe, und ob meine Recension nichts oder doch so viel, ja wenn ich ftolz darauf feyn konnte, wenigstens in Rücksicht auf das Vorgebirge der guten Hoffnung, und die neuen Nachrichten, die ich davon gegeben, nicht wohl noch mehr als das ganze dicke Lesebuch der Wiffenschaft genutzt

> Christian Leifte. Prof. und Rektor in Wolfenbüttel.

### II. Ankündigungen.

Bey Joh. Phil. Haugs We. in Leipzig find in der O.M. 88. herausgekommen und in allen Buchhandlungen zu haben : Oeconomische Briefe oder entdeckte Betrügereyen der Ver-

walter 1 Theil neue durchaus vermehrte Ausgabe 8.16 gr. Uebersicht der politischen Lage und des Handelszuftandes von St. Domingo, nebst einer Geschichte der Entdeckung und Autbauung dieser Insel a. d. franz. des Abbes Raynal mit Anmerkungen 8. 20 gr.

D. J. G. Rosenmullers Predigten bey beson dern Gele-

genheiten gehalten 8. 12 gr.;

J. G. Trendlenburgs Anfangsgrunde der griechischen Sprache zweyte umgearbeitete Ausgabe 8. 12 gr. (um die Einführung dieser zum Unterricht in Schulenfo zweckmäßig als deutlich eingerichteten Gramma-

tik mehr zu erleichtetn, ift die Verlogshandlung erbotig Partien von 24 Exempl, zu 9 Rthlr. und 12 Exemplatie zu 5 Rthlr. zu überlaffen.)

Refultar meines mehr als funfzigjährigen Nachdenkens fiber die Religion Jefu, nebst einem Beytrag zur Geschichte unserer erken Aeltern vom Versasser aufs neue überschene und vermehrte Austage §. 18.

Leonhardi Erdbeschreibung der Chutfürstlich Herzoglich-

Sachfifchen Lande, g. 1 Rthlr. 4 gr.

Antifchubart, oder überzeugende Gegengründe für die allgemeine Beichte, nebst dem Vorschlag, wenn und wie sie eingeführt werden kann von Chr. Fink. 3. 6 gr.

Effay fur l' Influence de la poudre à Canon dans l' ere de la guerre moderne par J. Mauvillon gr. 8, 1 Rthlr-

10 21.

Jos. de Valenti vollständige Toscanische Sprachlehre für Teutsche nach Anleitung des Corticelli ausgearbeitet, gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

Zend-Avesta und Zoroafter find, feitdem Angvetil mit Leidenschaft der Parfen Religion in Indien fludirte, und den bisher unbekannten Schatz von Parfischen Schrifren in einer europaischen Sprache uns überlieferte, Namen , welche fleislig genannt werden , und deren Bekanntschaft einen gewissen Grad von Ansehen giebt , und wenige kennen fie, felbst die, die Zoronsters Religion fo fehr erheben, haben vielleicht nur in Bruchstücken dieses erhalten , und kennen fein Syftem im Zusummenhange nicht. Herr Kleuker hat nach dem Franzofischen des H. Anqvetil Zend - Avesta in 3 Quartbänden (in Riga bey Hartknoch 1776) den Deutschen bekannt gemacht. Er ermudet aber durch feine Weitichweifigkeit (nach feiner Abficht konnte er freilich nicht anders) und das Werk ift in Deutschland (vielleicht wegen der Koftbarkeit) nicht fo bekannt geworden, als der Geift Zoroufters in Stiftung feiner Religion es verdiente. Ich glaube daher meinen deutschen Mitburgern gefällig zu werden, wenn ich ihnen des Zoroafters Religionsfystem und die darauf gegründete Parsenreligion nach ihren Lehren und religiofen Gebräuchen in einem Auszug, der ihnen den Geift dieser Religion anschauend darftellt, liefere. Ich habe durch oftere Vertraulichkeit mit diesem Werke mich gleichsam in den Geift dieses Syftems hineingedacht, und hoffe vielen willkommen zu feyn, wenn ich ihnen dieses Buch durch einen getreuen Auszug wohlfeiler in die Hande liefere, und unter dem Titel :

Zend - Avefta oder Ormund's lebendiges Wort an ....

Zaroofter in einem Ansange aus den Vendidad und Bundehesch die ihre ersten Kanonischen Bucher sind, imgleichen aus der Reichen Kanonischen Bucher sind, imgleichen aus ihren liturgischen Bücher den Lieschneis, Vispered u. a. m. in einem Auszug zu liestern mich anheischig mache. Alles was den Geist diester Religion kentarmacht, habe ich aus diesen Büchern, die selbst auszugsweise gelicstert werden, ausgehoben, und darans eine hurze Darstellung des Parfensstems, von Cort und dem Urferung aller Dinge, nebst dessen Einstellung sie zu seine dien Blichen Gebrauche hertungsengen, die ich nebst dem jenigen, was Geschichtsweise zur Kennips und Einsicht die-

for Lehren nöchig ift, voringefetzt. 'Rr. Kleuker hat mir hierin den Weg gebahner, dem ich vorzüglich gefolget bin, und ich hoffe ein folches Werk zu diefern, welches felblt nach dem Ausspruch der Kenner diefes Sylema nichts zu rückgelaffen, was in diefe Lehren, fo weit die bisher bekannten Schriften es geben. Einsicht gewähren kann, und was den Geift der Parferreligion einem jeden einleuchtend darffellt, um diefen Autzug auch im Fach der Wiffenschaften brauchbar zu machen. Und dies ist meine Abfieht.

Es wird diefer Zend - Avesta am Ende diefes Jahres in groß 8 vo ohngefähr 1 1/2 Alphabet ftark gedruckt erscheinen; und ich wähle hiezu den Weg der Subscription, wozu der Termin bis Ende Octobers gefetzt wird. Der Preifs ift 2 Mark lübsch oder, hamburger Cour. oder 20 gl. in Louisd'or zu 5 Rthlr welches Geld beym Empfange des Buchs ausbezahlet wird. Ich erfuche dazu meine Freunde, besonders den H. Hofiath Voss in Eutin, H. Buchhandler Rofe in Greifswald, H. Commissionsrarh Eckard in Gustrow, Herr Buchhändler Hosmann in Hamburg, Herr Justitzrath Christiani in Kiel, H. Buchhandler Donatius in Lubeck und Herr Hofrath Ronnberg in Rostock, so wie jeden andern Freund, der sich für ein felches Werk interefriet, und besonders die H. Buchhandler fremder Orten, diese Muhe mit mir zu übernehmen und die Subscription anzunehmen. Auf jede g Exemplare erhalten fie das gte frey, und auf 4 ein halbes und ich erbitte mir von ihnen am Ende des Ochobers des Verzeichnis ihrer Subscribenten. Gegen das Ende diefes Jahrs werde ich ihnen die bestellten Exemplate, fo wie an enternten Orten in Leipzig auf der folgenden Neujahrs - Meffe, poftfrey einsenden und abliefern. Ohne baare Bezahlung wird aber von ihnen kein Exemplar abgege-

Rensefeld im Hochstift Labeck den \$. May 1788. F. S. Eckard.

In Jens ift Hr. Adv. Fiedler erbotig Subscription anzunehmen.

#### III. Bücher so zu verkaufen.

Eine kleine Dedudions- Sammlung von 490 Stücken, größtentheils zwischen den Jahren 1730-1770. in welcher die Suite von Baitern und Relichthammergreicht vorzüglich stark ist, wird mit einsauster wegtgegeben. Den geschriebenen Cetaleg davod kann man von Ha. Restor Hammel in Aitdorf ethalten und billiger Conditionen gewärtig seyn.

Nachstehende Bücher find um beygesetzte Preise zu verkaufen.

- P. Acuilii Veronenf, de rebus gestis Francor. Paric. 676. Exempl. nicidisi. Pgb. gold. Sehn. 3 Rthlr. 12 gr. 2-5. Die Berleburger Bibel. 728. 4 Frabd. exempl.
- fplend. 18 Rthlr.
  6. 7. Ach. Kircher Oedipus, Aegypt. Rom. 652. 2 Frzb. 32 Rthlr.
- 8 11. Stephani Thefaurus ling, gr. 4 Schwbdb. 34 Rthlr. 12 - 16. Ottonis thefaurus Jur. Rom. 5 Marmorb. 28 Rth.
- 12-16. Ottoms thelaurus Jur. Rom. 5 Marmorb. 28 Rth. 17-81. Zedlers grofes Universallexicon 64 Pgb. 60 Rthlr.

### In Quarto.

1 . 53. Allg. Welthistorie. 53 Hfrzb. 60 Rthlr.

54 - 60. Caral. Bibl. Bunavianae, Voll. VII. Pgb. 11 Rthl.

61. Constantini Harmenopuli promtuar. jur. gr. lat. 587. Pgb. 3 Rthir. 8 gr.

62-71. Englisches Bibelwerk complet. 10 Schwarze Ldb. 36 Rthlr.

72. B. G. Weinart typogr. Geschichte von Dresden. 777. 5 Rthlr.

73 - 76. Voyages de Hawkesworth. T. IV. Paris 777. Hfrzb. 10 Rthlr.

77 - 79. Martini neues Conchiliencabinet. drey B. Halbengl. 26 Rthir.

#### In Odlavo.

1 - 3. Potters griechl. Archaeologie. Halle 1775 - 78. 3 B. Halbengl. 4 Rthlr. 8 gr. 4 - 10. Linnaci amoen. acad. Tomi VII. Holm. 749. 60.

10 Rthir. 16 gr. 11. 12. Toup opuic, critics. Lipf. 780. T. Il. 1 Rthlr.

13. P. Horrei obs crit. in Herodot, etc. Legvard. 1 Rthlr.

g gr. 14 - 20. Boerhave prael, acad. in inft. rei med. ed. Haller

T. VI. 2 B. 4 Rihlr. 21. J. C. Vanini de admirandis naturae arcanis. Lub. 616. 8 Rthlr. 12 gr.

22. Salmofins de annis chimaet. L. B. 648. 1 Rthir, 12 gr. 15 - 23. Oeuvres de Brantome. a la Haye, 740. 15 Frzb,

6 Rthlr. 24 - 26. Saxii Onomaftion liter. P. IV. Traj. 775. Exempl. nind 9 Rihlr.

Liebhaber wenden fich postfrey an Herrn Secretur Thiele in Leipzig.

### V. Anzeigen.

In Hrn. Prof. Garne neuefter Ausgabe der Ueberfetrung der Bucher des Cicero von den Pflichten find nachftcheude Druckfehler ftehn geblieben, und folgendermasfen zu verbefferne S. 5. Z. 13. für, nicht mehr unterschieden , liefs , nicht

unterschieden.

NB. S. 10. unt. Zeile, für einander, liefs niemanden. NB. S. 12. Z. 10. V. u. für Beleidigte 1. Beleidiger.

NB. Ebend. unterfte Zeile, für möglich 1, ungleich. S. 15. Z. g. ift der Queerstrich am Ende der Zeile über-

fluf ig.

S. 21. Z. 10 ift das Wort nicht auszuftreichen.

S. 27. Z. 12. ift das erfte Wort der Z. aus, auszuftreichen.

5. 33. vorletzte Zeile, für geheiligter 1. geheiligte. S. 44. Z. 4. für fie, liefs , Nationen.

NB. S. 53. Z. 15. und 16. für mit wenigern, 1. weit we-

migerer.

S. 56. Z. 5. u. f. liefs die Stelle fo : wenn die Menfchen bey einander leben, und glücklich leben wollen.

S. 64. Z. 3. fur , weil auf , 1. weil fie auf.

S. 75. Z. 16. für angegeben 1. eingegeben, S. 82. Z. 11. v U. für finden 1. finde.

S. 83. Z. 8. v. U. für der 1. die.

S. 88. Z. 3. 4. für angleich, 1. an gleich

NB. S. 89. Anm. Z. 3. für Rechte, 1. Richter.

S. 93. Z. 9. v. U. für verwenden I. vorwenden. S. 95. Z. 13. für verkehrt, L varkehrt.

S. 99. Z. 15. für wenn I. wie.

S. 107. letzte Z. für Revolution, 1. Revolutionen. S. 141. Z. 11. v. U. fur der maire, 1. als der mahre.

S. 149. Z. 9. fehlt nach möglich das Wort ift.

S. 158. Z. 11. v. U. für ihm . l. ich.

Man halt fast überall den Herrn Hofrath Zimmermann in Hanover für den Verfaffer einer Schrift : Ueber Friedrich

den Großen und meine Unterredung mit Ihm , hurz vor feinen Tode , von dem Ritter von Zimmermann. Es wird mir schwer zu glauben, dass der gute Zimmermann, der i. J. 1785., 'als ich das Vergnügen hatte, mich mit ihm über Friederich den Zweyten, über Carliarina die Zweyte, über Gesetzgebung und Nationalerziehung, über Schwarmerey und Missbrauch der Religion zu politischen Absichten, über Religionsvereinigung und den fortdaurenden Einfluss der Jefuiten zu unterhalten, mich fo warm feiner Freundschaft verficherte, und mir aus seinem Buche fiber die Einsamkeit, Stellen vorlas, um zu beweisen, dass er im Wesentlichen mit mir übereinstimme; es wird mir schwer zu glauben, sage ich, das diefer liebe und gute Zimmermann fahig gewesen fey, einen Mann, der in Ruhe zu leben wünsche, und dem er mundlich und schriftlich versprach, dass er ihn immer verehren und lieben werde, vor einigen Jahren bey Friederich dem Zweyten, und feit kurzem bey dem ganzen Publico zu verläumden. Als ich mit Herrn Zimmermann über jene Materien sprach, bat ich ihn, wenn er jemals gut fande, von diefen Dingen feine Meynung zu fagen, meines Namens nie zu gedenken, weil ich mir schon allerley Verdriesslichkeiten dadurch zugezogen, dass ich meine Gefinnungen über die herrschenden Schwarmereven zu laut gefustert hatte. Zimmermann gab mir fein Ehrenwort hierüber, nicht nur mundlich, fondern wiederhalte er auch schriftlich. - Wer aber auch der Verfasser dieses Buchs feyn mag, fo bitte ich ihn mir nicht zu verübeln, wenn ich in gelinden und leichten Worten, wahr und klar fantt und fest erklare: dass in jeder Zeile die mich berrift fich wonigstens eine Unrichtigkeit befinde, welches für einen modischen Anekdotensammler eben nicht viel ift. Der Verfasser erzählt z. E. von allerley Argwohn, und fagt : dies alles ift die Erfindung eines Herrn Leuchsenring. Ich fage : diefs Alles ift nicht die Erfindung eines Hrn. Leuchsenring - ift nicht einmal, so wie es dasteht feine Meynung. Auch habe ich nie, weder in Hannover noch anderswo für geheime Orden geworben, u. f. w. u. f. w., u. f. w. Aber was ich frevlich nicht laugnen kann, ift, - das ich in alle liebenswürdige Weiber ein wenig verliebt bin.

> Oni, mes amis, oni je suis tres conpable, Et j'en conviens quand j'ai de bons momens, Mais, jusqu'ici le mal est incurable.

Doch begreife ich nicht, wie dieses mit der Erfindung, welche ich gemacht haben foll, zusammenhange, und noch weniger, wie diese Nachricht in ein Buch über Friedrich den Grofsen komme. Vielleicht erklare ich mich nachitens deutlicher,

Berlin, den 26 May 1788.

Leuchfenring.

der

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 28.

### I. Ankündigungen.

as Publikum hat die 3 ersten Bande der Predigten über die gunze christliche Moral welche feit vongen Jahr in meinem Verlag herausgekommen find fo gunftig aufgenommen, dass die erfte Auflage derfelben bereits vergriffen ift. Ich kundige daher die zweyte Auflage an, um die häufigen Nachfragen derer, die fich dieses Werk ebenfalls auschaffen wollen bald möglichst zu befriedigen. Der erfte Band davon ift bereits unter der Proffe und wird unfehlbar in kunftiger Mich. Melle diefes Jahrs erfcheinen. |eder Band ift bieber in allen Buchladen um 2 Gulden verkauft worden. Um indeffen dieles von mehrern gelehrten Zeitungen empfohlene Werk immer weiter auszubreiten und jedem die Anschaffung zu erleichtern; fo erbiethe ich mich jedem der fich als Subscribent auf das ganze Werk, welches bis auf 6 Bande anwachset und wovon ichon der gre Band unter der Preffe, welcher die Pflichten gegen unfern Nebenmenschen enthält und mit der neuen Auflige des ziten Bandes zugleich ausgegeben wird, von neuen angiebt, jeden Band noch um den vorher angekundigten Pranumerationspreifs ad 16 gr. zu er. laffen. Vor der Hand verlangt man auch nicht gleich den gauzen Vorfchufs auf alle 6 Bande mit 4 Rthlr., fondern nur für die erften 4 Bande mit 2 Rthir. 16 gr. in Louisd'or ad 5 R:hlr. jedoch mit der ausdrücklichen Zusicherung, daß man den folgenden 5 und 6ten Band nachnehmen werde. Bey mir felbit und in allen Buchhandlungen wird Pranumeration angenommen, die man aber franco einzufenden bittet - Format und Druck bleibt nach der eiften Ausgabe.

Gielsen den 26 May 1788.

Krieger der jungere.

In diefer Handlung ift neu erschienen :

- Snell der jungere ver Lehrer am Pädngog in Gießen vermischte Auffatze über Gegenstande der Mathemarik nebst einem Anhang zum Verstandnis der Kantschen Kritik und über Hn. Prof. Ulrich Elevtherioloeie 8.
- d. Hin. v. Hallers Bemerkungen über Schweizersche Salzwerke mit allgemein nutzbaren Anmerkungen auf die gefammte Salzwerkkunde herausgegeben von Karl Christian Langsdorf mit 1 Kupf. 8.

Im Verlage der Schulbuchhandlung in Braunschweig, find zur vergangenen Leipziger Ottermelle folgende Bücher fertig geworden, welche in den vornelimsten Buchhandlungen Deutschlands für beygesetzte Preise (den Louisd'or zu 5 Rthle.) zu haben find.

- 1) Archiv für die theoret, und praclische Rechtsgelehrfamkeit, herausgegeben von Th. Hagemann und C. A. Günther ster Theil, 18 gr.
- 2) J. H. Compone Reifebeschreibungen für die Jugend 4ter Theil, oder der Kinderbillisthek 10ter Theil Druckpap. 12 gr. und holl. 10thpapier 16 gr., der auch auf Schreibappier in Allmanschssormar, oder der Kinderbillisthek 15 tes Bändehen, 16 gr.

 Deffen Sittenbüchlein für Kinder, 4te durchgängig verbeiferte Auflage. 8 gr.

4) F. A. Crome über die Erziehung durch Hauslehfer aus dem Revisionswerke abgedruckt. 6 gr.

 Wichtige Fragen den gegenwärtigen Staat Hollands betreffend. 2 gr.

6) Geschichte Sandsords uund Mertons; für Kinder erzählt; aus dem Englischen herausgegeben vo J. H. Campe 16 gr.

7) Th. Hagemanns Einleitung in die allgemeine in Deutschland übliche Lehnrechtsgelehrsankeit zu Vorlesungen über geh. Justizraths Böhmers Principia jur. feudel. 4 gr.

8) Ejaudem Observatio de seudo injurato vulgo Handlehn 2 gr.

 F. C. A Honkens Predigten auf alle Sonn- und Festtage durchs ganze Jahr 2ter Theil 1 Rthlr. 10 gr.
 H. Heimuths Volksnaturlehre zur Dämpfung des

Aberglaubens, 2te vermehrte Aufl. m. K. 12 gr.

11) P. C. Henkens allgem. Geschichte der christlichen

Kirche nach der Zeitfolge geordnet, iter Th. 16 gr. 12) G. H. Hildebrundt Bemerkungen und Beobachtungen über die Pocken in der Epidemie, die 1787. in Brauuschweig gehertscht kat. 10 gr.

13) C. C. L. Hirschields Handbuch der Fruchtbaumkunft gr Th. 10 gr.

13) J. H. Oefis Belehrung und Warnung für Jünglinge und Knaben, die sehon zu einigen Nachdenken gekommen sind zte verm, Aufl. 7 gr. ...

15) J. A. Remers Tabellen zur Aufbewahrung der wichtiglten statift. Veränderungen in den vornehnisten europaischen Statten, 2te Halfte des Jahrs 1786. in 2 Tabellen 4 gr.

16) Allgemeine Revision des gesammten Erzichungswefens, zoter Theil 1 Rthlr.

Ee

17) A.

17) A. J. Schnauberts Erlauterung des in Deutschland üblichen Lehnrechts in einem Commentar über die Bohmerschen Principia jur. feudalis. 2te Fortsetzung 14 gr.

18) Sophoclis Philocretes e recensione R. J. Ph. Brunck cum commentario perpetuo F. H. J. Koppen pars Ior. 10 gr. Sie zu bemerken, dass die Wiener Ausgabe den Titel führe: Nebenflunden eines Minifters etc. Uebrigens überlaffe ich es jeden, meine Ausgabe in grofs Octav auf weis Papier, die in allen anschnlichen Buchhandlungen Deutschlands für Zwölf gute Grofchen zu haben ift, oder die Wiener Ausgabe in ordinar Octev, die awanzig Grofden koftet, zu kaufen. Weifsenfels , im May 1738.

Friedrich Severin.

Bey Friedrich Severin in Weißenfels find folgende neue Bücher herausgekommen und in den Buchhandlungen

am beygesetzte Preise zu haben : Bertholon de St. Lazare, Anwendung und Würksamkeit der Elektrizität, zur Erhaltung und Wiederherstellung

der Gefundheit des menschlichen Körpers. Aus dom Französischen, mie neuen Erfahrungen bereichere und bestätiget von D. C. G. Kuhn, Prof. in Leipzig, gr. 8. Erfter Band. Mit zwey Kupfertnfeln. Mit Churfi. Sache gnadigftem Privilegio. Auf Schreibpspier : Rthlr. 12 gr. Auf Druckpapier 1 Rthlr. 6 gr.

(Der zweyte und letzte Band mit 4 Kupfertafeln wird zu Michaelis geliefert.)

Briefe eines aufmerksamen Beobachters fiber England. Aus dem Frauzenschen von Karl Hammerdörfer, Prof. in Jena. zwey Theile. gr. 8, 1787. Mit Churfl. Sachs. gnadigstem Privilegio. Auf Schreibpapier 1 Rthlr. Auf Druckpapier 20 gr.

In diesem Buche findet man S. 105. ff, eine ausführliche Beschreibung des Zeremoniels, welches bey dem Kriminal - Prozess eines Pairs, wie gegenwärtig bey Herrn Haftings , gebräuchlich ift.)

Die Manner der Republik; ein Luftspiel in zwey Auf-

zugen, von C. A. Vulpius 8. 4 gr.

Forfters M. J. C., Lehrbuch der chriftlichen Religion nach Anleitung des Katechismus Lutheri; Zweyte durchaus verbefferte und vermehrte wohlfeilere Auflage. 8. 1788. Mit Churft. Sachf. gnadigftem Privilegio 12 gr.

Deffen : Zur Familien - Erbauung. Eine Auswahl von Predigten über häusliche Angelegenheiren. 8. Auf Schreibpapier 16 gr. Auf Druckpapier 12 gr.

Junker Anton; ein komischer Roman in acht Gefängen

g. mit einem Titelkupfer. 12 gr.

Mably, Abbe von, Unterredungen über die Verbindlichkeiren des geselligen Monichen; aus dem Franzofischen g. neue Auflege 18 Gr. Natur, Lieb' und Abentheuer; eine drolligte Geschichte

g. Abdera, auf Koften der jungen Wittwe des Verfaffers. 16 gr.

Bie konnts nicht übers Herz bringen ; ein Schauspiel in funf Aufzugen, von C. A. Vulpius, 8. 10 gr.

Wilhelm Lilienthal; ein Roman, 8. 18 gr.

Vom Gesellfchafesspiel find wieder komplette Spiele a 1 Rillr. und kleinere à 8 gr. zu haben.

In meinem Verlage erschien in voriger Meste eine Ue-Setzung von Les Leifers d' un Minifire etc. mit Churft, Sachfe, Preybeit unter folgendem Titel: Nebenflunden eines Stootmannet, etc. - Herr Mosle in Wien, hat das Buch such verdentichen laffen. Damit nun die Bucherliebhaber wicht ein und daffelhe Buch zweymal haufen, belieben

Beym Buchhandler E. M. Graff in Leipzig, find in der letzt vergangenen Oftermelse folgende neue Bücher erfchienen:

Campe und Velthufen, confrontirt von Eusebius Freymuth. 8. 5 gr.

Geschichte der Pabstin Johanna; untersucht und mit einigen alinlichen Beyfpielen aus der neuern Zeit verglichen, von M. J. A. L. 8. 4 gr. Erfahrungen Jonas Frank, des Kosmopoliten, Neue

Auflage. 8 10 gr. Juliane Mohrenheim. Eine Biographie zur Warnung für

viele. 8 o gr.

Briefe an Lina, als Madchen. Ein Buch für junge Frauenzimmer, die ihr Herz und ihren Verstand bilden wollen , von Sophie von La Roche, Erfter Bend. & auf Schreibpapier 18. gr. auf Druckpap. 14 gr. Ferner in Commission :

Archiv, iniederlachlisches, für Jurisprudenz und juriffifche Lieteratur. In Gefellfchaft mehrerer herausgegeben von D. J. C. Koppe, aufs Jahr 1788. 15 bis 55 Stück, der Jahrg. aus 12 Stücken Cpl. 8. 2 Rehler. 12 gr.

Butschany , M. Unvollkommenheit der Blizableiter, nebft ihrer Verbesserung. g. 2 gr.

Engelbrechts, J. A. Meterialien zum nützlichen Gebrauch fur denkende Kauffeute. 2 Bunde. 8. 3 Rible:

Happii, A. F. Botanica pharmacevtica, exhibens plantas officin, quarum nom, in Dispensatoris recensentur, cum icon. ab aust, sere inc, et vivo col. expr. adj. nominib. phatmac, e fift. Linn, depromtis. Fusc. I. XIV. feu Tab : 1 - 90 Fol. 24 R:hlr :

Fjusdem Plantae felestae et ratiores. Fasc. L cum VI. Tab. Fol. 1 Rthlr. 16 gr.

Martels, J. G. geographische Beschreibung der Farftenthumer; Anhalt - Cothen, Anhalt - Zerbit, Anhalt-Bernburg und Anhalt - Deffau, 4 Hefte, 8. 17 gr.

Deffen geographische Beschreibung des Fürstenrhums Anhalt - Cothen , befonders. Neue verbefserte Aufl. 8. 4 gr.

Melle. J. H. a, Epiflola critices biblicae graviora quaedam momenta fuccincle ac dilucide exponens, ad Seren. Duc. Carolum, Wirrembargige etc. Ducem. 4. 2 gr.

Derselbe, aus den Handlungen. die wir in der Kind heit vornehmen, lafet fich ichon muthmaßen, was bey erwachsenen Jahren unsere Beschäftigungen feyn werden. 8. 2 gr.

Deffelben Nachricht von dem Leben und Charakter des

Doct. Sam. Pomarius , 2r Theil. 3. 12 gr. Riegels N. de Fatis faustis et infenstis Chirurgine, nec non igfigs interdum interdum indiffolybili amicitia cum medicina cocrerisque fludiis liberal, ab ipsius origine ad nostra usque tempora Commentat, histor, &.

2 Rthlr. 12 gr.

Schinly, J. G. Was ist den größern Fürflen zu rathen, um das Wohl und Glück der Länder zu befördern? In fremuth. Vorschlägen an Joseph II., Catharina II und Friedrich Wilhelm II. 2. 6 gr.

Stromata, eine Unterhaltungsschrift für Theologen; herausgegeb, von H. A. Grimm, und P. L. Mezel, 18

ausgegeb, von H. A. Grimm, und P. I., Mezel, 1s bis 5s Stück, 3. 1 Rühr: 6 gr. Almanach der Heiligen, auf Jahr das 1783, mit 13 fau-

bern Kupfern und Musik. Taschenform. 16 gr. Grimms, H. A. kurze Erklärung der Geschichte von

den Magiern, Matih. II. 112- 8. 3 gr.

Uber, C. B. Six Sonates pour le Clavecin on piannforte, à l'usage des commencans. Collect. zere. Fol.

Von des Hn. Antreath Riem in Dresden monatlicher praktifeh- oekonomischer Encyclopadie erscheinet zur Michaelmesse der dritte Band oder die Monate Mai, Juni, Juli, und August. Der 4te Band folger zur Oftenmesse 1739, mit welchem das genze Werk geschlössen wird. Da keiner dieser Bände viel über ein Alphabet im Drucke betragen wird, so wird der Preis eines jeden derselben nicht über 1 Rihl; zu stehen kommen. Liebhaber welche ihre Exemplare auf Schreibpspier verlangen werden gebeten sich deshalb auf das bzldigste an Endesbenanne Buchhandl, zu wenden, weil nicht mehrere Exemplare auf Schreibpspier gedruckt werden als sich dazu Interessentin gemeldet haben.

Leipzig, den 16. Jun. 1788. Joh. Gottfried Müllerifche Buchhandl.

Da nunmehro der Katalog des Entomologischen Theils vom Leskischen Kabinet die Presse verlassen hat , so konnen diejenigen welche Luft zum Ankaufe deffethen haben, fich um den Preis und die Bedingungen an Endesgenannte Buchhandl, wenden. Das Verzeichnis felbit führet den Titel: Musei Leskiani Pars entomologica und enthalt über 4000. in und ausländische Insekten nach dem Fabriz und Gotzischen Systemete geordner. Auf 3 illuminirten Kupfertaleln find einige Stukke derfelben , welche zuvor entweder gar nicht oder doch ichlecht abgebildet worden, der Natur getreu gezeichnet. Fait die grofere Halfte der ganzen Sammlung bestehet aus Auslandern und alle find nicht nur für izt fondern auch für die Zerstörung der Zukunft bestens verwahrer. Eine kleinere Dublettensamlung von ungefähr 1 000. und mehr Infekten nach obigen Syftemen geordnet und in & grufen mit Glasdekkeln verwahrten Kaften auf bewahrt werden, gleichfalls zum Kauf angeboren.

Leipzig den 16. Jun. 1783. Joh. Gottfried Müllerische Buchhandl

Die Michaelimesse dieses Jahres erscheinet in der Johann Gottsried Müllerischen Buchhandl. zu Leipzig aus einer bekannten Feder: Gott und Natur nach Spinozu. Der Verfalle, entscheines datungen 1. Was ift wahrer Spinozifmus ?

2. Was ist in Spinoze's Meraphysik unwiderleglich, was halt hingegen die Kritik nicht aus?

 zieht er eine genaue Parallele zwischen dem seinigen und allen übrigen metaphysischen Systemen.

 zeiget er das die Kantische Philosophie das Leben des Spinozism nicht erstikken können und beweiset.

 dass Spinoza's Philosophie nichts weniger als troftlos war, dass er ruhig und glücklich durch sie iebte, leben konnte.

In einem Aolange werden die Systeme alter Philosophen geprüft, welche man jaşgemin den Spinozismum anter Spinozam nennt, und gezeigt das sie gröstentheils Chimitre sind. Das Ganze wird ungefähr ein Alphabet im Druck enthalten, Druck und Format ist wie Herdere Gett. Subscribenten, welche sich bei Zeiten melden, erhalten ihre Exemplare auf Schriebpapier um eben den Preis, wie die spätern Kausfer solche auf Druckpapier erhalten. Leipziz, den 16 lun. 1788.

Joh, Gottfried Mullerische Buchhandl

Das Journal des Laxus u. der Moden vom Monat Junius ist erschienen und enthält folgende Artikel I. Ucben das Du, Er, Ihr, Sie in der Anrede, II, Welches Land hat im Handel mehr Gewinn; das welches schöne Mode -Waaten wie Frankteich, oder das, welches alltagliche Bedürfnisse schon verfeitiget, wie England. 111. Mode Neuig-Keiten, 1. Aus Italien 2. Aus England, 3. Aus Frankreich 4. Aus Deutschland, IV. Ueber die neueste Favorit - Musik in grofen Concernen, fonderlich in Rücklicht auf Damen Gunft in Clavier Liebhaberey, V. Ameublement. Die verbelserte Argandsche Lampe, VI. Erklärung der Kupfertafeln; welche diessmahl liefern. Tof. 16. Zwey weibliche Buften mit verschiedenen Pariser Mode Neuigkeiten. Taf. 17. Eine Franzof. Dame in einer Robe a la Cearine, Taf. 18. Eine verbefserte Argand - Bultonschellampe vom Hn. Mechanicus Riefs in Franckfurth, am Mayn,

Wem bekannt ift, wie viel wichtige Abhandlungen und Bemerkungen, wie viel ausführliche Recenfionen der fchonften und auch zum Theil feltenen Schriften, und welche Menge von literarischen Nachrichten das von 1731 bis . 1745 in Nürnberg herausgekommene Commercium literarism ad medicae et feientiae naturalis incrementum institutum in fich halt, dem wird die Nachricht von einer Unternehmung, die Brauchbarkeit diefes Journals durch die Herausgabe eines Generalregisters at vermehren, nicht unangenehm feyn. Es hat freylich jeder Johngang fein Specialregifter, es ift aber doch etwas muhfam , bey dem Nachfuchen in 15 Banden jedes einzeln nachzuschlagen. Zur Erleichterung kann alfo das in Mist, vorhandene Generalregifter gar wohl dienen. An deffea Richtigfesit ift um fo viel wenner zu zweischn, weil es noch zu Lebzeiten des seel. Hirn, Gtheimdenraths Trem, der feit 1733 Directtor des gauzen Werkes und Verfaffer fehr vieler eingerückten gelehrten und grundlichen Abnandlungen gewesen war, auf seine Veranstaleung abgefaßt und von ihm feibit noch durchgefehen worden ift. Es werden also die Herren Liebhaber erfucht, ihre Namen in der am Ende bengenten Buchhand-

Ec 2

Bi Managaran i

lung

lung, entweder hier in Nurnberg, oder in Leipzig, aufzeichnen zu laufen, und dabey zu bestimmen, ob ihr Exemplar auf Druck - oder Schreibpapier abgedruckt werden foll.

Dabey wird auch zu wissen gemacht, das noch einige ganze Exemplare dieses Commerci lit. und einzelne Jahrgange desselben um ain Drittel des gewöhnlichen Preises wohlsteiter zu haben sind.

Nurnberg den .3. April 1788.

Ernst Christoph Grattenauer. Buchhandler.

In dem 112ten Stück der Literatur-Zeitung wird des Bnrferius con Kanilfeld hinterlassenses schätzbares Weik angezeigt und ihm das verdiente Lob mitgetheilt.

Der zie Band der von den Fieberkrunkheiten mit Hantaufeluigen handelt ilt in einer guten deutschen Ueberietzung uner der Prelle und wird nachstens fertig, dem bis Oltern spätelt der zie Band von dem Kopstinankheiten folgen soll. Herr Dodor Heiderer in Buzbach beforgt die Uebersetzung und durch den isten Band ist derselbe schon els ein Mann bekannt, der seinem Original in allen freu zehlieben ist.

Bey Ernft Chtistoph Grattenauer Buchhändler in Nürnberg find nachstehende neue Bücher herausgekommen.

Modern Anecdote of the ancient Family of the Kinkvervankotsdar/prakenget/chderas: a tale for Christmas 1779. dedicated of the honorable Horace Walpole, 8. à 24 kt.

Attabaliba, oder der Sturz der Inkes, ein Trauerip. iu

5 Aufzügen, 8. à 40 kr.

Deklaration der zu Schilde versammelten Commission zum Desensionswesen der Irreligion und der Sittenfreyheit oder nach des dummen Aberglaubens Sprache der Sittenloisgkeit, -8. 12 kt.

Doderleins Fragmente, 2 Thle, neue. Auflage, 8. à 2 fl.

Fischers Beschreibung des Burggrafthums Nürnberg unerhalb des Gebürgs, oder des Fürstenthums Braudenburg - Anspach, 2 Theile. 8. å 2 ft. 30 kr.

Frobing, der Volksiehrer für allerley Stande auf 1788.

Journal von und für Deutschland auf 1788, 12 Stücke, der jahrgang 20 fl. 48 kr.

Juncker Carl Ludwig. Jupiter, eine Antike, zugleicht ein Mutter für die würdige finnliche Darstellung des ewigen Vaters, 8. 4 30 kr.

Litteratur für Kausseute, oder Ansührung zur Handlungswissenschaftlichen Bücherkunde, 8. å 12 kr. Mannert, M. K. Geographie der Griechen und Römer

mit Landcharren, gr. 8. à 2 fl. 15 kr.

dessen franzosische Chrestomathie, 8. à 1 fl.

- delfen franzofiche Chrestomathie, g. a z fl.

Panzers Annalen der ältern deutschen Litteratur, oder Anzeige und Beichreibung derjenigen Bücher, welche von Erfindung der Bucheruckerkunst bis 1520.

21.4

in deutscher Sprache gedruckt worden find, gr. 4-

Raynals, Wilh. Thomas, Auffatze für Regenten und Untershanen, aus dem franz, ir Theil, in 2 Abtheilungen gr. 8 2 fl.

Riefs Predigren von Gott und der Natur, auf alle Sonn und Festrage des ganzen Jahrs, gr. g. a 3 fl.

Sainte - Palaye das Rittetwesen des Mittelalters aus dem Französischen, von Klüber, 2r Band, gr, 8. à 2 fl.

von Sartori Staatsgeschichte des Marggrasthums Burgau in Bezug auf die zwischen dem Erahause Oesterreich und den Burgauischen Insasen obwaltenden Streitigkeiten, gr. 8. A 2 fl. 30 kr.

Seemiller Bibliothecae academicae ingolftadienfis incurabula typographia, Fafciculus Imus, et 11dus gr. 4 & 2 fl.

Stadelmann, Summarien über die Epistolischen Texte, für das genze Jahr an Sonn - Fest und Feyerragen, gr. g. å r fl. 30 kr.

Weishaupt, Adam, Zweifel über die Kantische Philosophie von Zest und Raum, 8. à 30 kr.

- über Materialismus und Idealismus ein philofophisches Fragment, 2tc vermehrte Auslage, 8, 2 45 kr.

 Geschichte der Vervollkommnung des menschlichen
 Geschlechs, in Theil, g. à 1 fl. lit die Fortsetzung der Apologie des Missvergnügens.

— das verbesserte System der Illuminaren mit ellen seinen Graden und Einrichtungen, neue und vermehrte Auslage, 8. à 2 st.

Versuch eines Entwurfs einer Bibliothek des deutschen' peinlichen und Lehnrechts, 8. à 24 kr.

### II. Bücher so zu verkaufen.

Folgende zwey rare Bücher

3) Durandi Codex rationalis divinoratm officiorum, Moguntae 1450, per Johannem Fuff. et Nicol. Gernsheim auf Pergautent gedruckt in rothen Saffian gebunden und auf dem Schnitte vergoldet, ein fehr fauberes Exemplar, dergleichen in des Duc de la Valiere Auction zu Paris mit 2700 Livres bezählet worden.

2) Catholicon Januenfis, Moguniae 1460 ohne Benenning eines Druckers, worüber noch gehftitten wird, auf flarkes Papite gedruckt, auf den Schnitt vergoldet und in trothen Saffian gebunden. Ein dergl, auf Pergament gedrucktes Exemplar ift im gedächter Au-flien des Duc de la Valiere für 2000 Livres weggegangen.

Sind um einen billigen Preifs bey Hr. Pascal in der Konigl. Kupsertrich Officin in Berlin zu haben.

Es will Jemand die Besimfehe Monathsfehrift, vollftandig bis zum juniustück 1733. für eurs volle. Losisdore verkaufen. Lichhabet wenden sich deshalb an die Expedition der Allg. Lit. Zeitung.

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 29.

### I. Ankündigungen.

Bey Joh, Phil. Haugs Witwe Buchhandlerin in Deipzig

Erdbeschreibung der Churfurstlich und Hernoglich Süchstitten . 1 Lande.

Jedem, der eine richtige Kenntnis von Sachsen zu erhalten wünscht, wird fie angenehm feyn. Um mit der: Einrichtung und Plan diefes Werks, in dem vorzüglich auf richtige Darftellung der Landesverfatfung, auf Einwohner, Cultur, Manufacturen, Fabriken Hanlung und alles Rückficht genommen ift, was auf gegenwärrigen Zuftand Einflus gehabt, fich bekannt machen zu konnen wird eine Nuchricht davon in der Expedition der Litteratur-Zeitung gratis ausgegeben. Wer darauf bis Ende Augusts unterzeichner, erhalt das gegen 2 Alphaber ftarke Werk für 1 Reblr. nachher koftet es 1 Reblr. 11 gr.

Kurzer und aweckmößiger Auszug der besten deutschen Literaturzeitungen.

O Geschlecht der Maulwurfe ! Du haft viel klug're Ohren Als Richfer und Zenforen. Als Dichter und Autoren; Doch fprich , wie es geschicht

Dafs nie ein Maulwurf fieht, Und ftets die Sonne flicht ?

Eifte Sammling. Jedes Stuck koftet einzeln in Buchhandlungen: auf Druckpap. 15 kr. (4 ggr. Conv. Geld.) auf Schreibpap. 20 kr. ( 5 ggr. 6 Pf. Conv. Geld. ) Far die Pranumeranten um 25 pr. Cent. wohlfeiler. Wien und Berlin 1788. Zu finden in den meiften Buchhandlungen Dentschland:

#### Veranlagung und Plan.

Der Vorrath au gelehrten Zeitungen, womit Deutschland jetzt reichlicher als Jemals gesegnet ift, latst uns zwar keinen Mangel an inererischen Hülfsquellen vermurben; allein wir finden doch keine unter allen , die blofs auf die Bedürfmile des Weltmannes Rückficht nahme, keine, die dem wifsbegierigen Jünglinge von dem blühenden oder fallenden Zuftande der schonen Kunfte und Wiffenschaften kurze und fassliche Nachrichten mirtheilte; und endlich keine , die es wagen wollte, mehrere über ein Werk er-Schienene Recensionen fo gegen einander zu ftellen, dats unbetangene Lefer, wenn fie das Buch felbit zur Hand nehmen, ohne viele Muhe beur heilen konnen : wie weit etwa dieter, oder jener Hr. Rezenfent die Grenzen der

Billigkeit, Schonung und Achtung übertreten habe, die er fowohl gegen das ganze deutsche Publikum, als g. gen den Verfaffer hatte beobachten jollen,

Freylich ift dies ein fehr mühvolles und gefahrliches Unternehmen; weil man fich dadurch unausbleiblich mie den meiften deutschen Journalisten und Rezensenten in beftandige Feliden einlaffen mufs.

Indeffen foll uns diese Betrachtung nicht abschrecken mir edler Freymuthigkeit aufzutreten , und , mit dem Bewufstleyn der Uneigennutzigkeit und Lauterkeit unferer Abfichten, die erften Versuche diefer Art anzustellen.

Finden wir damit Beyfall, fo wollen wir uns mit verdoppelten Kräften ftets nach folgenden Grundfatzen rich-

I. Wir liefern grundliche Auszuge der Rezenfionen (mit Weglaffung aller Nebenumftande) aus dem Fache der schönen Willenschaften und Künfte, der Weltweisheit. Erziehunslehre, Smatskunft, Oekonomie, Mathematike Phyfik, Naturgeschichte, Erdbeschreibung, Weligeschichte Sprachgelehrfamkeit, Literarhiftorie und andern vermischten Schriften, die nebft ihrem innern Werth auch durch besondere Deutlichkeit und eine leichte Schreibart fich auszeichnen.

II. Von denjenigen Schriften, wo man nicht gleich zwey und mehrere Rezentionen auf einmal zusammenstellen kann, erscheint allemal in den folgenden Heften ein befonderer Nachtrag, welchen wir mit kurzen Anmerkungen, über die hauptfachlichste Verschiedenheit der Rezenfenten - Meinungen, begleiten werden.

III. Von allen Werken aus den fpekulativen Wiffenschaften, so wie von akademischen Schriften und eigentlichen Schulbüchern wollen wir, wenn fie fonft brauchbar und gur find, nur den Titel, (Verfaffer) Druckort, die Auflage und den Preis, wofür jedes Buch in Wien zu haben ift, in einem besondern Register anzeigen.

IV. Da es vielen nicht unangenehm feyn wird auch dielenigen Bucher, wenigstens dem Namen nach, zu kennen . welche in gelehrten Zeitungen , entweder mit Tadel. oder jeder Kritik unwürdig, aufgestellet werden; fo wollen wir auch von diefen in jeder Sammlung ein kleines Verzeichnifs mittheilen.

V. Kurze Beytrage zur Ueberficht des Zuffandes der fchonen Kunfte und Wilfenschaften in verschiedenen Landern und Provinzen.

VI. Biographische Nachrichten von merkwürdigen Gelehrten und Kunftlern; fie mogen nun am Leben, oder bereits verttorben feyn. Ff

Eine

halten wünschen,

wirklich an der Rezenfurfucht leidet, so angemessene Unternehmung muss sich natürlich von seibst empfehleu; wir ersuchen daher jeden deutschen Biedermann, diese Ankündigung so viel möglich zu verbreiten, und allen Löbl. Intesligenz - Comtoirs, Zeitungs - Expeditionen, Buchhandlungen etc. — die sich mit Einsammlung der Pranumeration gesälligt bemöhen wollen — bieten wir, neht to ptr. Cent. Abzug, noch ein Freyexempler an, welches man ihmen auch in dem Falle zusenden wird, wenn sie gleich nur einige Exemplarien von ganzen Bänden auf eigene Rechnung, gegen den sonst

Eine fo gemeinnutzige und unferm Zeitalter, das

Wir beschränken uns auf keine Zeit in Anschung der Herausgabe diese Auszugs; innteß können wir so viel versichern, dass in der Mitre des Julius zuverlassig das erfücken, und hostentich in diesen Jahre (nämlich mit Ende August). October und Desember) noch drey Heste erscheinen werden, die sodann zusammen einen ganzen Band won 4 Sammlungen ausmachen sollen.

Jede Sammlung besteht aus 7 bis 31 Bogen in kl. 3.

10 dass ein vollständiger Band gewisso Bogen stark

Auf einen solchen Band pränumerirt man in ganz Deutschland: sur Druckpapier 28 kr., oder 12 ggr. Conv. Geld; sur Schreibpapier 1 fl. oder 16 ggr. Conv. Geld; ein Preis, der in der That so majsig ist, als er es gegenwärig nur immer seyn kann.

Auswärige Freunde dieses Auszugs, welche in k. k. Staaten wohnen, bestehen fich mit ihren Bestellungen bey irgend einer Provinzialbuchhandlung zu melden: und im Fallen eine oder die andere Buchhandlung Ansland finden follte, die Pränumeration anzunehmen; fo sicht es einem jeden frey, sich diesfalls an die Herausgeber selbst schriftsfich zu wende.

Für Ausländer, welche gleichfalls durch den Buchhandel diesen Auszug erhalten, sind die im angehängten Verzeichnisse begrifferen Buchhandlungen bestimmt, welche hossentlich nicht nur einzelne Pränumeration darauf auzunehmen, sondern auch ollen — aus benechbarten Gegenden sich etwa meldenden — Provinzial-Buchhandlungen unsern Auszug gelegentlich zu übersenden die Güte haben

Die Hauptverfendung aus Wien, fowehl in fammtliche k. k. Staaten, als nach gamz Deurschland und in die übrigen Länder wird beforgen die Stadsliften Buchhandlung hiefelbR, auf der Woltzeile im Gräß, Pergenschen Haufe Nro 313.

Der Pränumeretionstermin bleibt für Wien und genz Oestreich bis zum letzten Junius, für Auslander hingegen bis zum joten lulius offen.

Nach Allauf dieses Termins erwertet man alle hierauf fich Beziehende Zuschriften, Bostellungen und Anfragan, unter der Addresse:

An die Herausgeber des Auszugs der besten deutschen Literatuszeitungen. Abzugeben in der Stahelischen Buchkandlung in Wien.

Gefchrieben im May 1788,

auf diefen Auszug Pranumeration anzuechmen, und folchen, auf Verlangen, auch den benachbarten Buchhandlungen zu überfenden erfacht werden. In Augsburg Herr Jofeph Wolff. In Bamberg Herr Jederich. In Bafel Herr Flück. In Rettil Herr Maurer.

Dederich. In Bafel Herr Flick, In Berlin Herr Maurer. In Bern Herr Haller. In Braunschweie Die Schulbuchhandlung. In Breslau Herr Lowe, In Brunn Herr Bauer. in Coburg Hr. Ahl. In Colln Hr. Haas. In Dresden Hr. Hr. Gebruder Walter, In Duisburg Herr Hellwing. In Elbing Herr Hartmann. In Erfurth Herr Kaifer. In Erlang Herr Walter. In Frankfurth am Mayn Herr Fleischer. an der Oder Herr Kunze, In Giefsen Herr Krieger der ifing. In Gottingen Herr Dietrich, In Gotha Herr Ettinger. In Grarz Herr Miller. In Halle Herr Gebauer. In Hamburg Herr Bohn. In Hannover Herr Hellwing. In Heidelberg Herr Pfähler. In Jena Herr Mauke. In Klagenfurth Herr Ign. Edl. v. Kleinmayer, In Königsberg Herr Harrung. In Larbach Herr Korn. In Leipzig Herr Schneider. In Liebau Herr Lagarde und Friedrich. In Linz Herr Munzer. In Lubek Herr Donatius. In Mainz Herr Varrentrap. In Mannheim Herr Schwan u. Gotz. In München Herr Lindauer. In Münfter Herr Theisfing. berg Herr Grattenauer. In Ofen Hr, Diepold und Lindauer. In Ollmuz Herr Riegele. In Paffau Herr Nothwinkler. In Peft Herr Weingand. In Prag Herr Widtmann. In Prefsburg Herr Doll und Schwaiger. In Regensburg Montges Erben. In Riga Herr Hartknoch. In Salzburg Mayers Erben. In Strasburg Die akadem. Buchhandlung. In Ulm die Stettinische Buchh, In Warschau Herr Groll. In Wittenberg Wittwe Zimmermann. In Wurzburg Herr Stabel. In Zittau Herr Schops. In Zurch Die H. H. Orell, Gesner und Compag.

Livret nouveaux chez Trenttel, Libraire à Strathurg, Mey 1788. Ceux marques d'une ne font que fortir de la preffe. Les autres qui portent une † font en nombre.

† \* Aux Bataves für le Statthouderat, par M. le Comte de Mirabeau, gr. 8. L. 6.

† De la Monarchie Pruffienne, par M. le Comte de Mirabeau. in \$. 7 voll.

† - - le même in 4. 4 voll.

Cet ouvrage paroitra en automne.

† \* Education civile d' un Prince, par M. le Marquis de Mirabeau, gr. 8. à la fin du mois.

Tableau général de l' Empire Ottoman divisée en deux parties, dont l' une comprend la législation mahomé-rane, l' autre l' històrie de l' Empire Ottoman, par M. de Moutadges d' Ohsson, Chevalier de l' Ordre de Vafa, Secretaire de S. M. le Roi de Suede, ci-devant son laterprete et chargé d' affaires à la cour de Constantinople, avec figures et estampes, fol. Tome st. L. 150.

Carte de l' Empire Ottoman partie septentrionale, par Rizze Zannoni. 3. seuilles trés - bien gravées. 12 Liv.

† Vie de Frédéric II, Roi de Prusse, accompagnée de Remarques, Pièces justificatives, et d' un grand nombre d' Anecdotes, dont la plupart n'ont point jeden Lieb encore été publiées, gr. g. 4 vol. 4 Rthr. — Le même ung leisten, livre in 12. Rthlr. 3.

† Anecdores de la Vie de Frederic II. in 8. 9 ggr. pe-

tit papier 8 ggr.

Annales de la petite Ruffie, par M. Scherer. 8. 2 vol. 8 Liv. 10. fols.

Recherches fur les Etats-unis de l' Amérique, par un ciroyen de Virginie. 4 vol. in 8. 16 L 10 f.

† le Petit Dictionnaire des Grands hommes. Satyres. Petit in 12. 3 I.

De l'Importance des opinions religiéuses, par M. Necker. gr. 8. seconde édition originale. 5 L. Esprit de M. Necker, gr. 8. 5 Liv. 10 s.

Requete au Roi par M. de Calonne. S. 2 L. to f. Ré-

ponse par M. Necker. 24 s. Le perit mot à M. de Calonne, par M. Carra. 8. 36 s. Second Memoire de Mr. de Calonne, intitule: Reponse

Second Memoire de Mr. de Calonne, intitulé: Réponte à M. Necker. 3, 2 vol. avec des tableaux. edit, originale. prix réduit à 7 L.

M. Calonne tour entier, tel qu'il s' est comporté dans l' admisifiration des finances, dans fon commissifirier en Bretagne, avec une analyse de sa requête au Roi et de sa reponse a l'ecrit de M. Necker; ouvrage critique, politique et moral. 8, 4 L 10;

· Collection de Comptes rendus, depuis 1758. à 1787. 4to. 4 L. 20 f.

Le Compte rendu par le Roi, in 4, de 24 à 25 feuilles, avec des tableaus et calculs.

 Le Procés-verbal de l'affemblée des Norables, avec des plans et gravures, in 4, de 50 feuilles ou environ 7 L. 10 f. Le même in 8, 3 L, 10 f.

 Galerie du palais royal, en cftampes. fol. IX. livreifon. 12 L. 12 G.

Portraits des grands hommes par Blin. XII. cahier. 9
 L. cuvrage grave en couleurs et superbement executé.

† Crinthologie de Briffon. in 4. 6 voll. avec 260 planches

† Notions claires fur les gouvernemens, par M. Mercier, auteur du Tableau de Paris. à Amfterdam. 2 vol. in 3. 7 Liv.

† Ainsi finissert les grandes pessions, 2 voll, 3 liv.

† Amusemens des eaux de Passy, par M. Lafolle, auteur des memoires de Versoraud. à Paris, 3 vol. in 12. 7 Liv.

† Leities de Charlotte, pendant fa liaifon avec Werther. Traduit de l'Anglais, avec un extrait d'Eléonore, autre ouveage anglais, contenant les premieres aventures de Wetther; en 2 parties in 2, ggr. 14.

Der zweyte Band von dan Relignis Felderici II. Remar, Imperacité de arte semali cum exiber, ist Breciss unter der Prefie und wird bald nach Johanis ferrig. Er enthalt ausser den Aniundtevisionen des Hu. Prof. Schneider in Frankfurt a. d. Oder, vielfaltige Ausschließe in der Falkonierkunft und bereichert die Sprache der Natursoften. Die dazu gehörigen Prächtigen Ruysferasseln werden

jeden Liebhaber der Ornithologie vollkomne Genugrhuung leisten.

Leipzig den 16. Jun. 1788. Joh. Gortfried Müllerifche Buch handl.

Von Deedet de Dotomieu Reifen nach den Liparischen Inseln ist in diesem Jahre zu Paris der zete Band erschienen, welcher zugleich ein Verzeichnist der Laven des Aema enthält. Die Johann Gottfried Müllersche Buchhandl. welche bereits vor einigen Jahren die Veberfezung des ersten Bands verlegte, wird auch diesen zweiten bis zur Michelismessen nebt! den dazu gehorigen Kupferrasseln in deutscher Sprache liesern. Die Subscribenten welche sich bei Zeiten melden erhalten ihre Exemplare auf Schreibapier und die ersten Abdrükke der Kupferrasseln, ohne dassu mehr zu bezahlen als nachhet ein Exemplar auf Druckpapier kotten wird.

Leipzig, den 16. Jun. 1788. Joh. Gottfried Müllerische Buchhandl.

### II. Preisaufgaben.

Die Municipal - Administration in Nismes hat eine Preisfrage ausgestent: Determiner par des calculs positifs, ide sungente les plus simples et les plus économiques pour condaire à Nismes un volume d'eau de la viviere du Gordon on de telles autres sources, capable de sournir aux divers besoint du commerce et du habitants. Det Preis itt 4000 Liv.

Die Akademie zu Dijon het 2 fehr Intereffanc Preisfingen aufgegeben: 1) Quelle est i instance de la merole des ganteraement sur eille der peuplet? Der Preis ist 600 Livr. Die Abhandlungen müssen vor dem 1 April 1790, an den bestländigen Secretair eingelaufen spyn. 2) \$\frac{\textit{et}}{2}\sigma\_i\text{et}\$ surveyant \$\delta\$ an état, et space la France, qu' il y sit det places fortes for let stroutiere? Der Preis von 300 Liv. wird im August 1759, zuerkannt.

Die Provinzieladministration zu Rouen hat folgende fehr nützliche Preisaufgaben bekannt gemacht: 1) Determiner les avantages on les défavontages du partage des communes , particulièrement dans la généralité de Rouen , en ayant egard a' la différence qui pourroit être fuite entre celles qui font en bon fonds de paturoge, on autre efpèce de culture ien pleine valeur et celles en friche, bruyere ou patis dans le cas d' être defrichts. 2) Diterminer quelle eft la maniere priferable de proceder on partager entre les deux méthodes le plus généralement indiquées savoir : celle du mare la livre on pical perche des propriétés, et celle de la division par fenx on setes de chefs de familles. 3) Combiner les unes différentes qui paroiffent fe croifer fur le moule du partage entre l'équité, les ufoges établis, les préjugés refultant des jugemens partienliers interpenus fur cette matilie, et la plus grande utilité à retirer du purtage. 4) Prefenter etifia un projet de reglement pour l' execution du partage, conforme au plan que l' auteur aura prefente. Die Abhandlungen muffen vor dem 1 Ochober 1788, an die Herrn Procurours - Syndics gefandt werden Der Preis ift 400 Livres.

FIZ

Anmerkung über eine Anmerkung des Herrn Profesjors Meiners in Göttingen.

In dem ersten Stück des I.X. Bandes der Allg. deutsch. Bibliothek befinder fich über Herrn Prof. Meiners Reifen ein Sendschreiben , deffen Verfaffer, wofern er ein Schweizer ift, dem Herrn Meiners aufferst niederträchtig vorkommt. (Man fehe die neue Ausgabe feiner Briefe S. 72.) "Als Verfaffer aber , fahrt er S. 73. fort, vermuthete man "anfangs in Zurich den Herrn Prof. Meifter." Ohne den Werth oder Unwerth des Sendschreibens bestimmen zu wollen, antworte ich hierauf, daß mich in ganz Zurich wol niemand, auch ein Feind nicht, itgend einer Niedererachtigkeit fahig glauben kann. Eben fo hielt mich auch niemand, der meine Denkart und meinen Styl kennt, für den Verfailer des Sendschreibens, das Herrn Meiners fo wehe that. Hochstens vei duo, vel unus, nur ein Gewiffer nur ein Jemand, ein einzelner Correspondent des Herrn Meiners. Und worauf gründete fich die Vermuthung diefes Logikers, Moraliften, Juriften? "Weil ich nicht lange "vorher eine heftige Recension der Meinersschen Briefe in "die Zürchersche Bibliothek hatte einrücken laffen wollen," In einem Gerichtsverhor wurde eine fo rasche Folgerung für die Unschuld höchft gefährlich feyn können.

Wahr ifts, ich hatte eine Recension über Herrn Prof. Meiners Briefe zusammen geschrieben: "Die Obrigkeit fagt Hr. Meiners, unterdruckte diese Recension. , Eine Unterdrückung, welche also entweder der Obrigkeit oder mir fehr wenig zur Ehre gereichet. Zu meiner Ehre und zur Ehre der Obrigkeit erkläre ich: "Dass diese letztre den "Druck meiner Recension weder verboten, noch mich "weder diefer Recension noch des Sendschreibens wegen "zur Rede gestellt hat." Wenn ich meine Recension zurück hielt, fo geschah es aus schwacher Gutherzigkeit, aus eigenem freywilligen Antrieb, Zum zweyten male schickte ich fie an den Cenfor , und hier feine Antwort : "Hiemit "fende ich Ihnen die Recenfion der Meinersschen Reisebe-"fehreibung zurück. Ich habe kein Bedenken gehabt, den "Druck derfelben zu etlauben; ich nehme auch diese Er-"laubnifs nicht zuruck, indem ich kein Geferz kenne, das "mich berechtigen wurde, dieselbe zu unterdrücken. -"Den 19 Nov. 1784. Dr. uud Examinator Rahn," Die Anficht des Originals fteht Heirn Meiners Correspondenten in Zürich mit jedem Augenblicke zu Dienste. Ifts nicht etwas kindisch, dass ich hierüber nur ein Wörtgen verliere? Doch mir gaben ja Manner wie Meiners und fein Corfespondent, den Ton an. Mir rhut es leid, dass Herrn Meiners Correspondenten in der Schweiz nicht alle zuverläffig genug find.

Zürich den to Jun. 88.

Leonard Meister, Prof.

In der, dem ersten Stücke des Journals von und für Deneschland aufs J. 1788. vorgesetzten, Vorrede fagt der ver-

dienstvolle Herausgeher desfelben, der Frhr. v. Bibro, dafs ich ibn milsverftanden, da ich geglaubt, die geiftlichen Staaten mufsten schon tief gefunken seyn (M. Abh, über des Frhr. von Mofers Vorschläge zur Verbefferung der geiftlichen Staaten in Deutschland S. 6) weil felbit ein Domkepitular, eine folche Frage (über die Mangel in der inneren Grundverfaffung der geiftl. Swaten, und die Mittel folche zu heben) aufgeitellt habe. Sein (Hofr. Schnauberts patriotischer Aufruf, fahrt Hr. von Bibra fort, we er (Gott behüte uns vor einem folchen Commentator des Westphälischen Friedensschluffes) die geiftlichen Reichtstände ihren weltlichen Mitfländen ausbietet, und die ganze hohe Reichsversammlung zum Hochschmause bittet, wird hoffentlich sabald nicht . . . in Erfüllung kommen etc. Der Recenfent in der Allg, Lit. Zeitung d. |. N. 1436. hat's als Pflicht gegen den Herrn v. Bibra angeschen, unter andern auch diese Stelle aus dem Vorberichte auszuzeichnen.

Wenn ich den Hrn. c. Bibra bey der aufgestellten Preisfrage missverstanden: fo mogen andere urtheilen ob ich hier nicht einige Nachficht verdiene. Da Hr. v. Bibra aber auch, mich wider meine klare Worte und den deutlichen Zusammenhang missverstanden hat i so wollen wir eins gegen das andere aufheben. Ich babe in gedachter Abh. S. 113. folgg, die Frage aufgeworfen; wie und wo die, entweder vom Frhr. r. Mofer vorgeschlagene Verwandlung der geiftlichen Staaten in weltliche Wahlflaaten, oder die von mir, wenn doch eine Veränderung mit derselben vorgenommen werden follte, in Vorschlag gehrachte Umanderung in weltliche Erbstaaten, nach den Grundsatzen des deutschen Steatsrechts ausgeführt werden follte? Der Frhr. von Mofer hielte des Kaifers und Reichs Einwilligung dabey nicht für nothig. Das Gegentheil fuchte ich mir vielem ftagesrechtlichen Grunden, auch aus dem westphäl. Frieden zu behaupten. Ich hatte jerzt nicht vonnöthen gehabt, ein Wort mehr zu fagen, um bey jede: siann den Gedanken zu verantaffen, dass ich selbst glaube, dass dieses fobald noch nicht, und wohl nie zur Ausführung kommen werde. Weil aber gerade meine Hanptulficht gewesen, diefes zu zeigen: fo eiklarte ich mich auch S. 148. f. noch zum Ueberflus ganz deursich hierfiber. Bey Beautwortung der erwähnten Frage entstand natürlicher Weise noch eine neue: ob die geiftlichen Stände in den höheren Reichskollegien bey dieser Sache von den mehreren weltlichen überstimmt werden konnten? welche ich bejaher, weil jene weder für fich, noch als Reprasentanten ihrei Stifter, hier ein erworbenes und eigenes Recht (Jas finguiorum haben.)

Wo ist der welfphal, Frieden verdieht worden? wo habe ich die gestlichen Reckolstinade dem weltlichen ausgeboten, und die Reichsvertaminlung zum Hochschmausgeboten? haben diejenigen, welche im weltphal, Friedenskongress die Sekulasitation einiger Erz- und Hochsterin Vorschlag gebracht, sie dem Kongress ausgeboten, und hat dieter sie verschmausier? welche Ausdrücke!

Jena d. 151cm Jun. 1788. -

Dr. Schnaubert.

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 30.

I. Ankundigungen.

a mit dem kunftigen Monat Juli der Subscriptionstermin auf C. J. Longine Handbuch der Allgemeinen Literarge fel.ichte etc. nach einem auch in der Allg. Lit. Zeirung abgedruckten ausführlichen Plan ; zu Ende geht, und die Ausführung diefes Unternehmens ganzlich von einer hinlanglichen Anzahl Subscriptionen abhängt: fo bringen wir dieles den Freunden der Literatur wieder ins Gedächtnifs, und ersuchen alle diejenigen, welche sich diefes nutzliche Werk anschaffen wollen, solches durch ihren Subscriptionsbeitrirt in oben anberaumter Zeit gefalligft zu thun, indem fie fichs fonft zuzurechnen haben, wenn das Werk gufferdem nicht zu Staude kommt; fo wie wir alle Buchhandlungen, Zeitungs - und Adres Comtoirs die mit uns in Verbindung fieben , wiederholenelich bitten fich der Annehmung folcher Substript, zu gesetztem Termin noch ferner zu unterziehen, uns hernach aber die Anzahl der bey ihnen fubscribirten Ex. nebit den Namen ihrer Freunde gutigft anzuzeigen,

Zürich, im Jun. 1788.

Orell, Gefsner, Füseli und Comp. In Jena nimmt Hr. Adv. Fiedler Subscription an.

Da ich zufallig die letzten 5 Bogen von meiner Theorie der Erdbeben und Vnikune erft mit der letzren Poft, nachdem das Buch schon auf der Ofter Meffe debitirt worden, erhalten habe, so ersuche ich die Kaufer dieser Schrift folgende Errate in ihren Exemplaren geneigt zu verbeffern : 1, 5g. lin. 23. mit fters ab - oder zunehmender 1 , 79. 1. 2. wurde eben 2 , 51 , 4. wahrscheinlich in der Erde 2, 72. 3. anhaltend, regulair 3, 9. 4. verschlang in Sicilien 3, 93. 2. oder platte 5, 40. 2. einen Lavaberg. 1. 3 aus fluffiger 5, 52. 2. (678 Fufs) 5, 53. 7. und meift 6 , 42. . l. 6. erft 1628. von Harrey 6, 60. 7. auf den Cometen 6, 64. 2. ift das Pendulum, und weil 6, 77. 3. und .. lin. 3. 1478 mahl 7, 10. 4. diefer Hohe 7, 12. 2. Seewaffer von dem durch 7, 31. 2. Gottes würdigen 7, 70. 4. vorzüglich von 8, 2. 5. obgleich 8. 66. umgekehrt, wie man an einigen Orten beobachtet. Bode Sternkunde 5. 667. Diese Verschiedenheiten scheinen von den verschiednen Meeres - tiefen abzuhangen. 8, 70. 3- 4. in die 8, 70. 5. Gegenwurkung aus der 8, 74. 8 Waffer in b. 8, 83. 5. eief in die Erde 9, 85. 7. Haemorrhagien. Die Berechnung 10. 6 - 25. von dem verschiednem Grade der Hitze und Kalte in verschiednen Erdtiefen und Hohe i nehme ich zurück, weil fie theils nicht richtig und überein angelegt áft, sheils weil sieh hier auch nichts bestimmen läßt, dat die Data felbst bey der Kälte der verschiedene Höhen, noch zu jungewis seyn, theils weil eine speciale Bestimmung von keinem Nutzen ist, und uns nach zo, at, am generellen gensigen kann, dass wennqunere der Linie zu generellen gensigen kann, dass wennqunere der Linie zu gemmen 3/4 Mellen übergder Erde schoe einen so grimmige Kälte ist, die Kälte in einer Höhe von to. röd, etc. Mellen allen Begrist übersteigen muste. Und so uingelichte inste der Erdwarine.

Bey diefer Gelegenheit noch einige Worte über den letzten Auffatz des Hrn. Buffe gegen mich, Int. Bl. n. 15-S. 127. (der wie ich fo eben im 6 Heft der Apologien lefe, Prof. am Educ. Inft. in Deffair ift ) ob ich gleich nicht willens war weiter zu antworten, Es thut mir leif dafs Hr. Prof B. auch in diefer replique fich gleich bleibr. Nicht, Wahrheitsliebe, fondern dus Vergnugen die Ehre eines andern zu schmalern, scheint ihn vorzüglich zu Das erhellet nicht allein aus feiner von mir Int. Ill. n. 12.) beleuchreten Recension meiner Varschläge etc. (A. L. Z. n. 27. a. fondern auch aus feinem letzten Auffatz, in welchem er von mathematischen Wirruger. math. Impotenz, math. Unmindigkeit etc. fpricht. Dafs er ein guter, und ein befferer Rechenmeiffer ift als ich. das kann gar wohl feyn, denn da Mathematik fein Hauptfach zu feyn feheint, fo wurde es Unebre fur ihn feyn wenn er es nicht ware, ob er gleich darum gegen einen Euler, Kaftner etc. noch fehr impoteut feyn wird; for mich aber, deffen Metier die Mathemarik nicht ift , fondern der nur bisweilen einige Stunden auf dieses Studium verwenden kann, ift mathematische Impotenz keine Unehre. Nur medicinische Impotenz wurde für mich Unehre feyn. Mannern, die fich andern Wiffenschaften gewiedmet und fontlige viele Geschäfte haben, ift es keine Schande in der Mathematik etc, viele über fich zu haben. Dafür find fie in andern Wiffenschaften wieder über jene, Es verdient Lob wenn junge Leute auf Universitäten nebeu ihrem Haupistudio, und wenn Gefehrte überhaupt fich einige Kenntniffe in der Mathematik verschaffen: diese meift und natürlich nur eingeschränktere Kenntniffe mit den entehrenden Worren von Impotenz etc. öffentlich proftituiren zu wollen, ift weder edel noch billig gehandelt, und wenn nicht drey fondern hundert Gelehrte' mit dem Hr. Buffe gleich duehren, und ihre fogenannte Wurnungen einschickten. Am wenigsten sollten es diejenigen thun, denen Prapotenz noch gar nichts praepotentes praestist, noch fich vor anderer Impotenz ausgezeichnet hat, ware es auch durch nichts weiter als ebenfalls durch eine neue Formel. Gg

die Geschwindigkeiten der Planeten zu berechnen. Aber Im otenz und fchreiben? Antworr: Viele Theologen etc. haben über Sachen geschrieben die ins medicinische Fach fchlagen, in der lobenswürdigen Abficht zu nutzen z. B. über die Inoculation etc. und haben hie und da Bloffen gegeben und falsch reisonnirt, nie aber habe ich gelesen dals ein Arzt fo ungefittet gewesen ware, an diefen unme. dieinischen Schriftstellern zum Ritter werden zu wollen, und ihre medicinische Impotenz öffentlich an den Pranger zu stellen. Er wurde auch von seinem Siege wenig Ehre haben. Wir konnen nielet alle Stallmeifter feyn, darum aber ift es Niemand verboten zu reiten. Jeder macht es fo gut er kann, und wird dem Stallmeifter gar gern die Ehre laffen kunftmafliger und ficherer reiten zu konnen. Tenes feine nicht schulgerechte Ritte können aber vielleicht mehr Nutzen Schaffen als die kuntimafligern des Stallmeifters. Hr. Prof. Buffe verfichert mich feiner nicht geringen Achtung. Dafur danke r m, aber diefe Verficherung ift doch im Grunde nieht v I beffer, als wenn einer dem andern Ohrfeigen giebt, und ihn bald drauf feiner nicht geringen Achtung verlichert. Diefe Verlicherung macht feine Behandlung nur noch verwerflicher. Einen Mann, der unfre und andrer Achtung hat, muss man nicht so behandeln wie Hr. B. mich behandelt hat, wenn man auf den Beyfall billiger Manner rechnen, und fich nicht felbst beschimpsen will. Soviel, Was Hr. B. von Theosophie, von überleben aller Erdbeben, von dem verlaffen feines gewohnlichen Gleises des blos scientifischen Vortrages von feinen halbjährigen Schulexamens, von feiner Vermuthung einer Stimme der Publicums an ihn etc. fagt, fibergelie ich, um ihn zu schonen, mit Stillschweigen. Für mich, der ich nicht gein Jemand za nahe trete, ift es nichts weniger als angenehm gewesen, bey meiner Selbftvertheidigung dem Hr. Professor einige Narben machen zu muffen, die er nicht wurde eihalten haben, wenn er fich nicht aufs freye Feld heraus begeben hatte, fondern hinterm Busche der Anonymie versteckt geblieben ware, und nicht den oft gefährlichen, Verfuch mit einer nicht anonymen Ricenfion gewogt hatte. (Hr. B. eigene Worte) Dafor nehme ich auch jetzt von ihm und von diesem Int. Bl. auf immer Abschied, mag man in Zukunst noch soviel in demselben und in der Allg. Lit. Zeitung von Imporenz, Unmundigkeit, Wirrwarr etc. sprechen, denn nach dieser Fehde mit einem ihrer Recensenten, und da mein System von dem Syttem dieses Inftituts und feiner Recensenten allzuweit abstehr, darf ich mir wohl schwerlich jemals eine unpariheyische Beurtheilung versprechen. Um dies ersuche ich aber das Institut, bey diesem Auffatz der Ende Junius spärestens in Jena feyn wird, wegen der Errata unparthevisch zu seyn, und ihn nicht so spat wie die vorigen in das Int. Bl. einrücken zu laffen, da andre inferenda, die, wie das Datum nusweiset, viele Wochen spärer geschrieben find als die meinigen schon in Jena muffen eingetroffen fern. doch weit früher eingerückt worden find.

Graudene den 14 Junius 1789. D. Ber'ger.

-

Anzeige für Prediger und Seelforger. Lange ichon war es mem Vorfatz, em, ich darf fagen, ziemlich allgemein bekanntes Werk zu jener Nürz-

lichkeit zu erheben, die es durch Fleis und Einsicht zu erhalten im Srande ist, Ich meine die mit dem Mode Namen Predigsteistis beltzgen wedendlichen Nuchrheiten für and lider die Prediger in Wien, welche unter meiner Auslicht zu Wien in den Jahren 1783 bis 1785 herauskamen, und wovnn 9 Oktavbande efficienen sind.

Der Endzweck diefes Werks war zu manichfaltig, daß an eine befondre Alficht dabei hatte hingestehett werden können. Man wollte die Prediger behutfam machen durch Kritik; man dekte die Fehler ihrer Kanzelvorttäge auf; man finchte manche fützliche Wahheit in Umlauf zu bringen; man gab zerfitzette Regeln und Grundfarze über die Kunft zu predigen; man entwarf Skiazen und Pläne zu guren Predigten; man fanmelte alleftey Predigitfoffe, und man legte hie und da Mufter von Predigten vor.

Diefes Werk wurde also ein allgemeines Magazin für je nes ganze Publikum, welcher an kirchlichen Gegutfrüchden gera Antheil nahm. Jadermann fand etwas für die Geniefsbares und Nütrliches, und mancher Prediger erhielt oft in einem Blatte viele ihm fehr vortheilhafte und ins Kurze zusammen gedrangte Bemerkungen, die er vielleicht nur mit großer Mühe in mehreren Büchern hatte finden Lönne.

Alfo behaupten darf ich in Gemeinschaft aller Kenner und unpartheillichen Beurtheiler diese Werker; das leifte Nürzliches, Brauchbares und Zwehmäsiges für den familichen Klerus darinn enthalten ist. Aber Alles ist nicht brauchbar, wemigstens sir die hier bezeichnene bestonder Absieht nicht; es sind viele Lokalitäten darinn, und viele kritische Dinge, welche nur grade für den Zeipunkt, wo sie geschrieben wurden, brauchbar waren. Übetstäles liegt alles zein streut nebeneinander, wie es in jedem periodischen Werke nicht anders seyn kann.

Niemand mochte ich daher rathen (obsichon dieser Rath ohnehin überstüßig war, weil kein einziges volltiandiges Exemplar mehr zu haben itt) 15 oder 16 Gülden für den Ankauf dieses Werks auszugeben; aber Glück würde ich doch auch jedem Geitlichen würschen, der um den dritten Theil oder um die Helste diese Preise das ganze Werk unter der Hand bekommen könnte.

Diese Ueberzeugung nun von dem mancherlei Guten, welches in diesem Werke ist, har mich auf dep Entschluss gessichtet, ein ganz neues Werk andere Art darauz unschen, ein Werk, wovon ich mit Zuversicht sage, dass wenigstens das kacholische Deutschlaud noch keines beste; ein Werk ganz für die Bedürsnitte jedes Predigers und jedes Seelforgers geeignet.

Ich gebe diesem Werke folgenden Titel:

Proktisches Handbuch für Prediger und Seelsorger. Ueber den Plan und Inhalt desselben will ich einsweiten so viel sagen.

Eine praktische, mit bundiger Kurze abgefoste Anleitung unr Beredsunkeit und zur gestlichen Beredsunkeit insbesondte macht den Aansang.

Dz dieses Fach in einem sehr genauen Verhältniss mit mit einer össensichen Lehrkanzel steht, so dars ich vermuthen, man werde mit die Fahigkeit zutrauen, hierüber manches Nützliche segen zu können. Ich setze aber hinzu, dass ich mich im Stande sühle, diesen Gegenstand auf eine stuchtbaterte und zwekmassigere Art zu hehandeln, als ihn je ein deutscher Karhelik vor mir behandelt hat. Es mag den Schein haben, als läge etwas Ruhmreligkeit in dieler Aeufserung; darum erkläre ich mich genauer.

Unter Fruchtbarkeit und Zwekmafsigkeit verftehe ich nicht ein schönes System allgemeiner Regeln; am alleiwenigften aber ein folches Regelfystem, welches die Absicht har, laurer Meffillons und Demothene zu tilden. Ich verttehe eine Methode, welche fich zunächst damit beschäfrigt, den Kopf fürs eigne Denken empfänglich und fähig zu machen : welche die Ferriekeit des Erweiterns, des Zustammensetzens und des Vergleichens der Begriffe und Ideen praktisch lehrt; welche besondre Kunstgriffe an die Hand giebt, jeden Gegenstand nach feinem Derail und nach allen feinen Beziehungen und Unterabtheilungen fich klar und anschaulich zu machen; welche zunächst auf Popularirat hinwirkt; welche das Verhaltnifs bestimmt zwischen der Kraft des Denkens und der Kraft der Sprache; welche, mit einem Worte, nicht blos elegante Redner durch schone Regeln, sondern allverstandliche Redner durch Deurlichmachung der Begriffe und Popularität des Ausdruks zubilden fucht.

Es it felwer, Jemand von dem Wetth einer Sache debterweigen, che er die Sache fablit zur eigene Prüfung vor Augen liegen lant. Darnum mots ich mich bruibigen, inwiefern man etwa mehr oder weniger Zutrauen in meine Krafte fezz. Aufdringen wenigitens kann hund will ich dem Glauben an die Krafte Niemand.

Nach dieser Anleitung zur Beredfamkeit folgt der ei-

Dieser enthalt nöter alle Exangelien der ganzen Jahr. Skiznen und Entwässe zu Preligien. Unter solchen Skizzen von sche ich die Anwendbarmachung eines oder des audern Hauptrextes für einen bestimmten Gegenstund; dann die nach allen nochigen. Unterabsheitungen und Hauptgedanken erwitertz Grundlage dielklichen.

13h könnte und sollte welleicht mit mehr Umfändlichkeit die Absicht und den Nurzen dester Arbeite darüban.
Aber ich müsste fürchten gar zu umfändlich zu werden.
Und für Kenner wär das, wenn nicht beleidigend doch
gewis überfüldig. Anfanger aber im Predigergeichäft hocfe ich durch das Werk felbit besser zu überzeugen, als
durch eine Anzeige, die man süchtig lieft, und dann nicht
mehr gelestn auf des Seite wirst.

Also werden diese Skizzen in der Zahl ungleich sein: Ueber manches Evangelium wird man deren sechs und mehtere bekommen; über manches auch nur eine oder zwei. Ich möchte doch zum Beispiel den Prediger keinen, der über des Evengelium von Maria Geburtstelle sich vermieliges Skizzen zu entwerfen fahig war i ich sage vernänftige, und nicht im Geschmak der obigen Predigt von der Viehfeuche.

Eine wesentliche Absicht dieses Werks mus ich noch weis, worauf in der sogenannzen Predigeikritik am meisten hingenbeitet worden ilt: An Reinigkeit der Leine, und auf theitige Auwendbarmachung dieser Lehre für dast gemeine mensthliche Leben. Stoch drechen wir ewig und Wasser in ein Sieb schütten wir auf untern Kanzelin und Lehrtlichlen, so lange wir mit kassüssischer, sexegerischer und dogmantscher Gelahrtheit die Köpse des Volks martern. Skolastischer Wortkram erwürgt jedes Gestühl eines klutigen Glaubens.

Allerdings müssen wie für den Kopf arbeiten. Nur mei ke man, daß jede Kenntnis, die man nicht versteht, oder nicht brancht, ungenötzt weggeworsen wird. Also wissenswürdige Dinge muß man dem Verstande geben; und damit der Verstand sie geren annien, muß sam auch das Herz und die Empfindungen auf ihn wirken. Man muß von den taglichen Geschäften des Lebens und den den gemeinen Priichten des ehrlichen Mannes reden, wem man verständen werden, und wenn man den Willen in Thatigkeit setzen will.

Datum werden meine Skizzen vorzüglich folche Gegenflände umfaffen, welche zur Einpflantzung des hätigen Ghriftenthums abzwehken. Ich werde, um hier nicht
lange Wotte zu verliehren, mitteltt dieser Skizzen einen
welkemmenen Innkegriff und ein volftländigts Siltem der reinen drifflichen Streutehre zu liesen bemicht fein —

Diefen Plan nun lege ich dem fämtlichen ehrwürdigen Predigeistande zur Prüfung vor. Die nohwendige Kutze einer Anzeige, von der man wönficht, daß fie gelesen werde, hindert mich, manche besondre Anmerkung über die Nürzlichkeit eines solchen Werks zu machen; und cit erinnte darum nur im Vorbeigehen, daß nach Umständen auch ausgearbeitete Predigten, und hie und dx eigne Abhandlungen über manchen vorzüglich wichtigen Gegenfland der Moral eingesfreut werden follen.

Wahrscheinlich wird das ganze Werk zwei ziemlich starke Okrubbande ausmachen. Groß und schwer ild die Arbeit dabei, das wird jeder Sachwerständige einschen. Man wundre sich daher such nicht, wenn ich bei einer Glaßen. Arbeit auf vorläuffige Sicherstleilung bedacht bin, um so mehr, da ich den Entschluß gefaßt habe, dieses Werk suf meine Kosten drukken zu lassen. Es foll ein Versuch fein, ob das Lob und der Beisall, den meine Predigerkritik zu erhalten so glüklich war, Ernst gewesen ist. Ich will mich überzeugen, ob das Publikum nun denn seines Orts bei einem so wohlgemeinten Unternehmen, abartig einen Mann unstrüktizen wird, der so muthig, und wie ich srey hinzusetzen muts, immer so unbehat für die Sache der Wahrheit gewebieten hat.

Jeh - Kündige also mein Wetk auf Pränsmeretion ann Doch verlange ich einsweilen uur f. B. auf den erften Band, mir Sicherstellung des verhaltnistmäßigen Nachtrags auf den zweiten Band. Der Ternin der Vorausbezahlung mag bis Ende August dauen, oblichon ich wunche, deß die erwaigen Liebhabzber sich so zeitig als möglich melden. Gg 2

nichten, damit auch ich bei Zeiten meine Maarregeln dernich nehmen kann. Die Namen der Pränumeranten werden nach gewöhnlicher deutscher Sitte dem Weike beigedruckt. Vielleicht kognut ein Titelkupfer hinzu; doch hängt diese Bedingmis erit von gewäfen Umitanden.

Alle Freunde des Guten und der Wahtheit werden ertucht, die Beforderung diefes Werks fich angelegen fen
zu laffen. Diefes Erfuchen gehr vorzüglich an die Herren
Vorfteher der k. k. Generalfeminarien in den famudichen
feberreichifehen Staaten. Ich würde diefes Erfuchen Gegar
an alle Herren Bifchöfe der ofterreichifehen Staaten öffentlich wagen, wenn ich nicht fürchten müßte, in manchen
Augen einer Kühnheit dadruch fchuldig zu scheinenz.

An mich felbft in Peft geschehen nach der untenstehenden Adresse alle Houptbestellungen, jedoch franko. Uebrigens werden solgende Buchhandlungen das Geschäft der Pränumeration beforgen.

Zu Wien die Wucherische Buchhandlung; zu Prag die Widtmannische; zu Brunn die Siedlerische; zu Grate die Millersche; zu I.mr die Wapplerische; zu Pregburg die Benediktische : zu Lemberg die Adamische : zu Offmute die Riegelische; zu Agram die v. Trattnerische; zu Breslau die Meierische; zu Angeburg die Wolfische; zu Munchen die Stroblische; zu Bamberg die Göbhardische; zu Regensburg die Montagische; zu Würeburg die Stahlische; zu Saleburg die Expedition der oberdeutichen Litteraturzeitung; zu Freiburg im Breisgan Hr. Professor Weislegger, zu Jena Hr, Adv. Fiedler, - Wer etwa fonft von meinen entfernten Freunden oder andern Beforderern des Guten das Geschaft der Verbreitung diefer Anzeige und der Pranumerationsfammlung übernehmen will, darf auf Beweife einer thatigen Erkennelichkeit rachnen. - Die Namen der Pranumeranten bitte ich mir aber pünktlich einzusenden. -Die Ablieferung der Exemplare leifte ich bis Wien Frachtfrei.

Schlüsslich noch ein Wort an die Ketzermacher. Ich bitte diefe Herren, mit ihrem Fluch, unter welchem fie fonst die in ihren Augen so übel berüchtigte Predigerkritik gelegt haben, fo lange inne zu halren, bis fie das Werk gesehen haben. Sie durfen auf Ehrenwort fich verfichert halten, dass diefer Fluch fehr voreilig und unbillg fein würde, denn ich verbürge reine Orthodoxie und durchaus reines Christenthum nach dem Sinn des Evangeliums und der Kirche - Und weil ich eben von Ketzermacherei rede, fo erfuche ich auch eine gewisse Parthei in der protestandischen Kirche, meiner hier gegebnen Gewährleiflung wegen bei ihrem Publikum mein Werk nicht im Voraus verdächtig zu machen , und etwa zu glauben , ich würde den Sauerteig des in ihren Augen fo verhafsten und von ihr fogenannten flupiden Katholicismus zu Markte bringen. - Ich hoffe jedem vernünftigen Chriften Gudge gu leiften. . . .

Peft, den 10 Junius, 1788.

Leopold Alois Hoffmann, Professor an der Universität,

Das Publicum hat die drey ersten Bande der Predigten über die genze christische Morat walche im vorigen Jahre in meinem Verlage herausgekömmen find, fo gußtig aufgenommen, dass die eiste Auflage derfelben bereits vergriffen ilt. Ich köndige deher mit Vergrügen die zwo-te Auflage der abgekerzen dies erften Bande ungefaumt an, um die häufigen Nechfrogen derer, die sich diess Werk ebenfalls ausgehanten wollen, bald möglicht zu befriedigen. Der eiste Band davon itt bereits in demleiben Formar in gr. 8. wie die erfte Auflage war, unter der Preife, und wird unfahlbar in der känstigen Michaelismelfe dieses Jahress erfeheiten. Bis dahn bitte ich also die Liebhatber noch in Geduld zu fieben.

Jeder Band ift bisher in allen Buchläden um 2 fl. verkaufe werden. Um aber diese von allen gesehrten Zeitungen empschine gemeinutzige Werk immer weiter auszubreiten, und jedem die Ausschäfting dessehren zu erleichtern; so erbiese ich mich, jedem, der binnen jezt und
der Michaelismesse darauf subscribert, den Band fur 16 gt
zu erlaßen, und deutjenigen, der zo. Subscribenten sametr, und das Seid Postfrey einschener, das eilste Exemplar unenrgeldlich zu geben. Nach Verlauf dieser Zeit
bielbt der Ladenpreis, wie bisher, auf 2 st. den Theil
settgestezt.

Der vierre Band, der die Pflichten gegen unfre Nehenmenschen enrhalt, ift ebenfalls schon unter der Prefic, und wird mit den erlten Band der neuen Auflage ausgegeben werden. Um das Werk möglichtt vollthandig zu liefern, werden böchtens noch zwy Bände erfolgen. Dem fechften und letzten Band werden verschiedene unentbehrliche Register angehängt werden, die dem Litterator fowehl, als dem Prediger sich mützliche Dienstleichten konnen.

Der Reyfail, womit die eriken Bande dieste Werks von vielen Karholicken sowohl als Proteitauten aufgenommen worden sind, wird die Herrn Herausgeber ermuntern, auch die übrigen Bande mit aller kritischen Sorgfalt auszunsteiten, und absür Sorge zu tragen, das mieunatu Ursische haben möge, die Anschaftung dieses Werks das in den vornehmsten Buchhandlungen immer zu haben seyn wird — zu bereuen.

Vielleicht aft auch manchem ketholischen towohl als proteslantischen Prediger die Nachricht angenchem, des von der zweyten Ausgabe der Predigen über die gonee Leidensgeschichte Jesu, aus den Werken verschiedener Versoffer gesommelt, zwey Bande gr. 8. noch Exemplare zu haben sind. Das vollständige Exemplar koller 3 fl. 30 km. und ich habe zu ihrer Empfehlung weiter nichts hinzuzusetzen, als dass sie von dem Herausgeber der obigen Predigen über die ganze nörfilliche Morel, gesamwelt worden sind.

Giefen im Monat Junii 1788.

d. . .

Der Verlger Joh Christian Krieger der jüngere.

### II. Anzeigen.

Dem Verlangen eines Ungenannten zufolge, zeige ich hiermit en, daß der Einfendungstermin für die Beautwortungen der von mir ausgefetzten Preisfrage, das Maaß des Unterrichts und der Ausbildung für jede befümmte Menschenciasse betreffend, bis Michaelis verschoben seyn soll.

Campe.

der

## ALLGEM LITERATUR ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 31.

### I. Ankündigungen.

Virgils Landban , überfetzt und erklärt von I. H. Vofs.

Die gütige Nachlicht, womit Manner von Urtheil mei-ne Versuche Virgils Landgedicht zu verdeutschen aufnahmen, ermunterte mich, die zerftreueten Bruchftücke woran ich feit Johren meine Krafte geubt, neu überarbeiter zusammen zu fügen, und, was mir zuerft unerreichhar fchian, das ganze Werk des geiftvollften und forefaltigften romischen Dichters, mit Sorgfalt wenigstens, nachzubilden. Wenn dieses lehrreiche und angenehme, aber tiefgedachte Werk, das fehon für den Romer eines Er-, klarers bedurfte, auch Deutschen von gewöhnlicher oder war keiner Schulgelchrismkeit verftandlich fein follte : fo mußte ich die Mabe nicht scheun, einen Kommenter, zu fehreiben, in welchem die Geschifte des romischen Landbaus, die öffentlichen und hauslichen Gebrauche, die Vor-Rellungen von gottlichen und menschlichen Dingen , Fabel , Welt . und Sternkunde , Naturlehte, Geschichte, Landerkenntnis u. f. f. famt den Einfluffen griechisches Geides auf die Denkart und den Kunltfleis unfers Dichters erklart wurden. Man denke nicht, dass ich nur die Muhe des Auswählens gehabt habe. Mit dem Entschluffe, nichts fo weir ich unterfuchen konnte, als ausgemacht anzunchmen, ward ich oft nur überzeugt, wo ich auf Anfehn zu glauben verschmaht hatte, ofr gelangte ich zu ganz andern Aufschlussen; über manches hatten fich meine Vorganger durch gehäufte, zum Theil blinde oder fchielende, Citate , die felbft , wenn fie treffen, nur dem nachforschenden Gelehrten dienen, hinweggesetzt; und manches, vorzüglich die ganze wichtige Materie der alten Welrkunde, lag noch völlig im Chaos. Hiernachst schien mir Virgils aufferit vollendete Derftellung durch Worte, Klang und Bewegung, jene Lebendigkeit des Ausdrucks, wozu der forodere Stof unferer Sprache fich unter meinen Handen nicht allemal schmiegen wollte, einen verweilenden Blick zu erfodern i wiewohl heuriges Tags einiger Mut dezu gehort, mit Betrachtung folcher Kunftregeln, die jeder gute Dichter und Redner des Alterthums ausübte, und jeder gute Urtheiler , Ariftoteles , Cicero ; Dienyflus , Quintilian und Longin , ernithaft abhandelte , fich dem Vorwurf der Kleinfügigkeit und Grillenfängerey auszusezen. Schon diefes nothigte mich, das leteinische Original der deutfeben Nachbildung, nicht fehr zu ihrem Vortheile, gegen. über zu ftellen; woch mehr, weil ieh den Kennern der lateinischen Sprache über manche betrachtliche Abreichungen von der Lesart berültunter Ausgaben stwohl, als von der gewöhnlichen Auslegung, Rechenschaft schuldig war. Ich habe mich hierbey, um den meisten Lefern nicht anstößig zu werden, auf des Nothwendigste eingeschränkerneine Gründe in wenige Zeiten gedrange, niemals widerlegt, um nur zu beschämen, und wo ichs mußre, durch den Gedanken au die besfere Welt und Nachwelt mich über niedrigen Partheygeist erhoben. Ueberhaupt habe ich den Schein der Gelehrsmkeit, so weit es geschehen durstegenstentent, und nur des zeine Vergnügen, Virgils Gediche zu verstehn und zu empfinden, darch Erlauterungen, denen es nicht an Unterhaltung sehlen kann: zu beschretze gestrachtet.

Das ganze Werk mochte, sparfam und schon gedruckt reichlich ein Alfabet groß Octav anfullen. Ich habe meine Urischen, es auf dem Wege der Subscription, worauf so freilich nicht lamer erleiene Gefellfchaft findet, in die Welt zu ichicken. Wer fich bis zum 1 October un erzeichnet, erhalt Offern 1789. ein Exemplar auf Schrei rapier , noch feiner als worauf meine Odyffee gedruckt ift, nebft einer Abbildung des römischen Pfluges, tur z Reble. 4 ggr., den alten Louisd'or zu 5 Rthlr. gerechnet. Der nachmalige Ladenpreis ift z Rehlr. 12 ggr. Es gilt mir gleich, ob man das Geld kurz vor Empfang der Exemplare, oder zur Vermeidung doppelter Briefe mit den unterzeichneten Namen, welche vorgedruckt werden, einfenden will. Die Beforderer der Subscription erhalten, wie gewöhnlich, auf 10 Exemplare das elfte frey; woregen fie ihre Briefe zu frankiren erfucht werden. Meine Packete liefre ich frachtfrey von Hamburg bis Leipzig, Nornberg, und Frankfurt am Main; für den übrigen Werund wenn man nur einzelne Exemplare bestellt, bitte ich mir die wohlfeilste und ficherste Art der Versendung zu beftimmen. In Gegenden, wo ich keine Bekannte habe. rechne ich auf den Beylfand der Freunde Virgils, wofern fie glauben, das nieine Arbeit ihre Aufmerktamkeit verdiene, vorzüglich meiner Herrn Kollegen im Schulftunde, welche ich hiedurch, um nicht zudringlich zu fein, im Allgemeinen erfuche. Wem es bequemer ift, addreffire feine Briefe an Herrn Bohns Buchhandlung in Hamburg. Eutin , im Junius 1788.

In Jess und aus der umliegenden Gegend wird Hr. Profeürer Schütz auf diese vortressliche Uebersetzung die zugleich auch als eine gute Ausgalbe des Inteinischen Textes auzuschen ist, Subscription annehmen und die Absendung der Gelder sowchl als die Ablieserung der Exemplate in nachster Oftermesse beforgen.

Von der historischen und geogrant ischen Monatsschrift.d
dr Herren Protessionen, Fabri und Hammerdörfer, sil das
Juliussika erschienen, und enthelt unter audern: Etwas
zur Kenntnis der pressischen Kriegt-Kunst, oder sannt
sischer Auszug aus 44 Tabellen, dergleichen bez jeden
Regimente der preußischen Armee jahrlich abyesasis werden; stanistische Bemerkungen über Anhales Bernhar; Anzeige des Kanigl. Franz. Hösslast; Fortens Reise durch
Frankreich, 1787. Forts. Von Memmingen 1783; Von Beforderung des Luthershums im Herzogl. Mekl. Schwerinschen; Von Karlzrusse in Schlesseu, u. dergl. un Angehangt
ilt eine Anzeige des Inhalts der ersten 6 Stücke, mit einizen Aumerkungen und Anfahrung der Quellen,

In der Vandenhöck - Ruprechtschen Buchhandlung zu Göttingen wird herauskommen. Göttingisches Mugazin für Industrie und Armen - Pfiere.

Der Plan diefes Magazins umfaffet :

- Das Wiehrigfte was zur Indusfrie Bildung und Vervollkommung in verschiedenen Gegenden in und auffer Teustchland gefelten ilt, nebst dem Umfänden, unter welchen es geschabe und den Ersolgen.
- Vorschläge zu diesem Zweck, welche aber beständig mur für genau determinirte Fälle, in welchen sie ausfährbar sind, gegeben werden können und sollen,
- 3. Beschreibung von der Art der Armon Pflege au verschiedenen Oreen.
- Genau bestimmte Vorschläge zu Verbefferung gewisfer Armen-Anstalten, nicht in allgemeinen fondern für specielle Fälle bearbeitet.

Alle Quartal wird ein Heft von 8 Bogen geliefert werden, deren 4 einen Band machen. Der Subscriptions -Preis für jeden Band ift I Rthlr. Convent. Munze, den Louisd'or zu 5 Rible, und die Subscribenten ethalten planirte Exemplare. Der anfangs auf Johannis feitgesetzte Subscriptions Termin wird bis Ausgang August d. J. verlangert, weil die Anzeige von dem Magazin, nach eingegangenen Nachrichten, in Bohmen und anderen entlegenen Ländern nicht fo früh hat bekannt gemacht werden konnen. Der nachmalige Ladenpreis ift für jeden Band I Rehler ggr. Bei dem Empfange des erften Hefis wird das ate mit bezahlet. Wer Subscribenten fammlet genieffer die gewohnlichen to pr. C. Beitrage in fo fern fie in den Plan gehören, werden fo bald es möglich ift eingeruckt. In der Vandenhock - Ruprechtschen Buchhandlung wird Subscribirt. Aufferdem werden andere Buchhandlungen und Poffamrer um die Annahme der Subscribenten hiedurch erfucht.

Ankindigung des ölgemeinen Addis Archier der öfterichfehen Monarche. Diplomatische Schätze der Vergelfenheit
zu entreifsen, sie den spärern Nachkommen der Grichlechter
und Familien, als achte Beweite ihrer Abstunft und
Ahnen aufzubewahren, und ihnen die Verdienste
ihrer Vorüteren als nachahmungswürdiges Muster

öffentlich aufzustellen : Dies ift der Endeweck . den ich durch das, nach diolomitisch genealogischen Plan verfalete Adelsarchiv zu erreichen wünsche. Es wird dallelbe in feinen Theilen . jedes reichsfürfiliche Haufs . jedes reichsund graffiche euch trevherrliche Gefehlecht und iede ritter. liche und adeliche Familie, die anjezt in diefer Monarchie itt Ansehen ift, enthalten. So ausgebreitet nun zwar det Plan diefes diplomatischen Werks in Rücklicht der fo gro. fsen Zahl priprunglicher Geschlechter und Familien dieser Monarchie itt : fo wird doch deffen Linflus auf die allgemeine Adelskunde und Geschichte um so mehr noch unlaugbar durch diejenigen Geschlechter und f-amilien vermehrt welche in auswartigen Staaten entsproffen find und devon Stammväter, Sippschaften und Biographien, auch das Archie enthalten wird. Dass ich mir achtere, Nachrichten und Urkunden, als viele meiner Vor - und Mitare in der Adelskunde, durch mein Archiv zu verbreiten, schmeicheln kann, wird dann gewiss wohl nicht bezweifelt werden konnen : wenn ich zum Urfte meines diplomagischen Werks den unschatzbaren Gebrauch der erften Archive diefes Staats anzeige. Ja, da ich Lev den auffer der Oestreichschen Monarchie entsprofinen Geschlechtern und Familien die höhern Orts zum Beweis ihrer Abkunft eingelegten autorifirten Urkunden in Stammbaumen und Ahnenproben, nach dem Original benutzt, die Verdienste derfelben aus denen Diplomen Dekreten und andera unbezweifelnden Zeugniffen gezogen : fo wird gewifs auch hierdurch das Voturtheil wider die Aechtheit meines Archivs, von felbft als leeres Fantom verschwinden. Aus dleien nur angezeigten Quellen, wird aber auch besonders der Forscher deutscher Geschichte manchen Aufschluse noch bisher unenthüllter Thattachen ethalten. Um alle fonst gewöhnlichen Unterabtheilungen und Vorzugsstreitigkeiten der Geichlechter und Familien unter einauder felbit zu vermeiden : habe ich die alphabetische Ordnung erkiellte icder Theil enthalt das ganze Alphabet und nach diefer unfelidhatten Ordnung , werden die jedesmal bearbeiteten Geschlechts und Familiendedukzionen nach den Geschlehts antangsbuchftaben eingeschaltet, ericheinen. Am Ende ieder diefer Gefeidechts und Familenbeschreibung, wird das ietzige Wappen, und wenn die erstern Wappen, einen Bezug auf die Gerechttame des Geschlechts haben: so sollen auch diefe in Kupfer gestochen, einverleibt; zugleich aber werden theils bey einigen futitlichen Haufern , daun erifelichen und fiegherrlichen Geschlechtern, die Stemmbanne von Ursprung nach diplomatischer Gewisheit, nebit allen ihren abgestorbenen Actten, theils auch die autorifirten und aufgeschwornen Ahnenproben von acht, sechs. zehn und zwey und dreyfig Ahnen, mit allen der verfipten Geschlechter Wappen, auf Foliobogen in Kupfer gestochen diefen Archiv beygefüget werden. Alle zum erfren Band bestimmten Woppen, Stammbaume und Ahnenproben, find bereits felion in Kupfer geflochen vorhauden. Die wegen mangelnden Urkunden bis jetzt unberichtige gebliebenen Familiennschrichten, fo gern ich auch folche den erften Theil diefes Archivs einverleibt hatte, werden mich nicht ferner an der Herausgabe mehr hindern : ich hoffe fie in den folgenden Banden einschalten zu konnen. und verspreche daher den eriten Theil meines Archivs zur nachiten Leipziger Michaelmetie zu betern. Wegen der noch noch untern Druck hingukommen konnendan Geschlechtsurkunden, kann ich zwar die Bogenzahl eines jeden Theils nicht fo gewifs vorausfehen, auch daher unmöglich den Preis beihimmen: Doch hoffe ich diesen erften Band denen die bis zu Anfang des Seprembers mit Vier Reichsthaler acht Grofchen oder Sechs Gulden dreiftig Kreuzer Wiener währung vorausbezahler haben, zur erwähnten Frist einhändigen laffen zu konnen. Diejenigen Herrn Gelehrien und auch diejenigen Buchhandlungen, die mit der Expedition der allgemeinen. Litteraturzeitung in Verbindung ftehen, oder auch alle diejenigen, die fich je ein gemelanutzig Unternehmen zu umerftutzen zur Pflicht gemacht, fordere ich hierdurch auf : fich mit Sammlung der Pranumerationsgelder gegen den Abzug von zwanzig Procent zu befaffen. Die Namen der Pranumeranten werden den Werk vorgedruckt und daher erfuche zugleich mir die Namen derfelben mit ihren bekleidenen Karakter deutlich und aecht geschrieben, zu Ansang des Septembers einzufenden.

In Jena kann man bey Hn. Adv. Fiedler Subscribiren.

Karl Friedrich Benjamin Leupoldt der Rechte Dodor und yerschiedener hoher ungüstel-, barer Reichsfürsten und Stande Hof- und Juste-Rath.

In acht Tagen erscheint das große Werk des Herrn Grafen von Mirakean über Preussen, und seinen verstorbenen großen König. Te ist sehr prachtig, von Didor, gedruckt, mit Kupfern und Charten.

Die 4 Bände in 40 koften in Paris, 73 Livres, oder 13 frausöffiche Lauthaler; die Okravausgabe kofter 51 Livres, oder 8 1/3 franz Lauthaler. Um diefenfpreis kann man bey Ausgaben aus der okademijden Buchhandlung in Straiburg einhiten, wo eine Niederlage von diefem Werke gemecht worden ill.

Ebendafelbit finder man auch die übrigen Schriften des Graf Mirabon, befinders die Originalausgehe die Werkes Aus Batwee für Ir Studiouderat; fur let puifs etc. So wie alle neue Bücher welche in Paris, Holland, Schweiz etc. herauskommen.

Ich habe meine, in verfchiedenen Journalen und Almanachen verftreuten Gedichte verbellert, neue binzugerhan, und will folche in einem Bande, der gegea ein Alphabet anwachten, und nit einigen Kupfern geziert. feyn wird, Faumeln.

Bis zum iften September diese Jahres nebmen hierauf einen Thaler Präntunersion: (außer mit selbst). amb Hr. von Alkinger und Hr. Blimsauer, zu Wien; ift. Prosession Meisuer, zu Prag; Hr. Hauptmann, von Archenholz, und Hr. von Hefs, (Herausgeber des Journals allerajmure nale) zu Hamburg; Hr. Gerichtsachaur Kreschmunn, zu Zitrau; Hr. Buchhändler Maurer, zu Berlin; Hr. Buchhändler Löwe zu Bieslau; Hr. Bibliothekar Datsdorf, und Hr. Kriegs-Registrator, Rupert Becher zu Dreeden.

In der Michaelis- Melle diefes jehrs erhahen die Pranumeranten, welche vorgedruckt werden jollen, ihre

Exemplare bis Wien, Preg, Berlin, Breslau, Hamburg, Frankfurt und Weitungt frey. Dagegen erbite ich mit Frankfurt Zufendung des Pranumerations. Gelder, und die Namen - Verzeichnite, in den ersten Tagen des Monaths September.

Geschrieben zu Dresden am 23 Juny 1788. Aug. Friedr. Ernit Langbein.

Da ich, für den Verfaffer, die Beforgung des Druckes diefer Gedichte übernommen habe, fo kenn ich zuverläßig verfebern, daß fie zur beflimmten Zeit erscheinen und mit aller in Deutschland möglichen sypographischen Schonbeits gedrückt Feyn werden.

Leipzig den 30 Juni 1785.

Dyk

Das auch in den deutschen gelehrten Zeitungen angezeigte französische Werk des Herrn Daignar:

Doblein de varietés de la vis hamaine arei lec avantages et les ... definantinges de chaque conflictation et des avis aux peres et ... aux meras fut de fausé de laure engane, funsant l'oge de le l'appreché 2 Vols, à Parie, clifs l'Auteur.

I: puberst: 2 1/618, al Poriti, elif i dustert.

ift fowedd in Frankreich gla in Deutfchland mit. fo. gerechtem Beifall aufgenommen worden, auch an fich in gemeinmütziges für die Erziehung und das menschliche Leben fo lehrreizhes Werk, dans ich es durch eine gute deutsche Juban ferzang in Deutfchland allgemeiner zu majentalen. die Erchchiefsung gefafst habe. Ich habe die Ueber-fetzung wie deren Drucks-jetzt der Anfang gemecht wird, einem bekannsen deutschen Gelehren aufgetragen, der Sich- und Sprachkenntniß genag befitzt, um diese franzöffche Produkt mit Erfolg auf deutschen Grund und den verpflanzen zu können. Das ganze mit chuffürsfachsfichem Triviligio versehnen. Werk wird langstens au künnigen Michaelsinnesse bey mit zu haben seyn.

Gera den 30 Juni 1788.

Bekmann.

L' Histoire de la guerre de sept ans, composée en Anglois par Mr. Lloyd, General, traduite en Allemand avec permiffion du feu Roi Frédéric II. par le celèbre Mr. le Lieutenant - Colonel de Tempethof , accompagnée de notes critiques, et continuée en fix Volumes par le même, est reconnue par des juges compétens pour un chef - d' genvre, et a cte reque du Public d'un suffrage fi unanime, que nous croyons nous obliger tous ceux, qui ignorent la langue allemande, si nous en publions une tradu-Sion françuile, faite avec tout le foin possible par Mr. le Major de Manvillon à Bronsvic, et enrichie de notes nouvellas par Mr. de Tempelhof. Cet ouvrage, qui a été deja queffuro d Paris, fera imprime in atc. a Berlin chez J. F. Unger file, fur beau papier avec les caradéres du celèbre. Fermin Didor, et orne d'un grand nombre de plans relatifs aux faits y expoles, et graves par des Atiriftes celèbres. Nous le proposons aux Amateurs par prénumération en fixant le prix de chaque Volume sur papier de Suisse à 16 livres de France ou 4 écus d' Allemagne, en Louissfor et dur l'eau, papier ordinaire à 12 livres de France ou 3

écus d'Allemagne. La voie de prénumération fera ouvarte jusqu'au Décembre de l'Annee prénete. Après ce terme le volume fur papier de Buille me fe vendra qu'à 22 livres de France ou 5 écus et 12 gros d'allemagne, et fur papier ordin. à [16 livres de France ou 4 5 écus d'Allemagne. Dès qu'un nombre fullifant de Prénumérants, dont la litte fe trouvera, au commencement du premier volume, nous grantite le succès de notre entreprite, le prenuer yolume ne tardera pas à pyroitre. On fousfrit dans toutes les principales librairies d'Allemagne, à Strasbourg chez Mr. Treuttel; à Londres chez Mr. le Doctur Wendeborn; à Amflerdum chez Mr. P. Vandamme; à Stockhom chez Mr. Seudectus; à St. Petersbourg chez Mr. Schnorr; à Copenheguerthez Mr. Rothe; à Basie chez Mr. I. I. Toursteifen A Betiln, ce o Mai 1738.

Librairie de l'Académie des arts et des sciences méchaniques,

### II. Bücher so zu verkaufen.

Ich bestitze 300 Exemplarien der vortreslichen welfchen tebersetzung des berühmten Grafen Medimi, von der Heirinde des birn. von Volisire, in ottave Rime, sehr splendid in gr. 4. mit Vignetten 1774. gedruckt. Der ordinaire Preis eines Exemplars war bisher 4 Rihlr. Ich offertie aber diese 300 Stücke einem Buchhändler der solche mit einander nimmt, um 60 Rihlr. in Louisd'ur zu 5 Rihlr. und nehme davon noch allenssilis um noo Rihlr. mit anenfändige, alte und neue gebundene oder roke. Bücher. Man beliebe sich also deswegen posifrey zu wenden, an Jirn. Georg Friederich Casiour Schod zu Nünderg.

### III. Preisaufgaben.

Die Hochfürstlich - Hessen - Cosselische Geseilschaft der Anterdeut und der Künste fetzt für das Jahr 1788, außer der sonst festgesetzten Ordnung, einen Perist von zehen Pistolen auf die beste Beautwortung solgender Forge:

Welches ist für He fien, der, nach ollen, an emfeheimen Assenunderfetung- der Sohe nöhigen Gründen und Verhöltungen, im Darchschnitt sonliger köhtera und geringeren, annausmende Mittel- Preis des Kerns, bey welchem der Verkäuser faucht all der Künfer in der Stindtynd auf dem platten Lande albeen besichen konnen?

Man wird bey der Erörerungsdiefer Frage vorzinglicht auf die Sache sehn, ohne nach der Einkleidung zu urtheiten; es geht auch jene nicht dahin, wie der Preis eiwan durch Magazine oder dergleichen zu schaften, sondern blos wie er in der angeschren Rückssch, seyn uns. Die Preissbewerber schicken ihre Abhandlungen vor dem Anfang des Aprils 1789 höchstens mit dem Ende Marz win.

Auch wird nochmals die mit einem Preist von eefen Piftolem zu krönende und in vorigem Jahre auf den bey der vorhergehenden angeführten Zeitpunch gefezte Frage, hier in Ernnerung gebracht. Welche von den forenannten alte en Bouerregelm die in dentfelen Lieden nierhaupt, in Helfte und jeiner Nacharfolmt, allenfalt intelefande vom Landmann ihr dem Ackreton, den Primacht und im gemeinen Hanslalt koladntet werden, find om angeführten Gründen, föhldliene Vorunbelle, oder det mittelle beführe Enfahrmenen.

- Mir dem Ende May 1789 wird, nach gehöriger Prüfung, alles bekannt gemacht, wie es sich gefunden hat. - Caffel den 21ten Junius 1788.

W. J. C. G. Casparson, Rath, und der Geiellichast beständiger Secretair.

#### IV. Miscellaneen.

Einer unfrer witzigsten Kople hat bemerket, dell es nicht nothig fey, auf eine gewilfe Schrift über Friedrich den Großen ein Epigram zu inschen; weil Bollew in seinem Desort an Roi v. 21 - 24. ich on davon geweißsegt habe,

Als ein Beyfriel fonderbarer Procedur wurde mir unlangft folgende Anchdote aus - gemeldet. Der D. - der in - promovire hatte, meldere fich beym medicinischen Collegium, ward examinire, in den Kenntniffen feines Fachs aufferft unwiffend befunden, und als ein, auf der ober - Univerfitat - promovirter und von dort aus legitimirter Arzt, auf die Schulbank unter die Lehrlinge gefetzt , welche in dem mediemifch - chirurgischen Inflitue die Vorlefungen befinchen. Der Herr Doctor frequentirte dieselben wirklich, und etwarb fich (wie das Unbeil des Coll. wenigstens bewies) in unglaublich kurzer Zeit alle die Kenntniffe, die ihm mit einemmal von der Schulbank zum Rang eines Divitions - Dofters, das heifst eines Mannes erhoben, der in zweiselhaften und wichtigen Fallen die unter ihm ftehenden Stanbs - und Regiments - Chirurgos betehrt, und der der Director aller Meiliemischen Angelegenheiren ift, die bey feiner Division vorfallen. Zwey Falle find hier nur denkbar : entweder der Bir. Doctor ift ein fehr verstecktes Genie, das fich plotzlich entwickelte, oder feine Herren Examinatoren faben in der einen Periode und waren in der andern blind.

A. B. - den 29 May-1788. -

## V. Anzeige.

Auf die Michtig abgesäßer, unrichtige und partheyiche Recention des zten Theils meines Schrifferjührer in-Num. 4ts. der Allg. Lit. Zeitung d. J. welche gegen die Recention des isten Theils in No. 57. S. 539. v. J. fehr stöfticht, und Chon von der Seire bey unpartheyischen keinen Beytall ethalten kann, werde ich in der Vorrede zum zten Theil gedachten Buchs, wie siehs gebührer, antwerten.

Der Verfaffer.

der

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 32.

### I. Ankundigungen.

Die Hofmennische Buchhandlung in Hamburg liste von dem folgenden Weike eine deutsche Ueberferung verantlatien: An Account of the Pelew linden stutend in the Western Part of the Pacific Ocean: Composed by George Keate, Est. soon the Pownate and Communications of Capt. Henry Wilfom and some of his Officer, who, in Angell 2783 were stippereckel on these lindens in the Anteloge, a puaket, kelonging to the Hom. Engl. India Company.

Dieles Werk ist ein scharzbares Supplement der interessamt aus Schiem, Reisen, und bestangt zugleich dasjenige was wur aus felbigen von dem guthanigen Chankter de Einwohner der Insteln der Südice wissen. Man sehe hierüber Nr. 24. des diesjährigen Birtischen Mercurs des Herrn von Arienhale, Seite 344.

Auf das Werk für Studenten, Advok, etc. welches wider mein Erwatten, beynalte 2 Alphabete flark, nunmehro unter dem Titelt', Der Reöntgeleitet als Mensfel; für Rechttlesselbigen, ausbiende Rechtgeleitet, und Publikung; in 4 'Theilen herauskommen, eher aber nicht als gem Michael huj, a. c. die Presse verlassen wird, kann bey denea, in meinem einstweitigen Plan vom 21 December 1787. Schon angegebenen Commissionen annoch bis zum 30 August, mit 16 gt. pränumerit werden.
Dreeden am 4 July 1758.

Advokat Friedrich August Fritzsche

In der Hoffmannschen Buchlandlung in Hamburg ist eine Uebersetzung des interessanten Werke: Sar la getre der Tarte, per Mr. Voluge veranstlatet, und bereis unter der Presse; im Werk, welches bey dem jezagen Türkenkriege mit vielem Nutzen gelesen werden kann; und in Paris wich Ausschehn gemacht hat.

Bey W. G. Sommer in Leipzig ift zu haben :

Ab cipiel, eine leichte Methode, den Kindern das latein- und deutsche Ab ein kurzer Zeit fpielend heyzubringen ausstat der gewöhnlichen Fibeln, bettellend aus 24 in Kupler gestochenen Karinchen nebit Futeral 27. Archiv menschlicher Gennungen, Handlungen und Schickfile i. Band 21 gr. 3) Bohms kurze Uurerweisung auf Seeligkeit für eie Schulungend 1 gr. 6 pf. 4) Briefe von Loteuz Stetne, dem Vorsatz von Yorks spinfinss.

Reifen, englisch und deutsch 4 gr. 5) Cranz, L. W. Empfehlung der ellgemeinen Beichte 2 gr. 6) Demetrii Cydonii opusculum de contimuenda morte, graece et lar. revens, emendau, explic. C. T. Kuinoel. 10 gr. 7) Erzählungsspiel zu angenehmer Unterhaltung für graße und kleine Gefellschaften, bestehend aus beynahe 400 Karren 1 Rehle. 8) Everies 'Innedutes Erequisques e recenfione et cum notis R. Fr. Ph. Brunck, placlectionum caufa curavir J. G. Martini 4 gr. 9) Frag - und Antwortspiel für gesittere Gefellschafren 10 gr. 10) Früldingsfreund der ein Buch für Gerteuliebhaber und Freunde der Natur s gr. 11) Gefange und Chore zu der Hochzeit des Figuro. Herrn Earon von Beaumarchais gewidmer. In Mußk gefetzt von Karl Hanke, Mufikdirektor der Hemburgifchen Bühne. 8 gr. 12) Glückwünsche zu Geburts - und Namenstagen, auf Band fauber gemalt und vergoldet, 18) Dergleichen auf Arlas in fauber gemalten Einfaffungen, das Stück 4 gr. 14) Gratulationsgedichte zu Hochzeiten, gebunden it 4 gr. '15) Hellmici Lesbil Fragmenta e valus feriptoribus collecta, emendera, illustrata; praemiffa eft. commentario de Hellanici aerate, vita et feripris in vniverfum a J. Gu. Sturz 12 gr. 16) Hiftorifch - politische Beytrage zur nahern Kentnifs unfter Zeiten 11 gr. 17 Kleines Angebinde. Ein Sommergeschienk an Kinder und junge Leute 2 gr. 19) Kuhn, vom Recht über Leben und Tod, ob und wiefern es dem Sraat über einzelne Burger und Unterthanen zuflehe 2 gr. 19) Kupferftiche von englifchen, franzof, und deutschen Meistern, unter letztern vorzüglich von Chodowiecky, Berger und J. W. Meil, alle in fehr billigen Preifen 20) Leseblatt für die Jugend, wovon man in deutschen Schulen Gebrauch machen kann, von 1. H. Roding 2 Bande 20 gr. 21) Ludwig, Chr. Fr. historia anatomiae et physiologiae comparantis. 2 gr. 22) Medaillons zu Silhouerten, das Duzd. 6 gr. 23) Der Naturmensch von Mercier 12 gr. 24) Letters of the late Mr. Sterne, author of the Sentimental Journey, english and german. 4 gr. 25) Neue empfindiame Reife to gr. 26) Philon, eine Geschichte in Spaziergangen eines Lehrers mit feinen Eleven 16 gr. 27) Der Pilger an Zollikofers Denkmal 3 gr. 28) Ernst Platners, in Acad, Lips. D. et P. aduerfus sepulturam in aedibus facris 3 gr. 29) Drey Schriften auf Zollikofers Tod. 3 gr. 30) Cuif Plinii Secundi historia naturalis cum interpretatione et notis integris fo. Harduini, itemque cum comment et adnotat. Hermolm Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalecampii, Scaligeri, Salmafii, Js. Vossii, I. F. Gronovii er variorum recent yarreintemque lectionum adiecir | G. F. Franzius,

F. Franzius. Voll. VII. 12 Rehir. 6 gr. jeder Band einzeln I Rthlr. 18 gr. 31) Purkis, D. Will. Rede vor der Univers. Cambridge, über den Einflus der Modegelehrsamkeit auf die Religion, aus dem Engl. Nebst Vertheidigung einer Predige über die Neubegierde in der Religion, gegen die Urtheile des Recensenten in der Leipziger gelehrten Zeitung, und einer unparrheyischen gleubwurdigen Nachricht von dem Ursprunge zweger netten deutschen evangelischen Gemeinden zu London, von D. J. G. Buckhard, Prediger in London, 4 gr. 32) Rofsig, D. Verfuch über die wahren Verhaltniffe des kaiferlichen und Reichskammergerichts zu ihro knifert. Majeftit und den hohen Ständen des Reichs, bey Gelegenheit der Streitigkeiten wegen der Prabende Hanfinne 6 gr. 33) Sentimental |curncy to gr. 34) Spiel für Kinder zur Scharfung des Verstandes 10 gr. 25/ Stoll, J. G. philosophische Unterhaltungen, einige Wahrheiten gegen Zweifel und Ungewisheit in befferes Licht zu fetzen, auf Veranlaffung Herrn Kants Kritik der reigen Vernunft 20 gr. 36) Stoll Etwas zur richtigen Beurtheilung der Theofophie, Cabbala Magie und anderer geheimer übernatürlicher Wiffenschaften 10 gr. 37) Temple, Ritter Will, von der Gefundheit und dem langen Leben , aus dem Engl. mit Anmerkungen und Beylagen 12 gr. 38) Vifitenbillets mit gefchmackvollen Einfassungen das Duzd. 2 gr. 39) Wochentliche Unterhaltungen mit Gott in den Morgen und Abendftunden-3 gr. - Auch find von den mit so vielem mitgetheilten Beyfall aufgenommenen: Gerftenbergs Klaviersonaten 1r Th. 12 gr. Ebendeil, 12 Lieder und ein Rundgefang zur Beforderung des geselligen und einsamen Vergnugens afte Saminl. 12 gr. Ditto 2te Sainml. 12 gr, noch einige wenige Exemplarie zu haben. - Nachstens Berden erscheinen: XV Lieder fürs Klavier gesetzt von Wilhelm von Eicken, welche ihrer leichten und Gefangreichen Setzung wegen den Beyfall des Publikums ganz gewiss zu erwarten haben. Bis zu Ende des Monats Julius wird to gr. Pranumeration darauf angenommen, der nachherige Preis. wird 20 gr. feyn.

In der Gebauerschen Buchhandlung zu Halle im Magdeburgischen find na chfolgende neue Verlags Bücher herauszekommen:

Epochen der vorzüglichten philosophischen Bagrifte nehrt den nöthigften Beilagen. Erfter Theil. Epochen der Ideen von einem Geift, von Gott und der menschlichen Seele. Syftem und Achtheit der beiden Pythagorer, Ocellus und Timaus, von Chrift. Gertfr. Bardill. gr. 8, 12 Gr.

Verfuch einer Anleitung zur Kenntniss und Gefchichte der Pflauzen, für academische Vorlefungen entworfen und mit den nothigsten Abbildungen verschien von D. Aug. Job. Georg. Corl Bassin. Zweyter Theil. Merkwürdige Arten der Gewachte nach phren Aehnlichkeiten geordnet. Anbau und Benutzung gr. g. 2 Khlir. Eberhardt, Joh. Aug., neue vermischte Schriften. §. 22 Gr.

Elementarwerk, neues, für die niedern Klassen lateinischer Schulen und Gymnasien, herausgegeben von D. J. S. Semler und C. G. Schütz. Erster Theil. Latei-

nisches Lesebuch für die ersten Anfanger. Vierte Auslage, gr. S. 16 Gr.

Julians Spottschrift: die Kaifer. Aus dem Griechischengr. 8. 4 Gr.

Handbuch für Bücherfreunde und Bibliothekare von Heinr, Friedt, Lauwitz. Ersten Theils, erster Band. Von der Gelehrfamkeit überhaupt. gr. g. 1 Rthir. 8 Gr.

Auf den folgenden Band kann noch bis kommenden. Sentember fubscribitt werden.

Moral in Beyspielen. Herausgegeben von H. B. Wagnita, Zweyter Theil, gr. 8. 16 gr.

Der Naturforscher, 23 Stück. Mit illuminirten Kupfern gr. 8, 1 Rthir, 4 gr.

Novi Feederit volumina feera virotum clariffimorum opera ac ftudio, e Scriptoribus Graecis, illuftrata edidit Gail. Frid. Hezel. Vol. I. Pars I. 8. maj. 2 Rullr, 12 gr.

Anf den folgenden Band kann noch bis kommenden Sept, fubscubitt werden.

Abhandlung über die Vortheile und Nachtheile, die für Europa aus der Entdeckung von Amerika entlehen. Gegenfland eines von den Hrn. Aber Royadausgestetten Preifes von P \*\*\* Vice Conful zu E \*\*\*.

Aus dem Französschen ins Deutsche übersetzt, von 
76h. Aus. Eischand. gr. 8. 7 gr.

Auswahl religioter Unterhaltung, herausgegeben von 7, 7, B. Trinius. Ertle Sammlung, gr. 8, 16 gr.

v. Wilke, G. W. C., geptüfte Anleitung, fammtliche in deutschen Waldungen wildwachlende Baime und Straucher ohne Beyhulfe mindlichen Untertichts wan felbit mit Sicherheit kennen und von allen älnischen unterscheiden zu lernen. Nebst kurzer Üeberschiet des gesammten Nitzens dieser Baum und Straucher-Arten. Ein Taschenbuch für angehende Forstbedieste, Kammeraliten, Aerzer, Landwitther, Garner, Spaziergänger im Walde, und sonst für jeden Fixund des Naturstudiums. Mit einigen Kupterrateln. 8. 20 gr.

Ankändigung eines neuen Atlasser au der Erdbeschreibung des Herrn Oberkonsssonischen D. Büssching, entworsen von D. F. Sotzumann, Königl, Geheimen Krieger - Schreibr und Geographen der Königl, Akademie der Wissenschaften au Ber-

Diefer neue Atlas wird aus einigen dreyfsig Chatten beftehen, devon jede ohngefahr z Rhein. Futs lang und 3/4 hoch ift. Mit Deutschland wird der Anfang gemscht welches überhaupt aus 16 an einander flossenden Bistern, einer Generalcharte und einem Special -Tableün, auf welchen die Eintheilungen der einzelnen Länder geliefet werden, alto überhaupt aus 19 Charten befiehen, und alle bisherigen Charten von diesem Lander, selbst die große Jagesten ist und die Charabertssichen, und alle betre, übertroffen foll, Man wird darauf besonders die Staaten des Preuß, Monarchen durch eine schickliche Illumisation aussbehen, fo daß men dies Besteungen mit einem Blicke überschen kann. Hiernschilt werden die übtragen Linder Europeas folgen, worüber noch eine besonde-

re Anzeige zu feiner Zeit eifolgen wird. Was die Orthographie der Namen anbetrift; wird man fich lediglich nach dem Herrn Oberkonsistorialiath Bifching richten, wie denn überhaupt die Charren alles, was in den fammelichen Banden der obengedachten Erdbeschreibung befindlich ift, enthalten follen. Stich, Papier, Druck, Illumination, kurz Alles, was zur typographischen Schönheit gehort, wird das Hauptaugenmerk der Verlagshandlung feyn. Herr Jack; deffen Arbeit in idiefem Fache den Arbeiten der Englander nichts nachgiebt, wird diefe Charten unter der Auflicht des Heren Verfaffers ftechen. Sie werden heftwei. fe, jedes Heft zu 6 Blatt gerechnet, herausgegeben- Um die Anschaffung derfelben den Liebhabern so viel als möglich zu erleichtern; fo bieten wir dieselben hiermit auf Pranumeration jedes Hefr zu 16 Gr. an, da nach Verlauf der Pranumeration, welche bis zum Ende Decbr. d. I. offen ift, jedes Heft nicht unter 1 Thl. verkauft werden kenn, ein Preis, der nur bey einer großen Anzahl Pranumeranten kann gehalten werden. Man wendet fich deswegen an die vornehmsten Buchhandlungen Deutschlands; und wenn fonft jemand Pranumeranten fammlet, erhalt er für feine Bemühung auf 10 Exemplare das 11te frey. Wir bemerken hierbey noch: 1) dass sich die Hetren Pranumeranten nicht zu dem ganzen Atlaffe, fondern nach Belieben vor der Hand nur zu den Charten von Deutschland, verbindlich zu machen brauchen, und 2) dass diejenigen Pranumeranten, die fich zuerst bey uns melden, auch billigerweise die ersten Abdrücke erhalten.

Damit aber die Liebhaber auch vorlaufig wiffen, was für Charten bey Zustimmensferung diefer 16 Blatter von Deutschland zum Grunde gelegt werden: so folgt hierbey eine Lifte der vornehmsten Atlisse, Charten und Zeichnungen, deren sich der Heré Verfasser hauptsachlich bedienen wird.

Die Mark Brundenburg, Pommern, Magdeburg, Halberberfladt, Mountfeld und Wernigrode, nach geometriich gezeichneten Charten, die zum Pheil noch nicht geflochen find.

genomen man Mappa critica Germaniae, von Maj r. Meskenharg, vom Grafen von Schmetton. Böhmen und Mühren, von Master, Alles von Schleffen, in 20 Blätt. Die Laufte, von Schenk, in 8 Blätt. Oeffreich, nach einer gezeichneten Charte, Alles von Tyral, in 20 Blätt,

Atlas von den Niederlanden, von Farrey, in 25 Blått. Westphalen, nach geomestisch gezeichneten Charten, von den Provinzen Cleve, Geldern Moets, Mindin, Ra-

vensberg, Mark, Tecklenburg und Lingen. Die Campagne des Herzogs Ferdinand in Westphalen-Hessen, von de la Roziere.

Bremen und Verlen, von der Akademie zu Berlin-Boyern, desgleichen

Schwaben, von Kolifeld und Hazins:

Atlas con Sachfen, von Petri, in 39 Blatt.

Deigleichen, von Schenk.

Die Expeditions - Charte des Prinzen Heinrich in Frankers in 8 Blatt. von Petri,

und außerdem noch viele in den letztern Jahren herausgekommene Specialcharten, die alle hier anzuführen zu weitläufig seyn wurde, Für Jena und umliegende Gegend können die Subferiber ein auf diesen Atlas sich an Hu, Prof. Schütz, auch an die Expedition der Allg. Lit. Zeitung addressiren.

Unter der Pieffe find folgende Bücher: 1) Die interefffantefken Anchdoten und Züge aus der Gefchichte alter und
neuer Zeiten, Ein Lefebuch für die Jugend zum Vergadgen und Unterricht. Nach dem Franz. des Herra Filiofien
Mit Anmerkungen und Zudezen des Ueberfetzes, is Baidchen, 8. 2) Hifberichte, politifien und ihritifien Briefe, aus
dem leisten Johnschend. Herauspegeben von einem Gelehren, der von keiner einzigen Akademie Mitglied ift, noch
von irgend einem Konige, Freyfiante, Veziere oder Minifler befoldet wird. A. d. Franz. 11 Band. 8. 3) Der
fle Schiffer, von Salomon Gefner. Verlifizitt vom Herrn
Prof. Komier. 8, Ferrig ift geworden: Der befle Künig von
Gleim. 3 ggr. auf Schweizerpapier.

Berlin , den 26ften Juny 1788.

Konigl. Pr. Akadem. Kunft und Buchhandlung.

## . Herabgeletzte Bücherpreile.

Nachfolgende Bücher werden bis Ende Julius bey W. G. Sommer in Leipzig um angezeigte heruntergesetzte Preise verkanst:

1) Allgem. okon. Magazin für Landwirihe 12 Hefte fonft 3 Ribir. jerzt 18 gr. 2) Bibliothek für junglinge und Madehen , 2 Bande 1 Rehlr. jetzt 8 gr. 3) Lins wird doch helten oder die Werbung aus Liebe, eine komische Oper f. 2 gr. jetzt t gr. 4) Jugendgeschichte der Demoif. Schmidt, ein vaterlandischer Roman f. 8 gr. jetzt 4 gr. s) Der fantemurhig lehrende Kinderfreund 2 Bande, f. 1 Rthl. je zt 8 gr. 6) Lefebibliothek für alle Stände von mannigfaltigem Innhalt. 3 Bande f. 2 Rthlr. 6 gr. jetzt 18 gr. 9) Moralifche Erzehlungen für Junglinge und Madchen fonft i Riblr. jeizt 8 gr. 10) Museum für Kinder 4 Hefte fonft 12 gr. jetzt 4 gr. 11) Nahrung für alle Temperamente. f. 1 Rthlr. 4 gr. jetzt 10 gr. 12) Nootnegels Handbuch für praktifche Aerzte 2 Theile , fonft 1 Rthlr. 12 gr. jetzt 13 gr. 13) Pratje Predigren für Landleute, sonst Rthlr. jeizt 6 gr. 14) Der Reisende ein Buch zu Ausbreitung gemeinnutziger Kenntniffe. 2 Theile f. 1 Rthlr. jetzt 8 gr. 15) Sinapius Lettres à l' Usage des Negocians fonit 9 gr. jerzt 4 gr. 16) Sammlung von Theaterstücken enthaltend : Verbrechen aus Ehrfucht, ein Familiengemalde von Ifland in 5 Aufzügen. b) Jean Calas, Fanatismus ein historisches Schauspiel von Weis in 5 Aufz. c) Cart und Sophie die Physiognomisten ein Lustspiel in 5 Aufzvon Bretzner d) Otto von Wittelsback , ein Trauerip. in 5 Aufz. die ganze Sammlung 8 gr. 17) Allgemeine Regeln zur Berechneng der Wechselarbitragen, wie auch Verhältnistabellen, durch deren Hulfe die Wechselcourse und bey vorkommenden Wechselarbitragen die vortheilhafteften Wege ohne die geringste Berechnung gefunden werden. Ein fur Comtoriften unentbehrliches Buch, von C. Pflugbeil, Arithmeticus font 2 Rthlr. 12 gr. jetzt 18 gr. 18) des bekannten D. Fiedlers, ehemal. kacholischen Paters zu Wien, nachherigen evangel. Lutherischen Konfifterialraths und Herzogl, Mecklenburgischen Hofpredigers fammeliche Werke fontt g Ribir. 17 gr. jetzt 2 Rthl. 19) Hittoire de Stanislas Jablonowsky, Castellan de Cracovie. grand

grand General des Armées de Pologne en IV Tennes. Ouvrage intereffant et qui peut fervir de faine à l'Hittoire de Subiesty de Mr. l'Abbé Coyer. Par Mr. de Jonfaç de l'academie des Arcades, avec boaux Figures IV Tomes 'ato maj. fond 4 Rhlr. jerze 2 Rhlr. 2003 24 Oden mit Melodien in Musik gestezt von Kirnburger fond 16 gr. jetzt 6 gr. 21) Antiquirés de fa Maj. le Roj de Prusse à Sans-fouci, Dessinées et gravées par Kruger à Poisdam II Tomes, fonst 4 Rhlr. jetze 1 Rhlir.

#### III. Auction.

Die Bibliöthek des feel. Hn. Oberbergrath und Prof. Goldhagen zu Halle, welche auffer den medicinischen und andern Schriften viele wichtige Werke zur Naturgeschichte unter andern

Pennant brittische Thiergeschichte etc. von Murr. Eisenberger und Lichtensteger Abbildungen verschiede-

ner Fitche, Schlangen.

Merian Metamorph, insect. Surin.

Gronovii Mufeum Ichthyol.

Giuseppe Ginnaui Ravenn, op. postume, in Venezia 1755.

Gafsner Fischbuch von Forer. Zurich 1575.

Cl. Wormii Mufeum Wormianum,

Jean de Last hiftoire du nouveau monde a Leyde 1640.

la Nou, histor, natur, di Ferrante imp, napol: Venet,

on Archensville Conchyliologie.

Rumpfs Amboinische Ravitaten - Kammer Wien 1766. Della ftoria natúr, marin, dell' adriat. Venezia 1750.

Rudinger Entwurf einiger Thiere. 7 Theile.

Frisch Vorstell, der Vogel Deutschl, Valentins Abhandl, von Schnecken etc. Wien 1773.

Müller Zoologia Danica.

Index Teffarum, conchyl, quae adfervantur in Museo Nic, Gualieri, Florent, 1742.

Lifter hifter, conchit. Lond. 1685.

Swimmerdam Bibel der Natur. Leipz, 1752.

Willughbei hifter. pife, Oxon. 1686.

Ejusd. ornirhol, Lond. 1876.

Indische Zoologie von Forster.

Rumphius d' Amboiniche Rariteitkammer Amfterd. 17-5.

Rofels naturl. Hifter. der Frofche.

Walchs NaturGeschiehte der Verstein. 5 B.

enthält, wird nebit einem ansehnlichen Apparat von sehr guten physikalischen, optischen und andern Instrumenten den gene Spet, d. Jahres und folgende Toge zu Halle verauchtenirt werden. Auswärzige Auftrage übernehmen aussehem Hrn. Auchonator Wenter, der Hr. Krieges und DomainenRath auch Prof. Förster, Hr. Prof. Gren und Hr. Rathsmeister Goldhagen, bey welchen auch der Catalogus zu bekommen ihr.

#### IV. Anzeigen.

Sollte fich ein Liebhaher finden zu Renerini diffionerium Greem edit. Boßt. 1538 das chemals Stober zu Strasburg herausgegeben und eieige wenige geschriebene Anmerkungen har wie auch zu einem sehr fahr fauber geschriebenen und mut goldenen Buchtlaben gesierten Arzbirebenen und mut goldenen Buchtlaben gesierten Arzbirebenamusferipte, das einige Kapitel aus dem Keran enthält, so beliebe er sich an die Ettingersche Buchhandlung zu wenden um den Freiß zu erfahren.

Um alle Misverständniste zu verhüren, die der Tied miese ben erschienenen: Verzeichnisse aller onnsymisten Schriften nach Ansstitze in der zieten Angebe der gelehren Deusstählunder mit deren erstem und unsyten Nachtrage mehr dinem Verzeichnisse von Uebersfetzunn gen der danim angegeben en Schriften im underm Sprachen (Lunge, 1783) bey denjanigen verzeichnisse welche ersteres Verzeichnisse, ohne die Vorredz zum drien Nachtrag des gelehren Deusstählandes gelefen zu haben, als ein besonderes Game erbalten und letzerers daby vermissen, erklare ich hiermit, das dies zweyte, wie bescht in jener Vorrede erwährt worden, als ein Anhang zum gelehren Deutschlande, obgleich nun auch, wie erstete, als ein für sich bestehen werden, künstige Okera ganz gewis erstheinen werd.

Jena, den 71en Julii 1783.

1. S. Erfch.

#### V. Miscellaneen.

Von den wenigen Denkmalern, die uns von der Altern vaterlandischen Geschichte noch übrig find, ift abermals eins vernichtet. In der Kirche zu KlofferManusfeld stand bisher die Halfie des Sarges des berühmeen Grafen Hovers von Mannsfeid der in der bekannten Schlacht bey dem Wolfeshulze fein Leben verlor. Diels Denkmal konnte noch fahrhunderte dem zerftorenden Zahn der Zeit trotzen, und war felbst von Hunnen und Seracenen verschont, denn es bestand in einem schr großen feffen viereckigten Stein, in welchem eine tiefe Holung anseehauen war, worinn der Held gelegen hatte. Vergebens werden forthin Reifende nach diefem Denkmal fragen, Denn in vorigen Sommer im Jahr nach Chr. Geburt 1787. liefs der dortige Oberemtmann Kieles mit Vorwiffen des dorrigen Paltoris loci Hild brand , diefes Denkingl aus der Kirche holen, und es nicht etwa an einen Ort aufstellen. wo der Alierthumsforfcher es genauer hatte unterfuchen konnen, fondern - ließ den Stein en einem Truce far feine Kuhe aushauen!! Er vetiprach dafür eine Bank in die Kirche machen zu leffen, woran fie fchon Ueberflufs.

A. B. Aus dem Mannsfeldischen d. 29 Jun. 88.

DRUCKFEHLER. Intell. Bl. Nro. 31. S. 279. Z. 25. ift ftatt 60 Rible, zu leien 600 Rible. Denn für Seichhundert Thair will Hr. Schad in Nurnberg die 300 Exemplare der Medicinischen Uebersetzung der Henriade zusämmenehlisen.

der I hal-bie

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

latino att a name and a wom Jahren 1788.

Numero 33.

## I. Ankundigungen.

1. 1 'es d'e Hetsen Prim nammer verden dem Merse

- und fig erbeiern ouf i. migen, at 1."

to see and the best made a little out cine

bee nien, und erbeit dafür die nioneill in

n London wird auf Subfeription der Schlus, von Dr. Charles Burney's general history of Musik in 2 Quart Banden angekundiger. Der erfte Band diefes Werks der 1776. herauskam, begriff die Gefehichte der Mufik unter den wichtigften Volkern vor Chrifti Geburt. Der zweyte erfchien 1782, und erzählte die Geschichte der Mufik in den wichtigsten Europäischen Reichen vom Anfange der christhehen Zeitreehnung bis in die Mitte des 16ten fahrhunderts. Der dritte Band, der schon ganzlich abgedruckt ift, begreift die Geschichte der Musik in England von der Reformation an, bis zu Parelles Tode gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, und über denen, die in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden. wahrend des toten und zum Theil des toten fahrhunderts Der vierte und letzte Theil der unter der Preffe ilt, wird die Geschichte des mufikalischen Drama in Italien, also der Opern und Oratorien, von ihrer Entstehung an bis auf die neuefte Zeit und auffer denen die wichtigften mu-Malifchen Vorfalle und Fortschritte in der Kirchen-und Kammer - Mufik in ganz Europa in fich faffen. Dabey werden in diese Erzählung Karaktern und Anecdoren von den wichtigften Tonfetzern, Sangern und Inftrumentaliften aus dem vorigen und jetzigen Jahrhundert eingeschaltet werden. Auch find bey der Geschichte des musikalischen Brema in England; während des jerzigen Jahrhunderes, Handelns italienische Opern besonders gepfüst und ihre verschiedenen Vorzüge gewürdigt worden. Diese letztere kritische Abhandlung, ift als ein Commentar der prächtigen Ausgaben diefes großen Meisters , welche Herr D. Armold jetzt beforget, anzusehen. Der SubscriptionsPreise für diele beiden deteren Bunde ift z Guineen , wovon eine gleich die andere bey der Ablieferung bezahlt wird. Uebrigens: follen diefe beyden Binde in dem nemlichen Format, auf demselben Papiere und mir denselben Lettern gedruckt werden, als die beyden erften oder die Nachricht von Handels Feft von demfelben Verfaffer. Aufser den Noten - Blattern; welche Proben von ausgezeichneten Composicionen enthalten und die fich leicht bei jedem Bunde auf 100 bruck belaufen durften , wird zum dritten Theil ein Titelkupfer und zum gen, das Bildnis des Verfiffers nach Reynolds beide von Bartolozzi gestochen, kommen. Der Ladenpreis für jeden Bend wird if Guinee fevn. Subscriptionen nehmen an die Buchhandler Payne Son, at the Mews - Gate; Robfon and Clark , Bonditreet ; G. G. J. . and J. Robinson, Paternofter - kow; ant der Verfaffer, in

St. Martin's Street, Leicofter-Square. Bey aften diefen kann man auch die erften Theile baben.

9 Br. Oak of C 11.1 11

Ankundigung einer Ausgabe in Deutschland von Pallas Flora Roffica.

Das große botanische Werk-des Herrn Paller aller Pflanzen im auropätischen und assatischen Russichen muts, für jeden Botansker von äussischter Wichtigkeit seya, besonders da man weiß, mit wieviel Songsalt Pallar aus seinen Reisen die Pflanzen unterstucht abs.

Von diesem kostbaren Werke ist bereits der erste Theil in Petersburg in sateinsscher Spreche mit gemalten Kupfernafeln erschienen; es sind aber so wenige gedruckt, dass ausser dem Hose wohl keine ins Publikum kommen dafrisen. Urberdies ist auch der Preiss ausserdentlich theuer, — Unter diesen Umstanden habe ich nich entschlossen Ausgabe in Deutschlend zu veranstalten, die einer untere größen deutschen Botaniker herausgeben soll. Er wird dieses Wert zweckmaßig abzukürzen, und sürgenischen Sein Nahme — der nachstens bekannt gemacht wird — jifklänge dasser.

Die Kupferisseln werden von guten deutschen Künstgern fauber nachgestochen, und auf seines SchweizerBapier
abgedruckt. Illuminitr werden keine Exemplare. Dem
währen Botaniker ist eine genau zergliederte Abbildung
mind Beschreibung hinreichend genug. — Um mich wegen
den Kosten zu sichern, kündige ich dieses Werk nar bies
auf Subscription au. Noch kann ich keinen genauen Preiss
des ersten Theils bestimmen; es soll aber nächstens geschehen, Ich werde ihn so billig, wie möglich mechen,
Die Subscribenten haben den Vortheil, Jass sie 20 Procent genießen, und die Bezahlung doch nicht elender ab
bey Abließerung eines jeden Theils beitten dürsen. Sobald
sich eine zu meinen Kosten verhältnisstässige, Anzahl
gemeldet hat, soll sogleich der Ansan mit dem Druck gemeldet hat, soll sogleich der Ansan mit dem Druck ge-

Ob das Publikum neben der lateinischen Ausgabe auch eine deutsche Uebersetzung verlangt, hängt von der Stimme desselben ab,

Frankfurt am Main im Juli, 1788.

macht werden.

S. 1 .E.

J. G. Fleischer,

Das Journal des Luxus und der Moden vom Monat Jul. ist erschienen und enthält folgende Artikel, L. Die K.k. 2 Handfehnhe. II. Aeuffere Höflichkeit in füdweftl. Deutschland. III. Vorschlag zu einer allgemeinen Bad. Uniforme für Damen. IV. Bemerkungen über Spanien, in Rücksche auf hadnstrift. Luxus, Boden stüd Gebrücken. V. Modez Nusipkasien. 19. Aus Breikrichte. 2. Aus Deutschland. VI. Tisch - und Trinckgeschirt. 1. Engl. Tischglaser. 2. Engl. Reise. Becher. 3. Vervollkomming seige Englische Seigen. 3. Vervollkomming seige night. Masser. Kanne. VII. Erklärung der. Kunsternschn welche diesemal liefern. Tast. 19. Eine Pariser Dame in spiner Rete & Gorge Anglosse. 7. 20. Eine Dame in estense der ritten Negligee mit einem Caraco Corflett. Tof. 21. Eine Mundgarnitur Engl. Trinck-Güster.

Von einem so eben erschienenen überaus merkwüdigen Buche: Les Jesutes-obssifes de la masonuerie et leur posignard brist par les masons in zwey Theilen, wird nüchsteun eine deutsche Ueberfetzung erscheinen.

Alle große Manner find von jeher der Meynung gewesen, dass es der Wohlfahrt eines Staats auflerft nachtheilig ffey, wenn die Unterthanen fich pach Gesetzen richten follen, die fie ganz und gar nicht verstehen. Da her dringe man besonders in unfern Zeiten so febr auf die Abschaffung der lateinischen Gesetze, und entwirft an deren Stelle deutsche Wenn das ift, fo find also doch wohl Gesetze überhaupt und ihr Innhalt keine unverstandliche Sache: fo muffen die Untetrhanen doch wohl im Stande fevn, in ihrer Landesfprache abrefafre Gefetze verftehen zu konnen? Verftehen fie aber die Gefetze, fo werden fie auch Bucher verftehn, worin der Inhalt der Geferze erklart, und weitlauftiger vorgetragen wird. Die-& Grunde haben die Ausarbeitung eines Buchs veranlasst, wovon das Publicum feir dem 20 May, in einer weitläuftigen Ankundigung benachrichtigt worden ift. Der Titel diefes Buchs ift folgender :

Handbuch der bligerlichen Rechte in Deutschland: zwei Gebrunch jür Studiereide, Advocaten, Beyssteer in niedern Gerichten, Gelplliche, Arvete, Schullichter, Kausschafte, Rünstler und Wirthschafterverstandige. Die Ankundigung ist in Leipzig bey dem Buchhänd-

Her, Adam Priedrich Bohme, und in den mehreten grofene Studern Deutschlande, besonders wo Universitätene, find, zu bekommen. Unt diese Buch Liebhabern nützlicher Schriften auf eine wohlstile Weise in die Hande zu geben, so ilt der Weg der Pynaumenstion erössen werden,

cher Schriften auf eine wohlleite Weise in die Hande zu geben, so itt der Weg der Pranumention erösinet werden, Wer pranumentier, erhält seden Theil von 2 Alphabet in 3760's Ocht vfür 2 Rhlit. Da der Ladenpreiß hernach 2 Rhlir, seyn wird. In Leipzig nimmt der Buchhändler, Herr Adam Friedrich Böhme Vorausbezahlung an. Auserhalb Leipzig werden hiermit alle Herrn Buchhändler and Gömmer der Gelehrtent ersucht, sich mit Sammlung von Franumenstom gütige zu beschweren. Wer 6 Exemplare sammelt, erhalt das stebene frey. Der Franumerationsterinin in bis in die Mitte des Augusts d. J. weil der erste Theil die nachsishemmende Leipziger Michael-Messe, G. fertig seyn soll. Der Buchhändler Herr Adam Friedrich Böhme in Leipzig hat den Auftig erhilten, die

Franumerations . Gelder in Empfring zu nehmen, Die

Nahmen der Herren Pranumeranten werden dem Werkebragedruckt, und he ethalten auf Verlangen, zu Aufang
des Augults die erfle, zu Anfang des Septembers die
zwerte, und zu Anfang des Ghobes die betzet Lieferung
der gedruchten Bogen- des erften Thelia: und 16 folf; zalle Monathe bis zum Schluss des Werks mit Auslieferung
der gedruchten Bogen fortgefahren werden. Der erfle Bogen, ilt beteits abgedruckt. Wer nicht i Rehlr. auf einmal vorausbezahlen will, kann auch nur g gr. auf 1 Monath vorausbezahlen, und erhält dafür die monathlich
fertig gewordenen Bogen.

Neue Verlagebücher der Bringerschen Buchandlung in Gotha für die Oftermesse 1788.

Frege M. C. A. geograph. Handbuch bey Lefung det heiligen Schrift, oder andern vom gelobten Landa, redenden Buchern i Th. gr. 8. 1 Rthlr.

Spazier, K. freymuthige Gedanken über die Gottesverchrungen der Protestanten. 1 Theil, gr. 8- 20 gr.

Müller, L. Verfuch über die Verschanzungskunst auf Winterpostirungen mit XV Kupfertafeln. gr. 2. 2 Rthlr.

Bernstein, J. G. chirurgisches Lexicon. 2r Theil, gr. g. neue vermehrte Auslage. Mit Churf. Privilegio. Beyde Theile 2 Riblr. g gr.

Theile 2 Rehler, 8 gr.

Jacobi, A. F. E. Reden hey der Vorbeteitung zum Gebrauch des lieil. Abendmahls, nebst einigen Gedanken von Beichtbandlungen, 8. 5 gr.

Magazin für das Neuelte aus der Physik und Naturgeschichte; herausgegeben von Lichtenberg, sourges, von Voigt, 5r Band aftes Stück, 8, 12 gr.

Heppe; J. C. Lehrbuch einer Experimental Naturlehre für junge Personen und Kinder ar Th. 8 8 gr.

Anweifung zum praktischen Unterricht im Schreiben. 8. 6 gr.

Eclogae Ovidianae, oder aus dem Ovid. gefammlese Stucke, mir Eindeitungen, und einem halteritch mythol. und geographtichen. Regitter zum Behauf der Schulen, von A. C. Meinecke. 8. 16 gr....

Xenophontis memorabilia Socratis, gracce curavit F. A. Stroth. Editio emend. et auct. 8. 10 gr.

Gotters, J. F. W. Gedichte 2ter Th. mit Kupfern, gr. &. Beyde Theile 3 Rthlr.

Mufaus, J. C. moralische Kinderklapper für Kinderund Nichtkinder. 3. 3 gr.

Ferdinand Heldburgs politische Laufbahn, 11 Th. 8.

Wilhelm von Rafchwitz, oder Stufenleiter von Unbefonnenheit zur Ausschweifung und von diesen zum Verbrechen und Elend, von C. F. Timme. 2ter Theil g. 1 Rahr. 12 gr.

Schmieder der schwache König, Somenaus der Geschichte Heinrichs IV. von Cashlien, 3ter und lerster Theil 8, 12 gr.

Felfenburg ein fittlich unterhaltendes Lefebuch zeer The 8. 46 gr.
Volksmahrchen der Deutschen, von Musius. 3res Bind-

chen, Neue Auflage 8, 16 gr.

Tieffen-

"Tieffentstelers, J. historischi-geographische Beschreibung von Hindustan, herausgegeben, von J. Bernoulli, 2ret Band mit Kupfern und Charren, gr. 4, 7 Ribli.

derfelben grer Band mit Rupf, und Charten gr. 4.

Schmidts, M. J. F. Predigren. gr. 8. 21 gr.

Reinhardt, J. Ch. geiftliche und moralische Lieder in-Musik gesetzt 18 gr.

Sieheres Mittel einen Staat blühend und reich zu mechen in Abschafung des Brachflachses und Einführung des Frühflachses nehft der Einführung der seinen Spinsterey und Weberey praktisch erwiesen. § 2 gr.

Noch ein ficheres Mittel einen Staat reich und blubend:
22 machen, in Abschaffung der Huth, Trifft, und:
3 Frachte und Einführung des Kleebaues, nebß der
Seill und Hordenstützerung varkusch erweisen.

Vol. 1, 2, 3, jährlich 3 Krhlr,

Louis Ernette, Duc de Brunfvic - Lunebourg, Feld-Marchal Imperial et du St. Empire Romain, Rapport authentique de la conduite qu'on a tenue à l'égard de cé Seigneur pendaur qu'il a été revêtu des Chaged' éminentes de Feld - Marcchâl; de Tuteur, et de répréfentant de Guillaume V. Prince O'range etc. Stathouder héréditaire des Provinces unies des Pays Bas. Par Mr. Schloezer: traduit de l'allemand par C. Jerôme, 2 Tomes, in gr. 8, 2 Rhlt, 12 et.

Journal des Luxus und der Moden, herausgegeben von Bertuch und Kraus aufs Jahr 1788. in Committionjahrlich 4 Rthlr.

Theater - Kalender, oder Taschenbuch für die Schaubühne auf das Jahr 1788, mit Kupfern aus Ifflands

Bewulferfeyn 16 gr. Gothaifch und Altenburgischer Address - Kalender aufb

Jahr 1788. 9 gr., Gothaische gelehrte Zeitung, 1787. 4tes und 1788. 2tes

. Quifred ifhrbich 4 Reblir.

hen der dusfändischen Literatur 1787, 4ten und 1788, 1764.

Mandatungsæitung oder wöchentliche Nachrichten vom :
Handel, Manufačturwefen und Ockonomie. 1787.
4res und 1788. res Quartal jahrlich 2 kblir. 12 gr.
Bildnifs der Herra Schröder in Hamburg. 6 gr.
— von David Garrick Ef. 6 gr.

- der Mfelle, Olivier & gr.

Seche Kupfer zu Ifflands Bewufstfeyn. Gezeichnet won

"Woyages au Cop. de Bonne Esperance et autour dus monde avec le Capinaine Cook, par A. Sparrmann, stroduits par Mons, le Tourneur. 3 Vol. in gr. 8. 1611. 16: er.

2° 3° Rehlt. 16° gr.
Principes de l'Administration politique 3 Volumes, in 11° gr. 8. 2 Rehlt.

Revolutions des Provinces - Unies fous l'étendard des divers Stadhouders , fuivies des Ancedores modernes. 3 Vol. in gr. 8, 2 Rthlr.

Les Soirées de quelques religieufes. in gr. 8, 18 gr.

Voyage en Syrie et en Egypte pendant les antées 1783: 1784, et 1785, par G. F. Vollney. Avec des carres et

des planches gravées, g. 3 Rthlr. 12 gr. Delusiemens poétiques, in gr. g. 1 Rthlr.

Nouveau Dictionnaire historique, ou historie abrigée de rous les hommes qui se sont fait un nom par den talens, des verrus, des forcitis, des errous etc. depuis le commencement du monde jusqu'à moi jours, par une fociere de gens de lettres. Sme. edition, 8 Tomes in g. 10 204th, 12 gr.

Mellecine domestique, par Buchan, 5 Vol. in gr. 8. 5 Rehlr.

Ocuvres d'hiftoire naturelle et de philosophie de Charles, Bonnes, 8 Tomes, av. fig. in 4ro. 30 Rthlr.

Un defenseur du peuple à l'Empereur Joseph IL nouve. Edition. in gr. 8. 12 gr.

"Memoires composés en 1785, et 1786, su sujet des pro-

De la morale naturelle par Mr. Necker. in 18. 10 gr.

Code du bonheur, renfermant des maximes et Regles, relatives aux devoirs de l'homme, envers lui même, envers se semblebles, et envers Dieu par M. R. L. d'Erlach, 6 Vol. in gr. g. 4 Rhlr.

Gibbon's History of the decline and fall of the Roman; Empire. Vol. 1 - 6. in gr. 3. Subscripttonspreis & 22 gr. 5 Rehlr. 6 gr.

Belingbroke lettres on the fludy and use of history. in gr. g. Subscriptionspreifs 21 gr.

Da ich wegen des im joiften Stück der Leipziger Zeitungen um heruntergeferzten Preife angekundigten Brbaunngebuchs unr Beforderung eines vernäufeigen hanstichen Getterdienfti für alle Stände von vielen Orten ber, wo men zur Probe enie verschrieben hatte, erfeicht werde . 12 und mehrere Exemplare nachzuschicken, und der ganze Vorrath von mehr als einigen hundert Exemplaren fich innerhath 3 Wochen ganzlich vergriffen hat, fo habe ich mich nicht aus Gewinnfucht, wie jeder Sachverftandige aus dem allzugeringen Preife leicht einsehen wird, fondern um. eine allgemeinnützige Sache befordern zu helfen; entschlosfen, diefes Werk welches erbauliche Betrachtungen und brüderliche christliche Ermahnungen an jedem Sonn - und Foftrege im ganzen jahre enthält, und mit weit großerem Nutzen von dem gemeinen Burger und von dem Laud menn kann gelesen werden als die meiften der gewohnlichen Postillen, wieder aufzulegen. Allein da ich bew diefem großen Unternehmen, wo ich nichts zu gewinnen fuche, auch nicht gern verlieren möchte, fo fchlage ich: den Weg der Pranumeration ein, und biete daber, um dem armen Bürger und dem Landmanne den Ankauf dieses Werks so leicht als möglich zu machen, ein gebundenes Exemplar für 9 gr. Vorausbezahlung an, und da diefes Buch nicht für den Landmann und gemeinen Bürger allein, fondern auch für Vornehmere geschrieben ift, so konnen letztere ein Exemplar auf feines Papier ungebunden für o gr. Pranumeration haben. Bis Michaelis diefes fahres fteht der Prapumerationstermin offen, und der nachherige Preis für alle die , welche nichs vorgusbezahlt ha-

Kk 2

ben , wird T Rehle. 8 gr. feyn, Um es nun fur den oben festgesetzten Preis, welcher; den Einband abgerechnet, noch nicht der funfte Theil des ehemaligen und nachherigen Preises ist, liefern zu konnen, brauche ich 1000 Pramumeranten, eine Anzahl, die allein in Sachsen fehr gefehwind zusammen zubringen ware, wenn nur jeder gutdenkende und for die Erbauung feiner Gemeindekinder, fo wie für ihre richtigen Religionsbegriffe beforgte rechtfchaffene Prediger nur zwegen aus feiner Gemeinde dies Buch fich anzuschaffen anempfohle, geschweige denn, wenn begitterte Petronen nur einigen ihrer armften Unterthanen mit diesem Buche ein Geschenk machen wollten, ein Geschenk, deffen wohlthätige Wirkung mit reichlichem Erfatz auf dem Geber zurückfliesen wurde. Ich erfuche dahero alle, die dies lesen, und die sieh ein Vergnügen daraus machen , eine gute Sache zu befürdern , diese Anzeige auch denen, die diese Blatter nicht lefen, eftrieft bekaunt zu machen. Von dem hinlanglich entschiedenen Werthe dieses Buches brauche ich übrigens nicht biuzuzufetzen, da die erste Auflage bereits von bekannten Gelehrten öffentlich anempfohlen worden ift. Diejenigen, die fich der Muhe des Pranumeraniensammelns unterziehen wollen, erhalten nebit meinem aufrichtigften [Danka auf 12 Exemplare eins frey. Briefe und Gelder erbitte mir postfrey.

Leipzig den 27 Juni 1788.

W. G. Sommer.

In Jene und für die hiefige Gegend nimmt Hr. Adv. Fieder Pranumeration an,

#### II. Bücher fo zu verkaufen.

- 2) Allgemeine Welthistorie vom 1 bis zum 39 B. Halle 4to R. u. E. 28 Rthir,
- Allgemeine deutsche Bibliothek. Die ersten 63 Bände Anhapg 15 Bände. Berlin Halbfr. 7 Louisd'or,

Die Zweybräcker Ausgabe des Livius 13 Bände complet, welche 17 1/2 Gulden koftet, ist gur gebunden für 7 Thaler (i 12/3 Gulden) zu verkaufen. Nährer Nachricht giebt die Expedițion der Allgemeinen Literatur-Zeitung.

## III. Preisaufgaben.

Die Königlich schwedische Academie der Inschriften, schalnen Hössenschaften, Geschichte und Alternköner hat sitt dies
sei Jahr Tolgende Gegenstliche und Alternköner hat für dies
sei Jahr Tolgende Gegenstliche und Ergenstraßerer ausgeletze ? 1)
Für seinen auch geschrie Synachen Zum Gegenstand einer Abhündlung in Unterschwängen, oh man aus den Forschrifte der
Verschl der Käusse in einem Staate die Stitten der Einwohner mit
einiger Gewischeit kenrtheilen könne. Dieste Auftraz muss in
Irreinischer oder framzositcher Prose abgeschie seyn. 2) Aus
der Gestehter Eine Arhandlung in Schwedische Synache über
der Schwedische Keitzurechen nuter der Regierung Onfau'
Abelphir und die nach seiner Regierung vorsschlichen. 3) Aus den Alternhümern: Eine Schwedisch abgraßter Abhandlung genoneste Unterschungen welche
nach der über die alten nardischen Sogus sewal aus ihrer
Sprache und Schreibert als unt Thatschen Kennzeichen sessen.

geferet nuch welchen man die Zelt ihrer Abfaffungt und den Grad ihrer Glaubwürdigkeit in Benng auf die alte fehwedische Geschichte bestimmen konne. 4) Aus der Klaffe der Inschriften und Devifen. 1. Laternifethe oder, Schwedische, Inschrift auf das Grabmal Erich XIV. in der Cathedralkirche un Mestros. 2. Entwürfe an Schaumunnen für die Schwedischen Kanige aus der Familie Birger Jarl, die vornehmften Begebenheiten , die ihre Regierung ausgezeichnet haben , in Andenken, zu erhalten. Diefe Entwurfe muffen leteinifch abgefasst sevn und wer an dem Preise Theil nehmen will. muss beyde obige Gegenstande behandeln. Zugleich werden die Verfaffer gebeten, die Schriftsteller die fie zu Rathe gezogen anguzeigen, so wie auch die Quellen, woraus fie einiges Licht geschöpft, Vor dem 20 Januar muffen die concurrirenden Schriften eingefandt worden feyn, Man addressirt fie an die konigl, Akademie der Inseiniften, Schoner Wiffenschaften , Geschichte und Alterthumer , oder an Hrn, von Adlerbeth konigl. Staabskanzleyrath Bitter vom Nordsternorden und Secretair der Akademie,

Ein Ungenannter hat der königlichen Gesellschaft der Agusepunssenschaft 12000 Livren übergeben, und von den daher entschenden 480. Livres Zinden einen neuen jahrlichen Preis für eine von der Gesellschaft auszuwersende Ausgabe gestlictet. Für diesmal setzt ahner die Gesellschaft einen auf 600 Livres erhöhten Preis auf folgende Frage Recherches quelles sont les coufies de l'endureissennet da tisse collisier anguel plussens endont nouveaux nie som signet, et qual doit en stre te traitement, sin presentatif, sont caratiff

Der Preis wird in der öffentlichen Sitzung in der Falten 1789, vertheilt werden. Die Auffarze millen vor dem iften Janner dieses Jahres, politieb an M. Vieg. & Aupr., Secretaire de la Secrete Royale de Medecine, rug der Petits-Auswisient No. 2. einzesande werden.

## IV. Miscellaneen.

Der Nachricht im Intall. .Bl., diefes Jahres No. 25. Seite 232, die Bewinge zu den Vegaischen Tafeln betreffend will ich, weil dergleichen Anzeige, nicht unrichtig ift, noch hinzufügen; dass sich von den 76 Hauptsehlern, welche Hr. Vega in der 4ten Ausgabe der Sherwinschen Tafeln, London 1761. entdeckt hat, wirklich nicht weniger als 33 in Sherwin's Mathematical Tables; the fifth Edition by Samuel Clark, London 1770 ebenfalls befinden; wodusch Hr. Vegas Vermuthung gar fehr beftarkt wird. das mehrere von jenen Fehlern nicht blofs der 4ten Ausgabe zugehören mögten. Aufferdem find mir, ohne daß ich abfichtlich darnach fuchte, mehrere auffallende Fehler in die Augen gesprungen, die von einer aufferft nachläfligen Correctur zeugen. Hr. Schulz, Wolfram und Vega zufammengenommen haben also dastir geforgt, dass die Vorzüge der englischen Tafeln vor dem deutschen nur noth im Druck und Papier beitehen. Sie ganz in Deutschland zu übertreffen, ift nun die Reihe an unfern Schriftgiefsern Pspiermachern , Druckern und Verlegern , und diefe werden vielleicht fagen - - an den deutschen Kaufern.

Deffau den gren Aug 1788.

der

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 34.

## I. Ankundigungen.

. - refer h ene! - ue

Der Wunsch nach einer periodischen Schriff für Leidende, welchen lich schon von 4 Jahren faut geäßlert,
tend wozu ich bereits den Plan entworfen und feit Jener
Zei in den Vorerinnerungentzu meinem Velgliche ihre die Vortheile der Leiden ausgestellt; ist noch immer gleich ebehaft in meiner Seele. Auf so manche Art öffentlich und im Gehein dazu ermontert, bin ich nun auch, da en meine jetzige Muße und Gefundhert verflattet, entschlossen junich an desselben Ausschrung zu wagen. Ich kündige also hierdurch, im Vestrauen auf die minzibete wecklende Nurbarkeit dieser neuen Vermehrung unserer periodischen lätzter und auf die Unterstätzung des Publikums diese Schriff, unter dem Titelt

Besträge aur Beruhigung und Anskärung über diejeuigen Dinge, die dem Menschen unangenehm find, oder seyn in können, nud zur nühern Kennenis der leidenden Mensch-

wirkhich', en al welche: mit Anfange, des nachfikötnmenden Johres, fo Gott will a in der Wedmanisischen Buchandlung an Leipzig herauskommen, und folgende Hauptfächer einhalten wird.

1. Zweckmißige Abinndlangen; welche die auf dem Tiel dieser Schrift sagezeigt ablicht haben, und sowöhl für Leidende, wirkliche und eingehildete, als auch überhaupt für folche, die em Nachtdenken ober die ernstflüfteren Lagen des menschlichen Lebens Geschmackt sinden, schehenen interessant zu seyn zumdezen Weisheit des Lobens in Rücklichs auf Freude und Schimerz erwas beytragen zu konnen. Zuweilen wird auch ein gutes, zu neuere Absicht passenden wird auch ein gutes, zu meiner Absicht passenden die die die eine Stelle erhalten.

2. Nachrichten som getröften Leidenden, oder von unglücklichen Vorfallen und Lügen, welche strueder, du fie
evielleicht em traurigiken waren, doch eine ganz unerwartet glichliche Bendung nahmen; aber Scheinen "öber erfte
Grauf and die nichte Urfache von würfenzumänigs" Veränderungen gewefen zu seyn, und die besondere oder allgemeine, innere oder ausliere Wohlfahrt befordert zu haben — aus der Geschichte noch Lebender oder Verflorbener; einzelner Menschen und ganzer Familien, Geselchaften, Stüde, Völker. Wie viele Denkmalerden
Gerschigkeit Gottes in Regerung der menschlichen Dinge
— die wirksmitten Mittel wider Unnuth und Ungedulä

find für Leidende in weitlutrigen Werken vergraben!
Wie viel Anckepten und Erzehlungen erhalten sich ein

Zirlang im Gebeim in Familien, Stadten und en Hofen. und verlieren fich dann, die, wenn fie bekannter waren. zur Ehre der Vorfehung, und für Taufende zum Troftgereichen könnten! Und wie manches intereffante Phanomen diefer Art verschwinder unbeobachtet und unbenuze. wenn es au Reiz zu jenem, und an Gelegenheit zur Behemnemachung fehlt! - - Ich erfuche daher diejenigen die folchen Stoff besitzen, denselben hier gemeinnurziger: zu machen, mit möglichst treuer Darstellung aller wichtigen Umflinde, die auf die Entwickelung irgend eines Anorens Floffufs hatten; der Art wie diefe erfolgte und der Mintel, die men in diefer oder jener Angelegenheit bewählte fand. Dadurch wird nicht blos Unterhaltung fondern wahre Belehrung und danerhafte Bernhigung beforderr werden. 2 Befondets wunschte ich Beygrage auch von foliben . die erft durch moralische Irrgange und Fehltritte ins Fland , und auch aus folchem Elend , vielleicht vermitreft deffelben, durch die Hand der Vorfehung zu Glück wind Chuckfeligkeit geführt worden. Je mehrere offenherzig und ehrschloffen genug zu folchen Bekenntnitfen fevn werden : defto mehr Licht werden fie über die allerdunkelfen Siellen des Plans , nach welchem die Menfcheft tegiert werden, verbreiten halfen; delto großer dann auch ihr Verdienft und mein Dank!

1. 161 fett' minner

So sehr ich winchte, durch den währen Namen eines jeden, den eine Erzahlung berrift oder von dem sie herführt, die Glaubwädigkeit und die Gewicht derselben vermehren zu können: so werde ich doch jeden Namen oder Umfänd, der geheim beiben soll, neben don übrigen, mir schon von inancher verehrungswürdigen Person anvertrauten Geheimnsten dieser Art stef in meiner Erust werschlitigen. Nur ist es billig, das ich bey jeder eingesandten Geschichte wenigstens soviel zu meiner eigenn Bernbigung erstehte, als nichtig sit, um mit Zuverslicht Bigen zu dürsen, das ich meine Leser nicht mit Rollungehintergebe. "Denn alle Dichtung bleibt natifischer Weise won dem Plan einer folschen Schrift ganzlich ausgeschlossen.

3. Nichrichten von Uebeln, ilte noch nicht gelöben find und Verfeltige, hierus; oder Corresponden, für Leidende aller Art. Diese Abrheilung wird enthalten: Salbsberschrungen und Beobuchtungen über sich und andere während gewisser Uebel, in so sern sie lehrerich und pragmissich abgefärs sind, Briese, und alleitey interessient Nachriblen, welche Eesdende betreißten der interessien wird ganz denen gewidmet seyn, welche gewisse vollegenheiten ihres Verstandes oder Herzens über erheistlicke Leiden des Leiben and des Gestles, an sich oder andein; und über

alle etwas feltenern [und fonderbarern Verwickelungen der menschlichen Schicksale anzeigen, oder überhaupt ihre: Klagen über gegenwarrige Bekummerniffe und Uebe', z. B. Krankheiten , Bedrückungen , unbelehntes Verdienit und Verkennungen, geftorte Liebe unschuldiger und guter ~ Personen; unversonnla'e Feindschaft, Verspetrung des Weges zur Rechtfertigung ihres Verhaltens - tuleinem Tummelplatz der Leuter chaften wird fich jedoch diefes-Magazin nie erniedrigen laffen - Armuth, Nahclofigkeit, ungerechte Processe, ümeilte Bettrafungen u. f. w. in den Schoofs des theilnehmenden Purtikums ausschütten wollen : um entweder von Philosophen, Richtern, Aerzten Duldern. Menichenkennern und Menichentigunden Licht und Belehrung, Troft, Rath, Verficherung der Vergebung oder wirklicher Hinfe durch den Weg diefer Schrift zurück zu beko umen, oder doch febon durch diefe lauten Klagen und Appellationen a die Meufchheit dem Hetzen einige Erleichterting zu virchoffen. - Wahrhaitig Unglückliche werden den Werth einer folchen Erhahlung, oft der einzigen, wahrellen, deren man unrer gewillen unheilbaren Uebelu fabig ift - wenn man zumal auch eines geprufren Freundes entbehren mufs - gewife zu thazen wiffen, ohne dass es einer befundern Anpreifung bedart. Und man wird auch billig genug feyn, den atmen Traurigen und Eckummerten, die oft für ihre mund-Höhen Klagen kein Ohr finden, eine folche fehriftliche Ethohlung zu gonnen, fo wie man Aerzten, Naturforfehern, Stantskundigen, Predigern, Erziehern, Denkern, Thearerliebhabern, und Schwarmern - jeder Claffe ihr eignes fournal, auch wohl mehrere gegonner har. Die gunftige Aufnahme der Augenkrankheitsgeschichten von Campe, Gockingk, Buczko, und auch meiner Klagen, durch dis D. Mufeum, hat fchon Hoffnung hierzu langftens gemacht.

Anzeigen und Anzeige folcher Bücher, welche infonderheit Leidenden Unterhaltung versprechen, oder sontt hier Bemeikung zu verdienen scheinen, ohne etwas altere Schriften auszuschließen.

Ich bin felt überzeugt, dass eine Schrift nach diesem Entwurf nicht allein den Traurigen zum Troft und zut Belehrung, fondern auch den Glücklichern zur Aufaligung über das Uchel, zu einer nurzhehen, ernftheiren Unterhaltung , zur nahern Kenntnifs des wahren Zustandes der Menfenheit, und zur N hrung achter Empfindfamkeit dienen konne; das ferner didurch der mentchliche Geift mehr en Beobachtet gen der oben beschriebenen Art gereize weiden, imm mehr und mehr die wohlthauge Rich. eung erhalten konne, in jedem Ue el, das woralijehe nicht gusgenommer. Gutes zu abnde . zu tuchen zu feben. und von dem Dafeyn einer hohern Regierung aller unfrer Schickfale, auch unirer Fehler und Thorheiten, als von einer un augbaren Thatfache übertuhrt zu werden. durchdrungen alfo von der Nutebarkeit, ja dem Bedürfnifs eines folchen Unternehmens, hoffe ich, es werde fich such mehrern Mannern von Verstand und Gefühl fo darftelien , dals fie mich in den Statte tetzen ; es feinen Eudzwecke gemal's emzurtchten und torrzuführen. Denn dies ift olten at nicht das Werk eines einzelnen Menichen, felbit einer ganzen hierzu verbundenen Geschlicheft nicht, wofern-

nicht, das größere, ungleich mehr umfassende Publikum felbit sich defür interessiret. -

Esyttäge birte ich unter meiner Addresse an die Fridmonnische Bachkundung in Leipzig, jedoch fiesy, zu überfenden, "auch beliebigen Falls zu bestimmen, weiche Attdes Innikes man etwartet. Ich werde meine Einrichtung fo machen, das jeder, von dem ein etwas betrachtlicher Aufforz eingerückt werden, von mir zugleich einen besondern Abdresse derieben zurück erhalte.

Da ich zuviel Achtung gegen das Publikum habe, ym\_dalfelde überhaufen zu wollen: fo werde ich zuch die Stücke, deren jedes ohngefahr 10 bis 12 Bogen, auch weniger, berragen wird, nicht-zu jehnell auf einander tolgen laffen; mache mich auch zu keinen befrimmen Lieferungen anbritichig, um flets eine delto fergfaltigere Auswahl treffen zu können. Nicht leiche wird, beyed Haupmedlen zufammengenommen, viel mehr als 1 bis 1 1/2 Afphaber-jabritch etscheinen, folgisch auch die Theilnahme an diesen Blateren nie zu koltbar werden.

Die Verlegshaudlung wird für folchen Druck forgen, der auch für ichwächere Augen lesbur ift, und den Preis fo billig als moglich machen; wird auch jedem Srücke einen farbigen Umichlag zum beliebigen Heften beyfügen. Die Archeme kron meine autre Abfelte me autrem

Die Vorschung krone meine gute Absieht mit gurem Erfolg!

. Hayn , unweit Leipzig, bey Rotha, den 15 May 1788. o hann Samuel Fest.

Bey Struard König in Strasburg find folgende neue franzönsche Schriften zu haben :

Code du bonheur per M. Rod. Louis d'Erlach gr. & Geneve (Paris) 7 Voll. broché 5 Rehlr.

L' Etat libere 9. Paris 1788. br. 9 gr.

Supplement nécessaire à l'importance des opinions réligieuses p. Necker 8 Paris 1788, br.

Confiderations intéreffentes fur les affaires présentes par Mr. à Pauls 1788, br. 14 gr.

de Londres de fes Environs 8. Amsterd: 1788. br.

Plaidoyats dittétaires, panégyriques et oraifons funibres I. M. Le Boung à Paris 1788. 2 Voll. relié z Rthlr. 15 gr.

Principe fondamental du droit des Souverains à Genève (Paris) 1788. 2 Voll. br. 2 Rthfr.

la vraie Maniere d'élèver les primes deffinés à regner avec des notes hifloriques par l'auteur de la nouvelle vie de Mad. de Meintenon à Paris 1788. S Vollses br. 21 gr.

Mufarion, ou la Philosophie des graces, poème en 3 chants gr. 8. Paris 1788, 10 gr.

Traduction du Theorre anglois depuis l'origine des spechacles jusqu'a nos jours gr. 8, 12 Voll. av. fig., br. 6 Rthir. 12 gr.

Voyage au Touquen, contenant l'hifoire naturelle, civile et politique de ce pays 12 Páris 1783, 2 Voll. bir. 1 Rehlt. Affaires de L' Jud., depuis le commencament de la Geneve avec la france en 1756, jusqu'a la conclution de la pais en 1783, trad. de l'anglois à Londres 1788. 2 Voll. br. 2 Rehlt. Londres et ses environs, on guide des Voyagents dans certe partie da l' Angleterre, qui fair connoitre tour ce qui peut interesper et encirer la curiofité des Voyageuts, des Curieux et des Amsteurs de tous les états - On y a joint les vues des principaux édificeset maifons royales et une carte, gravs en taille, douce à Paris 1788. 2 Voll. br. 1 Rehir 9 gr.

Hifteire de Sumarra, dans laquelle on traite du gouvernement, du commerce, des arts, des loix, des coutumes et des moeurs des habitans, des productions naturelles etc. p. Mr. Marsden trad. de l'anglois par Parraud in gr. 8, Paris 1785; a Voll. br. 2 Rubir.

Géorgina, histoire véritable; far l'auteur de Cécilia trad. de l'angl. à Paris 1788. 4 Voll. br. 1 Rthlr.

3 gr. Riftoire de Sophie et d'Ursuse ou serres extraires d'un Porteseuille, mises en ordre et publices p. M.de Char-

nois à Paris 788. 2 Vull. br. 23 gr.
Vie et Armours d'un pauvre Diable à Paris 1788.

2 Voll. br. 1 Rrhlr.

Emma, ou l'enfant du malheur, trad. de l'anglois fur la feconde édition à Londres 1788, 2 Voll. br. 1 Rthlr.

Ainfi finiffent les grandes passions, ou les dernieres amours du Chevalier de p. M. Loaisel de Trogate à Paris 1788. 2 Voll. br. 21 gr.

Histoire de Lady Barton par Made. Griffith, trad. de l' arglois à Londres 1788, 2 Voll. br. 21 gr.

Ocuvies badines et morales de Mr. Cazotte 18 Londres (Genev) 7 Voll. avec des jolies figures br. 3 gt.

Clara et Emmeline, par Miss H. aureur de Louise ou la Chaunière, trad, de l'anglois à Londres 1788, 2 Voll. br. 17 gr.

Eftelle, roman pastoral p. M. de Florian in gr. 8. Paris 1783. édition originale et magnifique fans les figures. 21 gr. — le même - livre - contresaçon 9 gr.

Louife, ou la Chaumière dans les marais pars Miss.

'18 Londres 1788. 8 gr.

Herbert, ou adieu richesses, ou les mariages a Edimbourg (Paris) 1788. 3 Voll. br. 1 Rthlt. 6 gr.

Soirées amufanres; ou entretiens for les jeux à gages et autres qui peuvent amufer les jeunes personnes 18 Paris 1783, fig. 12 gr.

Obbenanner Buchbändler erhalt alle 14 Tage eine Kifte von Farrs worinnen alle Neuigkeiten welche allda herauskommen; gleich in Anzall sich befinden; genauf Verhundmise mit einigen hunderr hughbandlern welche in dieser Staff erablirt find, ietzen hin in Stand denen Liebhabern (in ihn mit Betehlen beehren die billigsten Bedingnisse zu machen.

Nicht allein die nürzlichsten und besten Schriften der neuern Litteratur, sondern auch diejemgen der alten, fammelt er mit Erfer:

Zwolf ttarke nich Wiffenschaften eingetheite Catalogi fowohl in frauzoficher, larenin-her, als deutsche Sprache wovon er von Zeit zu Zeit Fostreizungen liefert, könnenbeweisen – dals sein Lager eines der ausehnlichsten in Frankreich ift. Kenner finden bey ihm die prächtigsten Ausgeben der alten griechischen und lateinischen Schriftsteller, große und kostbare Werke,

Er kauft ganze Bibliotheken, einzeln in Versteigerungen und hirter alle Herren Buchhändler und Audtonatoren ihm Caraloga von einer jeden (jedoch erheblichen) durch die Polt einzusenden.

Die Hoffmannische Buchhandlung verlegt eine Ueberfetzung der fo eben in England erschienenen Nachricht von den l'ellew (oder Palaos) Infeln , welche Herr Georg Keate aus den Tagebüchern des dafelbit in den Pakethot Anrelope verunglückten Capitains Henry Wilfon, aufgesetzt hat. Der lange Aufenthalt der Englander auf diefen Infeln, die zuvor nur dem Namen nach bekannt waren, ferzt fie in Stand viel befriedigendes über ihre Beschaffenheit und Produkte, fo wie über ihre Finwohner zu fagen; und der Umftand, dass die dorrige Volkerschaft mit den Bewohnern der Südfeeinseln genau verwandt zu feyn, und zwischen ihnen und ihren afigrischen Stammeltern das Bindungsglied zu feyn fcheint, muß diefen Reytrag zur Ge-Schichte der englischen Scereisen noch interestanter machen. Aus diefer Urinche hat Herr Geh. Rath G. Forfter die Ueberferzung über fich genommen, welche mit einigen Kupfern verziert, in gros Oktav, auf gutem Papier erscheinen wird.

Hamburg, den 1 Julius 1788. Hoffmannifche Buchhandlunge

### II. Anzeige.

Auf Verlangen des Herrn Baron von Hinschen wird folgendes Schreiben eines Smabsofficiers an ihm eingerückt:

> Hochwohlgebohrner Freiherr, Infonders hochzuehrender Herr!

Sie fragen mich in Dero ansonft geehrteften Briefe. wie mir das Freyenwalder Baad bekommt? Ich bin Ihnen gewiß recht fehr verbunden für Ihre Aufmerkfankeit und freundschaftliche Theilnehmung an meinem Schickfale : da ich aber durch Ihre Gute bey der, mir und allen Menschen unglaublich prompten Wiederherftellung meiner Gefundheit, wie Sie wiffen, mich diefer mineralifchen Gewäffet mehr zur Erhohlung und Starkung, als zur eigentlichen Rur erff zu bedienen anfange; fo laist fich wohl für mich nicht viel Gurer und nicht viel Beles davon erwarten, obgleich diefes Baad bey vielen undern wirklich noch gichtifch Kranken zum Theil fehr große Wirkungen geäuffert har, Es will mir hier niemand glouben, dats ich fieben Wo hen und an fiehen Theilen die Korpers zogleich an der Giebr, fo hochft elendiglich krank gewesen bin, als man nur immer feyn kann, und ertt feit wenig Tagen von meinen-Händen und Füssen die Bandagen genommen habe, ween ich nicht folches ernftlich betheuerte, und wenn nicht ganz Porsdamin, und ein großer Theil in und aufferhalb der Armee, bey den Revuen, in denen ich Sr. Majeft, Perfon begleitete, lebendige Augenzeugen meines kläglichen Zuftandes gewesen waren. Meine Beulen find Gottlob nun fort, mein Kopf und meine Gedanken wie-

Ll 2

derum frey, mit einem Wort, ich bin auf das allerwollkommenfte geheilt. Entweder die verborgenen Wirkungen der Natur oder die auffallende Wirkungen Ihres Luftfelzes Isr. Baron, von dem ich duch pur fiel en und ein hall es Pulver zu vier und zwanzig Dotes . gerechnet zu mir zenommen habe, und welches ich für meine Perion für etwas mehr als Glauber und Bitterfalz halten mufs , bleiben mir fo manche Rathfel, dass ich nicht begreife wie man fo fehr wider ein Heitmittel forn kann, welches (verzeihen! Sie meinen natürlichen Unglauben) ware es auch nicht univerfell, democh durch fo mauche erwiesene Erfebrung an mir und an andern , jedem Einwurse der Demonftration, durch feine Würkung widerfpricht. Da eigentliche gute Aufklarung, (ein Wort, welches leider fo oft gemisshandelt wird) nur durch die Auflöfung zweifelhafter Falle, oder durch die Ausbreitung einer ichon erwiesenen Wahrheit zur Clückseligkeit der Menschheit von ihrem edlern Theile fich denken lafer; fo wunschte ich wie in mehrern Fallen, alfo auch hier, dass man ihr Heilmittel ernstlicher, das heifst, mit wenigerm Voturtheil aber auch mit wenigerer Unparteilichkeit, als bishero, prufte. Dies lediglich ift die Urfache, dass ich unter dem beutigen Dato, dem Herrn Doktor und Bibliothekar Biefter, fo viel als es meine Zeit gestattete, eine genaue Beschreibung von der wahrscheinlichen Urfache, Aeusserung und Genefung meiner hefrigen Krankheit, in Verbindung der merkwürdigen Würkungen Ihres Luftfalzes zugeschickt habe, mit der ergebenften Birre, diele an mir felbit gemachte Erfahrungen durch den Weg seiner bekannten Monatsschrift, zur allgemeinen Wissenschaft des Publikums gelangen zu laffen. Hiervon Ihnen, werthetter Herr Bajon, zu berichten, halte ich für abfolute Pflicht derjenigen Dankharkeit, welche ich Ihnen schuldig bin. Bedurfen Sie übrigens von mir eines Zeugniffes; fo fteht diefer Brief zu Dero ganz eigenen beliebigen Befehl. Niemand, der mich kenne, wird wohl daran zweifeln, wenn ich, wie hiemit zum Ueberflus geschiehet, mit einem Worte, die klare Wahrheit verburge: um fo mehr, weil meine Krankheit zu fehr bekannt wat, und man bey mir vernünstiger Weife wohl keinen einzigen medern, fontt eigennützigen Nebenzweck, als den voraussetzen kann, dats ich die an mir felbit, wider den Rath aller meiner kundigen und unkundigen Freunde, dennoch gemachte und durch den Ausgang bestatigte Erfahrungen, einzig gum Belten der Menschheit, der nahern Prüfung und Erforfchung geschickeer, urtheilstabiger Manner, mit glier pur möglichen Aufrichtigkeit vorlege und überlaffe,

Seien Sie übrigens Herr Baron ganz von der Huchachtung versichert, mit welcher ich zu seyn die Ihre habe,

#### Ew, Hochwohlgebohrnen

ganz gehorfamster Diener und steis verbundener Freisind von Rüchel

Freyenwalde den 3oten Juny 1788. Moj. und Adj. im Gener, Strabe der Königl, Suite,

## III. Preisaufgaben.

Die königliche Abademie der Wiffen fenaften zu Paris hatte für das Jahr 1788. als Gegenstand des gewöhnlichen Preifes folgende Fragen aufgegeben : " Determiner le pius exastement qu'il sera pussible et d'après les meilleures observations, differemment combinées, les Element de l'orbite de la Comete qui a para en 1532, et de celle qui a para en 1621. 2) Dans les cas on ces Elémens différervient affen entre enx pour laiffer du donte fur l' identité des donx Comites, exaguiner fi , en supposant que ces deux Comites foient la meme , l' action de Supifer et celle de Saturne, fur la Comite de 1532. depuis cette anute infqu'en 1661. ont pu produire ces defferque ces." Die zweyte Frage war der Hauptgegenttand des Preifes. Eigentlich hatte diefer Preis fchon Oftern 1784. vertheilt werden follen; allein die Akademie hatte nachher die Verrheilung bis Oftern 1786, aufgeschoben, und die Preissumme auf 4000 Liv. etholit. Da indeifen die Akademie keinen Auffatz erhalten barre; der ihren Ablichten entsprach, fo gab fie die nehmliche Frage von neuem für 1788. auf. Der Preis war nun das Triplum der erften. alfo 6000 Liv. Allein die Academie ethielt auch jetzt keinen Auffatz, weswegen fie denn die Preisaufgabe zurlichgenommen und fich vorbehalten hat, die gedachte Preisfumme auf andre Fragen zu ferzen. Für 1790, gab die zum Gegenstand des gewohnlichen Preifes foigende Frage "aut : Donner de la nonvelle Plarete une théorie aufi comphet-"te que les observations affnelles penvent le permettre, en "ayant egard aux perturbations que l' attraction de Inpiter et ",de Saturne penvent produire." Der breis ift 2000 Liv. Die Auffatze werden nur bis zum ten September 1789. exclusive angenommen. In der öffentlichen Verfammlung nach Oftern 1790. wird der Preis vertheilt warden,

Meine Anmerkung,

Dies 7 3/2 Pulver deren jedes 24 Dose enthält, wiegen zusammen 6 Loth, wie viel Pfunde hätte der Herr Major nicht einnehmen milden, wenn es wahr ware, das mein Lutfalz nichts anders als Glauber und Butter-Salz wäre? Denn wer weiß nicht, das man von diesen Salzen in einem Tage wenigtens 2 Loth einehmen nung, Indessen weil diese grobe Lästerung einmal ausposaunt worden, bleibt man troz aften Ueberzeugungen vom Gegentheil, immer dabey das sie wahr iß.

der

## ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 35.

### I. GegenErklärung.

Schon die jedem Verfasser, würde eine Antwort auf des Herrn Geh. Rach Jacobi Erklarung im Jaten Istelligenzblatte verlangen, wenn auch nicht, so wie in diesem Falle, die Hochachtung gegen einen vortreslichen und sehr lehrreichen Schrifteller hinzukäme.

Seine erste Erinnerung berritt den Gebrauch der englichen Worte, beilef und faith. Faith ist das eigentliche
Wort für die, theologische Tugend des Glaubens. Das
beweiset schon das Common Frayer book. Und wenn die
englische Sprache auch nicht se exact it, als ich angegeben, wenn auch beilef von den Schriststellern die Toinfon
ennnt, dafür gebraucht wird, so wirde doch Hame nie
fuith so gebraucht wird, so wirde doch Hame nie
fuith so gebraucht haben, als Hr. Jasobi das deutsche ihm
entsprechende Glauben gebrauchte. Das geber er zu, und
das ilt die Hauptsäche. Unbeisoor heiste der, welcher die
ohristliche Religion nicht für wahr halt, aber schwertisch
düsse der Chrift, der fie für wahr halt, dem aber der
feligmachende Glaube sehlt, om mbelierer, ganannt werden.

Auf die beyden andern Punkte zu antworten bin ich mir felbst schuldig. Aus Hn. T. Briefen über den Spinora erhellte fein Gedankenfyftem über die Gegenstände die er abhandelre, nicht ganz. Er felbft versprach deswegen Fortfetzung und Erklarung. Bis diefe erschien, konnte man nicht anders , als fie in den Resultaten suchen , einem Buche des in der That fehr vielen philosophischen Geist verrath : und das Hr. J. felbit (in der Vorrede zu feiner Rechtfertigung gegen Mendelssohns Beschuldigungen, S. 5.) ausdricklich ankundigte, als anthalte es feine wahre Meinung eann und von Grund ans gefaßt, mit bewundernswirdiger Klarheit dargeftellt. Dass ein Irrehum in Abficht auf Hrn. 7. Maynung fatt gefunden, beweifen feine Geforache ther den Idealismus. Den Beweis aber, dass damals ein terthum ftart finden mußte, weil die Briefe über den Sp. mit den Gesprächen über den Idealismus nicht ganz harmoniren, denke ich, enthält meine Beurtheilung. Es ift dazu aber auch schon die Ueberschrift von Hen, J. Auffstze im Februar des deutschen Museums hinlänglich. Denn wenn alles , was die daselbit ausgeführte Rede enthalt, nur gegen die Vernunft gerichtet ift, die nicht die Vernuuft ift, fo ift ja die achte Vernunft nicht in Widorinruche, weder mit fich felbit, noch mit dem gemeinen Menichenverstande, wie es doch in den Briefen über den Sp. hiefs. Ueberhaupt ift diefer Auffatz im Mufeum, nur als die Rede eines geschickten Advocaten anzusehen, der fich gegen eine Parthey vertheidigt und dieselbe angreift, ohne fich um die Blossen zu bekümmern, die er gegen einen dritten giebt.

Ich habe mich mehreremale gegen die Einseitigkeit philosophischer Schulen erklärt, welche das gute von fich stoßen, was nicht von ihnen felbit kommt, und folches andern entziehen mögten. Eben fo verächtlich aber ift mir auch der Syncretismus, der gern allen alles feyn mogte, und der gerade das Gegentheil von der Gefinnung ift, die Hr. J. vom Philosophen mit Recht fordere. Ich felbit habe fo dreift und mit fo weniger Zurückhaltung über die wichtigsten speculativen Angelegenheiten der Menschheit geschrieben, als irgend ein Schriftiteller unfrer Zeiten. Die Schwäche eines Syftems oder Lehrsatzes zu verhehlen, um des allgemeinen Bestens willen, halte ich für Hochvorrath an der Vernunft und der Menschheit, die fich unter keinerley Vormundschaft wohl befindet. Wenn ich jemals mich, durch welche Veranlassungen es auch foy verleiten laffe, eine Sache zu verdrehen oder zu befchonigen, to werde ich demjenigen danken der mich zu meinen Grundstrzen zurückführt. Aber folcher Uebereilung habe ich mich hier nicht schuldig gemacht. Ich wüßte auch in der That nicht, wem zu Gefallen ich Beschuldigungen (Beschimpsungen wird wohl niemand entschuldigen) hatte beichonigen, oder auf Hrn J. von mir (wie meine Beurtheilung beweiset) fehr geschätzte Schriften, ein nachtheiliges Licht werfen follen. Wenn ich gleich ber weitem das mehrefte von Kants Philosophie für evidente Wahrheit halte, fo bin ich doch von keiner Seffe. Vielmehr mag ich es durch meine Grundsatze leicht mit den mehreften Secten verdorben haben. Am wenigsten bin ich jemals von der Scote derer gewesen, die Religion auf Demonstration grunden : das beweifen meine Schriften. Ich habe keinen Theil an politischlitterarischen Streitigkeiten , aus denen feit einiger Zeit Partheyen entstanden find. Die Mitarbeiter der A. L. Z. machen auch keine kritische Geschischaft aus, denn fie find einander mehrentheils bis auf die Namen fogar, unbekannt, und ich wunschte recht fehr, dass ich die Beurtheilungen die ich seit dem Anfange dieses Jahres darin bekannt zu machen angefangen, mit meinem Namen harte bezeichnen durfen. und dass dieses jedem frey fiehn mogre, damit jeder nur für feine Urrheile und feine Gedanken einftehn mufsre.

Ich recriminite ungern aber das was ich noch über Lavater fagen mufs, zwingt mich dazu. Religion ilt eines der vieldeutighen Worte. Der Philofoph, der die Nortwendigkeit feiner Religionsbegriffes einsieht, wird unwillig M.m. über diejenigen, die in ihren Bestreitungen der Vorurtheile popularer Religion (einer ganz andern , die das Intereffer der Philosophie nicht angehr) auch jene zu zerrütten oder zu vernichten trachten. So Mist er fich verleiten. Dinge die er felbst misbillige, um ihres Namens willen in Schutz . zu nehmen. Es ift unmöglich fich diefer Betrachtungen zu enthalten , wonn man die Schriften Jacobi's oder Schlosfers liefet. Hr. 7. wird nichts dagegen haben, dass ich diesen großen Schriftsteller hier zu ihm veselle. Die Beweise enthalten gleichfalls meine Beurtheilungen in der A. I. Z.

So auch ift es nicht Gleichheit der Gefinnungen , die Hn. 7 bewegt, die Vertheidigung Lavaters mir der feinigen zu verbinden. Ihre Ideen find ganz unverträglich mit einander. Perfouliche Freundschaft respective ich : aber hier ift nicht von feinem Character als Menfch, nicht von feiner Wirksemkeit als Lehrer und Trofter leiner Gemeine die Rede. Von mir wird er nur beurtheilt, in fo weit er eine offentliche Perfon ift, und aufs Publikum wirkt. Ausserordentliche Eigenschaften wird ihm nicht leicht jemand absprechen. Auch gehoren aufferordentliche Fahigkeiten dazu einen großen Theil des Publikums irre zu führen. Seine Physiognomik beweifet ein feines und lebhaftes Gefühl. Im' fo fern fie Grundfatze enthalt , durfen nur Manner die Boobachrungsgeift und Kunftgefühl mit and omifchen und phyliologischen Kenntnillen verbinden. darüber urtheilen. Das überlaffe ich einem Campet. Philosophische Meynungen mag jeder vortragen wie es ihm gefallt. Lavaters chaffliche Hypotheten haben leicht fo viel Anrecht an Profung als manche metaphyfische flyporhefen : fo fchwer diete Prufting nuch bey einem Schrift-Reller wird, der in den übertriebenften Ausdrücken spricht, und nachstdem so viel modificitt, dass man oft nicht recht weifs was man faffen foll. Diefes ift denn doch wohl der eigentlichste Chatakter der Verwirrung. Freyer Prufung aber bedarf jede Meynung, wenn fie nicht zu leerem Wahne berabfinken foll. Das waren schlechte Anfklärer, die diefes Recht der freven Prufung einfeliganken wollten, auf was für Art es auch fev. In dem Junius des Museums erhalten einige Schriftsteller, in diefer Hinficht, vorrreffiche Lehren. Aber die mehreften laffen fich anch auf die andere Parthey enwenden, denn wird nicht jeder eben sowohl seinen Glauben zu dem einzig wahren machen, fo wie jeder von der Gegenparthey feiner Vernunft zur objectiven Vernunft macht? Sehr deutliche Spuren davon babe ich fehon rugen muffen, Es kann aber auch nicht anders feyn. Alles was hier verlangt werden kann, fehrankt fich auf die obige Forderung ein, dafs Atter freyer Ficfung unterworfen werde. Auf diefe berufe fich der demanftrirende Philosoph eben weil er demonftriet. Night fo diejenigen die durch binmifchung eines vermeinten hobern Intereffe die Unteitnebung die fie en'chemend fordern, felbit vernichten, und welche deswegen von der philosophischen allgemeinen Duldung ausgefchloffen feyn missien. Es mag bay manchen welche eine gewiffe Wirkung auf die Herzen dir Menichen zu ifi. rem eriten Gesichtspunkte machen, consequent gedacht feyn, aber fie muffes alsdenn auf Philosophie Verricht leiften, wie z. E. Lavarers Infritions - Sinn, wenn er anders irgend etwas ift, alle Philosophie vernichtet. Aus dem

INTELL moralischen Gesichtsnunkte aber, der mir auch der Haunegofichtpunkt zu feyn scheint , aus dem Lavater alles beurtheilt wiffen will, was er fehreibt und thur, darf ich mich nicht in Urifieile über einzelne feiner Schriften einfaffen. denn wenn ich ihn anders recht kenne, fo wurde er von den mehreften fagen, fie feyen nicht für mich geschrieben. Der Geift indeffen der in ihnen herricht, ift unlaugbar diefer : Durch . Gefühle und verwirrte Empfindungen und nicht' dorch diejenigen erhabnen Gefinnungen, die aus deutlichen Begriffen entftehen, die Menschen zu beffern. Wenn ich ihn alfo einen verwirgten Konf genannt habe, fo habe ich nur das mit einem Worte gerade zu ausgedrückt, was er in der That felbit fevn will. Ob aber diese Are die Moralitat zu verbeffern die rechte fewob Lavater dazu überhaupt wirken konne : dagegen hat mich vorlängst sein Tagebuch, welches er für sich und micht für die Bedurfnitse seiner Lefer geschrieben harre, und welches alfo die Quelle mir darftelle aus welcher feine Wirksamkeit entspringt, fehr mistrauisch gemache hat nach allen meinen Beobachtungen schreckliche Wirkingen gethan. In jenem Mistrauen bar mich alles bestärkt, was ich feitdem von ihm gehort und gelefen : und mir scheint es, das sich alles diefes vorzüglich mit demjenigen durchaus nicht vereinigen laffe, was die erhabenen Zwecke von Hn. Jacobis Philosophie ausmacht.

Hannover den 9 Julius 1788.

Rehberg.

II. Ankündigungen.

Erholungsftunden des Mannes von Geffieht, aus dem Franwofifchen des Herrn D. Arnand. Des werten Breides weiter Theil. Strasburg, in der akademischen Buch-Thandlung. 8.

Inhalt. Die Heldinn unfrer Zeit: Die Geschichte der Md. Dufresnois, die ein Schiff gegen einen Seerauber vertheidigt. Bonneferre, Ein alter blindgewordener Offizier ehemals von feiner Frau geschieden, kann ihr den bedungnen fahrgehalt nicht mehr bezahlen und foll ins Gefanenifs gefetzr werden. Der ausgediente Drogoner, Bonneferre, lafet fieh heimlich wieder anwerben, um mir dem Handgelde den Offizier zu retten. Schreiben an den Verfoffer : Die Zudringlichkeit zu Leuten, in hohen Aemtern und mir Geschäften beladen , wird geradelt, Beifurt : Die erften Empfindungen eines Blindgebohrnen, der febend wurde. Die vaterliche Heldenthat : ein Wilder lafet fich für feinen Sohn verbrennen. Der Sohn: Der jungere Plimus rettet feine Mutter bey dem Erdbeben zu Mifenum. Die großmuthigen Nebenbuhlerinnen: Der Brautigam der Tochter verliebt fich in die noch junge Mutter, die ihn bald such nicht mehr gleichgültig anfieht, aber ihre Neigung überwinden will. Sie wird in dem Kampfe mit fich felbit krank; die Tochter enideckt die Ursache der Krankheit und entflieht zu einer Freundin, um ihrer Mutter den Geliebren nicht zu reuben. Ihre Murrer hohlt fie wieder, verheirster fie mit ihrem Bifintigum und begiebe fich an einem unbekannten Ort bis Zeit und Ueberlegung thre Leidenschaft gedampft und die eheliche Liebe des Schwiegerfohne zu ehrer Tochter befeitigt haben, um nunmehr mit ihnen als Mutter mit ihren Kindern zu leben. Der achte Handelsgeift; gute Grundlatze für einen Kauf-

mann. Die Unbedachtfankeit : eine Deme lebt in einer erzwungenen Ehr ohne indes die ehelichen Pflichten zu werletzen : fie erhalt von ihrem erften Liebhaber einen Brief der fie muthmassen last, er wolle fich aus Verzweiflung das Leben nehmen , und fie trägt einer Freundin auf mit ihm zu reden, dass er doch die Harte ihres Schicksals nicht vermehren, fondern aus Liebe zu ihr fein Leben schonen; aber auch ihr nicht mehr schreiben und sie vergeffen folle. Der eiferfüchtige Ehemann entdeckt durch die Unbedachtsamkeit der Freundin dass feine Gattin ehemals einen andern geliebt habe, verwundet in der Hitze feine Frau, erfticht den Liebhaber im Zweykampf und bringe fich mit Gift um. Seine Gemalin ffirbt bald hernach und die Freundin endigt in wenigen fahren ihr Leben vor Kummer. Die Bedachtfamkeit : Der Freund eines Hauses triffe die Frau desselben mit einem wohlgesitteten jungen Menfelien in dem einsamsten Gange eines öffentlichen Gartens in einer lebhaften Unterredung und stellt fich als fabe er fie nicht. Die Frau erschrickt als fie ihn bey der Zuhausckunfr bey ihrem Manne findet : Da aber der Erfolg fie von feinem freundschaftlichen Stillschweigen verfichert, verdoppelt fie ihre Achtung für ihn und entdecke ihm endlich, dass feine Gegenwart im Garten fie wirklich vor der Gefahr der Verführung gerettet habe ? fie dankt ihm zugleich auf das rührendite dafür daß feine Rlugheit ihr den Weg offen gelaffen liebe ohne den Verluft ihres guten Namens und der Liebe ihres Mannes zu ihrer Pflicht zurückzukehren. Die Schmählneht: Seman bringt durch feine Schmabfucht einem ehrlichen Mann, den er nicht kennt, um einen Platz und frürzt ihn mit feiner Frau und font Kindern in das aufertte Elend. Et entdeckt nach einiger Zeit, dafs er das Werkzeug ihres Unglicks gewesen fey, geht in fich, tritt ihnen die Halfre feiner jahrlichen Einkonfte ab und beffert fich von feinem Fehler. Die Anforferung des Nothwendigen oder die wahre Wohlthütigkeit : em bejahrtes Fraulein schaft Kutsch, und Pferde ab, um einer Wittwe, ihrer chemaligen Kammerjungfer, und ihren drey Kindern eine gute Verforgung zu verschaffen. Die geheilte Eiferfacht: Heinrich lebre in feiner Hurte mit feinem Weibgen vergnügt! er geht um feine Umffande zu verbeifern , auf einen entfernten' Edelhof im den Dienft : Die Eiferfucht wandelt ihn an, das übrige Gefinde enrdeckt es und hetzt an ihm : fchon war er einigemal zur Unzeit nach Haufe gegangen um erwas zu entdecken, ein bofer Traum treibt ihn wieder hin, er lauere des Abends am Fenfterladen und fichr und hort welch ein Auftritt ! - feine Iren und Kinder für feine Erhaltung zu Gott beten : und Heinrich war auf immer von feiner Eiferfucht geheilt. Der würdige Lehrer; er übre die Tuvenden felbit, die er wollte dats fie fein Sohn und Zogling ausüben follte.

Erhohlungsfinnden des Manner von Gefühl etc. des dritten Bandes, erfter Theil 8. Strasburg, akademische Buchhandlung, 1738.

Die ethonne Woltsheit oder der Menfch, nie er ift: Darces hat funfeigtaufend Gulden Einkünfte; er wird v ni Jederma in vereuit, zu allen Gefülfchaf : §ezugan, hat Freinde die Menge, die ihm ihre Dienfte und Bo.fm anbieten; nachtleus wird er ein reiches Fauenzimmer heibieten; nachtleus wird er ein reiches Fauenzimmer hei-

rathen, die ihn blos feiner felbft willen liebt. Derces ift mit der Welt gar herrlich zufrieden: - Die Menfchen find doch fo bofe nicht als mam fie ausschreit! - Sein Freund Neran findet in den funfzigraufend Gulden Einkünfre ein machtiges Hindernifs die Welt zu kennen, wie fie ift. Darces verliert auf einmal fein großes Vermögen ; Die Achtung gegen ihn fallt, man fieht ihn ungerne in Gesellschaften, feine Freunde wiffen ihm nicht zu helfen und bedauren es, dass sie gegenwartig nicht bey Gelde find, feine Braut giebt ihre Hand einem Grafen : nur eine fehr arme Wittwe bietet ihm eine fehwache Unterstürzung an, und ein Ungenannter (welcher Neran ift) etwas Berrachtlichers. Darces will feinen itzigen Aufenthalt, der ihm zuwider ift, verlaffen und bat die Grille noch vorher alle feine enemaligen Freunde zur Mahlzeit einzuladen : fie kommen alle, um fich über ihn luftig zu machen. Bey der Tafel wird die arme Wittwe eingeführt und oben angesetzt: alle machen große Augen, noch mehr aber als Darces ihnen entdeckt dass der Verlutt feines Vermögens nur erdichtet fay. Die bruderliche Liebe: wahre Geschichte eines Englanders der fich zu Algier in die Gefangenschaft gegeben um feinen Bruder auszulosen. Refultat der Erfahrung oder das nützlichfte Buch: ein denkender Kepf hat seine Beobachtungen über das menschliche Leben in einem dicken Buch aufgeschrieben; er zielt daraus endlich blos das Grandliche und Wahre, und feits dickes Buch schmelzt in einige Bogen zufammen; ein Auszug daraus zeigt verschiedene Dinge in einem ganz andern Licht als fie gewöhnlich erscheinen. Die großmuthigen Seclen: Bomerieu ein armer Jungling wird nach vielen Widerwarnigkeiten von einem reichen Raufmann aufgenom. men und wird endlich ger fein Handelsgenoffe. Rofalie, die einzige Tochter des M. verliebe fich in ihn ohne dass er es metkt; er felbit wagt es nicht feine Gedanken bis an der Tochter feines reichen Wohlthaters zu erheben. Er mus in feine Vaterttadt zurück , wird durch den Handel vermogend und verspricht sich mir Klementinen, einem reichen Madgen. Schon feit lauger Zeit kann er durchaus nichts mehr von Ma-illi erfahren; er beschtiefer daher noch vor der Vollzichung feiner Heirarh nach Paris zu reifen und fich nach ihm zu erkundigen; Klementine und ihr Vater reifen mit. Kaum kann er M. erfragen, der in einer erharmlichen Kammer wohnt und durch Unglücksfalle in das aufsetite blend gerathen ift. Er erfahrt von dem bald darauf fterbenden Marilli, das feine Tochter ihn lange geliels habe und ihm bestimmt gewesen sey, dats nur der ganzliche Verluft aller feiner Gutes den grofsmuthigen M. abgehaten habe, ihm den Antrag zu thun. Die Auftritte weiden irzt verwickelt : es entfeht im Bomerieu ein Kampf der Dankbaifeit gegen fein Wohlthater und der Liebe zu Klemenrinen : von den beyden Frauenzimmer will geine der audern an Grochmuth weichen und ihr den Geliebten rauben und beyde lieben ihm doch zu reuig am ihn verlieren zu wollen. Klementine erhalt englich den Sieg über fich und mecht Rofslien dadurch glücklich dass fie ihre Hand einem andern wurdigen. Mann giebt. Der Luftfdieffer oder der vermennte Narr, ein lacherlicher Einfall eines Mannes, der fich plotzlich narrifch fellt, um dem klugichen enden Narren feiner Stadt einige derbe Wahrheiten zu fagen, und darauf, um ihren Zorn Mm z

der Entwickelung feines Poffenspiels auszuweichen, in einem Luftschiffe davon führt. Das beidente Mitfeid : an der Tafel eines würdigen reichen Mannes entsteht ein Streit über die Frage: ob das Schickfal auch wohl zu Zeiten togendhafte Handlungen fichtlich belohne. Der Hausherr erzählt die Geschichte eines Pasterenbeckerjungen, der dem dringenden Geschrey eines Bettelkindes gegen feine Mutter über Hunger nicht widerstehen konnte und demfelben eins von feinen Pafteten gab, mit Gefahr bev feiner Heunkunft Prügel zu bekommen. Ein reicher Mann hette dem Aufiritt zugesehen; er gab der Betrierin einen Louisd'er, nahm den Pasterenbeckerjungen zu sich und liefs ihm eine gute Erziehung geben, es wurde ein reicher und geehrter Mann aus ihm und dieser Pafterenbeckerjunge (beschlos der Erzählende) meine Herren. .... der war ich.

Von den, zu Paris vor kurzen erschienenen, Voyages interssss dans disserures colonies Françoises, Espognoles et Angloises, ist bereits im Verlage des Hergandschen Buchhandlung eine deutsche Ueberserzung unter der Press.

Die, vor kurzem bey Johann Georg Fleischer in Frankfurt a. M. angekündigte, Ausgabe von Folker Flora Rossie, hat den, in der Botanik rühmlicht bekannlicht hern Hoffrath und Professor in Heidelberg zum Herausgeber. Wenn sich Subscribenten gening zu illuminirten Exemplaren sinden, so sollen auch diese mit möglichter Schönheit gelisfett werden.

In der Gehra und Hauprischen Euchhandlung in Neuwick wird zur Michaelis-Messe 1788, oder doch nicht
lange hernach, von der im vorigen Jahre zu Pavia erschienenen, und unsers Wissens mit sehr vielen Desfall
unsgenommenen Schrift des Abate Bertola, d. d. B. Fisiofon
delles Strain, libri tre, eine deutsche Uebersetzung herauskommen, mit der, wie wir hussen, das Publikum zustrieden seyn 601.

Wegen verschiedener felscher Sagen, als dürsten wir das Buch: Ueber die Heterodusie unserer Zeit und dern Einstaß auf Religion, Stitischeit und Menschengisch. Ein Versuch und Bruhigung der Zweister und unr Besönderung der guten Suche der Religion Jesu, nicht verlegen, diener zur Nachricht, dass dasselbe schon vor 6 Wochen die Presse verstellen hat und um 9 gt. zu haben ist.

Neuwied den 13 Julii 1788.

Die Gehra und Hauptische,
Buchhandlung,

## III. Bücher so zu verkaufen.

Das Hannöversche Magazin und Intelligenzblatt in 48 gut condizionitten blauen Peppbänden bis aufs Jahr 1787: ganz vollstandig, foll für 35 Rthlr. in Louisd'or verläßen werden. Liebhaber konnen fich dieserhalb postfrey an Unterschriebenen wenden, und deshalb weitere Kundigung psegen.

Blankenburg am Haarz.

Schellhorn. Cammerschreiber.

### IV. Antikritik.

In der Allg. Lit. Zeitung finde ich mein Werkgen von den Hornklüften der Pferde, in der That erwas schief beurtheilt. Da der Herr Verfasser dieser Recension es fibernimmt mich dem genzen Publico blos zu ftellen; fo wird es mir auch erlaubt feyn, den Ungrund feiner Bemerkung eben fo öffentlich zu rugen. Vor das erfte, war die Bemerkung fehr überfluffig, das der welcher Sind und Ernleben gelefen habe, hier nichts neues finden werde. da ein Jeder leichtlich feben konnte, das für die welche grofere Schriften gelesen haben, gegenwartiges Werkgen nicht geschrieben feye. Der Herr Recensent fagt dem. nachft ich hatte behaupter, dass an den Hinterfüssen det Pferde keine Hornklüfte entstunden, ich aber fage eigentlich nur, mir feyen dergleichen nicht vorgekommen. Det Herr Recensent mag indesten bey diefer Bemerkung einegermasen Recht haben. Ich hatte mich wenigitens erwag bestimmter ausdrücken konnen. Dass aber auch meine Meynung nicht von aller Autorität verlaffen war, will ich meinem Herrn Recensenten allenfalls aus des Werrn de Saunier Werk la parfaite connaiffunce des Chepunx beweifen wo Seite 127. gefagt wird , la feyme vient à côte du febor, comme il à éte dit, au pied de devant et jamais au pied deriere. Es wird mir demnachit drittens vom Herrn Recensenten, und zwar mit einem erstaumend verächtlichen Seitenblick verübelt, dass ich gesagt hatte, das ein zwanghusiges Pferd jedesmal bey dem Beschlagen an den Fersen weit often gemacht werden muffe. Hatte der Herr Recensent den Herr von Sind welchen er felbit gegen mich anzuführen affectiret fo genau gelesen sis er es von mir fordert, fo wurde er finden , dass felbiger mit mir von von einer Meynung seye. Er hatte also vorerst in des berührten Herrn von Sinds Unterricht zu den Wiffenschaften eines Stallmeisters Seine 230. (der gottinger Ausgabe von 1770.) und in ebendesselben Geichwindheilenden Pferd. Arzt Seite 122. f. XXXVII. machtehen follen, wo er denn gefunden haben wurde, dass dieser große Pierdeverständige das nemliche anrath, was auch ich gerathen habe, und hoffentlich wurde er dann mit dem verachtlichen Seitenblick zurük geblieben feyn, welchen er auf diese Meinung wirft, und der Schlus feiner Recension mochre alsdenn weniger schief ausgefallen seyn. L'eberhaupe hat das Recenfiren wohl feinen völlig entschiedenen Werth : es dürfte aber dazu eine beffere Belefenheit und mehr Sachkennenis erfordert werden, als mein Herr Recensent zu bestezen Scheint.

Heinrich Daum,

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 36.

### I. Ankundigungen.

De la Monrichie Profficine, sont Frédéric le Grand; ovec un Appendice Contenant des recherches sur la situation actuelle des principales conties de l'Allemagne. Par-le comte de Mirabean. 4 volumes in - 30. de cinq. à fix, cents pages chacun; Imprimei avec les mêmes caractères et sur le même papier que ce Prospectus, ornés d'un Portrait de Frédéric le Grand, et accompagnés d'un Atlas contenant quarre vings treize Planches, dix Cartes géographques, et plus de cent Tableaux numériques. Prix de l'in etc. 30 liv.

A Londres; Et se trouve A Paris Chez Le Jay fils. libraire rue de l' E'chelle Saint-Honoré, Chez Maradan, libraire rue des Noyers, no 33. Chez Trentel à Strasbourg. M. DCC. LXXXVIII.

#### Avis des Editeurs.

Ous ne ponvons pas donner une idee plus exacte de l'objet et du plan de cet ouvrage, qu'en rapportant ici le fragment suivant de la présace de l'auteur.

"Dans le dessein de développer la situation actuelle

"ports, voici le plan que je me fuis formé. Livre premier. "Je montrerai d'abord, dans un précis historique, par quelles voies les élecleurs de Brandenbourg font parvenus au rang des plus puissans fouverains

"de l'Europe, auquel la nature ne les appeloit pas.
Livre second. "Je donneral ensuite une description
"géographique des états du roi de Prusse, accompagnée de

"details exacts fur leur population,

9167.

Livre troisième. "Dans le troisième livre, je parletai "de leurs productions, en commençant par celles que donne l'agriculture, et continuant à décrite les richelles nacutelles de chaque province en particulier, afin qu'on 
"puiffe voir quel rang et quelle impostrance elle ecudans la masse générale, ce qui séroit impossible sans cette 
"doitribution, vui la situation éparpillee de toutes ces provinces.

Livres quatrieme et cinquième. "Je traiterai, immédiatement après, des manufactures et du commerce de chaceine des possessions prussionnes; et, dans ces deux livres »je parlerai des moyens que la nature, la constitution po-,litique et civile des peuples, et la legislation, sournissen "pour l'avancement de ces objets, ou des obstecles qu'ils "popposen.

Livre sixième. "Les rèvenus et les dépenfes de l'état "faivant les meilleures dounées que l' on ait à cet égard, "set même d'aprês des communications manuférries de la "plus grande authenticité fur d' adminifiration des accifes "et pèuges, feront l'objet du livre fixième; mais il s'en "faut beaucoup que l'on possède en ce genre tous les dé-"mals nécessaires, Frédérie II. ayant voilé cette partie du "plus grand mystère.

Livre septième. , Je traiterai enfin du système militai-,te de ce paya tour guerrier: genre d'indultrie vraiment ,pruffien, et jusqu'ic l'une des plus solides bases de la ,puisance à laquelle s'est élevée la maison de Brande-,bourg.

Livre huitième. Je terminerai cet ouvroge, en ren-, dant compte de quelques objets moins frappans pour le , commun des hommes, mais d'une très-grande influence , dans le lystème d'un état, tels que le degré de lumières , répandues dans le pays, les moyens d'instruction, la resigion, la législation civile et criminelle.

Conclusion. Et c'est eins que j'aurai conduit le le-, cleur à des rétuless qui détermineront, si mon attente m'est pas déçue, l'instuence que le grand et reès grand Frederic a exercée sur son siècle, la vraie struation de la , monarchie prussience, se rapports politiques avec la republique européenne, avec les intérêts des divers mem-, bres qui la composent, et, ce qui est plus important en-, core, avec ceux de l'humanité."

Voilà le vafte plan que M. le Comte de Mirabeau a fuivi dans toute fon étendue. Il ne nous appartient pas plus de juger l'auteur que son ouvrage; mais nous oferons dire que jamais un plus grand sujet ne s'est offect à un cerivain plus connu.

L'auteur ne regarde son appendice, qui traite de la Saxe, des possessions autrichiennes et de la Bavière, que comme des materiaux rassembles dans les mêmes principes, sous les mêmes points de vue et, autant qu'il a été possible, dans le nême ordre que la Menarchie prassense. "Il auroit fallu, dicil, non-seulement un temps très-considentale, mais un grand nombre de recherches ubetirures "pour rendre ces deux ouvrages également completes. Le stemps et les moyens m'ont également manque. Mais "Allemagne est en general si peu comme du rafte de l'Europe (et les possessions encure); les circonstances qui ", doivent exciter la curiostré sur certe valte contrée, et sur "les superbes pays soumis au sceptre de Joseph II., se multipliant et s'accungulent si rapidement; enfin il apparte-

.

"noit à raturellemen à mon fujet principal, de donner, "uutant qu'il étoir eu moi, tous les clémens qui peuvent "fervir à inflituer un parallèle entre les puisfances autri-"chiemme et pruffenche, que mon appendice, tout incomplet qu'il est, ne m'a-paru aisfans utilité, ni fans hietéré."

Nous devons ajourer à cet apperçu rapide, qu'à la fuite du livre feptième, qui rraire des affaires militaires, fe trouvent les principes de la tadique-eduelle de l'infanterie prufiienne, redigéi per M. Mauvillon: major du géne au fervice de Brunswick, un des premier tadiciens connus, et qui, pour rendre l'ouvrâge de M. le comte de Mirabau aufi compler que polible, a payé ce tribuit à fon amitié. Ce morcetu précieux, et vraiment unique (cer on ne possible en aucune langue rien d'aussi complers, est accompagné de quarre-vingt-treize planches, que nous avong reuvoyées à l'aties, avec les cattes géographiques nécessaires à l'intelligence du texte, et ceux des tableaux numériques que nous avons rejetés, quand nous l'avons pu, hors des volumes, parce qu'ils les auroient rendus trop peu maniables.

Cet ouvrage, que nous publions tout à la-fois fous deux formats (in-40., et in-80.), et auquel nous sjourons, également peur les deux éditions, un aflas très-confiderable, devant être public dans les premiers jours de Juillet nous répandons ce Profeedus, foit pour prevenir nos correspondans éloignes, foit pour mettre les amateurs à même de le faire inferire pour les premières epreuves, et des planches, et du Portrait de Prédeire le Grand,

Nous avons fait tiret quelques exemplaires in-40. fur popier velin.

Les Ouverget théologiques d'Emanuel Suedenborg font volunineux, rate, et tous écrits en latin; on n'en a traduit qu'une tres-potite partie, et la traduction n'est pas généralement estimée; d'après cela, on a cut faire une éhoie unite en les ahrégennt, en composant, de ce qu'ils ont d'estentiel, une analyte fidèle, méthodique, dans laquelle le reducteur n'en mis du fien. Le public, paroissant aujourd'hui goûter cette doctrine, ou au moins destre de la connoitre, on lui en présent l'exposé analytique, fous le titre d': "Abrégé des ouviages d'Emanuel "Suedenborg, contenant la doctrine de la nouvelle férnifela, vien de l'auteur, le gente de ses écrits, et leur rapport "au temp présent etc."

Cet ouvrage actuellement sous presse à Stockholm, formers un volume in actavo de 500 pages environ, au prix de six livres et sera d'une très-belle impression.

La libraire de Trentel & Strasbourg en reçoit des commissions et s'engage de sourair les exemplaires au commencement du meis de Septembre prochain. Elle est en orte pourvue de quelques exemplares des autres ouvrages en françois du même auteur, favoir.

Merveilles du Ciel et de l'Enfer. 8vo. 2 vol. De la Sagesse angelique. 8vo.

Charmes de l'amour conjugal, g.

Du Commerce établi entre l'ame et le corps. gvo. Une traduction allemande en est sous presse:

On s'inferit dans cette même libraistie pour l'infereffant ouvrage de M. de Mirabeau, nde la Monardie
"Prifferme feur Fredéric le Groud, avec un appendice con"tenaur des recherches fur la fituation actuelle des princi"pales contress de l'Allemagne; orné du portrait de Fré"détre le grand, et accompagné d'un Atlas, contenaur
"93 Planches, 10 Cartes géographiques et plus de 100 se"bleaux numériques." Cet ouvrage s'imprime à Paris
chez Didot le jeune et eft prêt à paroître. Il y aura g'on,
in-gvo. de paffe 400 peges chaoun, au prix de 50 liv.
à Paris comme à Strasburg. Les exemplaires in 410, en
4 vol. font à 78 liv.

Autres Livres nonvenax qui se trouvent chez Treuttel.

Aux Bataves sur le Statthoudérat, par M. le comre de

Mirabeau, gr. 8. Edition originale, 5 1.

Education civile d'un Prince, par M. le Marquis de Mirabeau, gr. in-g. à la fin du Mois.

Tableau général de l'Empire Ottoman, divifé en deux parties, dont l'une comprend la legislation mahometane, et l'aure l'hibitire de l'Empire Ottoman; par M. de Mouradgea d'Ohlfon, Chevalier de l'ordre de Vafa, Secrétaire de S. M., le Roi de Suede, ci-devant fon Interprete et chargé d'affaires à la cour de Confauttonople, avec figures et elfampes fol. Tom. Legiste la fouctription ferance, 180 L.

Le petit Almanac des Grands hommes. Satyres, petit in-12. 3 L

Carte du theatre de sa guerre actuelle, en allemand, faite à Vienne, et très-jolie. 3 l.

- dite - en 6 feuilles , foite à Berlin, 12 L

- Empire Ottoman partie septentrionale par Zannoni, 3 seuilles. 12 L

Le compte tendu au Roi, par M. l'archèveque de Sens in-4. de 25 teuilles, avec des rabieans et calculas 5 L Le procés verbal de l'affemblée des norables, avec des plans et gravures. in-4. de 50 feuilles ou environ. 7 L — Le même in-9, 3 L

Horatii Carmina, editio Oberlini, typis Rollandi es Jacob. 1788, in-40. grand format, supérieurement bien imprimé dans le goût des Baskerville. Strasbourgprix 36 b

la Maçonnerie Ecoffoife, comparée avec les trois professions et le secret des Temphers du 14e. siecle, per M. de Bonneville. 8, 2 vol. 6 l.

Fragones de Lettres originales de Madame Charlotte Fluisbeth de Baviere, veuve de Monfieur, fière unique de Louis XIV, éctres à-S. A. S. Mgr. le Duc de B. W. W. et à S. A. S. Mad. la Princeffe de Galles, Caroline, née Princeffe d'Anspach. De 1715à 1720. La Pairs 2 vol. 3, b. 18 f

Géorgina, Histoire véritable par l'auteur de Cécilia, traduite de l'anglois 12. Paris, 2 vol. 1788. 4 l. 16 s. Contes de mon bisairent, tités des Annales fecretes de la cour de Thenais. 12. Paris 2 vol. 3 l. 42 s.

le Tar-

le Tartare & Paris, ou Entretiens politiques. 12. Paris

les Nuis de Paris ou le Spedaneur-nochtrne, nouvel ouvrage de M. Retif de la Bretonne, auteur du Payfau perverti, des Contemporaines, et de tant d'autres romans finguliers. in-12. Paris, g. vol. ornés d'un rès-grand nombre de joiles gravures 15 l.

la femme infidele, par le même aureur, 12/ Paris, 4 vol.

Vie de M. le comte de Buffon, ornée de son portrait-

So. Paris. 1 L. 10 1: Lolotte et Fanfan ou les Avantures de deux enfans abandonnés dans une isle déferte. Avec de belles gravures. 4 parties. 12. 5 l.

Ouvrage dans le genre de Robinson Crusoé.

Differtration sur l'extraction des corps étemgers des plaies et fpécialement de celles faires par armes à seu, par M. Thomofin; avec la description d'un double lithotome, propre à l'opération de la raille chez les femmes par M. Lombord, gr. g. Strasbourg, 1758, avec

déux grandes planches, bro. 2 l. 8 f. fa traduction allemande est sous presse.

Lettre à la chambre du commerce de Normandie sur se Memoire qu'elle a public relativement au traite de commerce avec l'Angleterre, gr. S. Routen, 1738. 3 L. Questions sur les affaires présentes de l'erat, 1788. ou Reponse au bon patriote, concernant les nouveaux Edits. 3. 1 L. 12 f.

De l'Autorité des deux pussances, gr. g. Nouvelle Edition, en 4 vol. Strasbourg et Liege, 1788. 16 l.

Edaircissemens historiques sur les causes de la révocation de l'Edit de Nantes, et sur l'état des prorellans en France, par M. de Rulhieres, 2 vol. in-8, bro. 8 L no s.

- du dit ouvrage le Tome II, séparement, 4 1.

Tableau de l'angletterre pous l'annee 1780, continué par l'éditeur jusqu'à l'annee 1783, in- 3. Londres, Ourage qui repréteure les différens' personnages-de la Cour de Londres, dans leuis vrais caractères, 3 l. 10 f. Voyage philosophique d'Angletterre fait en 1783, et 1784, 2 vol. 95, 8 5, 6.

Notions claires fur les gouvernemens par M. Mercier

auteur du Tableau de Paris, 2 vol. gr. 8, 7 l.

Amusemens des eaux de Passy par M. Lasolle, composé
d'un grand nombre d'Historiettes amusantes 3 vol. 12.

DTU. 0 1

Tableau hiftorique de l'esprie et de caractère des liriedteurs François, depuis la rénaissance des lettres jusqu'en 1785, ou Recueil de traits d'esprie, de bons mois et d'ancedutes litéraires par M. T • • • 4 vol. gr. §. bro. 12 l.

Lettres de la Marquife de Bremont à Eugénie publices par la Contette de . . . 12. Laufanne. 2 vol. 3 1. 15 f.

### II. Bücher fo zu verkaufen.

Ich bestrze 300 Exemplarien der vortressichen welschen Leiter von der Berühnten Grafen Medun, von der Benriede des Hin, von Veltaute, in otstes Rime, leht splendid in gr. 4. mit Vignetten 1774 gedrückt. Der ordspasse Preis eines Exemplars war bisher 4 Rehle., Ich offerire aber diese 300 Stücke einem Buchhandher der solche mit einander nimmt, um 600 Rehle, in Louise'or zu 5 Rehle, und nehme davon noch allensalls um 200 Rehle, umit annfändige, alte und neue gebundene oder 10he Bücher. Man beliebe sich als deswegen pottfrey zu wenden, an Hrn. Georg Friedrich Casimir Sashad zu Nürnberg.

Nachstehende Bücher find um beygefetzte Preife zu verkaufen:

-Folio.

Athenaeus gr. sp. Ald. Venet. 1514. H. Engl. 6 Rthlr.
 Adlzreiter et Brunner annal. Bavar. Frf. 710. Frzb.
 Rthlr.

3. 4. Jo. Lightfoot, opp. ex recenf. Leusden, Vltraj. 699. Pgb. 7 Rthlr.

5. Briffonius de verb fignificatione ed Buehmer Hal. 743-

6. Homeri opp. gr. lat. Bafil 591. Pgb. 1 Rthlr. 16 gt. 7. M. Crufii annal. Suevici Frf. 595. 4 Rthlr.

8 - 12. E. Martene er Vrf. Durand, thes. novus anecdor

Paris 717. Exempl. splend. 20 Rthlr. 13. 14. Biblis auf Veranstaltung H. Ernst zu Sachsen. Nbg. 720. Corduan mir goldnen Schnitt. 18 Rthlr. Ausser den hiezu gehorigen Kupsern sind noch vie-

> le andere gesammlet und an den gehörigen Stellen eingefalze.

17. A. H. Sallengre nov. thef. antiquit. Rom. Hag. 716. Pgb. 13 Rehlr.
 18. 20. J. C. Beckmann Hift. des Furft. Anhalt. 7 Theile nebft Fortf. u. K. Zerbft 710. 16. Frzb. 9 Rehlr.

Quarto.

1 · S. Hift. de la vie et regne de Louis XIV. p. M. de la Martiniere T. V. a la Haye 740. Ex. splend. 12 Rthlr. 8 gr.

6. Kantemir Hist. des Osmanischen Reichs. Hamb. 745-3 Rehlr. 12 gr.

7-11. Desguignes Gefch. der Hunnen von Dechnert

5 Pgbb. 7 Rehlr. 12 gr. 12 - 16. Blainville Reisebeschreibung durch Holland

u. f. w. von J. L. Koehler Lemgo 764 5 Rehlr, 17. Giov. Pagnini Fr. della Sfera et introduzione alla navigazione Venet. 1750. 1 Rehlr. 16 gr.

18. 19. J. Chardin Voyage en Parfe, T. IV. Amft. 735.

Frzb. 8 Rthlr.
20. 21. G. Benfon paraphrafe and Notes on fik of the

Epp. of S. Paul, and on the fever catholic Epiftels. Lond. 752. Ex. fplend, 7 Rthlr. 12 gr.

22 - 24. f. Pubitichka, chronol. Geich. Bohmens unter den Slaven. 770. 4 Rthlr.

25. Hift, de Revolution de France par M. de la Hode, a la Haye 738. 3 Rible.

26. Opere de Fra Paolo, Sarpi, T. 1. 11. 671. ic. Figg. 4 Rthir.

27 - 47. Sammlung sier Reifebeschreihungen 24 Theile.

48 - e.z. Leibnitii opp. studio L. Dutens. Genev 768.
19 Rthlr.
Nn 2

1 - 10.

BAssa

1 - 10. Theolophia reveluta od. alle goettl. Schriften Jac. Boehms 1730. 10 Mb. goldnen Schnitt, 9 Rthlr. 11 - 13. Volkmann Nachr. von Italien L. 770. 3 Rthlr. 12 gr.

14. Lactaurii opp. ap. Ald. 535. I Rthlr.

15. 16. Geographiae vett. scriptores gr., minores ed Hudfon. Oxon. 698. 8 Rthlr. 12 gr.

17. 19. J. A. Fabriciis Codex pleudepigr. V. et. N. T. Hamb. 719 - 22. 2 Rahlr. 16 gr.

20 - 24. A. Baniers Erläuterung der Götterlehre von Schlegel und Schroekh. L. 754 - 66. 7 Rthlr.

25 - 30. The Iliad of Homer b. Al. Pope, Vol. I - VI. Lond. 750. the Odyffey of Homer Vol. I - V. Lond. 758. 6 B. 8 Rthlr. 12 gr.

31 - 41. Mifcell, obff. erud. Brittan. in Auctores vett. et rec. Amft. 752. 10 Rehlr.

42. The Life of William III. Lond. 705. 1 Rthlr. 20 gr. Liebhaber wenden fich pofffrey an Herrn Secretair Thiele in Leipnig.

## III, Manuscripte die zum Verlag angebothen werden.

Eine von einem Socinischen Kirchenlehter verfaste Kirchengeschichte dusfte nicht allein den Anhangern diefer Religionsparthey, fondern in mancher Rücksicht auch den Gelehrten von den übrigen Kirchengemeinen in und aufser Deutschland fehr willkommen feyn : um fo mehr, da (fo viel man weifs) noch niemand von jener Religionspartey eine vollständige Kirchengeschichte herausgegeben hat; es ware denn, dus man die eigentlich Arianisch, nicht aber Socinisch gefinnte: Sanden und Whifton dahin rechnen wollte. Es wird also hiermit des nach dem Jahre 1737. in Siebenbürgen gewesenen Superintendenten der Socimichen oder Unitarischen Gemeinen, Michaelie Lombard Szent - Abrahami Hiftoria Ecclefiaflica ub orbe condite ad noftra usque tempora deducta, davon nur einige wenige Abschriften vorhanden find, zum Verlage angeboten. Sie enthält besonders viele, fonst nirgends beschriebene Begebenheiten der verschiedenen Religionsparteyen in Ungarn und Siebenburgen. Die Lateinische Schreibart davon ift nicht ganz verwerflich , wenigstens den Gelehrten, fiberall verständlich; die Handichrift rein, durchaus leserlich, und besteht aus 121. Bogen.

Wenn fich dazu ein Verleger finden wird, fo beliebe neh derfelbe delswegen an Herrn Koppi Professor der Geschichte bey der Konigl. Universität in Peft zu wenden, der denn auch auf ohngefahr 6 geschriebenen Bogen eine Einleitung nebst der Lebensgeschichte des Verfailers hinzuzufügen entschloffen ift.

Aus Brieten d. d. 21 July, 788.

### IV. Auction.

Den 15ten September diefes Jahrs wird der 2te Theil der von meinem feel. Vater, dem Geneimen JuftizRath

Haeberlin hinterlaffenen Bibliothek zu veraustioniren angefangen werden. Es enthalt derfelbe vorzüglich die zur Geschichte des deutschen Reichs und deffen besondrer Stagten gehörige Werke, jedoch mit Ausschluss der zur Geschichte des dreyssigjahrigen Krieges gehorigen Sammlung. Diele haben nemlich Sr. Durchlaucht der Kaiferliche Principal Commiffair zu Regensburg , der Herr Fürft von Thurn und Taxu im ganzen gekauft und hochstihrer ansehnlichen und jetzt fo gemeinnutzig gemachten Bibliothek einverleiben laffen. Ferner enthalt der 2re Theil die Bucher, welche zum deutschen privat, Kirchen, Lehn und peinlichem Recht, zur KirchenGeschichte, und zur Philologie gehören, endlich verschiedene zum Theil nicht unwichtige Manufcripte, (jedoch nicht von meinem feel. Vater, indem ich folche felbst behalte) und Originaluraunden.

Auch in diesem Theil kommen, vorzüglich in der deutschen Geschichte fehr viele große und felene Werke vor. Ein Verzeichnis derselben wurde zu viel Raum einnehmen, da fich fast auf einer jeden Seite des Catalogs dergleichen befinden. Ich will daher Liebhaber nur auf eine fehr schatzbare und feltne Ausgabe des Tenerdanks Nuenberg 1517. mit dem Schluffel, S. 143. 12. 15. auf-

merksam machen.

Ein dritter Theil wird nun nicht folgen, da des regierenden Herrn Herzogs von Braunschweig Durchlaucht die ganze anschnliche zur Geschichte, dem Staats und PrivarRecht hochstihret Lande gehörige Sammlung erkauft haben. Ich felbit aber habe die aus 3500 Banden beitehende Bibliothek des Staatsrechts von meinen Brudern gekauft, Hatte ich doch auch die der deutschen Geichichte von der Vereinzlung retten konnen.

Helmitedt den 20 Jul. 1788.

D. Carl Friedr. Haeberlin. Hochfürftl. Brandenburgl. Hofrath und ordentl. RechtsLehrer hiefelbit.

## V. Anfrage.

Es ift jemanden fehr daran gelegen des jetzigen Konigl preusischen Staatsminifters Herrn von Wollner Predigten , fo derfelbe entweder als Candidatus theologiae, oder während feines Predigtamts gehalten und unter dem Titel: Predigten, ohne Meldung feines Namens, und des Druckorts 1761. (wahtscheinlich zu Berlin) herausgegeben zu besitzen. Wer dieselbe zu verkaufen gesonnen, beliebe folche an die Expedition der Allg. Lit, Zeitung zu fenden, welche für die Bezahlung des Ladenpreises die Gewähr leifter.

#### VI. Miscellancen.

Der Ritter Florian Verfasser des geptiesenen Numa Pompilius, wurde unter die Zahl der Quarante de l' ocad. francoife aufgenommen. Eine vornehme Dame wunderre fich gegen einen Herrn , qu'on avoit donne un fiege à Mir. de Florian qui n' avoit composé que des Pastorales. Der Herr antwortete, witzig genug, aber fehr bitter : Madame, poil? precisement la cause, pourquoi il y'a abtenn une place. Il falloit bien donner un berger à treute neuf montons.

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 37,

## f. Ankündigungen.

aine vor einiger Zeit angekundigte Geograftie & P und ift boy mir und in vielen berühmten Buchhandlungen Deutschlands 4 36 kr. Reichsgeld zu haben. Aus diesem Werk lerven junge Perfonen die vornehmiften Himmelskörper kennen, und sich einen deutlichen Begriff von der Eineheilung des Jahrs, von der Entstehung der Namen der 12 himmlischen Zeichen, Monste, und Tage der Woshe zu machen. Bey jedem Lande ift die Religion , Ge-Rait, Gamuthsort, Sitten und besondere Gebrunche der Einwohner kurz und deutlich angemerkt; terner deffen Producte, davon viele mit physikalischen Noten versehen find. - Vor etlichen Tagen ift eine neue, verhellerte und von Druckfehlern gereinigte Edition von meiner practischen Grammatik, wodurch men die franzestiche Sprache auf eine fehr leichte und amufante Art in kurger Zeit gründlich erlernen benn , hemusgekommen, und bey mir und in gielen berühmten Buchhandlungen & aft. g kr. zu haben. - 0 - T -

Wer fich desfalls on migh felbst wendet, erhält einen beträchtlichen Rabut. — Lieb ware mir es wenn ich in Leipzig, Hamburg, Berlin, Wien, etc. gute Commissionaires bekommen konne.

J.-V. Meidinger.

Lehger der franzoß und ital. Sprache
zu Frankfurt a. M.

Im Verlage der Weverschen Buchhandlung in Berlin find in der vergangenen Jubilare - Messe nachfolgende neue Bücher herausgekommen:

1) Ofta Forrida, 1788. Erfest Stück er. S. 10 gt.,
Enhâtt: 1) Gedichte. 3) Priyatelben und häusliche
Gebrätche der Tücken. 3) Der Neger Makandal. 4) Zwey
Dielogen von Heimberich. Ueber das Gluck der poetfolken
Werke. 5) Anchdoten. 6) Leben des Lingl. Dicher Math.
Prior. 7) Einige Gedocken und Meynungen des gteisen
Montresquieu, aus frinen ungedruckten Handschriften.
3) Am Geburtstage der Madem. 11° zu A. \*, 3) Die
Europafischen Emigranten in ihrem neuen Vaterlande.
30) Der Rüchigfell nach großen Meilten mit Anngrekungenavon Füfsli. Das 2re Stück des 1788ften Jahrs diefer
etem fo tehrreich als unterhaltenden Quartafischrift folge
nachtlens. Von den Jährgingen 1773. und folgenden find
noch einige complette Evemplare für den bekanntsgmachene billigen ftreis bey dem Verleger zu haben.

2) Nene Quirtalfchrift aum Unterricht und am Unterhaltung aus den neuesten Reifehischneibungen gezogen 4783. 21vs Stück, gr. 9. 10 gr.

Entital: 1) Die Geschichte der Wilden im innern Nordmarika. 2) Von den Sitten des Polnischen Adels. 3) Reise des Barons von Tott durch den einen Theil, der Krimm von Kaschala bis Baktichesary. 4) Von den Tatarn der Krim. 3) Nachrichten von Taurien. 6) Briese über die heisen Quellen in Island. 7) Briese über die Seuerspewenden Berge in Island.

 Biographistics Lexicon offer Helden und Militairpersonen welche sich in Preußischen Dieusten berühmt gemacht han ben. Eister Theil von A. bis F. g. 8. Berlin 1783.
 1 Rehlt. 4 gr.

Diefer eifte Theil, welchem noch zwey folgen werden, enthalt in zweckmafsiger fruchtbarer Kurze, ohne Weglaffung irgend eines erheblichen Umftands das hochitintereffante Leben aller der Militarperfogen, die fich feit der Exittenz einer ftehenden Armee in diefer Monachie Befonders durch ihre Bravour und ihre feltenen Kenntniffe in der Takrik ausgezeichnet haben. Unter andern alle die Fürften des Anhaltischen Hauses, die in Preus Dienften gewesen find, ingl. einen Karl von Backhof, K. Preuis. Generalmajor. Chef eines Kurafsierregim, erc. die Bandemer, Barfuls , Benuvres , Bellings , Belows ; Beneckendorfs, Billerbecks, ferner einen Johann Rud. Bischofswerder, Oberften von der Cavallerie und Plugeladiumaten St. jerztregierenden Koniglichen Majeffat; die Blunkensees, Blumenthals, Bohlens, Bonins, Borks, Born-Redre, Boffens, Brand, Braudeis, alle Markgrafen, Churprinzen, Prinzen von Brandenburg, alle Herroge und Prinzen von Braunschweig, die Bredows, Buddenbrock, Bulow, Burgsdorf, Canuze, Centritze, Derschaue, Dewitze, Danhofe, Burggrafen von Dohna, Erlach, Finke Elanfse, Flomminge und mehrere berühmte Namen, deren Anzahl fich auf 336. beläuft. Nieht nur jeder Einheimi-Sche, sondern auch jeder Auslander, dem Preufsens Helden wichtig find, wird fich diefe aus den ficherften Quellen geschöpften Nachrichten von den merkwurdigstes Lreigniffen ihres Lebens anschaffen.

4) Taschen-Atlus: oder geographisch-flatistischer Handbuch 2011 allen 22er Weitsballen, 2011 schreteinen Unterriehte der Jugend, 1166 42 illeministen Landebarten, gr. 8. 1 Ribli. 20 gr.

Ein Buch, das zum Gebrauch in Schulen empfohlen zu werden verdient. Der Verf hat diesem Worke einen vorzüglischen Werth durch die 42 illum. Landeharten zu geben gesticht.

Q.

Dalland by Google

Auf die Art erhält die Jugend ein Lehrbuch und einen Arlas zu gleich für einen fehr billigen Preis. Landcharten findbekanmlich das unentbehrlichte Hulfamirtel bey Erhelefchreibungen, und dennoch hat man bey allen bis jezz erfehienenen Büchern, die Geegraphie abbandeln, auf dasselbe nicht Rücklicht genommen. Die Charten bey dieser Schrift konuten der Absicht genäße nur klein feyn, demohngaeahtet sind sie vollständig genug, um der Jugend die erßen Fortschritte im dieser Wissenstalt zu erleichtern. Da die Statistikt zugleich recht gut in die Geographie verwebt sit, so ist zu wünschen, dass diese Werkehen in die Hande der Jugend, die durch die Erleinung-der Geographie und Statistikt, diese unentbehrliche Wissenschaften, here Kenntnilße etweitern will, durch einsschresvolle Lehrer gebracht werde.

5) Magazin des Adolescentes par Mud. le Prince de Beammont IV Vol. avec figures, 8. 1783.

Der Verleger hat bey diefer neuen Edition nicht allein für Correctheit und fehr gutes Papier geforgt, fondern fie auch mit vorzüglichen Kupfern von Hrn. Henne geschmükt. der fich feit einiger Zeie unter den jungen Kunftlern fovorsheilhaft gezeigt hat. Demohnerachtet giebt er diese vier Theile für den billigen Preis von z Rthlr.. Nunmehr find alle drey Magazines als Magazin des Enfaus, Magazin der jeunes Dames und obiges in 8. mit Kupfern bey mir zu haben und zwar jedes zu z Rthir. Der Verleger schmeichelt sich durch diese neue billige, correcte und mit allen typographischen Schonheiten versehene Auflage der Erziehungsschriften einer Frau, die wegen ihrer edeln. Grundsatze sowohl als wegen ihres popularen mannigsaltigen Vortrags und zierlichen Styls noch immer einen Hauperang unter den padagogischen Schriftstellern der Neuern einnimmt, um das Publikum ein kleines Verdienst. erworben zu haben.

Neuelle Nichricht vom tilhkische Reiche, Ein Handbuchsir. Unhandige die sich bey Gelegenheit der gegenwärtigen Krieger unsschen Russland, Offereich und der Pforte vom Zeislande der letstern unterrithen wollen. Mit drey illaministen. Landskarten vom der Türkey in Afen, vom Törkischen Reiche in Europa und der Krimm oder Tuatien, 1788. 16 ext.

Der erste Ablénhirt dieser kurz zusämmengedrängen und aus den neuesten glaubwürdigsten Schriftstellern gezogenen Nachrichten, enhalt: eine historisch - geographische Einleitung, der zweyte die gottenstenstill, und stellen der die gettenschaftl, und stelle her die gestenschaftl, und stelle her die gestenschaftl, und stellen die Verfassungstysten, der vierte und letzte die kriegerische Verstaßung. Ein Werschen, das im jerzigen Zeitpunkte, da die Osmanen eine so wichtige Rolle auf dem Schaupharze des Krieges spielen, jeder Clais von Lesten wegen seines sehr faßlichen und deutlichen Vortresst willkommen seyn wird.

7) Lessing von dem Zwecke Jesu und seiner Jänger, neue Anfloge, 8. 1788. 16 gt.

8) Ebende gelben Fragmente des Wolfen bittelschen Ungenonnten. Ein Anhang zum Fragment zum Zweck Jest nud seiner Junger, 8, 1788, 16 gr.

Diele beyden Bücher enthalten alle übrige in der Welfenbattelichen Eibliothek aufgefundene und von Lefsing herausgegebene Fragmente, als: 15 Fragment von Verschreyung der Vernunft auf den Kanzeln. 2s Fragment Unmöglichkeit einer Offenbarung, die alle Measchen auf eine gegtündete Art glauben könaten. 3s Fragment: Durchgang der lätzeliten durcht rohe Mees. 4s Fragment daß die Bücher-Alten Teltem- nicht geschrieben werden eine Religion zu offenbaren. 5s Fragment: Ueber die Ausgeführungsgeschichte.

 Albertine. Richardson: Clariffen nachgebildet und zu einem lehrreichen Lesebuch für deutsche Madehen bestimmt, 1ster Theil, 8. 1783 1 Rehlt.

Der Herr von Archenholz äußert in seinem Engeland und Italien: Clariffe fey das vorzüglichste Buch welches die Britten in dieser Gattung aufzuweisen batten. Mit Recht wunscht er, das eine neue Uebersetzung, die dem jetzigen Zeitalrer angemessen ift, davon erscheinen mochte. Der Verleger hat, hierdurch bewogen, dieses Geschafte einem Manne aufgetragen , welcher durch mehrere Schriften aus dem Fache der angenehmen Lekture, Lieblingsautor des lesenden Publikums geworden ift. Diefer nun hat, um es für uns Deutsche brauchbar zu machen, die Intrigue auf deutschen Grund und Boden verlegt und Berlin zur Buhne der Geschichte genommen, und die einfichtsvollsten Abkurzungen getroffen, wodurch das Englische Meisterttück, dem man nicht mit Unrecht eine ermudende Weitschweifigkeit vorwarf, ohne allen Zweifel sehr gewonnen hat. Der zweyte und 3te Theil von diesemlehrreichen Buche wird auf Michaelis und die übrigen, so etwa noch 2 Bande betragen können, werden auf kunftige Oftern erscheinen.

Rede eines gnteu Republikaners, eineswohren Patrioten;
 d. Franz. 2 Srücke, 8, 1787. 6 gr.

11) Gemäilde, charakterifisches, der berden Hamptpartheyen in Holland, 3 Stücke 8. 1788. 6 gt.

12) Hondbuch der deutschen films - Magf - und Gewichtskunde für Kansteute und andert, welche von der chemoligen und gegewärtigen deutschen Manwerfoffung : om Wechfele Gewisten und threm Pari in Silber, dergleichen von Blaufen, Gewichten, nobf undern dazu gelvergen Dingen Nachricht haben wollen, gefommlet und bearbeitet von M. R. B. Gerthard, Komigl. Praft. Hauptstanzo - Buchhalter, von 1 Alph. 5 Bogen unt Vorkeitiet, und Trickspffe der feltner Preufs. Thaier Friedrich II. gr. 8. 1788: 1 Rhlir. 4 gr.

Ein ungemein muhlam bearbeitetes Werk, welches im erften Abschnitt eine Ueberficht des deutschen Mungwesens vergangener Zeiten, und besonders der mit demselben vorgegungenen Veranderungen nach der Zeitfolge darffellet, letzelich aber mit einer Tafel über Gewicht Gehalt und Werth der gedachten Gold und Silbermunzen beschliefst. Der zte Abschnitt betrift die deutsche Munz-Maass und Gewichtsverfassung jetziger Zeiten, und enthalt die Ueberficht: o) Von Deutschlands gewöhnlichen und sammtlichen Rechnungsmunzen. b) Munzfus in Silber und Golde nebft Tabellen, welche ihre Verhaltniffe zu einander anzeigen. c) Werth und Gehalt aller jewigen deutschen Rechnungs - Gold - und Silberminzen in zwey Tafeln. d) Werth der fremden Munzen, welche Deutschland in Wechschandel erhalt oder bezahlet. e) Deutsche Banken und Messen. f) Längen, Flachen und Körpermaals, nebit Tabellen zur Vergleichung ihrer Großen. g) Gewichtsverhältniffe, und Vergleichungen, nach der Schwere in Tabellen. Endlich h) Zahlende Gürer und Dinge in Deurfchland neblt ihrem Verhiltnifs. Der dritte Abfelnitt enthält die jerzige Münz-Maafs- und Gewichtsverfassung der sämmtlichen deutschen Reichskreise, Lunder und Städte insonderheit, und sit zu bessere Vergleichung der in jedem Kreise und Lande gewöhnlichen Minz-Massund Gewichtsumstände, nach den Reichskreise und Landern geordnet. Ein besonders Register zu Ende des Vorberichts aber, zeiget den Inhalt dieses und der vorigen Abschnitten auch dem Alphabeth an.

Der Herr Verfaffer gedenket übrigens die Münz-Mansfs - und Gewichts - Umflände der übrigen freuden nicht zu Deutschland gelnörigen Länder eben so gründlich und genau zu bearbeiten, und solche in 3 oder höchstens 4 Banden nach und nach bekannt zu machen, wodutch man 'also ein sehr vollftandiges Werk aller hesondern Münz - Mansfs - und Gewichtsversaftfungen zu erlangen, hoffen könnte: '

13) Legarithmisse Tossen für Kaußeut, deren vortheilinster Gebrauch zu siehr harver and kespemer Berchung aller bey Händlungs inssnderheit aber bey Wechselgeschäften enstschenden Rechnungsvorfälken, in einer besondern Zeitssleifen; harte dem Titel Berträge zur kaussännischen Rechnungstande, für alle der logarithmissen Rechnungstande, für alle der logarithmischen Rechnungster Unkundige angewiesen für, sown M. R. B. Gerhardt, K. Perest, Hauptbanca-Buchhalter. ister Bund isse Tossel, darinu die geneinen Zohlen nebßt übren Legarithmen in 6 Zissen von No. 1. bis 10500 mit den nebstigen Brücken, ohne Brücke aber von No. 1. bis 10500 mit den nebstigen Brücken, ohne Brücke aber von No. 1. bis 10500 mit den nebstigen für den, der 1798. 2 Rhite.

Ebendefielse auf Schreibsprier gt. 8; 2 Rhllt. 12 gt. 14) Beyträge zur konfinännischen Rechnung; kunde überhaupt, instandeheit ober zur Rechnung mit Lagarithmen, mach den legarithmischen Tusch für Kunstener, von ebengedachtem Vers, tiles Stück 12 Begen gt. 8; 1788-12 gt.

Bevde Werke gehören zwar zusammen, werden aber auch besonders verlaffen. Das erftere euthalt blos eine auf alle kaufmannische Rechnungsgeschäfte fehr bequem eingerichtete Logarithmische Tafel, welcher in det Folge noch eine größere von achtziffrigen Logarithmen folgen foll, dainne man die gemeinen Zahlen und Brüche mit ihren Logarithmen bis zu to Millionen finden kann , und die nicht allein für den Kaufmann, fondern auch für den Mathemariker gleich brauchbar ift. Das andere Work ift eigentlich ein Unterricht zum vortheilhaften Gebrauch der gedachten Tafeln, und enthält in diefen erften Srück, auffer einen nothigen Vorbericht von der Beschaffenheit der Logarithmen überhaupt, und den Gebrauch derfelben bey verschiedenen kaufmännischen Rechnungsarten, insonderheit: Abhandlungen von Specialregeln von vermischten Rechnungsvorfällen, und Ergänzungen und Berichtigungen der Munz - Maafs - und Gewichtskunde, welche insgesammt fortgesetzt werden follen, und zur Abwechfelung und mehrerer Unterhaltung dieser periodischen Schrift beygebracht worden find.

15\Sammlung unpartherischer Schriften über die gegenwärtigen Uuruken in den Niederlanden, mit nury illuminirten Landeharten von den Koyserl, und den vereinigten Nieektelonden §, 1783-1 Rthir. § 27:- Diese Samutung besteht aus 3 Bänden oder 14 Stücken; zwey Stücke die den Beschluss enthalten werden, sollen in kurzem erscheinen. Sie entsbit die neuten wichtigen Begebenheiten sowehl der Kayferl, als der vereinigten Niederlande, zugleich ihre politisch und flatstillet Verfassing, nebst einem kurzen, doch sehr vollständigen Abris ihrer Geschichte. Nach dem Utsheil der Jenasschet allgemeinen Literaturzeitung ist dies Schrift das beste Handbuch von den Sammtichen Niederlanden. Daher lat auch der Verleger, um diese Werk geneumsträtzer zw. machen, nach dem Verlangen ebengedachter Recunstater, worunter sich bekanntlich die vorzöglichera Köpse unserer Nation besinden, den Preis herunter, und von 1 Rihlr. 18 gr. auf 1 Rihlr. 8 gr. gesetzt.

Vor kurzem hat eine Gesellschaft zu Wien durch das Organ des Herin Walishaufer, Buchhandler dafelbit am Kohlmarkte, in einem Profpect bekannt machen laffen, dafs fie gesonnen fey, zur Erleichterung verschiedener Individuen in diefer erhabenen Kayferstadt einen Nachdruck von Friedrichs des Einzigen Werken, die in meinem Verlage erschienen find, zu veranstalten. Da diese Gesellschaft nicht aus Liebe anm Gewinnft, wie fie feyerlich erklarer, fondern blofs der allgemeinen Verbreitung wegen, fich entschloffen har, diefen Nuchdruck zu übernehmen, fo bin ich überzeuge, dass ihr, da sie dadurch auf immer vor allen Gewissensvorwurfen ficher gestellt wird, die Nachricht fehr willkommen feyn mus, die ich ihr hiermir gebe, dass ich von nun an um denselben Preis, den die Gesellschaft im Namen des Herrn Walishaufer feftgefetzt hat, nemlich den Band um 20 gr. pranumerando zu verlaffen geneigt Das Fublicum kann auf die Art feine Neugier schneller befriedigen, und darf sie nicht erst, wie bey der Walishunferschen Entreprife auf Monatsfrift musdehnen, überdies erhalt es dieselben correcter als jeder felbst der best beforgreste Nachdruck ausfallt, und nicht mit Provincialifinen verunftaltet, wozu der Profpect fehr viele Hoffnung macht, auch gewinnt fie an Gute des Papiers, da das , worauf der Plan gedruckt worden, viel schlechter

Mehrere Gründe glaube ich nicht anführen zu dürfen um das Publikum zu bewegen, meiner rechtmäßigen Ausgabe den Vorzug vor des Wehlthenfeifehen einzuräumen. Da diefetz Preis mit neinem bisherigen Präaumerations-Preis übereinkommt, fo will ich noch bis nach Michael alle 5 Bände nebßt dem unter der Preiße seyenden ößen Band für 5 Rhihr etallich.

Berlin, den 14 Juny 1788.

Arnold Wever.

Salemennt, Königl. Prenft. Hefgärner in Sanfouci, grundliche Anweisung ollerby Küchengewichfe nech Framehifcher und Hollandifeier Art frih und fjät us erhalten, auch nuch unfern Klima en zichn, unt einer monatichen Nachweifung. Erfter Theil. Zweyte Anfage. Dögen zweyter Theil, welcher die kurngrighte ober doch auführliche Holländische Fruchtreiberg mit Koyfern enthält.

Q 0 2

Diefs

Diafs, durch lange Erführungen verbesisste und für habeber der Gattenber, auf deutschen Boden breuchber angewindte Gattenbuch, durch welches fich der Verlisfer dem Publikum nützlich gemeche, will der Verliger noch his Micheslie für i Rollt haften. Nach Verlieferung diefer Zeit wird es wie verhere i Rollt, § gr. kollen.

Berlin , den 14 fun. '788.

A. Weven

Den Präntunerauten auf die Voltairschen fauumlichen Schriften dienet zur Nachricht, dass der 15te. 13te und 14te Bend in vergangsaur Olderneite fertig geworden ist. Auch können die Liebhaber, die auf Tammliche Voltrische Schritten vorausberablen wollen, noch under die Zehl der Pränumerauten aufgenomman werden, im 1-18 fe für fämml. 14 Bande 11 Thir, und mit den 15ten 1-18 für 14ten wollen. Digenigen, abe füh fümmliche Werke nicht anzufuhaffen genegt find, können unter aparten Trieln bekommen; 1) Romane, Erzahlungen und logen, 3 Bande, 8-4 Rohlr. 3) Verfüch einer Schilderung der Sitten und des Geifles der Nationen, woher die Hauptenfanfahen in der Geichichte von Karl dem Gieffen ab zu Ludwig dem 13ten aufgesteller werden, 7 Bande 9 Rihlr. 2 gr. 3) Theologische Schritten, 4 Bände, 8. 5 Rihlt. 5 gr.

Berlin, den 14 Jun. 1788.

A. Wever.

Von dem Diffionaire de deux notions por une Société de Gens de Lettres augmentle de pluficurs articles reines par Mr. le Profeffeur de la l'eanx. 3 Vol. ilt cine neue Auflage unter der Prefie. Der ifte Tome wird olinfeblbar in fier bevorflehenden Leipziger Michaelis's Meile erscheinen. Die Wevertiche Puchhandlung hat von diesem allgemein gut aufcenommenen Didionaire in kurzer Zeit zwey Auflagen abgefetzt und beforgt die dritte. Der schlechte Druck und Papier, desgleichen die wogen der weiten Emfernung der Verfailer vom Drucktort hänlig eingefeidlichene Druckfeh-Ir. - es mufste wegen des hiefigen freiken Pepiermangels auswarts gedruckt werden - haben den Verleger bewogen , diefe dritte Auflage unter der Auflicht der Verfailer in Berlin auf felion weil's Papier mit neuer Schrift drucken zu luffen. Dar fein innerer Werth, zumal feine ganz ungemeine Reichhaltigheit, welche allen andern mit und nach ihm erschienenen Handdichienairen fehlt, hat den schnellen Vertrieb der beyden eiften Aufligen bewirkt. Diefe 3te Auflage wird noch mie vielen Artikeln son den Verfaffern vermehrt, und an Uruck und Papier beyde erftere Editionen, wie felion gelagt, übertreffen. Aus diefen Gründen fieht fich der Verleger gentthiget, den Preis dieter Edirign um 12 Gr. zu erhöhen, und 5 Riblt, ftatt 4 Ribir. 12 gr. fich dafür zahlen zu latten. Diejenigen aber, welche hierauf pragumenten, bekommen dies Buch für 4 Reble.

Bey Cail Heinrich Henning zu Greitz im Volgslande find unter andern such folgende nach Bücher, so wei in den meisten Buchhandt regen zu nhehen 1) Briefe eines deutschen Greifes in deutsche Manner, g. Frankfurt und Lepzig 1785. Schreibpp, 8 gr. 2) Lehr- und Erbauungsbuch für junge Christen, besonders für Eistlinge zu einer gelegneten Abendunahlssoyer g. 1788. 6 gr. 3) Das procesionische Freymaurerkleitiket. us den eigenen Schniten und ungedrucken Papieren desscheiben gezogen. Mit Processionische Rusche unter einem sellgestezen Lehrbegriß. Eine Schritt, welche leye der Schnepfenhafer Preistirage das Accessis bekommen, von M. Johnne August Weise, 8, 1785. 1805.

Ucherdaels kommt feit dem Aufang diefes Johrs ber Obengenannten eine Monatschrift, Der Volksfreund ons Voigtland betigtelt heraus. Diefe Schrift, wovon allemal zu Ende eines jeden Monats ein brofchirtes Stück von zwey Bogen ausgegeben wird, itt besonders dazu beltimmt, unter den niedern Standen mehr nutzliche Kenntnuffe zu verbreiten, alletley schädlichen Aberglauben, unanständige Gewohnheiren und Gebräuche zu vertreiben, dem gemeinen Mange eine lehrreiche und unterhaltende Leiteure zu gewahren, ibm mit guten Lehren und Rath an die Hand zu gehen, nützliche Verbeilerungen und Erfindungen in Handwerkern und in der Oekonomie bekannt - ihn überbaupt weiser und besser und also auch soviel wie möelich gliichlicher zu machen. Um diefen Endzweck defto cher an erreichen, hat man es mit dem Preis fo billig als moglich zu mischen gefüelt. Allen, auch den entfernigiten Interestenten wird jedes monatliche Stück für 15 Pfennige oder 5 Kreuszer Rhein, ins Haus gefchickt, Es kommt alio der ganze felingeng nicht höher als 15 gr. Allerley Aukundigungen werden ohnentgeldlich mit eingefückt und pittaliche Beyträge mit Vergnügen angenommen und bepurze, ja auch, wena fie fehr nützlich und wichtig find, nach Veilangen mit einem verhaltnifsmilisigen Honorario vergutet. Uebrigens ift diele Schrift nicht blos fur Voigt-Lind , fondern für jede deutsche Proving beffimmt : Denn ihr Juhalt schtankt sich nicht blos auf Lokalumttande dicfe oder jene einzelne Oerter betreffende Gegenstande, fondern immer auf allgemein nutzliche Dinge ein.

Zugleich wiel mit benerkt, dass hey ebendenstellen eine gute Verdeutschung des nauen wichtigen Buchs, welches, das vollkändigste Werk über die vereinigten Stauenvon Amerika und betielt ill: Recherches historiques et pilittigner for its. Ettes - Unit de 1 Amerigae (pytentrionale parnu etteyen de Virginie, veranstaltet worden ist, wovon der
eitte Band zur künftigen Michaelismelle eröcheinen wird.

## II. Neue Kupferstiche.

Das schoue Blatt des Herrn Berger in Berlin, Servins
Twitter, nach einem Gemählde der Angelika Kautinsum ist
bey dem Buchhäudler G. J. Goichen in Leipzig für 4 Richtr
zu haben.

plepency by talling accord-

on con suf des teiente

1. let o off .

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

Jahre 1788. vom

Numero 38.

## I. Ankundigungen.

In No. 21. der A. L. Z., des vorigen Jahrs ist ein syste-inatisches Handbuch der praktischen Forstwirthschaft auf Pranumeration angekundiget worden, wovon ich den Verlag übernommen und bereits zum Druck gegeben ha-Die Vorzuge, wodurch lich dieses Werk vor allen ahnlichen feiner Art auszeichnen wird, beitehen darinnen dafs es von einem Forftbeamten verfaffet ift, der mie der Theorie des Forstwesens practische Kenntnisse verbinder, und durch feine Berufs Geschafte in den Stand geletzt wurdie von blofsen Theoretikern aufgestellte Grundiatze zu prufen, und nach Befinden zu benurzen oder zu verweifen. Das Werk zerfallt in 3 Theile: Etholtung, Anbau und Benutzung der Waldungen. Im erften Theil wird von der Erhaltung der Walder überhaupt gehandelt; fodann werden die Kenntnisse angegeben, worauf sich die Behandlung derfelben grundet, ihre Große, Beftand, u. nnerliche Beschaffenheit, Wachsthum und Alter des Holzes , Kenntnis des Zu - und Wiederwuchses , Haubarkeit und jährliche Confumtion deffelben; hierauf werden die aufferlichen zufalligen Umffande angegeben, welchen die Waldungen unterworfen find, fowohl diejenigen, welche ganz oder zum Theil abgewendet werden konnen, als die. jenigen, welche gar nicht zu vermeiden find ; Nach diefent komint der Verf. auf die Walder und handelt in s Kapiteln von der Behandlung der Walder überhaupt, von der Beltimmung des jahrlichen Holzertrags in Bezug auf das Schlagen der Walder und von der Wahl der abzittetbenden Oerter nach diefer Rücklicht, vom Schlagweiß und Platzighauen, vom Auslichten Ausplündern und verlohren durchhauen. Der zie Theil handelt vom Anhau der Waldungen überhaupt und insbesondre der Nadel - und LaubWaldungen fowohl durch die Befamung als Bepflanzung nach ihren verschiedenen Atten, Der Gegenstand des Stan Theyle ift die Benutzung der Waldungen, Towohl die Haupt als Nebenninzung. Jene wird nach folgenden Ab-theilungen abgehandelt : a) Von der Benuzung des Holes überhaupt; b) Von den denselben vorangehenden Haupt-Geichaften als . Holzschreibtagen, Forft . und Holzberichten Anszeichnen und Anweilen des Holzes; c) Von der Holz-Taxe der allgemeinen der Walder und der befondern einzelnen Stamme ; d) Vom Holzfallen , e) Vom Aufhauen u. Auffetzen, f) Von dem Verkauf deffelben nach gangen Schlagen und einzelnen Stammen und Klaftern ; g) Von der Abfuhr des Holzes auf der Axe und auf'dem Waffer, wobey vom Riefen des Bau und Brenn Holzes, von den Elossieen Flosstellsen, Flossbachen, den Einrichtungen

der Wafferftelfsen, Wafferftuben etc, etc. von den Flofsen des Scheutter . und Langholzes gehandelt wird; h) Die Raumung, Hegung und Schonung der Schläge macht den Befchlufs, und nun gehr der Verfaffer auf die Nebenbenuzungen der Wälder über : #1) Ans riem Waldboden als: Torf, Sandsteine Letten und Kalkgruben, 2) Aus den Waldgewachien, wo von der Graferey, den Schwammen, Moscheln, Trufetn etc. erc., von Moos Streu - Rechen und Laubitreifen , vom Rindenschalen und Baftmachen, von Befenreifs - Spiternthen - Weidenschneiden, Leseholz, Harzigharren, Pech . Kühnruis und Terpentin machen, Afchen, Pourafchen und Kohlenbrennen, Schneid - und Sagmiblen, Glashutten und von der Maft gehandelt wird; 3) Aus den WaldThieren : Schnecken; wilden Lienen, Wildpret nach allen Arten und Gattungen,

Ende Oktobers wird dieses Werk die Presse valaffen bis dahin nehme ich noch I Rthlr. 16 gr. in Lonsd'or à 5 Riblr., oder 3 fl. ReichsGeld Pranumeration an; nachber koftet es 2 Rthlr. 8 gr. Wer 9 Exempt. nimmt erhalt das sore umlouft. Il a late late and co

Tübingen den 14 Jul. 1788. in in den in

Cotta Buchhandler.

Britit betaut ib datte Mitte

a your carrier of and migras asset a la

In der Richterschen Buchhandlung zu Altenburg erfcheinen in bevorftehender Michaelis . Meffe folgende wirs dem Englischen ins Deutsche übersetzte neue Verlags - Artikel:

Nachrichten der medicinischen Gefellschaft zu London

Wall, von den Wirkungen des Opiums.

Edinburgische medicinische Commentarien 7r und folgende Theile.

Webfter, Syftem der Piektischen Arzney - Willenschaff, 3r Theil. dere bereite bei ber ber

Rigby , Versuch von Erzeugung der Thierischen Warme, Ferner find auch nachstehende Werke ferrig. abalt Poetae latini minores Tom. Vus curavit Joh. Chrift.

Wernsdorff. 1.00 11 -11 Die Schriften des neuen Tellaments paraphraftisch erklart und mit erbaulichen Anwendungen verschen.

or Theil. and etc. Gunther, Europaisches Volkerrecht at Theil

Herrinann Kurbifius eine Adepten Metamorphofe br Tif. Wettitreit der Grosmuth ein Romap. ......

Des Herrn Boffnt Mechanik und Hydrodynamik in zwey verschiedener. Theilen. -Pр

Da

Da in Frankreich des Herrn Boffet Werke fo vielen Beyfall haben; fo durfte eine deutsche Uebersetzung wohl; ocher Schönheit feyn: die Kupser hingegen auf das feinfte nicht weniger angenehm als gemeinnützig feyn.

Die Naturgeschichte hat nicht nur einen folchen Werth und Nutzen für jedermann, der allgemein anerkapnt wird, sondern das Studium derfelben ift auch gerade dasjenige, welches für junge Leute die meisten Reitze hat, nud ihrer Faffungshrafe vorzüglich angemoffen ift. Der Misbet) gierige Jungling merkt gern auf, wenn ihm diejenigen Dinge, welche er taglich vor Augen fieher, erhiert werden. Es fallt ihm leicht, fich deffen, was er gehort hat, wieder zu erinnern; er erblickt immer neue Gegenstände, die er auch naher kennen zu lernen wunscht: findet er nun diejenige Belehrung die er fucht, welche Freude für ihn, und zugleich welches Wachsthum an Kenntniffen, die ihm in reitern, Jahren die wichtigften Vortheile gewähsen werden.

Nun fehlt es zwar in unfern Tagen nicht an folchen Buchern, worinnen die lugend mit der fo nutzlichen und angenehmen Naturgeichichte bekannt gemacht wird, nur tritt bey den besten hauptsichlich dieler Umstand ein, dass Thre Anschaffung einen allzugroßen Geldaufwand erfodert, und daher immer nur wenige. Gebrauch davon machen Konnen. Ich habe mich daher enrschlossen, Stuckweise eine Schriffe herauszugeben, die einen hinlanglichen Unterricht in der Naturgeschichte enthalten wird.

Mein Vorhaben ift kurzlich dieses: Monorhlich soll ein Heft, von ein paar Bogen in Quart erscheinen, worinmen einige Gegenstande der Natur, auf eine fastliche und unterhaltende Art erklart werden. Zu jedem Hefre folten wier Kupfertafeln kommen, auf welchen die beschriebenen Gegenstände von einem geschickren Künftler abgebildet find, und der Natur gemafs illuminiret werden.

. Der Anfang foll mit den vierfüßigen Saugthieren gemachr, und nach und nach mit den übrigen Thierklaffen fortgefahren werden. Auf das Thierreich foll das Pflanzen - und zulerze das Mineralreich folgen. Das erste Heft foll, wo moglich, noch im December dieses Jahres erscheinen, und damit monathlich fortgesahren werden. Alle feche Monathe wird ein allgemeiner Tittel , nebft Regifter geliefert,

lch verlange durchaus keine Vorausbezahlung, fondern die Liebhaber, welche fich dieses nurzbare Werk anzuschaffen gedenken, senden ihren Nahmen, Stand, und Aufenthalt, welches den erften Band foll vorgedruckt werden, anmich ein, bestimmen die Anzahl der Exemplarien die fie verlangen, und verbinden fich, nach Erscheinung feden Heftes zu richtiger Bezahlung, alles Postfrey.

.. Ungeschtet man den eigentlichen Preis eines Hefres, wegen der großen Koften, vorjetzo zwar noch nicht fo genau bestimmen kenn, und fich damit nach der Belfellung richten wird e verlicher men dennoch zum voraus, das folcher auf das billigfte foll eingerichtet, und die Herren Subfer beuten ihre Exemplarien nicht allein auf Schreibpspier. fondern auch noch um den vierten Theil wohiteiler erhalten werden, als der gewohnliche Ladenpreis ift.

Druck, Papier und Illumination, follen von vorzügli-Schweitzerpapier abgedruckt werden, Buchhandler ferhalten den gewohnlichen Rabat an-

dere Freunde abet, sauf tfeun Exemplicien des mehente Die Subscription bleibt von jetzo an, fechs Monathe

lang offen. Alle Briefe erwartet man Franco, und empfiehlt diefe

Nathricht zu geneigter Bekanntmechung. Nurnberg, gesehrichen den 12. Nov. im Lohbaueri-

fchen Garren an den Johannesfeldern. Ge. Fr. C. Schad.

Es wird bier an einem Werke des Herrn Hofrath Weishaupt gedruckt, das im' Grattenauerischen Verlage unter dem Tirel erscheinen wird : Ueber die Grunde und Gewifsheit der maufchlichen Erkenntnifs , aur Prufung der Kautifcien Critik der reinen Vernunft. Ich habe es im Manufeript, freilich nur fluchtig, durchgeblattert. Meines Bedunkens ift es von ganz andern Gehalt, als eben dicles Verf. Zweifel über die Kantischen Begriffe von Zeit und Raum. Die Hauptlatze des Kantischen Systems find richtig gefafst und bundig dargeftellt. Herr Weishaupt hat fich wohl noch in keiner Schrift als einen to tiefen Denker gezeigt, wie in diefer. Auch scheint fein Angriff einer der flackiften zu feyn, die auf das Kantische System noch gemacht worden find, wiewohl er in dem gegenwartigen Werke mehr nur angelegt ift, und erft in der Fortfetzung ausgeführt werden foll.

Nnrnberg den 26 Jul. 1788:

Diejenigen Herren die entichloffen find auf das im Int. El der allgemeinen Litteraturzeitung Nr. 33. angekundigte Handbuch des bürgerlichen Rechts in Deutschland zu pränumgriren, werden hiermit ergebenft ersucht, sich noch vor dem 16 August d. . J., in Adam Friedrich Bohinens Buchhandlung in Leipzig auf dem alten Neumarkte zu melden, weil nachher keine Pranumeration weiter angenommen werden kann. Wer pranumerire erhalt das ganze Werk für 6 Rehlr. da es hernachmals nicht andere als für 14 Rthlr. gegen bante Bezahlung verkauft wird. Matt pranumeritt alle vierteljahre auf 1 Theil von wenigftens 2 Alphabet in groß (idav 1 Rrhlr. Die Exemplate der Prantitieranten werden auf fehr weißes Papier, wovon der Ballen in Leipzig 18 Rthlr. kofter, gedruckt ; da hingegere zu den übrigen Exemplaren nur Papier der Ballen zu-15 Rihlr. genommen wird.

10 1 million (1000) 200 200 100

Versuch einer Geschichte der Hochfürftlichen Gymnufii illuftris Carolino - Alexandrini zu Anspach, mit Beylagen, Kupferflichen , und einem Regifter verfehen.

Es wird folcher in vier Abiclinitten, eine vollftandige und zusämmenhangende Geschichte diefer berühmten Fürften - Schule, von ihrem erften Urtpflinge im Jehre 1529: unter Murkgraf Georg den Frommen , bis zu ihren Verwandlung in ein Gymnatium illuftre, welches nach feinen beyden Durchtauthtigfen Stiftern, Caroline-Alexandrinen geneunt wird, und Errichtung des Hochanfelnifichen Schlarden: im Jahre Fff., delfen jetzige verbeilerte Eindrichtung Difeiplin, Lehrart, und andere lefenswirdige Nachrichten, alles aus zuverläßigen Quellen geschöpft, dautlich vor Auger ftellen.

Diefer gewiß nicht unnutzhare Begrag zur deutschen litteratur - und Schulgeschichte, wird wenigstens 24 Bogen in klein Očlav auf weise seines Papier gedruckt; betragen, und nebst vier eingedtuckten. Vignetten, noch zwe befondere Kupferrassel entsalten, welche den Prospect und Grundzis diese psächzigen Gymnessengebäudes; welche manchem fürstlichen Residens Scholfes den Rang freizig instchen kann, vorstellen. Da nun solches große Kosten verurfachet, so bin ich entschlossen, es auf Pränumerstion (welche vier Monstak lang esten blieb) hersuszugeben.

Wer sich also soliches anzuschaften gedenker, beliebe 18 Großens labt voraus, halb aber nach Empfang der kemplaries welche insgesammt trey bis Leipzig geliesert werden, hicher an mich politiese einzusenden, auch seinen-Stand und Namen bayzusügen, welche sollen vorgedrucks werden. Nach Versus's der Pränumarations - Zeie, wird kein Exemplar, deren nur wenige über die bestimmte. Anzahl gedruckt werden, anders als um z Rihlr. 4 gr. verkaustr. "

De nun die Hendschrift vollkommen zur Presse bereit liegt, auch die Kupfer schon mehrentneils gestochen find i so kommt es anjetzo blos darauf an, wie bald sich eine innreichende Anzahl von Liebhabern hierzu finden wird.

Wer mehrere Exemplaren bestellt erhalt allezeit das neunte gratis übrigens empfehlet ich diese Nachricht augeneigter Bekanntmachung.

Geschrieben im Funktschen Garren am neuen Thore vos Nürnberg , den 22 Julius 1788.

Georg Priederich Cafmir Schad-

Ich bin entschlossen, meine hin und wieder in Ansferalmanoeiren und Zeitschriften vorzöglich im Magenin sier Franzunzimmer, mit und ohne meinen Namen, zenteuten Gedichte zu semmein, und gesichtet und verbestert nicht einer ungleich größern Anzahl noch zegerwickter in der Mälterschen Hoßbuchdruckerrey zur Keul zur Sanscriptionheruns zu geben: Diese Sansmlung wird aus verichiedenen Gertungen brisser Gedichter, Oden, Liedern, Romansen, Faselin, Sinsgedichten und Bersüllen bestehn. Vonden ertsten hart des gehrier Publikam, welches mich oft! Schon seines gütigen Beyfalls würdigte, mehrere Proben; letztere, wovon auch über händert ausgesünste beyfügenwerde, sind unter meisten Vonsen wennigen bekaftlt.

Warlich't nicht Drang, nach Rübn'i, nicht Durff und Schufucht nach dem dichterichen berbert sportnen micht an zu dielem Schritte, den jeh gewiß! mit Schüchternheit und beklomusner Bruß beginne. Zustrieden mit der günstigen Aufnahme, womit hie und de am Kenner die wenigen einzela erfchienenen Rinder meines Geiftes und Herzens beglöhet, würd' ich lange nuch, vuellecht ewig ihre Brüder verschlossen haben im Puller hatte nicht em heilfegerer Beruß, sie hervorzuziehen und mit jenen zu vereineh mich aufgedeert. Die Fürschung hat nich in die gläch-

hiche Lage gefetzt, von sattelfen Walfen — Uter zu feyn-Fir eiefe, nicht für nicht, ilt der Etols meiner Gedichte britischen Linen aufzuhelten, fie enzeige zu ünterfürzen; ist einzige Veranhtlung zu meinem kichnen Unternehmen. Ich bur alfo fiberzeitzt, Jenefhenssende genug zu finden, die mir zu Erreichung meines Zweckes die heltende Hand bieten werden.

Auf Oftern 1789. foll itun ein Band von 20 Bogen auf faubetes Papier mit schonen neuen Lettern gedrucke nebit einer Titelvigneite eischeinen, für den malligen Preis von 1 fl. 12 kr. oder 2 Liv. 12 Sols. Wer, aus Freundfchafe zu mir und diefen Walten ; Subfcribenten, die unter dem Namen der Menschenfreunde vorn angedruckt werden , en inmmehr fich gut:gft bemühen will , ethalt das eilfte Exempler unenrgeldlich. Nur erbitt' ich mir die Namen meiner verehrten Preundinnen und Freunde nebft : ihren Würden, genen und dentlich geschrieben, bis langftens den 31 Od. diefes fahrs aus, damie ich mieh, weit alsdann mit dem Druck angefangen werden foll, nach der Zahl der refp. Subscribenten richten kann. Briefe und Geld beliebe man, im Elfas an mich, in Deutschland aber entweiler an Herrn Muller, titern in Rehl oder Davlach, oder an Herrn Kammerlakei Haufer in Darmftadt , franko zu fenden. Das Porte der Bucherverfendung tragen die

gleichfelts, gegen gemanne und übliche Vorzheile, Subfeription für mich anzunehmen, hoflichft erfucht.

Pfaffenhofen im Elfas, den 30 April 1788-

Gottfried jakob Schallen

Nachricht den Clavierduszug der Oper Ingenie en Tan-

Diefer Clavierauszug erfcheint und bitre ich die fünstellen Collecturs a dato binnen 6 Nochen hire Gelder und Litten positirey einzusenden. Die Oper ist französisch. Der Bagern koster 2 gl. z Rehlr. wird vorzusbezahlt, das obrige nach, wann das Werk farzig. Es wird hächfens 2g Bogen. Wer an mich gernde zu 3 Pränumenanten einfendet z rehlt das gie Ex. gazan frey.

Der Mufikhandler Relliftab.

## II. Bücher so zu verkaufen.

r) Medailles sur le regne de Louis le Grand par l'Acadeuje de Medailles et des Inscriptions, franz. und deuts h. Schaft h. 1704. Fol. 1 Dua.

2) Helips, J. C., ellgem. hiltor. geographisches Lexicon-

3) Knorrs, G. Wolfg., Sammlungen von Merkwurdig-

keiten der Netur und Alterthumer, des Erchodens, 2 Theile. Nog. 1755. fol. 5 Louisd'or (alte.) 4) Eb. et, Leonh. Steph., plantne Selectus, in aes inci-

dit et vivis colorib. teprael. J. J. Haidt Decuriae V. 1750 55. 10h. 10l.

5) Die Weigelische Bibel, mit Kupfern vortresich illuminirt von Daniel Mayer, 2 Theile, Fol. 30 Duc. of and our of

ash lien Mr. rates were mit

6) Blainville, van, Reifebeschreibung, Lemgo 1764. S Vall. 4to 2 Duc. 7) Merkw, Reichshof R. Conclufa, g. Th. Frkf. 1726 :

... 32. quarto I Duc,

8) Cramers Wezlarische Nebenstunden 1 - 80. Th. Ulm 1755 - 65. 3 Duc.

9) Die Haufs - Mutter in allen ihren Geschäften. Less, 1778 - 81. 5 Bande 8vo 2 Duc,

Liebhaber belieben fich deshalb an Hrn. Procurator Oberlander in Nurnberg zu addreffiren.

#### III. Auttion.

Die auf den 8 Sept. d. J. in No. 32. des Intelligenzblattes der A. L. Z. angekundigte Verfteiger ing der anfehnlichen Bibliothek des feel. Ilen. Oberbargrath und Prof. Goldhagen zu Haile, ift wegen wichtiger Urfachen bis muf den s Och ej, a. verlegt worden.

## be seed . IV. Nachricht.

Denen fammthilichen Herren Gelehrten und Buchhandtungen, welche ihre in die deutschen Reichsangelegenheiren einschlagende neue Werke und Broschuren, bey hiefigen hochverehrlichen Reichsconvente zur befondern Notiz gelangen vor Nachdruck schutzen und verkaufen insen wollen. erbiether fich unterzeichnete Buchhandlung zum betriebfamsten Verkaufe der ihr in beliebiger Anzahl überfendeten Exemplarien und verspricht für den gemachten Ablace aben to schnelle Zahlung und billige Commissionsgebuhren, als fie nur irgend ein anderer hiefiger Privatcommissionair leisten und lich ausbedingen wird. - To Reyanghing in August 1788. 15th, 122. 1

Montagische Buchhandlung.

## V. Anzeigen.

Al Es ift fehr möglich, daß mein Recensent in der Allg. deutschen Bibliothek Band 71. p. 511. die von mir auf einem, Binseln gedruckten Blutte; angezeigren Druckfehler nicht zu Gefichte bekommen, und das diefer Umftand ihn zu feiner Kritik verleiger habe. Damie mein Becenfont alfo, und jeder, der jenes Blatt bey feinem Exemplar micht beygelegt fand, fehe, wie fehlervoll ich felbst mein abgedrucktes Spicilegium gefunden: fetze ich die erheblichften Drugkfehler aus der Volrede nachlidet Reihe her : Pracfat., p. 2. l. 19. collegi statt collegi, p. 6. l. 5. transileremus fatt transfliremus. p. "8. 1. 1. fehlt hinter Er cuin das Wort unmerus. p. to. 1, 3. ductorum ftatt dictorum, ibid. 1. 17. fehlt hinter effet das et. p. 11. 1. 5. accuratae ffatt accurate. ibid. L' 21. ift the nach vitum ausgelaffen. p. 14. l. 1. eosdem ftatt ensdem, p. 16. l. ult. XXXV. ftatt LXXXV. Nun nur noch einige der erften auffallendften Fehler im Buche felbft : p. 2. 1. 2. adpit ftart addit. ibid.

ride

1. yesten fatt yesten. p. 3. 1. 21. negrunige ftatt negran xuelu. p. g. l. II. inrire flate interet. p. 14: l. u. viert in. fidns ftatt vim et infidiat. p. 15: 1 5. excitet itutt excitet caet, caet.

Sorau den 25 Jul 1788.

M. Adam Fr. Kühn.

Antwort auf I. Bl. No. 3c. Seier 266. \_

Nachdem ich einmal einen Riet des Hrn. D. Bergers als eine Donquixoriade dargeftellt habe, die ich nech meinem Syfteme \*) muste belechen lossen; fo foll ich nun der einige bofe Feind feyn, von dem fich alles Ungemach herschreibt, welches Hrn. B. auf feinen Entdeckungsreisen feit fie fich in das Mathematische Gebieth wagen, zu betreffen anfangt. Nein, ich bin nicht der Recenfent feiner Varschläge etc. L. Z. N. 27, v. Und wenn ich auch einen fo vorzüglichen mathematischen Recensenten dessen Maralität freylich Hr. B. auch schon der barmberzigen Beurrheilung des Publikums Preis gegeben hat - allenfalls zu errathen wufte; fo mögte doch dergleichen Entdeckung für Hrn. B. fo schwer fallen, als ob fein Nahme Legiow e continu

Sehr fonderbar erscheint die Schonung, welche mir Hr. B. Seire 267. angedeihen lafer, fobald fie mie ihrer Veranlaffung No. 15. S. 128. verglichen wird. Eben fo fonderbar ift es, dass mich Hr. B. für einen blassen Rechenmeifter auszugeben fucht. Als er ein neues Planerengesetz entdeckt haben wallte, so sagte ich meinem Syffeme gamais. 1) Dass nichts neues enedeckt fey, wie jeder ichen: konne, der auch nur erwas zu formblieen verftande, wod 2) gab ich mit vieler Schonling zu verfteben, dass mir Hrn. B. Entdeckungsgre terwas feltfam workomme. Taft chen for anbegreifigh ift es mir, wie Hr. B. zu einiger Entdeckung über meinen mathematischen Gehalt konne gelangt feyn, da doch übrigens ethellen foll, dass er von meiner literseischen Exittenz noch keine Notiz genommen habe. "So all a so make " s K. r a wall-..........

Die weisen , auf alle nur mogliche Unpartheylichkeit abzielend u Gefeine der A. L. Z. erlauben mir nicht, den Hrn. B. von nun an in derfelben anonem zu recenfiren, (und mein eigenes Gefühl verbierer mir, das in irgend einem Blatte zu thun) nachdem ich es hiemit geftehe ; dals ich besonders durch seinen letzten Auffatz erwas unwillig auf ihn gemacht bin. Wenn übrigens much fein' zwaypes Abichiednehmen wiederum nergeut linenich mit vestehen ware, so wird ies doch upnothig feyn, thun noch ofter zu antworten, Wer fich noch an nie Are erinnere wie Hr. B. in der Anteige feiner wenen Entdeckung das große Pferd bettieg , um einen - falto moreale zu muchen, dem erscheinen seine jozzigen Wendungen als blosse Luftstreiche, die keine Narben verarfschen konnen.

Dellau den 16ten ful 1788e . com ti. et. t. ti e.ar. m inbinid namaini a Buffe.

- s 44

and a series of the language of the contract of the \*) Es ist das Klopstockische, videatur Gelehrtenrepublik paffin, 44 0 64 4 the same of the The second of a second of the

der

## ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 39.

### I. Ankündigungen.

Bekenntlich hat das Stuaten - Journal des Herrn von gangs wegen der fonderbern Schickfale feines Verfaffers feine Endfchaft etreicht. Der allgemeine Beyfall mit den dies Schrift aufgenommen und gelefen worden beweift das die Idee des Hrn. von Großing eine folche Schrift zu schreiben im Goschmack des deutschen Publikums war, for viel man auch wider die Ausführung einzelner Stücke derfelben mit Recht oder Unrecht einzuwenden gehabt. Dies hat nun eine vor der Hand noch nicht zu nennende gute deutsche Buchhandlung bewogen, dieselbe nach dem Hauptplan des Herrn von Großing unter den Titel:

Neue Statter jarnate

fortsetzen zu laffen. Die Herausgeber welche es nothwendig finden das Incognite zu beobachten, werden fich zur Regel machen , die Lücken welche Hr. von Großing nach feinen Plan noch übrig gelaffen harre auszufüllen, und die Urcheile billiger Recensenten zu nutzen. Sie werden mit aller Freymutligkeit schreiben welche die Wichtigkeit ihrer Materien erfordert; allein fie werden die harten Urtheile deren Hr. von Großing fich oft schuldig gemacht nicht, nachalimen; fie werden Sachen, aber nie Perfouen tadeln; fie werden von den Fehlern der Großen und der Regierungen mit derjenigen Achtung sprechen die ihnen gebühret; und fo hoffen fie wird man auch felbft in Staaten wo ftrenge Cenfur - Geletze herrichen ihrer Schrift dem Eintritt nicht verfagen. Sie haben fich zur Pflicht gemacht kein Vaterland zu haben, fich zu keiner ReligionsParthey öffentlich zu bekennen. Das Wohl der Menschheir, die Verbreitung der Tugend und wahren Auffdarung in ihren verschiedenen Modificationen wird fhre Schritte leiten. Mit dem ten September wird das erfte Stuck von 8 Bogen brofchirt erscheinen, und auf dem Umschlage dersetben auch eine nahere Anzeige wohin man Beylagen addreffiren kann.

Wellen die Wis und Schbegierde für alles was neu heißer, oder geschiehter, fall allen Menschen angebohren wirdt. Dahero auch so viele Zeiungen, und solche Schriften, welche das Neueste überhaupt, oder aus diesem oder jenom Fach insonderheit euthalten, von vielen mit größten Verlangen zuerst gestuchet und gelesen werden: Weilen ferner, in denen Litteratur und Kunstfakture se nicht möglich ist, dass jeder alles, besonders vom Auslande, sehen, geschweige kaufen, und seibst besützen kann,

folglich auch das meifte hievon, den wenigsten Liebhabern bekannt wird, so giaubt die kais, priv. akademische Handlung in Augsburg allen Gelehrten und Künftlern wie ihren Verlegern, oder Kunft - und Buchhändlern eben fo, wie allen wifs - und fehbegierigen Kunftliebhabern , und Litteraturfreunden, keinen geringen Dienst dadurch erwiesen zu haben, dass fie nicht nur eine gemeinschaftliche Handlung errichtet, wo auf alle neue Werke Subscription und von-allen Commission angenommen wird, folglich ein jeder Gelehrter und Künftler aus der Nahe und Ferne, feine eigne Litteraturund Kunstarbeiten, wie jeder Kunst - und Buchhändler oder Verleger seine Verlagsartikel, zum öffentlichen Verkanf, in Commission, ohne weiter anzufragen, dahin fenden darf, fondern eben deswegen auch versprochen hat, von alle deme, was nen heraus kommt, recensiret, oder wirklich eingefandet wird, theils ein gedrucktes litterarisches Les - theils im Kuuftfach ein fichtbares Generalregifter zu liefern, und beyde wirklich angefangen, auch durch ersteres dahin zu bringen fuchet, dass die Liebhaber durch die gedruckten Bogen, alles was neues überhaupt, in - und aufferhalb Deutschland, besonders in Frankreich. Eng. land und Italien, und von wem verfertiget, und wo. auch wie oft, recensiret worden, und ferner geschehen und heraus kommen wird, nicht nur erfahren, fondern anch im letztern, wo nicht von den Meisterhanden der Kunftler felbit, jedoch durch audere, das Meifte und Beträchtlich. fte, was fowohl auf den neuesten und prächtigsten, in Kupfer gestochenen großen Blättern, als in denen wichtigften, und koftbarften ganzen Werken vorgestellet ift, gleich so bald sie herauskommen, und so geschwind als möglich, in kleinen Skizzen, auf ordentlich gleich grofien Tabellen, wo nicht öfters doch wenigstens wochentlich eine Tabelle, und hierauf wenigstens 16 zuweilen aber auch mehr oder weniger Gegenstände sichtbar vorgestellet erhalten follen. Zur Probe find fchon mehr als 100 folche Tabellen, von verschiedenen Fächern und Gegenständen zwar in einetley Grofse, aber in zweyerley Format, namlich eine in die Hohe, und die andere über quer, und dar, unter 83. von den eiften 4 Klaffen des Thierreichs, aus der Naturgeschichte fertig. Von den letztern find in der 3ten Fortfetzung ganz neu fertig geworden :

1) 8 Tabellen mit kriechenden und schleichenden Amphibien.

2) Ein Verzeichniß aller Geschlechter von Fischen und Auphibien überhaupt. Bey beyden beinden sich die Linneische Namen nach (einem Syltem geordnet. Bey den giftern die Anzeige, wo bey Kay und Bloch, bey den Q q letztern aber, wo in dem kostbaren und vortressichen Werk des Albert Seba, Abbildungen im großen, und wo diefelbe auf den akademichen Tabellen im keinen zu (ehen, auch wie, wo und auf welcher Tabelle, in welchem Feld und mit welcher Zahl bezeichner, die Thiere zu finden das

 Gehört in diese Fortsetzung auch der Anfang, wöchentlicher Ausgabe solcher Tabellen, mit verschliedenen Gegenständen, und zwar sind entweder bereits gelie-

fert , eder fehon in Arbeit,

Erftlich A Tabellen als Proben zu einer topographischen Sammlung perfpectivifcher Vortlellungen, jede mit 16 Ausfichten aus dem schwabischen Kreife, des heiligen romiichen Reichs, ferner 6 Tabellen, worauf ebenfalls nicht nur die Profpecte, fondern auch Geschichten, Vignetten und andere Vorttetlungen allzeit 16 auf einer Tabelle, auffer einer einzigen worauf nur o aber in delte eröfsetn Feldern zu fehen find : Auf allen aber alles befindlich ift, was in dem ganzen vortreflichen koftbaren Werk Voyage Pettoresque de la Grece nach der Natur, groß vorgeltellet worden. Ferner 4 Tabellen jede ebenfulls mit 16 Vorftellungen, als der Anfang, aus dem herrlichen Werk, Voyage Pittoresque de la France. Auffer diefer 14 Tabellen zu einer topographischen Sammlung find auch zu einer hiftorischen bereits 12 Tabellen angefangen, und zu 8 das aufferordentlich rare Werk erwählet worden, betittelt : Suite des Conquettes de Empereur de la Chine, alizeit eine einzelne Geschichte auf jeder Tabelle, hingegen 4 andere von den Begebenheiten des Telemachs, worauf allezeit 20 Felder auf einer Tabelle befindlich find . was namlich in dem vortreffichen Werk des Charles Monnet und 7. B. Tilliard auf 4mal großern blattern vorgefteller worden, Zu einer Trachtenbeluftigung, oder Sammlung allerhand Kleidermoden verschiedener Nationen, Stande, Gebräuche und Ceremonien find auch 3 Tabellen vorhanden, und zwar aus der Collection de Costumes François en Habiltemens a la Mode et an Theatre, wo auf jeder Tabelle 16 Felder, abar in jeden Fach oder Feld, 2 und 3 Personen befindlich find. Auch ift bereits

1) Tabelle mit neu ausgehenden fogenannten Mode-Bildern vorhanden, und zwar mit 16 Vorsflellungen von denjonigen, welche in London, bey Sayer Bennet, Caringen, und Bowles herausgegeben werden. Endlich find zu einer Sammlung nach den berühmtesten Meistern, auch sehon

2) Tabellen als Proben vorhanden, und zwar ist jede Tobelle mit 16 Chodowieckischen E. sindungen und allgemein beilderen Ausdrücken der Chaakerzüge, versiehendener menschlicher Leidenschaften angestüllet, wie das Mehrere aus den eiten 15 Bogen des 4ren Jahrgangs vom als. Briefwechtel zu erschen ist. Es besteht allo der geringe Anläng nebst den 33 und er Naturgeichiche mit Säugstieren, Vögeln, Fischen und Amphibien, doch sehen aus mehr als 100 Tabellen verschiedener Gegenstände, wie der der in der der in der der in der der verschiedener Gegenstände, von denen Fischern welche die meiste Subschiebenen bekommen, auch die mehreste Tabellen inskinstige geliefert werden. Je mehr nun dieser, mit Eise in der besten Abet, von einem einzigen, nur mit schwachen Krästen geschen, nur mit schwachen Krästen geschet, von einem einzigen, nur mit schwachen Krästen geschen.

lieferte geringe Anfang, von mehreren Künstlern Gelehrten, und Liebhabern, mit ihrem Fleifs, Geschicklichkeit und Vermogen unterftutzet wurde, je gewiffer durfte und konnte man je langer je mehr, zum wahren Nutzen Ehre und Vergnügen aller Beforderer in der Folge unverbefferliche, und unentbehrliche Arbeiten fich versprechen. Befonders wenn jeder Gelehrte und Kunftler, anftatt anderer Unternehmungen , dieses fichtbere Generalregifter , . jeder mir einem besondern Kunft - oder gelehrten Fach , wozu Kupfer gehören, und erfordert werden, entweder allein, oder mir mehrern zugleich zu vergroßern, und die Zahl der Tabellen in gleichem Format zu vermehren fich entschließen wurde, damit hernach aus vielen einzelnen Dingen, doch etwas ganges konnte zusammen gebracht werden. Dies ware am leichteften zu hoffen, wenn jeder, der ganze und große Werke verfertiget, oder herausgiebe. hievon feine große Meifterftficke in kleinen Skizzen auf folchen Tabellen, nach dem im 4ten Jahrgang des Briefwechfels pag. 17 gemachten Vorschlag, und freundschaftlichen Anerbieten, dem Publikum fichtbar vorftellen, und dadurch dieses Generalrogister, mit neuen Tabellen zu vermehren lielfen wollte. Diefes wurde auch defto gewiffer zu hoffen fevn, wenn jetzo bey dem zwar geringen Anfange, fich dennuch fehon fo viele bemittelte Liebhaber und gefegnete Varer, Pfleger, Lehrer, und Erzieher, als zu einem folchen Unternehmen erfordert werden , zeigen, und durch die zahlreiche Subscriptionen für ihre Kinder und Zöglinge, Gelehrte und Künftler ermuntern, und Siedadurch zum voraus versichern wurden, daß Sie Ihren. Fleifs , Kunit und Wiffenschaft nicht vergeblich verwenden dürfen. Durch eine folche gedoppelte Unterfturzung konnte

Durch eine folche gedoppelte Unterstützung könnte hernach das ganze Publikum die fürtresslichte Früchte eines geringen Ansfangs gewige Erhalten. Denn einmal würde jeder Liebhaber nicht nur dem bloßen Namen nech erfahren was allenthalben von den berühmtesslen, besonders noch lebenden Künstlern, von Zeit zu Zeit in + und ausferhalb Deutschland heraus gegeben wird, sonden man könnte auch zugleich aus den Skizzen der kleinen Vorstellungen dieses vor Augen sehen, und einen deutliches Begriff von deusjenigen sich selbst machen, was auf dem großen Original besindlich ist. Dieses würde

2) ohne Zweisel in manchem Liebhaber eine Begierde erwecken, das große Original selbst zu sehen und zu befitzen: dadurch aber müsste

3) dem Künstler nothwendig sein Absatz vermehrer; und sein Nutzen eben so, wie

4) die Zahl der Kunstliebhaber, durch neue Kenner und Beförderer vergrößert, durch diese Vergrößerung endlich

 Kunft, Fleis und Geschicklichkeit, bey alten und jungen Kunftgenies sehr erhöhet und ausgebreiter, auch

6) dem ganzen Publikum durch mehrere und vereinigte Krafte zu einerley Alficht, mit unentbehrlichen Wetken, je langer je wichtigere, ja zuletzt gewiß allgemeinen Nutzen. Ehre und Verguügen thifeteude Folgau verfehrfet werden. Welches alles aber nun und nimmermehr zu hoffen und zu erwaren ift, wenn man die gute Abfichs gleich in der erften und ichwachen Geburt, durch niedetträchtige Behandlungen, und durch eingeantürzige Hinden.

dernisse, wollte erftieken oder ohne Unterftutzung, kaltblutig wieder vernichten lassen.

Wer also begierig ift, nicht nur zu wissen, sondern auch, in einer ununterbrochenen Ordnung beffandig zu feben . was jährlich in - und aufferhalb Deutschland , befonders in Frankreich und England von Kunstwerken, und Kupferflichen neues heraus kommt, und verfertiget wird, der kann durch diefes fichtbare Generalregifter, nicht nur wochentlich mit einer neuen Tabelle, feine Wis - und Sehbegierde fillen, fondern fich und anderen jetzo und enskunftige dadurch eine angenehme Unterhaltung, mit werrigen und geringen Koften, auf eine leichte Weise verichaffen, und nach und nach dennoch eine schöne Semmlung, entweder von allen Gegenständen überhaupt, oder nur von diefem oder jenem Lieblingsfach infonderheit erhalten, welche manchen Nutzen und Vergnügen stiften werden. Man will alle Wochen eine neue Tabelle, bald von diesem hald von jenem Gegenstand zu liesern so lange fortfahren, bis entweder eine große Anzahl sammlender Liebhaber, eine schnellere und öfrere Ausgabe von mehrern Tabellen in einer Woche verlangen, oder im Gegentheil eine allzu geringe Anzahl der Liebhaber, das Werk wieder zu beschließen nothigen wird. Um Letzteses zu vermeiden und Ersteres desto gewisser zu erreichen wird fo lange, bis obige Tabellen alle goliefert worden, jedem der auf 2 Exemplar der ganzen Samulung augleich subscribirt, das ste gratis zu geben versprochen, folglich ever von den bisherigen Subscribenten noch 2 andere Freunde zur Subscription ermuntert, kann fich und ihnen jede Tabelle anstatt für 16 Kr. nur für 10 2/3 verschaffen, oder wer jetzo noch bis Ende künftiger Michaelis - Messe, auf gie ganze Sammlung fubscribiren wird; foll den namlichen Vortheil genießen, und jede Tabelle inskunftige anfatt für 16 kr. nur für 10 2/3 Kreuzer erhalten, und zwar nicht nur allhier in Augsburg , fondern auffer dem Porto. nuch bey allen auswärtigen Freunden, welche deswegen diese Anzeige und Einladung mit ihres Namens Unter-Schrift, unter ihre Freunde und Correspondenten auszutheilen und Subscribenten au fammeln fich geneigt und willig erzeigen wollen, um welches also hiemit freundlich bittet und ersuchet

Die Kaiferl. privil, akademische Handlung in Augsburg.

#### II. Nachrichten.

Hert Baron von Elzschen hat mir einen Ausstat zur Bekanntmachung mitgeheilet, der vornemlich ein sehr einzilicher Zespuss eines Königlich preussischen Majors und
Adjutanten im Generalitäbe der Suire des Königs enthalt,
worinn die grosse Wirkung des Lufsslages, mit vieler Empfindung gestihmet wird; indem dieser Hert Major nun
alle Bandagen, die er sondt der Gicht wegen tragen musste
glücklich los worden ist. 1eh will nur einige Zeilen aus dem
Schreiben des Herrn Majors an den Baron vonslisschen, her
mittellen; indem ich den grunen Ausstat mit mehreren
Zusaren drucken laßten will; nachdem ich so viel unwürdige Spöttereyen ertragen habe, die sich manche erlaubt
haben, weil ich das Herz kate, die siest. Eine und den
natürlich unumtsossichem Grund der geheimen Chymie zu
retten, und wider die alten nulezu Vorutreile und An-

maffungen zu beschützen, welche gleichsem einen Wohlftand bisher ausmachten, und es schon als ausgemacht anfahen , dafr geheime Chymie nur von Betrugern oder Betrogenen noch ohne Spötterey und Verachrung, genennt werden konne. Auch dieses Vorurtheil werde ich unauf horlich bestreiten, und bin gewis, dass es sich zurückziehen wird; denn Ordnung Gottes, Gang und Kraft der eigentlichen Natur kann man ficher vertheidigen, und wer diese geheime Kentnifs hat, mus sie nicht verläugnen. Dies ift ein Auszug des Briefes an den Hn. Baron von Hirschen: --"es will mir niemand glauben, dass ich 7 Wochen, und an 7 Theilen des Korpers zugleich, an der Gicht fo hochft elendiglich gewesen bin, als man immer seyn kann und erft feit wenig Tagen von meinen Handen und Fußen die Bandagen genommen habe; wenn ich nicht folches ernstlich berheuerte, und wenn nicht ganz Potsdam, und ein großer Theil in - und aufferhalb der Armee, bey denen Revuen, in denen ich S. M. Person begleitete, lebendige Augenzeugen meines kläglichen Zustandes gewesen waren. Meine Beulen find, Gottlob, nun fort; mein Kopt und meine Gedanken wiederum frey; mit einem Worr, ich bin auf das allervollkommenste geheilet. Entweder die verborgenen Wirkungen der Natur, oder die auffallenden Wirkungen ihres Luftsalzes Herr Baron von dem ich doch nur 7 und 1/2 Pulver (am Gewicht 6 Loth) jedes zu 24 Dofes gerechnet, genommen liebe, welches ich für meine Person für etwas mehr als Glauber - und Bitterfalz halten mufs: bleiben mir fo wahre Rathfel, das ich nicht begreife, wie man fo fehr wider ein Heitmittel fevn kann, welches (verzeihen fie meinem natürlichen Unglauben) wenn es auch nicht univerfell, doch durch so manche erwiesene Erfahrung an mir und andern, jedem Einwurse der Demonstration durch seine Wirkung widerspricht unter heutigem dato habe ich dem Hrn. D. und Bibliothekar Biefter eine genaue Beschreibung meiner heftigen Krankheit und der merkwürdigen Wirkung ihres Luftfalzes geschickt, um dies zur allgemeinen Wissenschaft des Publikums gelangen zu lassen. Hiervon Ihnen, werthefter Hr. Earon, zu berichten , halte ich für absolute Pflicht der Dankharkeit die ich Ihnen schuldig bin. - Niemand, der mich kennet, wird nun wohl daran zweifeln, wenn ich , wie hiemit zum! Ueberflus geschiehet , mit meinem Worte die klare Wahrheit verburge; um fo mehr, weil meine Krankheit zu fehr bekannt war, und man bey mir vernfinftiger Weise weil kein einziger niederer oder fonft eigennfiziger Nebenendzweck, als den voraussetzen kann: dafs ich die an mir felbit, wider den Rath aller meiner kundigen und unkundigen Freunde dennoch gemachte, und durch den Ausgung bestätigte Erfahrung, einzig zum Besten der Mentchheit - mit aller nur möglichen Aufrichtigkeit vorlege. - Euer Hochwohlgebohrnen ganz gehoriamiter Diener und ftets verbundenfter Freund

von Rüchel

Major und Adjurant im GeneralStabe der konigl. Suite.

Diesen Auszug werden indelsen alle unpartheyische Zeitgenoffen neben jene gewe unnitzen Arbeiten stellen, welche ist. Wagner in Seetin und andere mit der gewohnlichen Chymie vorgenommen haben, um dieses so. Qq 2.

withsene Mixel zu dem Gleuberischen und Bitterslete berabzuwirdigen; und den Hrn. Baron wohl gar unter Berüger zu stellen. Ich werde nicht etmangeln den genen Brief mit einigen Zusarzen des Hn. Baron drucken zu issen; und bin noch mehrerer solcher guten Zeugnif- gewättig, wenn Kranke nur das Herz haben, sich selbst zim Gebrauche dieser sies wirksamen Arzeney zu entschließen.

So ebzn erhalte ich aus Possdam die Nachricht, daß die ausno wonHirchen eine venetische Weibsperson, die im Gesichte und am Leibe schon lange viele I ocher gehabt, durch sem Lufsfalz wieder hergesteller, in einer Zeit von etwa 3 Monaten. Sie konnte im Bette sich nicht mehr alleine ausfrichten; und nun itt sie von Potsdant zu Fuß nach Betlin gegangen, in 5 Stunden. Sie hat auch nun ihren Menkos wieder. Sollte man nicht erwanten, daß die Acrate sich von ganzen Herzen freuen, und diese Arzeney überalt zum Gebrauche erheben würden wenn ihnen guders das Wohl der Kranken am Herzen liegt?

Halle den 29 Jul. 1788.

#### IV. Antikritik.

An den Heranggeber der Allg. Lit. Zeit.

Semler, .

• Nro. 121. d. J. in Ihrem mit Recht fo gefchätzen Journale ift ganzlich mit einer Recenfon angefullt, worüber ich Urlache habe mich höchlich zu beschweren. Der aufmerkramte Redackeur kanu freylich das Einschleichen radelhafter Recenfonen in seinem Journale nicht inmervehndern; deshalb verarge ich Ihnen diese auch ganz und zu nicht; fondern ich wende mich viehnigt gerade an Sie, als an einen würdigen, einsichtsvollen und unparcheyischen Gelehren, mit der Bitte die mit abgedrungenen Bemerkungen darüber ihrem Journale gleichfalls einzuwerlei-

Was der Rec. von dem Buche felbst fige, will ich ear night unterfuchen; das geht mich nights an, Freylich haben die Lefer Ihrer Zeitung, worunter auch ich gehöre ein Recht fich zu beklagen, wenn das Buch Unfinn enthalt, und gar keiner Aufmerksamkeit werth ift, wie Rec, behauptet; dass man ihnen ein ganzes Blatt damit verdirbt. Das mogen indefe andere rugen. Mich geht nur das an. was Rec, von dem Verf. fagt, den er fo charakterifirt. das die Kennzeichen zufammen blos auf mich gedeutet werden konnen. Ich behaupte dass es ftets ein grober Veritois gegen alie litteratische Moral ist, wenn man die Veif. anonymischer Schriften bekannt zu machen fucht. Anonymität ift der freyen Untersuchung der Wahrheit, und folgl, der Erweiterung der Wiffenschaften viel zu vortheilhaft, als dass man fie nicht ftets respektiren follte, Der Rec. scheint selbst so etwas gefühlt zu haben. Denn er fagt zu feiner Rechtfertigung; wenn ein Verfasser eine gar zu feltsame Maske annahme, so ware die Neugierde gu wiffen , wer die Perfon fey , unwiderfiehlich und verzeylich. Ware es denn aber auch das öffentliche Ausklatschen davon, wenn mans erfahren hatte? Und diess rhut der Rec. nicht aber blos jenes. Doch mag ihm auch diefes ein gerochtes Publikum verzeyhen, wenn es will, fo bald er recht deutlich und bestimmt darthut, worinn die gar zu. feltfame Maske besteht, wohinter fich der Verf. befagten Buchs verborgen haben foll. Nur mus er nicht

mit der fillindliche Konfestatozmächerey kommen, dern Verf. anger als die febliggenieren absiehren anzudichten. Kann er alsdann die Schfamkeit diefer Marke darben, fo fey ihm feine Klatscherey vergeben. Sontt aber bekenne er, dass er auf eine höchst unwürdige Art verfatzren het.

Seine Abfurditaten kenn ihm indefs das Publikum unmöglich vergeben; sie find zu arg, Eine große Absurditat ift es gewis, wenn Rec. be sauptet, der Veif, fage mit Unwahrheit, er habe das uonum prematur in annum recht supererogatorisch beobachtet, weil er Bücher darinn anführt, die neuer find, als die angegebene Epoche. Alfo hat wohl Horaz weiter nichts mit diefer Lehre fagen wollen als : Man folle fein Werk neun Jahre in einem Kaften verschlossen halten; es in der ganzen Zvit nicht wieder ansehen, und denn fo wie es ift herausgeben. O! was mufsre Horaz für ein Tropf gewesen seyn, wenn er fo erwas hatte fagen konnen! Wenn doch die Menschen ein wenig nachdachten, ehe fie fchrieben; wie ware das doch fo gur! Der Rec. glaubt nun einmal fteif und feft, dass ich der Verf. dieses Buchs fey. Ob er es durch eignen Scharffinn herausgebracht hat, wie er fich das Ansehen giebr, lass ich dabin gestellt feyn. Dass die Grunde die er anbringt abfurd find, liegt bler am Tage. Hat er es durch ein Gerücht erfahren, fo ift fein Geschwätz doppelt abgegeschmackt, und das Ausklatschen eines solchen Gerüchts eines klugen und rechtschaffnen Mannes gleich unwürdig. Meynte er es aber würklich ausgeforscht zu haben, so it es eine kindische Eitelkeit, die Regeln der Rechtschaffenheit zu verletzen um mit feinem vermeynten Scharifinn zu prahlen. Es ware indes wohl eine unnöthige Mube, ihm feinen Dunkel suszureden, und ich wills diber niche einmahl versuchen. Allein lächerlich bleibt es immer, wenn er sich dabey so erstaunlich wundert, dass in dem Buche von Hrn. Justi geredet wird, als kennte ich ihn nicht; da doch dieser Herr zugleich mit mir in des Landgrafen von Heffen Diensten gestanden hat. Wahrlich wenn Rec. in einem fo kleinen Sraate lebt, wo fich die ganze Dienerschaft des Landesherrn im Militar und Civilstande kennt, fo follte er doch nicht die Welt, nach dem Winkelchen beurtheilen worinn er wohnt, fondern bedenken dass es an andern Orten nicht gerade fo feyn muss, wie bey ihm Alfo kann ich fehr wohl mit Hrn. Jufti einem Herrn gedient und ihn doch nicht gekannt haben; und es ift auch mit mir wurklich der Fall, dass ich gar nicht nicht weiß ater an albus fuut. Ob indefe der Verf, des recenurten Buchs Hrn. Justi gekannt hat oder nicht, ift eine andre Frage, die mich nichts angeht. Das ware also des Rec. dritte Absurditat , und hieran mag es genug feyn, um zu zeigen wes Geiftes Kind er ift, und in wie fern man auf fein ganzes Geschwatz bauen kann. Ich wunschte herzlich er hatte mich aus der Klatscherey herausgelassen, dann hatte er meinerwegen mit jenem Buche und deffen Verf. ansangen konnen, was er gewollt hatte. Da er mich aber einmahl hineinzieht, fo habe ich geglaubt, ich muste ihm durch diese Bemerkungen, das Tadelhafte in seinem Betragen vorhalten, indem er Leute anzapft die ihm gar nicht in Wege find. Ich wunsche er moge es bereuen und fich befferr. Der in belagter Recenfion

Der in besagter Recension deutl. genug angegebena. Off zier.



der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 40.

## I. Ankündigungen.

Die Königliche Realschule, als privilegirte Verlegerin der beliebten Vorschriften von Hilmer Caras, kündigt hiemit eine neue Auslage dieser Vorschriften an.

Da diese Vorschriften, der vielen orthographischen Echler und der zur Schönheite nothwendig gehörigen, aber fast durchgangig vernachläsigten Proportion unter den Buchtaben ohneracher, nicht nur in den Königl. Preuß Provinzen, Godern auch in andern Landern, ja selbt in Rutsland so hauss sind gebrauche worden, so hosfit die Buchhandlung der königl. Realschale der neuen Auflage dieier Vorschriften diesen Beyfall um so mehr und mit geöserm Rechte durch Beobachrüng solgender Pünkte bey Wanserringung derfelben zu verschaffen.

L. In Anschung des Textes, und zwar

- der deselchen Entfipschriften wird man flatt der oft. übel gewählten und aus ihrem Zusammenhunge gerisenen, und daher der schreibenden Jugend ganz unverständlichen biblischen Stellen andre nützliche Materan wählen.
- Der Vorschriften un loteinischen Cursuschrift werden flatt der lareinischen Toxte deutsche mit lateinischen Buchstaben, auch Französische und Englische gewählt werden.
- In Ansehung der Rechtschireibung in den deutschen Vorschriften wird man sich nach den Adelungschen Regeln zichten.
  - III. Und da die bisherigen Vorschriften unter diesen Nahmen durchgehends den F

    khlunen durchgehends den F

    khlunen durchgehends den F

    khlunen das die Buchstaben h

    kein Verh

    klein h

    kein Verh

    klein h

    kein Verh

    klein f

    kein Verh

    klein klein Verh

    klein klein klein Verh

    klein klei
    - 1. bey der dentschen Curfioschrift die Buchftaben mit

Oberlange die 4fache mit Unterlange auch die 4fache

folglich mit Ober und Unterlänge zugleich die fiebenfache Zeilenhöhe bekommen.

2. Bey der leteinischen Cursivschrift aber werden die Buchstaben mit Oberlange die doppelte

mit Unterlänge auch die doppelte folglich mit Ober und Unterlänge zugleich die dreyfache Zeilenhöhe bekommen.

Da mau-fuch, und nicht ohne Grund, gewohnt iff, von der Gefchieklichkeit des Künftlers auf die Güte des Werks einen Schlus zu unchen, fo-wird der Nahme des Konigl. Geheimen Kriegs-Sekrerairs und Geographen der Konigl. Akademie der Wiffenchaften, Hern Sotzun 1nns und der Nahme des Herm 4-e ch, von deren

der erstere sie nach den Regeln N. III. geschrieben, der andre aber gestochen har, diesen Vorschriften im voraus zur Empfehlung gereichen.

Weil aber die Ausführung dieses Unternehmens mit sehr großen Kosten verbunden ist, so sieht sich die Königl. Realschule genothigt, den jetzt gewöhnlichen Weg der Pranumeration, der bis zur diesjahrigen MichaelisMesse offen steht, zu wählen, und verspricht gegen Vorausbezahlung der mäsigen Summe von Einem Ribit, daz 
erste Alphaber, bestehend aus 23 Blättern Cursivschritt, 
1 Blatta initialbuchtlaben, z Blatte sogenannter Canzleyschrift und z. Blatte Grundstriche in könfiger Ostermesse 
fern. Der Ladenpreiß möchte wohl in der Folge merklich höher gestext werden müssen.

Damir man fich auch durch den Angenschein von dem Werthe dieser Vorschriften überzeugen könne, dient des Liebbabern zur Nachricht, dass sie in den Buchladen der Königl. Realschule und in den Buchhandlungen an anders Orten einen Probestich davon vorsinden können.

Denen, die die Mühe über sich nehmen wollen, Pränumeranten zu sammlen, wird für ihre Bemühung auf 10 Exemplaren das 11. versprochen.

Berlin den 24 July 1788.

Die Buchhandlung der Konigl. Realfchule.

Für Jena und die umliegende Gegend nimmt Hr. Adv. Fiedler ebenfalls Pranumeration an,

Der mit vielem Beyfall aufgenommene Auszug auß Hoogeween's dockrinn particularum gracose lingme von Herrh Professor Schitz in Jena, welcher auf Kosten der Verlagscasse in Dessau unter dem Titel:

Henrici Hogeveen dollrina particularum graccarum; recenfuit, breviavit, et auxit Cur. Goulfr. Schutz 822. S. gt. 8. 1782.

serichien, ift feit mehreren Jahren aller Nachfrage ungemerchien, ift feit mehr zu haben gewefen. Da ich nun das Eigenchum diefen nitzel-chen und allen den jenigen Liebhabernt
der griechischen Sprache, welche nich das große, weitläuftige, und koftbare Werk des Higeveen, welches 14
hollandische Gulden kofter, nicht anschaften können, unentbehrlichen Werks auf rechtmaßige Weite an mich gebracht,
so biere ich, um den Ankauf detfelben besonders sür
Studirende auf Schulen und Universtaten zu erleichtern,
dafselbe von jetzt an bis zur Ottermesse 12789, anstatt des

bisherigen Ladenpreises von 2 Rthlr. 8 gr. für 1 Rthlr.

Noch mache ich bekannt, daß ich auch den Verlag der ebenfalls von der Verlagsgeschlichafte in Desta verlegen des ihme portiederum latinat linguag von Herrn Prof. Schörz an mich gebracht habri dass der erste Theil davon für den Preis von 12 gr. bry mir zu faben-in, und daß ich von der Bendigung deres Werkes Mniethalb Jahrestrift dem Publikum zuverlaßige Nachricht geben werde,

Georg Josehim Gofchen. Buchhändler in Leipzig.

Die Hoffmannische Buchhandlung verlegt eine Ueberfetzung der fo eben in England erschienenen Nachricht von den Pelicu Toder Palaos) Infeln , welche Herr Georg Keute dus den Tagebuchern des dafelbit in den Paketbot Antelope verunglückten Capitains Henry Wilfon, aufgesetzt hat. Der lange Aufenthalt der Englander auf diesen Infeln, die zuvor nur dem Namen nach bekannt waren, fetzt fie in Stand viel befriedigendes über ihre Beschaffenheit und Produkte, fo wie über ihre Einwohner zu fagen; und der Umstand, dass die dortige Volkerschaft mit den Bewohnern der Sudfeeinseln genau verwandt zu feyn, und zwischen ihnen und ihren afiatischen Stammeltern das Bindungsglied zu feyn fcheint, mus diefen Bertrag cur Geschichte der Englischen Seereisen noch intereffanter machen, Aus diefer Urfache hat Herr Geh. Rath G. Forfter die Ueberfetzung über fich genommen, welche mit einigen Kupfern verziert, in gros Oktav, auf gutem Papier erscheinen wird.

Hamburg, den 1 Julius 1788. Hoffmannische Buchhandlung.

To the Friends of British Literature.

The labors of the English Proft, having been known en the continent, till now, only to a few; and that in a very imperfect and divided manner, by means of the Newspapers, Reviews etc.; none of which, notwithflanding their repetitions and fuperfluities, announce the publication of every ufeful work: there is published, this day. August 4ten 1788.

No. I.

(to be continued monthly, and delivered gratis.)

A monthly Catalogue, of all the new books, new editions, translations and mapes, published in the British Dominions, during the month of July 1788; including also several others of the former months, with their sizes and prices, by William Remnant, English Library Homburgh.

NB. In future, only fuch will be inferred, which come out in the course of the month.

Ankiendigung einer brittischen Geschichte.
Ich kundige hiemit eine gewagte Unternehmung an; nemlich die neueste Geschichte eines fremden Volks zu

schreiben, noch che dieses Volk selbst die vorgefallenen Begebonheiten in seinem Jahrbeiten geordene har. Mein Vorsaz ist alle Jahr einen Band brittsscher Annaben in deutscher Sprache zu liesern. Hier itt sie Sközze seine Plans:

Die neuofte Geschichte des brittischen, vom Anfange des Jahre 1788, in ullen ihren Theilen, foll hier nicht Paragraphenweife, wie im Mercury, fondern ganz in historischer Form erscheinen. Man wird darin die Fore - und Rückfehritte der Britten in allen Zweigen ihrer Cultur, durch Thatfachen bezeichnet finden ; ferner die Verhandlungen ihres Senats, nicht Zeitungsmaßig erzählt, auch nicht in Bruchflücken wie in politischen Zeitschriften, noch weniger in Annalen à la Linguet, mit nicht dazu gehörigen Dingen vermischt, sondern in einem groffen Gefichtspunkt dargeftellt; die Litteratur - und Kunstgeschichte im Zusammenhange die nenefte Statiflick des Reichs in Bezug auf Staatseinkünfte und Staatsschulden, auf den Zuftand der Kriegsmacht zu Wasser und zu Laude, auf Bevolkerung, Handlung und Induftrie; desgleichen den Geift neuer Gefetne; neue Erfindungen; wenig bekannte oder veränderte brittische Sitten und Gebranche; Bigarrerien einzelner Menfchen, um die Verierungen des menschlichen Verstandes bey vernünstigen Personen zu bezeichnen; die merkwürdigsten Rechtshindel, Entwürfe und Luftbarkeiten. Da man dabey die Würde der Geschichte nie aus den Augen verlieren wird, so werden viele Vorfalle, die als Neuigkeiten des Tages in einem Zeitungsblatt nothwendig figuriren muffen, hier weggelaffen, andre zum Theil bekannte erganzt, andre berichtigt, noch andre, die nie im Mercary standen, weil der Herausgeber sie nicht in den gewöhnlichen Quellen fand, und fie folglich als Neuigheit zu spat erfuhr, hier erzählt, und überhaupt alle bewährte Thatfachen im Zusammenhang historisch und philosophisch dargestellt werden, so dass selbst die Leser des Mercury hier neue Gegenstände, und eine neue Lecture finden follen. Ein jeder Band wird ungefahr 28 - 32 Bogen in gvo, auf schon Papier lauber gedruckt, enthalten, und mit einem in London gestochenen Bildnifs eines berühmten lebenden Britten geziert feyn. Der Anfang wird mit dem Portrait des jetzigen Smatsmiftets Pitt gemacht werden. Noch andre ausgezeichnete Verzierungen sollen dazu kommen, wenn der Debit den Koften und der Arbeit entspricht,

Ich unterfiehe mich zu fagen, dass ein Werk diefer Art nicht zu den Unternehmungen gehört, deren guter Erfolg ungewifs ift. Wer wird aber ein Haus bauen, wenn er weis, das, so bald es fertig ift, eine Menge mit Pagenten versehene. Diebe dasselbe in Besitz nehmen, und den Eigenthumer wo nicht ganz herauswerfen, doch die Wohnung mit ibm theilen werden? Ich mus daher zum voraus wiffen , ob ich die Belohnung einer fehr mühfemen Arbeit zu gewarten habe, oder ob solche für die Nuchdrucker bestimmt ift; in welchem lerztern Fall fie naturlich unterbleiben wird. In diefer Rückficht muß ich als Selbstverleger den mir unangenchmen, und von mir nie gebrauchten Weg der Prinumeration wahlen, und zwar nur auf einen Band; denn niemand foll verbunden feyn, den zweyten zu kaufen, wenn er mit dem erften nicht zufrieden ift. Der Pranumerationspreifs ift z Rthlr. 8 gr. in Louisd'or, und der Termin zur Unterzeichnung bis

Ende September festgeserzt; nachher aber ist der Preiss 1 Rehls. 16 gr. Die Pranumeranten deren Namen, dem Werke vorgedruckte werden, erhalten, ausfier den auf Hollandisch Papier zierlich gedruckten Exemplaren, die France Leipzig und Hamburg geliefert werden, die ersten Abrücke der Kupfer, die von Seiten der Kunst, wo möglich, Cabinets Stücke seyn sollen. Im December des Izusenden Jahres wird dieser erste Band erscheinen, und so foll alle Jahr fortgesähren werden.

Der Freund der Gefchichte, der Philosoph der die Menschen studiert, und das sonderbare ihrer Handlungen zu seinem eignen Unterricht, oder zum Unterricht der Welt, zergliederr, der Litterator, der Kunstifreumd ja det bolse Lefe Dilettant, dam es nur darum zu thun ist, alles was zu den Begebenheiten unsferer. Tage gehört, genau zu wissen, alle werden hier anhaltende Genugthnung finden; in so serne die neuesten britischen Vorfalle in allen Weltsheilen Stoff dazu geben, und eine geitreue Erzählung derfalben gefallen kann.

Alle meine bekannten und unbekannten Freunde, alle Poffaunter und Buchhandler werden hiermir erfütcht. Subferibenten zu femailen, und deren Stand und Namen einzusenden. Wer auf zehn Exemplare fubferibirt, erhält das 11te frey. Man wender fich deshab aber nicht an mich, der ich über diese Debit- Sache alle Correspondenz verbitten mus, sondern an die Hossimanniche Buchhandlung in Hamburg, die das Werk in Commission nehmen wird.

Hamburg, den 24ften Junius, 1788.

v. Archenholz.

### II. GegenBerichtigung.

Auf Hrn. O. H. P. Starcks Berichtigung in No. 176. der A. L. Z. d. ]. pug. 216.

Den gechrecken Lesern der beliebten Jemer Litteratur-Zeitung wird nicht unbekannt seyn, wie in derselben unter No. 130. Mont, den 19 May 1798. p. 351. mir un-wissend, in Bettef einer Streitsiche mir Herrn OberHoff-Prediger Starck eine kurze Anzeige geschehen, wodurch aber das Publikum nicht gehörig umterrichter werden konnte, so wie ich es doch langst gewünsteht harte. Indessen das ich nicht geneigt war einem Mann bittere Wahrheiten zu fagen, welcher bisher von allen Seiten damit überhaust worden, so lies ich stillschweigend alles darauf berühen, was am Ende ein jeder gerechter und unparteilscher Richter überzeugend einsehen wurde unparteilscher Richter überzeugend einsehen wurde.

Da es aber nun dem Hn. O. H. P. gefallen, mich in diefer Zeitung No. 1766 pag. 216. zur Verantworrung aufzufordern, und ich dadurch in die Nothwendigkeir gefezt bin, mich im Angeicht des ganzen Publicum's zu
rechtfertigen, fo kann diefes gar leich mit Beweifen gefehehen, wodurch die etwa noch wenigen durch Vorurtheil
geblendete, und durch alfeibe Voripeglungen irre geführten, eines andern belehrt, und der übrige ungleich
größere Theil defto mehr von der unbilligften Behandlung überzeugt wird. Wie ich mir aber allendialben die
Wahrheit zum Hauptgefetz mache, um nicht zu der verachtlichen Cluffe zu gehoren, welche durch allerley Ränke
und harnackiges Leugnen fich herauswinden, und ihret
felhimmen Sache siene guven Anfärient geben wölten, fo

will ich auch in Anschung der erften beliebten Berichtigung des Hn O. H. P. nicht in Abrede feyn, dass ich mich um den Verlag seines Werks über Krypto Katholicismus etc. oder vielmehr um feine Vertheidigung worauf alle Welt fo aufmerkfam war, würklich beworben habe, welches Recht nicht allein einem jeden Kauf . fondern auch Privatmann zustehet, nehmlich eine Speculation zu einem zu heffenden Vortheil zu machen, als wovon je felbst der Hr. O. H. P. (seines Amts ohngeachtet) fich niche susgeschlossen hat, und mehr fein eigen Interesse zu befordern als das Publicum zu befriedigen bedacht gewesen ift. Z. B. als ich in Darmftadt den Contract mit ihm berichtigte fagte er mir in großem Verrrauen wie ihm Hr CommercienRath Ettinger in Gotla 3 Louisd'or für den gedruckten Bogen geboten etc. da ich nun diofen Freund ohnlängst bey seiner hiesigen Durchreite diesfalls befragte, fo erhielt ich zur Antwort : es fey wahr dass er fich bey ihm erkundiget ob er ihm den Verlag überlaffen wolle, wann er aber sage dass er darauf ein Gebot gethan fo muffe er erklaren daß diefes grundfalfch und wider alle Wahrheit fey. Indeffen war diels für mich eine machtige Anlockung wodurch ich gleich anfänglich getäuscht, und auf herrliche Aussichten vorbereitet werden follte, daher ich mich dann auch, auf drittehalb Alphabet jeden gedruckten Bogen mit zwey Carolin zu bezahlen, anheifchig machte.

In Antwort auf die amerte Berichtigung lautete der Contract auf 57 1/2 Bogen, worinnen der Hr O. H. P. alles das ja noch weit mehr fagen können, was das Publikum zu feiner Ehre und Veriheidigung erwartete. Er hatte also nicht nothig gehabt fein Werk auf 103 Bogen auszudehnen und es durch vielfaltige Wiederholungen. Schmähungen und Lästerungen zu verunstalten, dadurch bey jedem ehrliebenden Leser einen Ekel zu erwecken. feine Geduld zu ermuden und fo manchen von dem Ankauf abzuschrecken. Sind aber seine Gegner mit jedem Monat angewachsen, so gesteht er selbst dass er mir in die Hande gearbeitet, denn da ich das Mipt immer in einigen Heften erhielt, und es fogleich in verschiedene auswärtige Druckereyen weiter befordern mufte, fo konnte ich es weder felbit einsehen, noch bev der mir aufgelegten strengsten Geheimhaltung, es von einem vernünftigen Mann beurtheilen laffen, vielmehr war ich in beständigen Drang, und mufte alles zur Beschleunigung aufbieten, wovon ich haufige Beweise aufbringen kanu.

Die dratte Berichtigung des Hn O. H. P. lautet alfoż "Indeffen bin ich nun, das ift wahr, mit Hn F. id "teinen Procesi verwickelt worden, ich habe ihn würk-"lich verklage, und habe mich an den gemachten "Contrach".

Diese sonderbare Erklarung ist nun suwohl mir, als allen denen, welchen mein mehr als billiges Anerbisene bekunnt ist, ein wahres Rathfel, und in siels selbt ganz widersprechend, dann, wann der Hr O. H. P. fagt: ich halte mich an den Contrast, was könnte ich also als ein ehrlicher Mann wohl mehr thun, als dast ich denselben nicht allein erfullen, und 60 Bogen jeden mit zwey Carolin bezahlen, sondern auch noch über diese 30 freie Exemplare abliestern wollte? ja wann ich dazumahl, welches noch vor Anfang der Leipziger Messe war, so wie jezt meinem Rr 2

Scheiden hätte berechnen können, so würde ich mich nimmermehr in dieser Art erklärt haben, da es aber die erste Streitigkeit war, welche ich noch jemals mit einem Schriftsteller hatte, so fuchte ich such dieser auszuweichen und lieber etwas auszuopstern, als mich in Weitkaufrigkeiten inzulusssen. Und doch will der Hr O. H. P. nicht zugeben, dass ihn Gewinnsucht beherrsche! Ware dieses nicht, warum schlug er einen so annehmlichen Vergleich aus; welcher sin allezeit vortheillast, mir aber nichtleilig ge-

efen, wie diese ein jeder unbefingener beurrheiten kann. Da die vierre Berichtigung des Hrn. O. H. P. in Antibung innner gemachten Auslage mir nach seiner Meyaung besonders zum Vorwurf gereichen soll, und er auch hier seine schon bekannte theologische Denkungsart verräth, so ist es nothig diese vorzüglich zu zergliedern und nach hierem währen Verhältnis in ein holles Licht zu serzen. Einmahl ist kein Horr im Contract von der Anzahl der Auslage bestimmt worden, und solgtich war se abseiten meiner willkührlich. Ansänglich war sich also nicht allem willen sondern ich ausserte es auch sie auf 2000 seit zu serzen. Bernan mich nicht, die großen Vorspreglungen des Hrn. O. H. P. eines siehern reußenden Abgangs zu einer großern verleiter harten.

Ich liefe also den ersten Theil den Buchdrucker Schlegel in Erfutr mit 3000 ansängen und de nach dessen betweichung Hr. Görling dassbit die Forsterung übenahm. Ihn wegen der zur Vollendung gestezten kurzen Erist, mit 2500 forstähren fo das mit noch 500 der ersten 8 Bogen zur Lest liegen. Die Ansäge des zweyten Theils wurde demitach behenfalts mit 3000 angesingen. Und wer kann init dieses wohl verdeucken, de, bey üch ergebenem Mangel an Papier, die Frau Obe Hof Predigern im Namen Ihres Gemahls sich also ausdrückten: "Dais wann dieser jeweyte Theil auch aut LöschPapier gedruckt wäre er doch retissender als der erste mütte verschungen werden. —?

Außerdem muss der Hr. O. H. P. ganz vergessen haben wie er sich in seinen eigenhändigen Brief untern 10 Sept. vorigen Jahres (welchen ein jeder bey inir anschen kann) also erklärt:

"wie viel gedruckt wird geht mich nicht an: Je mehr

"Hierdurch hob er je felbst deutlich genug die Nothwendigkeir auf wegen der Starke der Austage bey ihm anzufragen. Was nun den hieraus gefolgerten heimlichen Nachdruck betrift so würde der Herr O. H. P. weit besser gerhan haben, wann er entweder hiervon geschwiegen oder die Sache genauer unterstücht hätte. Dann wann es mir noch nie in den Sinn gekommen, meine gemachte Aussage zu verheimlichen, so stehe ich überhaupt mir niemand in solcher Verbindung, wobey mir die Entdeckung nachtbeitgle gen könnte, und daher soder ein auch alle Buchdrueker welche an den zweyten Theil gearbeitet mamentlich her auf als 1H. Burthefer allhier Hr. Bisteremann in Sondershausen Hr. Görling in Ersurt und Hr. Hanch in Offentsch, ob sie nicht Insgesammt mit 3000 angesangen und mehr oder weniger gedruckt haben? Aussten hätte

ich nicht im Gericht eingestehen dürsen warum ich noch gar nicht befragt worden, wann ich anders die Wartheit verheimlichen wollen. Das aber nur 2000 der Beilagen bey Hrn. Factor Will in Darmstadt gedruckt worden, rühre daher, weil niemand, weder hier noch auswärts, dieselbem übernehmen und zur gesetzten Zeit liefern konnte, in welcher Ucherzeugung sich dann auch der Hr. O. H. P. in einem eigenhändigen Schreiben unterm 23 Sept. v. J. abermahl alfö ausdrückt:

"Laffen Sie die Beilagen hier bey Will drucken, er ist "ihr Freund, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, ich "will nicht einmahl darnach fragen wie viel Exempl. "er abdruckt.

worauf diefer redliche Mann durch vieles Bitten fich endlich dazu entschloß, zugleich aber auch außerte wie er
2000 nicht andere als aus falbem Bogen fördern könne, daher ich die noch schlende 1000 auf ganzen Bogen bey Hr.
Bayerhofer mußte nachschießen lassen, diese heißt um
der Hr. O. H. P. nach der ihm eigenen Art eine Sache
zu verdrehen, nuchgedruckt? Folglich müßte nach dem ei,
gentlichen Wort-Verstand sich schon die erste Auflage vergriffen laben. Diese wirde raber doch nicht glauben, zumahl da er durch die Ertahrung seines auf eigene Koften
gedruckten Nachtrags helehret werden daß sein ganzes
Werk in kollspielige Maculatur verwander ist denn sonst
würde mir der Buchdrucker Schröder in Giesen nicht 300
Exempl. um einen sehr geringen Preiß angeboren hahen.

Auf die Jüste und letzte Berichtigung müß ich den mir wistlich zugedachten Zutpruch einem jeden die noch vorräthigen Exempl. vorzuzzählen, ganz besonders verbitten au des Herrn O. H. P. Beruhigung foll aber diese Ansinneh kürzer gefafst und nicht einzelne Personen sondern das ganze Publikum von den reissenden Abgang seines ungeheuren Werks sowohl als von meinen aufgewanden schwerer Kosten unwidersprechlich überzeugt werden. Zu dem Ende werde ich hier und in Leipzig durch geschworne Zeugen alles genau einschen und berechnen, nicht weniger meine Hn. Collegen anzeigen lassen, was sich noch bez ihnen in Commission besinder, wodurch dann dem Hrn. O. H. aller Zweisel aus dem Weg geräumt werden soll, so dals auch ein jeder unpartheischer Richtig desto unbeschapener entscheiden kann.

Da ich mir übrigens vorgefert gegenwärtig nichts weiter zu erörtern, als wozu mich deflen fogenannte Bedrichtigung aufgefodert, so will ich alles mehrere was icht noch zu sigen häre, mir auf nichtigen Fäll vorbehalten, und nur noch wäuschen dass der Hr. O. H. P. allenthalben sich eben so mit Ehren aus seiner kritischen Lege herausteiten möge, als ich alles her geschriebene nicht allein nach der Pflicht eines chritichen Mønnes darbun, konderu es auch mir einem Eid bestäugen kønn. Wer ein reines Gewissen har, tolige mir nach und thu desgleichen.

Frankfurt am Mayn den 19 Aug. 1783. Johann Georg Fleischer. Buchhandler.

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 41.

# I. Ankundigungen.

ie in den Juhren 1766. bis 1769, in meinem Verlag herausgekommene Evungelssche Sitteniehre Jesu in Aussugen ans den Sonn-und Festtags - Predigten , von D. Bahrit hat fich vergriffen. Sollten fich Liebhaber genug finden, denen das Andenken des feel. D. Bahrdes, eines der wurdigften Manner und vortreflichften Kanzelredner feinet Zeit, werth ift; fo bin ich gefonnen, wenn ich nur einigermalsen der derauf zu wendenden Koften wegen gefichert bin . von diefem Werke eine neue Auflege zu veranftalren. Ich wähle deswegen den Weg der Pranumeration. Das Werk besteht aus' 2 Theilen, welche 3 vollständige Jahrgange feiner Predigten von den fahren 1766. 1767. und 1768. enthalten. Der Pranumerationspreis für den erften Theil ift z Rthlr. 6 gr. in Conventionsgelde, oder den Louisd'er sit g-Rehlr , und der Termin dauert bis kunftige Weihnachten 1788. Finden fich bis zn der Zeit Pranumeranten genug, fo wird kurz darauf der erfte Theil, gegen Erlegung i Rthir. 6 gr. auf den zweyten, abgeliefert. Der nachherige Verkaufpreis ift, wie der von der vorigen Auflege 3 Rehlr. 18 gr. Sammtliche berühmte Buchhandlungen Deutschlands werden ersucht, Pranumeration gegen Quittung, für welche fie alsdann bey Einfendung eier Gelder Scheine von mir erhalten, anzunehmen. Wer auf & Exemplaria pranumerirt, erhalt das ote, und auf 4 die Halfre des 5ten frey. Die fammtlichen Herren Pranumeranten werden vorgedruckt, man bittet daher um genaue Anzeige ihres Namens und Standes. Das Werk wird in gr. 8. auf gutes weißes Papier und mit guten Lettern abgedruckt. Briefe und Gelder erbitte ich mir franco; die Abheferung der Exemplare geschieht ebenfalls, fo weit die Sachfischen Posten gehen, frey, und in einer großen Entfernung auf eine für die Herren Intereffenten möglichft wohlfeile Art. Hier in Leipzig nehmen die Herren Buchhandler, mit denen ich in Verbindung ftehe, die Churfürftl. Sachfische Zeitungs - Expedition und ich felbst Pranumeration an. Eine gedruckte Anzeige den Inhalt diefes Werks betreffend ift an eben diefen Orten zu haben.

Leipzig den 28ften Julius 1788.

Von den vortreflichen Lettres de Mademoifelle de Tourville à Modame la Contesse de Lenouceurt, die diesse jahr zu Paris bey Barrois dem altern herausgekommen sind; wird nächstens in meinem Verlage eine deutsche Uebersetzung erscheinen. Das lefende Publikum derf sich eine sicher anziehende Lektüre versprechen, da der Uebersteare dieses ausländische Produkt zuerst von allen seinen kleinen Auswüchsen reinigen wird, eh er es auf unstern Boden verpflanzt. Der Beyfall, mit dem die allgemeine Litteraturzeitung über das Original ihr Urtheil sprach, und eben die Einschränkung, unter der sie eine Ueberstezung wönsichte, bürgt schon für die gute Ausnahme einer zweckmäsigen Bearbeitung diese Werks.

Frankfurt im Aug. 1788. Joh. Georg Fleischer.

Durch die rühmlichen Bemühungen einiger gelehrten. Englander und Deutschen welche die wichtigften und ilteften Codices orier Handschriften des N. Teft. als den Laudianischen, Wolfenblittelschen, Ravischen, Alexandrinischen und den jetzo in England berauskommenden Canesbrigienflichen Coden durch einen genauen Abdruck derfelben, den Freunden der Critic des N. Teft, in die Hande geliefert und damit denfelben ein angenehmes Geschenk gemacht haben, aufgemuntert, als auch öffentlich durch den Herrn Hofrath und Ritter Michaelis in feiner Neuen erientzlisch - exegetischen Bibliothek im III. Theile S. 180. fo wie auch durch den Hrn. D. Seinler und andere großen Gelehrten aufgefordert, hat der Hr. Professor Marthaei an der Churfurftl. Landschule Meiffen auf befondere hohe Erlaubnifs des Erlauchten Hrn. Grafen Morcolini, unter Deren Aufficht die Churfurftl, Biblioth, zu Dresden ftehet, durch den Hrn. Kammerheren von Nimptfch unter Begunftigung beyder Bibliothekare des Hrn. Hofrath Adiangs und Ha. Dasdorfs, die Beforgung des Abdrucks des Codicis Boerneriani fo auf der Churfürftl. Bibliothek zu Dresden aufbewahret wird übernommen und die Herauskunft dieses so wichtigen als merkwürdigen alten Codex, deffen Alter Kufter auf goo Jahre fetzt, und über den die großten Gelehrten fo verschieden geurtheilt haben, den Freunden der Critic des N. Teft. hierdurch bekannt gemacht. Diefes fo wichtige Werk des Alterthums kommt auf Prinumeration in der Erbsteinischen Buchhandlung in Meissen heraus, und foll, da es einen Platz neben den nur kürzlich in London herausgekommenen Alexandrinischen Codex verdienen will, um neben den vollkommenen und meisterhaften Werken der Engländer mit gleichen typographischen Schönheiren und Vollkommenheiren zu prangen, auf das ichonfte Schreibepapier in groß 4to mit aller nur möglichen Correctheit nebit IV Kupertafeln wo-

S . .

Digitation Google

von I. des Titelblatt II. zwey in Kupfer gestochene Seiten des Originals und I Kupferplatte die Abbreviaturen ausmacht abgedruckt werden. Der Pranumerations - Preifs ift 2 Rible 22 gr. Sachf. Convention den Louisd'or zu s Rehle, und den wichtigen Duggren zu a Reblr. ao gra-Der Termin des Vorausbezahlens ficht bis zu Oftern 1789. offen. Nachher wird, da nicht mehr denn 225 Exomplaria abgedruckt werden follen, von den wenigen über die Zahl derer Pranumeranten übrig gebliebenen das Exemplar ungleich theuerer verkauft werden. "Die vornehmen Namen der Arn. Pranumeranten und Bibliotheken, fo diefes Werk unterftutzet , werden als Beforderer demfelben vorgedruckt. Folgende hohe und vornehme Gonner und Beforderer der Wiffenschaften find zur Annahme der Pranumeration von mir gehorsamst und ehrfurchtvoll erfucht worden, und haben fich aus Gute als edelmuthige Beförderer des Guten und Nützlichen willig finden laffen. als in Altenburg Hr. Prof. Lorenz. Amsterdam Hr. Prof. Wyttenbach und Hr. Paft, Mutzenbecher. Arnstadt Hr. Rect. Lindner. Augsburg Hr. Rect. Gymnaf, und Biblioth. Merrens. Bautzen Hr. Paft, M. Neftler. Berlin Hr. Oberconfift, Rath Gedicke und Hr. D. Biefter konigl, Bibliothekar. Braunschweig Hr. ErziehungsRath Campe und die Waifenhausbuchh, Breslau Hr. Prof. Garve. Bückeburg Hr. Super. und Oberconfift. Bath. D. Froriep. Butzow Hr. Hofrath Tychfen und Hr. D. Müller. Chemnitz Hr. Super, D. Merckel. Colditz Hr. Super, M. Wendler. Coppenhagen Hr. D. Balle Prof. Ord. und Bischof über Seeland und Hr. D. Schönhey der Bifchof über Drontheimsftift in Dannemark. Deffau Hr. Super de' Marces. Dresden Hr. Super. und Oberconsiftor. Rath D. Rehkopf, Hr. Bibliotheear. Dasdorf, die Breitkopfische Buchhandt. und das Addres - Comtoir. Erfure Hr. Prof. Schellenberg. Hr. Prof. Loffing, und Hr. Buchhandler Keyfer, Erlangen, Hr. Hofrath Harles und Hr. Prof. D. Hufnagel. Franecker Hr, Prof. Wassenbergh. Frankfurt am Mayn Hr. Sen. D. Mosche, Frankfurt an der Oder Hr. Brof. Schneider. Freyberg Hr. Super D. Richter." Goringen Hr. Hofrath und Ritter Michaelis und Hr. Prof. Mitfcherlich. Gorlitz Hr. Rect. Neumann. Gotha Hr. Hofrath und Biblioth, Geisler, und Hr. Buchhändler Ettinger, Greisewalde die Rofische Buchhandl. Groffenhayn Hr. Super, D. Schubert, Giefsen Hr. Prof. Schulze, Halle Hr. Prof. A. H. Niemeyer und die Waifenhausbuchk. Hamburg Hr. Rect. Gymnaf, Lichtenstein und Hr. Buthhandl. Bohn. Helmftadt Hr. Abt Henke und Hr. Prof. Bruns. Hirschberg in Schlessen Hr. Rect. Bauer. Jena Hr. Hofrath Eichhorn, Hr. Prof. Fabri and die Excedition der allgemeinen Latteratur - Zeitung. Leiden Hr. Prof. Rhunken. Leipzig Hr. D. Burscher Prof. Prim. u. Domherr des Hochstifts Meisten. Hr. D. und Prof. Wolf. Die berühmte Breitkopfische Buchhandl., die Churfürftk Zeifungs-Expedition und das privil, Intelligenz - Comtoir, "Lieunitz Hr. Rest. Schröder. London Hr. D. Woide königl. Hofprediger, und Bibliothecarius des Mufei Britannici und Hr. D. Burckhardt Patt. der denischen evangel. Lutherifeben Gemeinde Lübeck Hr. Super. D. Schienmeier. Mann beim die gegdemische Buchhandl. Mietau Hr. Prof. Kurezer, Moskau Hr. Hofrath von Schade, Nürnberg Hr. Volt. M. Waldau. Potersburg Hr. Hofrath und academ.

Bibliothec. von Bacmeifter. Pirna Hr. Super, M. Küttner. Blauen Hr. Super. M. Hand. Prag die Edel von Schon. feldische Buchh. Presburg die Edel von Korabinskische Buchhandlung. Regensburg Hr. Super. D. Schafer. Riga Hr. D. Schlegel and Hr. Buchhandl, Harthnoch, Ringler Hr. Prof. Haffencamp. Stockholm der königl. Bibliothericari Hr. Gjörwell und Hr. Probit Ludecke. Strasburg Hr. Prof. Oberlin und Hr. Prof. Weber. Tübingen Hr. Abt. D. le Bret. Upfal Hr. Buchhandl. Swederus. Werschau die Hofrath Grollische Buchhandl. Weimar Hr. General-Super, und Confifterial - Rath Herder. Wien und Lemberg Hr. Hofrath und Kaylerl, Konigl. Bibliothecarius Denis, Wittenberg Hr. Prof. Ebert. und Herr Prof, Henrici Zwickau Hr. Super. D. Schlefier.

... Ein mehreres und umftandlicheres befigen Il. weis läufrigere Avertiffements in lateinischer und deutscher Sprache welche an oben benannte Orte dem Liebhaber zur weitern Durchücht mitgetheilt werden,

Auffer den oben angegebenen 225 Exemplarien fo von diefen Werke auf das schonfte Schreibepapier abgedrucke werden, werden noch befonders II Exemplaria auf Perezment abgedruckt, folken hohe und erhabene Liebhaber und große Bibliotheken ein dergleichen Exemplar zu befirzen wünschen, so bittet der Verleger dieses Werkes um zeitige Bekanntmachung um feine Einrichtungen darnach zu machen und das besondere Exemplar mit denen II befrimmten auf das reinlichste abdrucken zu lassen.

Meiffen den ag Julius 1788. K. F. W. Erbftein Buchhandler.

Der August vom Journale des Luxus und der Moden ift erschienen und enthält solgende Artikel. I. Philosophische Phantasien über das beliebtelte Spiel unfers Jahrhunderts, des L'Hombre. Il. Grunde wider das Duzen in der Anrede. III. Vorschlag einer neuen Mode in der deutschen Interpunction. IV. Mode - Neuigkeiten. 1. Aus England. 2. Aus Frankreich. 3. Aus Deutschland. V. Der Par:fer Elegant, von neuefter Form und Schnitte. VI Ueber den modernen Luxus , des Theetrinkens, VII. Tifchund Trink - Geschirr, und zwar ein Engl. Theeseug. VIII. Anekdoten. IX. Erklarung der Kupfertafeln, welche diessmal liefern, 1. zwey Damen in neuefter Engl, und Frangofischer Tracht. 2. Einen Parifer Elegant von neuefter Form und Schnitt. 3. Englisches Theegeschier von neuelten Geschmack. 7: J 112 +

In der Cunoischen Buchhandlung in Jens ift jerze zu haben :

Hofr. Schnanbert's Abh. über die rechten Mittel, die Proteflanten wider den Katholicismus zu fichern 15 Bo-Angehangt ift das neuefte Preufrische Religionsedikt, mit

einigen Anmerkungen begleitet,

Bey vorläufiger Ankundigung der collfundigen Befchreibung des Othomannischen Reicht aus dem Franzofischen des Ritters Muredgen D'Ohffen, wurde dem Publiko nabere Bestimmung des Preisses versprochen. Da nun diese Ue-

berfetzung

berfetzung der Vollendung nehe ist und eheftens erfelseinet fo wird der Weg der Subliciptiend etzeum wohl der beite feyn, um theils die Eewattung der Lieblinber durch unmitrelbare Ueberfendung vom Druckorr aus, delto felhersieger befriedigen, theils einen delfto bilitgeru. Preis machen zu Können, als welcher blos von einem hinlänglichen und gewiffen Vorfehlufs abhängen kann.

Diejenigen also welche auf den erften Band gedachten im Original mit allgemeinen Beyfall augstenommenen und als claßisch anerkannten Werkes in gr. 3. ohngescht 4080-gen stark mit deutlicher Schrift auf Echönem, weisen Schreibspapier und einigen zur Erläuterung nochwendigen Kupfern, binnen jetzt und der Mitte Septembere fübseribiten, erhalten solchen um 1 Rthlr. 3 gr. Sachlisch oder 3 ft. 24 kr. rhein. nehlt den ersten Kupfer -Abdücken, Nachher wird der Ladenpreiß für ein Exemplar auf Druckpapier 1 Rthlr. 20 gr. Sachlisch oder 3 ft. 15 kr. rhein, feyn. Nur die Subferibeaten erhalten Schreibespapier.

Diejenigen Buchhandlungen, welche fich der Subferiptiou gürigft unterziehen wollen und denen Leipzig näher
als Bayreuth ift, belieben die Subferibenten- Lifte au den
Herrn Johannn Georg Benjamin Fleischer, in Leipzig einzusenden, die übrigen aler können sich unmirtelbar
au unterzeichnete Druckerey wenden. Sollten Privat-Perfonen dem Verleger die Gefaligkeit erzeigen und Subferibenten sammeln wollen, so wird ihnen auf 7 Exemplare
das gie frey den Herrn Buchhändlern aber, der gewöhnliche Rabbat gegeben,

Bayreuth den 9 August 1789.

Zeitungs - Druckerey.

Nachstehende Werke und einzelne Theile sind in der Montagischen Buchhandlung zu Regensburg, um die beyflehenden Preise zu bekommen:

W Tomi, cum fig. compl. 4. maj. Laufannae 755. et 756. 24 fl.

- 2 Ejusdem Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes, VII Tomi, c. fig. 4. maj. 757 -
- 3 Augustini, Schi. Aureli, Operum tomus XImus sep. fol. maj. Antwerpise 702. 9 fl.
  - 4 Ejusdem Vita, cum indice in omnia opera fus, fol. maj. Venet. 735. 8 fl.
  - 8 Bullarium magnum Romanum, feu ej. libri Continuatio. IV partes, operis ipfius tomus VII. VIII. IX. et
  - X. fol. maj. Luxemb. 727-730. 12 fl.

    6 Ejusden libri tomus IX, et X. five continuationis
  - pars III. et IV. separ. sol. maj. Ibid. 5 fl. 30 Xr. 7 Histoire abrégée des Insectes, qui se trouvent aux environs de Paris; dans laquelle ces animaux sont
  - méthodique, 2 tomes, gr. 4. à Paris 762. 12 fl. 8 — de France, depuis l'Etablissement de la monarchie jusqu' au regne de Louis XIV. par Mr. Villarer,
- tome 11 et 12me fepar, gr. 12, å Paris 763. 2ft 45 Xr. Ingleichen auch aus den Khevenhüllerichen Jahrbüehern Kaifers Ferdinandi II. in großem falft viereskigtem Folio, ichr leilich geförrichen das Jahr 1623, in Franzband eingekunden, und in gleichem Format und Bande das

Jehr 1624. und 1625. — Weil nun nicht glanblich daß diefe Bände allein in ichon und fleißig geschrieben worten, und vielleicht die vorhetsgehenden (wenigtens 30 folche Bände) irgendswo in einer Bibliothek mangelhast stehen, so will man solches hierdurch dem gedehrten Publico kund machen, damit diese Fragment des ton gedruckten Theils an seinen gehörigen Ort könne eingeschaltet, und dadurch ein im Mspt fo ausserts sehre Werk volltstädig gemacht werden. —

Auch ift daseibst ein Katalog von ältern latain und deutschen, vorzöglich auch franzos. Werken, welche in den billigsten Preisen verkaust werden, gratis zu bekommen.

Folgende Verlagsbücher find bey dem Universitäts-Buchhändler Georg Adam Keyfer in Erfurt, in der Ofter-Messe 1788. herausgekommen.

Bellermann, M. 1.1. Bemerkungen über Ruftland, in Rückficht auf Wissenschaft, Kunst, Religion und andere merkwurdige Verhaltniffe, in Briefen, Tagebuchs-Auszugen und einem kurzen Abrifs der ruffischen Kirche nach ihrer Geschichte, Glaubenslehren und Kirchengebräuchen. 18 Th. gr. 8. 22 gr. D. Cornwells, B. Hansarzt oder Beichreibung der Zufalle einer jeden dem menschlichen Geschlechte zustossenden Krankheiten nebst ihrem Fortgange und der Heilmethode derfelben; fowohl zum Gebrauch für Privatpersonen, als auch für Aerzte eingerichtet, aus dem Englischen ; mit Anmerkungen des Uebersetzers, 8. 1 Rehlt. 8 Gr. Dieterich, K. F. Schöpfung und Schöpfer, oder Anleitung zur gemeinnützigen Kenntnis der Natur, Geschöpse und Hinführung auf ihren Schöpfer, 8. 1 Rthlr. 8 Gr. Fourcroy, Handbuch der Naturgeschichte und Chemie mit erlauternden Anmerkungen, und einer Vorrede begleitet, von 1. Ch. Wiegleb, ar Band, gr. 8. 1 Rthlr. Fuchs, D. G. Fr. Chr. Gefchichte des Zinks, in Ablicht feines Verhaltens gegen andere Korper und feiner Anwendung auf Arzneywissenschaft und Kunfte, g. 1 Rthlr. Horrer, M. G. A. Handbuch zu Hubners biblifchen Hiftorien, oder gemeinnutzige Benebeitung der wichtigften Gefchichten der Bibel für Eltern und Schullehrer, 8. 10 Gr. Juft, (Creys Amtmann) in Tennstedt, über die jetzige Beschaffenheit der Klofter - Schule Rossichen nebit einigen vorausgeschickten padagogischen Bemerkungen, 8. 3 Gr. Knoll, unterhaltende Naturwunder: klingende und brutlende Hohlen, brennende und feuerspeiende Höhlen, Feuer - Typhon oder Flammen - Wirbel , Luftquellen, Auswurfe aus Eisspalten oder Gletscher-Explosionen , Plunder Wunder, Zweyter Theil, nach deffen Tode mit Anmerkungen vermehrt und mit einer Biographie des Autors herausgegeben von 1. Ch. Wiegleb, 8. 10 Gr. Ebend. Wunder - Erscheinungen für Liebhaber der Natur ins Licht geletzt, 8. 12 Gr. Konvent, das raifonierende, eine gemeinnutzige, okonomisch . morelisch . politische Schrift für den Burger und Landmann etc. 1788. 19 25 Quartal, 8. 10 Gr. Romane, Sommer - Tags - Nachts - und abenutheuerliche, 8. 8 Gr. Wahl, M. F. S. G. Gefchichte der Litteratur, zur Grundlage bey Vorleiungen, zum Schulgebrauch und Selbstunterricht. Zweyter Theil, gr. 8. to Gr. Worterbuch , terminologischtechnisches , zur Erklarung der in Re-

S . .

den und Schriften häufig vorkommenden fremden Wörter und Redensaren in alphabetiicher Ordaung, gr. med. g. 16 Gr. Zeineng, Effuritiohe gelohre, klein 4. Jg. 2 Rehlt. Solumenn, C. G. Anueifung zu einer musernünftigen Ereisfung der Kinder; neue sehr vermehrte Austage, g. 12 Gr. Treja. M. Unterricht über die Krankbien der Hernhäufe, und der damit in Verbindung stehenden Theile, aus dem Italianischen übersetz und mit Anmerkungen versehen von C. H. Spohr; mit Kupfern, g.

#### II. Antikritik.

Erinnerungen bey der Recension der Schrist:

Ueber die Gebirgs und Steinarten des chursticht.

Hennebergs, n f. f. im 175cen Stück der Allg.
Litt. Zeitung. 1788.

Det Hert Verfaffer dieftr Recension will einen Beytrag avs Berüchtigung meiner Abhandlung istern — und tradelt, statt der Sachen, lauter Worte. Meine Abhandlung ist ganz gewiß menchet Berichtigung und noch mehrerer Zutärze fahig; aber kein Auslander, kein stüchtiger Beschauer der Gegend kann das thun. Ich gab in der Vorrede ganz genau das mineralog. Syllem an das ich befolgt hatte; mein Hr. Recensent führt noch obendrein an, das ich mich nach Cavallo's Tabellen gerichtet habe: Und das alles unggeachet foll ich m der gespie Nomenslatur ange-ßessen haben. In welcher deun? Nicht in der, nach det mich mich gerichtet habe, und nach der allein ich beurchteit ich mich gerichtet habe, und nach der allein ich beurchteit werden muß: Aber wohl in der Nomenclatur, die in den Briefen über die Gebrigsteine ausgestellt ist, die ich jedoch keinesweges für meinen Richter etkenne

Nach der Rec. foll das churf. Henneberg nur dichte Kalksteine und Mergelarten, nicht Marmorarten, haben; denn Marmor ift, nach Rec. Meinung, nur Grundgebirge nicht Flotzgebirge , und die dichten Kalk und Mergelarten der Fistagebirges follen gegen die italienischen, bairenther, blanhenburger etc. Marmor gewifs eine fehr Schlechte Figur machen (!!!) Der Herr Rec. will des Wort Marmor den Bildhauern überlaffen haben, und führt Cronftedes Autoriett deswegen an. Allein der Sprachgebrauch lasst fich fo leicht nicht zwingen ; diefer Autoritäten ungeachtet wird wohl ftets jeder dichte, gutgefarbte, Politur annehmende Kalkstein Marmor genennt werden. Und was kann denn ich dazu, wenn Mutter Natur fich nicht allemahl nach der Grundgehirgs - und Flotzgebirgs - Lehre richter, und im Florzgebirge wohl noch hartere Kalksteine, als im Grundgebirge hervorbrengt, mithin unrecht handelt? Mufs mir deswegen ins Angesicht widersprochen, muffen die Henneb. Marmorarten, wahrscheinlich ohne fie gesehen zu haben. für fchlechter, als andere, erkannt, fo entscheidend, als ob Rec, fie vor fich liegen hatte, erkannt werden, weil das Gegentheil nicht in Rec. Syltem passt? Glaubt dann etwan Rec. ich habe die genannten auswärrigen Marmeratten nicht mit den Henneb, verglichen?

Er komme und fehe! Ich befitte deren felbß, und kann durch den Augenfchein beweifen, das einer der Henueb. Marmur feinkörnigter ift und mehr Politur annummt, als der Florentiere Lindchaftsmarmor, den Recdoch für Marmur erkennen wird. Der Gipt, der mit Schidewaffer braufet, scheint kein rechter Gipe au feyn, fondera wie ich auch gefogt habe, welches Rec. aber mit Stillschweigen übergeht, ein Kalkfpath, der in einigem aber nicht in allem Gebrauche den man vom Gips macht, Gipgdienfte thut. Der grune Nierenftein im Perphir ift Nierenftein', d. i. griner Gips, und nicht grunes Sreinmark. Der Hr. Rec, behandelt mich ein wenig allzuschülerhaft. Es ift schon lange her, das ich weis, das Steinmark Thonverharrung ift. Wegen des Feldspathgunges S, rd. gedachter Schrift und des bemerkren Widerspruchs mit S. 24. ebendaf, hat Rec. Recht, Ich hatte ftutt : nie , nur fagen follen : hoch flfetten. Ob Rec. ohne die S. 27. u. 28. erwähnte Spatharren vor fich zu haben, folche fo zuverlassig wie er thut, für Schwerspath erklaren konne, zweifie ich fehr. Ift es auch wohl der Mühe werth, einen Schriftfteller zu tidefn , wenn er da : gefehnitten , fetzt , wo fein Rec. will dass er hatte: cryffallifire, fetzen follen? Alfe bin ich wirklich im Abfehnitt vom Schiefer gans irre? Ey, ey, Hr. Recenfent womit belegen Sie denn ein fo hartes Urtheil, von dem doch der wohl mit Recht Belege fordern kann , dem Sie felbit eine ungemeine Liebe eur Mineralogie, und ein fichtbares Beffreben, genau und boffimmit an feyn, zuschreiben? Mein genzes Irrefeyn besteht durinn das ich wieder nicht die Nahmen gebraucht habe, die Rec. gebraucht haben wurde. Und obendrein nut vielleicht ift das der einzige wirkliche Thouschiefer in der Gegend , dench S. 31. nicht genz dafür zu halten fcheine? Sie fühlten alfo, wie Ihr vielleicht beweilet, Sie multten die Steinart vor fich haben, werm Sie hier entscheiden wollten : Und in diefer Ungewifsheit beschuldigen Sie mich doch, das ich gans irre bin!!!

Was ich von den Produsten der Grube St. Jacob gefagg habe, ift wahr; ob die Natur recht daren geshan hat, die Sachen, vielleiche wieder das System des Herra Rec, da zufammen zu legen, weiß ich nicht. Im Errofte, as muß einen Mann, der keine flüchtige Reifebemerkungen fondern das Refultet wiederholter Beobachtungen erzählt, befremden, wenn ein Rec. Thatfachen bezweifeln will, waß fie feinem System energegen oder ihm neu find.

Ob in den henneb. Befaltarren nur Chryfelith and gar kein Schörl fey, Hist fich ohne Augenschein nicht entscheiden. Der Hernstein in der allgem. Uebersicht ist als mit Kulk verwachsen, nicht vermischt beschrieben.

Wegen der Hirre und Bestendbetie der Jappie und Hermfeins bin ich nicht so irre, als der Hr. Rec, mich beschuldige; es ist ihm da nur nicht beygefallen daß ich in der allgem. Uebersicht thonichten und seuerschlagenden Horuftein ausdrücklich unterschieden habe.

Das Refultat meiner Erinnerungen tit folgendes:

Da der Hr. Rec. an meiner Sehrift sonst nichts als den Nichtgebrauch seiner Nomenclatur und Terminologie tadelt, und kein Schriffteller, der diejenige, nach der er fich zichter, angiebt, solch ein Versahren fich gefallen zu lassen verbunden ist: so konne ich nicht umbirn, das zu rügen.

Suhla, in Henneberg, den 29 Jul. 1788.

1. M. Anfchüez.

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

Jahre vom 1788.

Numero 42.

### I. Ankündigungen.

ie vortrefliche Wochenschrift der Aret. hat fowohl unter Hohen als Niedern, mehr Aufklarung und gefunde Begriffe von der Arzueykunft verbreitet, als alle andere medicinische Anstalten. Der gelehrte und scharfdenkende Unzer, welcher bey der ausgebreitesten Arzney-Gelahrheit, nicht allein Philosoph schoner Geift, und Hiftoriker war , fondern auch tiefe Menschenkennenis befafs, erug mit unwiderftehlicher Beredfamkeit die Wahrheiren der Arzneykunft, und fast das ganze weite Feld der Krankheiten vor; Vorurtheil und Aberglauben ver-Schwanden unter dem Lefen, ohne dass er diesen Ungeheuern felbft einen Streit anzuklindigen fchien. Er entlarvee Charlatanerie, und Empirie, dass fie nur noch im Finftern ihr Unheil treiben konnen. Der redendfte Beweis, von dem wahren Werth des Arztes war die gute Aufnahme und die unerfattliche Lesbegierde, welche fich durch 12 Pande, bey allen Standen beyderley Geschlechts gleich erhielt. Der kluge Gedanke, durch eine Wochenschrift, Kenneniffe, Wahrheit und Auf klarung auszustreuen, mußte freylich taufendfältige Früchte tragen, und diefer originelle Schriftsteller hat mich auf die Idee gebracht, ein ahnliches Wochenbiett den Wundaret beritelt, zu fchreiben. Schon langft habe ich den Wunsch gehegt, das einer von unfern großen Wundarzten fich die Muhe geben mochte, Licht im Publikum, und unter den Unwiffenden, die die Wundarzney treiben, zu verbreiten; es ift aber immer frommer Wunfch geblieben. Ohne mich an die großen Wundarzte anreyhen zu wollen, hoffe ich etwas rutes zu ftifren , wenn ich den Barbierern, Badern, Empirikern (da es doch einmal nicht anders ift und wird.) die Wundarzneykunft auf eine fasbliche, deutliche Art. leicht und wohlteil in die Hande fpiele! ich werde, wo es möglich, den kranken Theil anatomisch und physiologifch erklaren, die zuverlassigften, und wirksamften Mittel angeben, die leichten chirurgischen Handgriffe erklaren, und was über den Erklärungsbegriff ift, mie Kupfern finnlich machen: Befonders werde ich die Falle genau schildern, wo fie ohne hohere Kenntnis den Patienten in Gefahr fturzen. Meine übrigen Lefer, will ich mit den Gefahren, welche ihnen zuftofen konnen, bekannt machen, damit fie fich dafür buten, und wenn fie ihnen nicht ausweichen können, mit kluger Wahl einen Steuermann wählen, felbst Hand mit ans Ruder legen lernen, damit fie nicht Schiffbruch leiden. Auch will ich ihnen ihren eigenen kunftlichen Bau lehren, eine Kennenifs, welche fie mit Bewunderung erfüllen und ihnen Nutzen ge-

währen wird. Ich wurde mich übrigens an keine gewiffe Ordnung binden, fondern mich nach dem Geschwack meiner Lefer richten.

Der Verfaller.

Von obiger Wochenschrift erscheint im Verlag der unterzeichneten Buchhandlung von Michaelis diefes Jahres an, wochentlich ein Bogen auf Schreibpap. Der Ladenpreifs von jedem Jahrg, ift 2 Rthir. 4 gr. den Louisd'or zu 5 Rthir. gerechner. Wer fich auffer den Postamtern und Buchhandlungen mit Subscriptionssammlung befassen will, erhale auf zehn, Ein Exemplar frey, doch muffen die Gelder beym Schlus eines jeden Vierteljahrs postfrey eingefande werden. Sammler, welche diefes verabfaumen, haben es fich felbit zuzuschreiben, wenn mit Uebersendung der Fortsetzung gezogert wird. Wir haben der Subscription ein fernes Ziel gesteckt, es wird es uns daher daher niemand verdenken, wenn wir fie dann für geschloffen helten, und unter keinen Vorwand ein Exemplar anders als zu dem Ladenpreise ablessen.

Gera den 12 Julius 1788.

Die Beckmannische Buchhandlung.

In Jena nimmt die Akademische Lese-Bibliothek Pranumeration an.

Bey E. M. Graff in Leipzig find in Commission zu

Nene wöchentliche Nachrichten von neuen Landcharten, gengraphischen, flatistischen, historischen, wie auch Handlungs . Büchern und Sachen. (Als eine Fortsetzung der Buschingschen Nachrichten.) Erfter Jehrgang, auf 1788. gr. g. Gottingen. Der Jahrgang colt. 3 Rthir.

In der Mitte des Augustmonats ift der erfte Jahrgang der Wochenschrift : Die Regierung Friedrich des Großen, ein Lesebuch für Jedermunn geendigt, die Fortletzung dieler Schrift gehet ununterbrochen fort : ,den 23 Auguit erscheint das erfte Stnick des zweyten fahrgangs, womit der fiebenjährige Krieg feinen Anfang nimmt. Diejenigen welche Luft haben bey dem zweyten Jahrgang mit 3 gr. Pranumeration einzutreten, konnen noch den ganzen erften Jahrgang um den Pranumerationspreis vor 12 gr. bekommen. - Auf die Geschichte des fiebenjahrigen Kriegs nehme ich auch besonders Pranumeration an. -Linige wenige Exemplare auf Schreibpapier find bey mir

noch

noch vorrathig, der Pranumerationspreis hievon ist vom ganzen ersten Jahrgang 16 gr. und der Ladenpreis 20 gr. Halle den z Aug. 1788.

In Commission bey Joh, Friedr. Doft.

Unterzeichnere Buchhandlung fieht fich genothigt, das Publicum zu benachrichtigen, dass zu Michaelis bey iht zuverläßig des Ritters Muradgea d'Ohffon Schilderung des Ottomannischen Reichs, mit nöthiger Abkureung überserzt von einem hiefigen bekannten Gelehrten, mit einigen Kupfern, genealog, und chronolog. Tabellen, Anmerkungen und Zusarzen deffelben Gelehrten, des Verfaffers der Anleitung zur Allgem. Welt - und Volkergeschichte, versehen, erscheinen wird. Der Text und Commentar des Gesetzbuchs find ohne Weglaffung und Aenderung fiberfetzt worden; in den Anmerkungen des Verf, erlaubten fein wortreicher Stil, feine Wiederholungen u. f. f. viele Abkurzung, ohne welche dem deutschen Leser leicht Ekel erregt werden konnte. Die Zufatze dienen theils zur Erleschterung des Gebrauchs dieses wichtigen Werks für Gelehrte und Liebhaber, theils dazu, die Nachrichten vollftåndig und ahnliche Bucher entbehrlich zu machen. Druck, Papier und Kupfer find fo, wie man es von unfern Verlagswerken gewohnt ift. Der Preiss wird so billig als möglich feyn. Wir verlangen keine Pranumeration, und werden jedem Kaufer gute Exemplare liefern.

Leipzig, den 16ten Aug. 1788. Weidmannische Buchhandlung.

Mit gnädigiter Erlaubnis und Genehmigung meines Durchlauchtigiten Herrn Herzogs, bin ich entchloffen, eine von mit gestreigte Fortferung des bekannten Leekerischen Real-Repertorium; im Verlag der Crökerischen Buchhandlung, unter dem Titel: Raal-Repertorium, der 6ti 1783, ist 1783. in dar Herzogthum Weisuar, mal in die Jenaische Landes-Pertieu gnädigh erloftenen kondeckertischen beöglen. Gestese und Vererdaungen nachttens im Druck herauszugeben.

Jens den 19ten August 1788.

Ludwig Carl von Hellfeld Hochfürftl, Sachs. Weimar und Eisenachischer Justiz - Amts - Auditor.

Der stun verewigte Superintendent Alberti zu Retzeburg gehörte gewiß zu den verdienstvollsten und ausgekärtelten Gestlichen, 60 wie zu. den vorzüglichten Anzazlerdenten in den Hänndverlichen Landen. Et bearbeitste seine Vorträge mit sorgsältigem Fleis, schrieb sie immer Wort sier Wort auf, und seilte besonders die, welche er für die besten erkannte, noch nachdem er sie gehalten von Zeit zu Zeit immer micht aus, in der Abscht, einmal einige dersöben össenstich bekannt werden zu lessen, ihm en hein die der Abscht des Seligen, dessen des Andenken mir, seinem ehemaligen Collegen, immer theur bleiben wird, nach seinem Tode zu ersülen, studien aus den Paleiten, besonders sowol seinen ehemaligen Zeitoren als seinen verleit auswärtigen Treunsten ein ihnen gewiß labenstan wertes Andenken an ihn zu lacken, fo lade sich benstang wertes Andenken an ihn zu lacken, to lade sich benstang wertes Andenken an ihn zu lacken, to lade sich

mit einigen Freunden aus der Menge seines Vorträge einige der auserlesensten zum Druck ausgesucht, in welchen unter andern folgende Materien abgehandelt werden:

Der wohlthätige Enfluf der Chriftenkhum: in das Wöhl der Staaten und Länder. Das duriftliche Verhalten gegen undder Religiompartheyen. Der getroße Muth der Gesechten im Tode. (Diese ilt die letzte Predigt des feeligen Saperintendeuten.) Die Thorheit und Ungerechtigkeit der Religionssfyster. Unber die Erheblichkeit der Irrhibuse in der Religion. Vom Misserunds gater Absoliten. Von der Klugheit der Corisfen, der Gett und der Welt verjesch dienen will. Vom den Seigkeiten der christlichen Menschenfreunder zu. a. m.

Diefe Sammlung wird reichlich ein Alphabeth in gr. 8. fterk werden und nebft dem Leben des Seligen im Verlage der Bodnerschen Euchhandlung in Schwerin, welche gutes Papier und Druck verspricht, um Oftern k. J. herauskommen, wenn fich bis nachsten Michael genug Lieblaber finden, welche durch Pranumeration oder Subscription von 18 Grofchen Gold, oder 16 gute Grofchen in Hannoverischen Cassengelde, oder 2 Mark in schweren Courant auf jedes Exemplar diefes Vorhaben unterftutzen wollen. Diejenigen, welche fich mit Uebernehmung der Subscription bemuhen wollen, um welche Gefalligkeit befonders die Fraunde des Verewigten und feiner Frau Wittwe erfucht werden, erhalten auf Sieben Exemplare Eines frey oder ziehen den Werth desselben ab , und haben die Gute nach verflossenen Termin die Namen der Subscribenten, welche vorgedruckt werden, entweder der Verlagshandlung, oder wem dicles bequemer ift, auch mir zuzusenden. Befonders wollen diese Mühe über fich nehmen : in Braunschweig Hr. P. Bartels , in Danneberg Hr. Superint. Lueder, in Guftrow Hr. Postrath Dieterichs. in Hamburg Hr. Feffer auf der großen Backerstraße, in Hannover Hr. Senior Polmann und Hr. Paftor Albert, in Jena die Expedition der aligemeinen Literatur - Zeitung. in Lauenburg Hr. P. Lefco, in Leipzig die Haugsche Bubbhandlung, in Lübeck Hr. P. Hertel, in Lüneburg Hr. P. Lindemann, in Molla Hr. P. Dusch und Kand. Baumann, in Ratzeburg Hr. Senator Leich und Endesunterschriebener, in Stade Hr. Landsyndicus Rose, in Schwerin die Bodnersche Buchhandlung, in Uclzen Hr. Probit Dronewolf, in Zelle Hr. P. Thoil.

Ratzeburg, den 21 Jul. 1788.

and all as

D. K. G. Langreutes, Prediger in Ratzeburg.

Der durch seine Reisen nach Syrien rühmlichst bekannte Mr. de Veine hat uns so eben mit einem schon en sich überhaupt und vorzöglich bey den dermaligen Zeit-Umständen aussent wichtigen Werke

Observations fur la geerie offinelle des Tures beschienkt. Er handelt daring hauptsichlich die große Frage ab:

> welches werden die wahrscheinlichen Folgen des gegenwarugen Tinkenkriegs reyn, besonders in Rükficht des Levantichen Handels, wenn Constantingpel in Christiche Hande kommen sollte?

Das er diefes mit allem Scharf-Sinn, mit aller Wahrbeitsliebe, Freymuthigkeit, dann mit allen hiezu nothigen Kennmiffen gethan har, dafür burgt wohl fehon der Name des Verfaffers, deffen obenerwähnte Reifen in jeder Rückficht als ein Meifterflück in ihrer Art anerkannt und aufgenommen worden find. Diefes Werk wird daher gewife such fur Deutschlatte ham fo mehr ein biochst angenehmes Geschenk fevn .. da ein durch mehrere Schriften fchon berühmter Gelehrter es übernommen hat eine deut fche Ueberfetzung devon zu liefern, und diefer zugleich zwey auf den namlichen Gegenftand fich beziehende Schrif-

. . . . . . .

2 \*3 \* Lettres d'un Voyageur , fur la guerre des Tures 

Du partage de la pton de l'ours auszugsweise als Noran mit einschalten wird.

Es ift langft entschieden , wie nurzlich es fevn warde, wenn einzelne der beträchtlichsten Länder Teutschlandes eigene Jahrbücher über ihren politischen, physischen und moralischen Zustand hatten, erwa nach dem Plan des Journals von und für Deurschland.

Der zu weit aus edelmire Plan diefes Werks, wenn er. wie es die Herren Jacobi und Kraut in dem Journal für die Braunschweig-Luncburgischen Churlande gethan haben. in einen engern Kreis zusammen gezogen ware, wurde die Krafte eines einzigen Menschen nicht überfleigen, und ohnstreitig bey weirem fichrere Vortheile gewähren,

Der Inlander wurde fein Vaterland, das ihm Wahl oder Geburt gegeben, nüber kennen lernen. Der Mangel diefer Kenntnifs ift wahrlich die einzige Urfache, warum jetzt die Flamme alter teutscher Vaterlandsliebe mehr und mehr erliftht. Aber ohne fie, ohne den Enthusiasmus für, den Dienst des Fürsten, das ift, für das Interesse des Heirn und das allgemeine Wohl der Mirburger kann niemand nützlicher Diener, oder nützlicher Burger feyn.

Es ift unrecht, dass wir mit Begierde die Streitigheiten im englischen Parlament, oder eine Schrift über die Finanzen von Frankreich lefen, ohne einen Ruckblick auf unfer eigenes Vaterland zu werfen, das uns wenigltens doch nicht minder intereffante Gegenstande darbieter.

Der Ausländer felbit, auch wenn er nicht eigentlioher Gelehrter ift, ift intereffirt bey der nahern Kenninis eines benachbaiten wichtigen Landes. Eine Menge von Vorurtheilen; die gewohnlich der Nachbar hat, worden verschwinden, und die National Ehre überall gewinnen.

Wir konnen es beliaupten, dass wenn jemals, dann itzt der Zeitpunkt fey, diese Vortheile von einer folchen Schrift für Heffen erwarten zu durfen. Unter der Regierung Wilhelm des Neunten durfen wir teutsche Freymuthigkeit und Freyheit der Preffe eben fo gewifs, wie redliche Bescheidenheit versprechen.

Wir kundigen deher mir hochfter Genehmigung eine folche Schrift hiermit an , unter dent Titift !"

31 Annalen der Heffen - Caffelfehen Lande,

Ihr Innhalt wird feyn:

4. Alle towohl allgemeine, als besondere Landes Verordnungen und Policeyverfügungen tur Städte und das Nache Land in zweckmässigen Auszugen,

II. Abhandlungen über das Heffitche Statts - und Privar-Recht, Statute, Observanzen, etc.

III. Geschichte Heffens, nemlich: a) Bearbeitete Geschichte einzelner Theile oder einzelner Perioden unfers Vaterlandes. b) Lebensbeschreibungen wichtiger Manner, c) Ungedruckte Urkunden. d) Ungedruckte Chroniken, oder Auszüge aus ihnen.

IV. Beschreibung einzelner Stadte, Gegenden, Aemter etc. V. Statistik von Hessen, a) Alles, was die Landes-Ver-. faslung anbetrift. . b). Bevölkerungsliften. e) Nachrichten über Handel , Manufacturen u. f. w.

VI. Merkwürdigkeiten der Natur.

VII. Neuigkeiten, als: a) Beforderungen im Geiftlichen, Militar - und Civil - Stande. b) Merkwurdige Vorfalle und Anecdoten, die Edelmuth oder Lafter, Aufklarung oder Vorurtheile der Nation characterifirem c) Geburten, Todesfalle, Heyrathen in den hohern Ständen, d) Nachrichten von den Gelchrten . und Kunft-Academien. e) Nachrichten über Univerfitaten , Gymnafien, und Schulen , und über Erziehung überhaupt.

VIII. Vorschläge zur Verbesserung des Handels und Nahrungsstandes.

IX. Und überhaupt alles, was den politischen, physifchen, litterarischen, und moralischen Zustand der Landgräflich - Heffen - Caffelischen Lande grundlich kennen lehrt.

Da man dafür nun einer fteten Correspondenz in allen Stadten und Gegenden Heffens bedarf : fo werden diejenigen, welche monarlich oder vierteliährig folche Nachrichten einsenden und fich als beständige Correspondenten auheischig machen wollen , auffer einem Exemplar frey, noch auf jede billige Erkenntlichkeit Anspruch zu machen haben. Aufferordentliche Beytrage und Abhandlungen werden wir nicht nur mit besonderm Dank annehmen, fondern auch dafür ein miehnliches Honorarium gern bezalılen.

Man bittet alle und fede, die mit ihrem Beyftande uns gurigft unterflutzen wollen, fich an den Profeffor Schmalz in Rinteln zu wenden.

Vierteljährig wird von dieser Schrift ein Stück von 6 bis 8 Bogen 'erscheinen ofe mir einem Kupfer das einen vnterlandischen Gegenstaud darftellt, und in einer blafsrothen Brotchirung.

Die Subscribenten erhalten ihre Exemplare auf feinem Schreibpspier und die beften Kupter-Abdrucke. Der Jahrging, auf welchen man vorausbezahlt beym Empfange des erften Srücke, kofter 2 Gulden oder 1 Rthir. 8 Ggr. wer für 10 Exemplare unterschreibt bekommt das 10te ohnentgeldlich, Die Subscribenten, welche fich in allen Poltamtern, Intelligenz Contoiten, und Buchhandlungen melden konnen, ersucht man im Monat Seprember ihre Namen dabey einzulenden.

Rinteln im May 1783.

. Buttl, Henif, Grenz PoR . Amt in Wanfried hat die Beforgung hiervon, fo wie auch der in Rinteln herauskommenden Theologischen Annalen, zur Erleichterung auswareiger Lieblaber übefnommen. Man kann fich alfo an desicivige franco weng tig und der billigften Conditioneng sie wich promteffen Be, enung fich verfpreeten.

212 -H. birler

# II. Bücher fo zu verkaufen.

Die Bodneriche Buchhandlung zu Schwerin befirzt ein auf gutes Schreib - Papier gedrucktes Exemplar der Scheuchzerichen Kupferbibel, welche in 4 Franz - Banden gebunden ift, und fur 4 Friedrichtsd'or verlaffen werden folt. Für gure Emballage forgt erfterwähnte Hundlung, die Transportkoften aber trägt der Kaufet.

Folgende gebundene und gut conditionirte Bücher ftehen bey mir zum Verkauf:

1. Fleury allgemeine Kirchengeschichte des N. Test. bis auf gegenwärtige Zeit, 14 Theile, gr. 4to. Roftock 1752 - 76. (NB. 1 - 121' find in Tranzband gebunden, 13r u. 14r aber noch ungebunden.) 18 Rthlr.

2) Hamburgifches Magazin, oder gesammte Schriften zum Untericht und Vergnügen nus der Naturforschung und den angenehmen Wiffensehafren überhaupt. 26 Bande, nebst dreyfachen Universalregister und Repertorium über diefelben. Mit Kupfern g. Hamburg 1747 - 67. in 27 Halbfranzb. 12 Rthlr.

3) Abhandlungen der Konigl. schwed. Akademie der Wiffenschaften, aus der Naturlehre, Haushalrungskunft und Medmnik i - 12r Band, mit Kupf, gr. g. Hamburg 1749 - 54. in 6 Banden Perg. R. u. E.

4) Il nouvo Teatro comico del Marchese Capacelli, coll' aggiunta d'alcune tragedie francesi da lui tradotte, IV Tomi. 8 Venezia 1774 - 76. 4 Halbfranzbände. Leipzig den 16 August 1788.

E. M. Graff. Buchhandler. .

#### III. Auction.

Den 15ten September dieses Jahres foll in Hamburg durch den Mackler Herrn Pierre Texier des feiner Schonheit und Vollständigkeit wegen allgemein bekannte von Madaifche Thalerkabinet öffentlich verauctioniret werden, Das darüber gedruckte und in 34 1/2 Bogen bestehende Verzeichniß ift bey gedachten Herren Texier in Hamburg, in der Wayfenhaufs Buchhandlung in Halle, im Intelligenz-Comtoir in Leipzig, bey dem Kaufmann Hrn. Vesti in Jeni und auch in mehrern berühmten Buchhandlungen zubekommen. Die Auftrage von entfernten Orren übernimmt Herr Texier in Hamburg , wenn ihm folche Polifrey eingesendet werden. Die Bezahlung geschiehet in groben, Hamburger Courant. Aus dem Vorberscht des Verzeichniffes ift zu erfehehen, das auch eine fehr fauber geschriebene Beschreibung dieses Thalerkabiners in Manufcript vorhanden, in welchem die Munzen nach den Originglien richtig und fchon gezeichnet und aus 60 Banden in 410 in Franzband eingebunden bestehet. Diefes foll in ganzen verkauffet werden, wenn fich Liebhaber dazu fin-

den. Da wohl noch niemahls eine fo vollständige als schone Thalersammlung zum öffentlichen Verkauf gestelles worden, fo verspricht man fich viele Commiffionen.

#### IV. Berichtigung.

Entweder 'ein Schreib - oder Druckfehler hat verurfac't dass Num. 128. in der Allg. Lit. Zeitung bey der Recenfion des Werks : Handbuch der Brandenburgischen Geschichte von Gottf. Trang. Gallus etc. - nur 18 gr. Ladenpreifs für den iften Theil angesetzt worden ift - ftett I Rible. Sollte es aber den Anschein einer zu großen Forderung haben; fo wiffe des geneigte Publikum, dass der gre Theil welcher gegen 30 Bogen ftark werden durfte, auch nur für z Rthir, entlaffen werden foll. Die Zeit der Subfcription diefes tren Theils hat fich mit dem Monat Juli geendigt; doch bieten wir dem noch die versprochenen Vortheile an, welcher fich in bald möglichster Zeit melder,

Sorau den 6 Aug. 1788.

Winkler Buchdrucker,

#### V. Nachricht.

De ein gewiffenlofer Gauner von Nachdrucker der Gegend Neuwied, gegen das Buch: Anweifung an' einer awar nicht vernünftigen aber doch modischen Erziehung , feine Diebskrallen ausgestreckt; So erfuchte ich gleich nach Erscheinung dieses ehrlofen Nachdrukers den als Padagogen, Director des Erziehungs - Inflieues, und durch feine Jehrteichen Schriften bekannten Verfaller den Herrn Professor Salemann zu Schnepfenthal, diefes ganze Buch durchaus umzuerbeiten, um durch eine verbefferte, vermehrte Ausgabe jenes schändlichen Krispins Induffrie zu vereiteln, und das ehrliebende Publikum vor diefer Diebs - Waare zu warnen,

Dies hat der Herr Verfasser bewerkstelliget, und das ganze Werk unter dem auch veränderten Titel : Amweifung. an einer unvernünftigen Erniehung der Kinder von Cir. Gotth. Salzmann fo umgearbeitet, dals auffer den werklichen Verbefferungen; fehr viele neue Mittel und Beyfpiels - Geschichten vorkommen. Und obgleich dadurch, diese nene umgeurbeitete und permelirte Auflage viel ftarker als die altere. und überdiels mit einer neuen Vignette, die den Krebsgang der Erziehung vorstellt, verschen worden; So laffe ich fie doch bey dem alren Preifs, zu-12 gr. und hoffe. dals jeder edel denkende Deutsche, nicht weiter die Hande mit den nun durchaus unbrauchbaren Nachdruck auf Druck-Papier, besudeln wird. Eine umftandlichere Erörterung diefes Nachdrucks und meine Meynung darüber, habe ich nach den Vorreden diefes Buchs anbracht.

Dies allen Eltern zu empfehlende nutzbare Buch ift. in allen Buchhandlungen zu haben. Erfurt den 10 Aug. 1788.

Georg Adam Keyfer.

der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

... vom Jahre 1788.

Numero 43.

### I. Ankundigungen.

Pandora fürs Jahr 1789. welche in der Michaelismesse 1788, fettig wird.

Diesmel ist solchie genz dem schönen Geschlechte gewidmet, und swar vorzöglich der jungen weiblichen
Welt. Dies bezeichnet ihr Fenntssier, Habe, die Gettin
der Jagend, nach einer Zeichnung von Herrn Serdemann,
von Herrn Berger gestochen. Ihre Hauptregenstände sind
Verzusigungen und Beschäftigenigen der jungen Damen, jenes durch Conservi und Redouche; dies durch elegante
Franentimmerarieten hauptrfashlich durch Stiekere, duch
diese beyden Hauptrheile des Ganzen beziehen sich alle
diesmelige Kupser, denen ich allgemeinen Beyfalt versprechen zu können hosse.

Zum Carnevall gehören folgende:

- r) Pandora als Fosinache tanzend; ein allegorisches Blatt voller Geift und komischer Laune, von Herret Meilund Berger, welches dieser Materie zur Einseitung dient.
- 2) Sechs coloriste Blatter von Herrn Rath Krans, die eben fo viele elegante Redoutenmarken für junge Damen liefern; nehmlich
  - a) eine perusnische Sonnenpriesterin,
  - b) eine Cleoparra,
  - e) eine Romerin,
  - d) eine Pilgerin,
  - e) eine Religieufe,
  - f) eine orientalische Sklavin.
- 3) Der Obwon Tone, in vollständiger Partitur mit Touren, von Herrn Breitbopf in Leipzig; eine ganz neue Erfelteinung für unfere Tanzfale, von der ich nichts weiter fage, um ihr den Reiz der Nenheit nicht zu rauben.

Zum Attikel der eleganten Fraueunimmerarbeiten ge-

- a) Penclape an ihrem Strickrahmen, als Symbol der weiblichen n\u00e4rzlichen Besch\u00e4frigungen und als Ubild eines c\u00e4fen Weibes; ein \u00e4cho\u00e4rses allegori\u00e4ches Blatt von Hertn Meil und Berger, zur \u00e4inleitung in diefen audern Hauptrich!
- 2) Sechs Blätter Stickercymafter, von Kraut, davon viere ausgewahlt find, zur Erlaurerung des Artikels von der Stickerey- Sie endalten die neuesten und geschmackvollesten Stickereyen - Desins zu Westen, Gillers, Fracks, Portseuilles und Arbeitsbeuteln, und werden hossenlich schönen und Reißigen Händen sehr willkommen soyn,

Dies ist ohngefahr der Plan der neuen Pandore, der im Fext derselben weiter ausgeschut ist. Die Ecytrage welche von Herrn Schilter, Stenburd, Sonite, Bertuch einigen Ungenaunten dazu geliefert worden find, haben ihren entfeliedenen Werth; und ich Babe niche mieder alles Mögliche gelisn, die Pandora auch durch ein Gholese geichmachvoll und neu decorites Kleid dem Publico zu empfehlen.

Leipzig, im Monat August, 1788. Georg Joachim Gofchen.

Diejenigen Liebhaber, welche gute Abdrücke der Kupfer zu haben winfchen, werden gebahen, sch zeitig bey
den bekannten Buchlandfungen. Pottameren und Commiffionairen ihres Orts zu melden, damit sie ihre Beflellungen darnach einrichten können. Einem jeden, der
ich mit dem Debit der Pundera an Dichten Orten, wo keine Buchhandlungen find, abgeben will, flehr, sey hindingvicher Steherheit, ein ansfehnlicher Rabett zu Drenten, und
warden artucht sich deskalb bey mir zu melden.

Zur nächstkommenden Michaelis Messe erscheint im Verlag der Gebauerschen Buchhandlung zu Halle eine pzinilegitte deutsche Ueberstraup von dem wichtigen Buche
Defence of Usary, sewing the Impolicy of the professional state of the professional state of the professional state of the terms of pecuniary Bargains, by Fereny Bratham, Landan, 1787. S. (Man sehe A. L. N. Nro. 1894)

Die bey Joh. Phil. Hauga Wittwe in Leipzig angekundigte Erdeefthreibung der Churfürftich. n. Herzoglichen Lande von Herrn M. F. G. Leonhardti hat mun die Preffe verlaffen und jeder Liebhaber derfelben ift dadurch in den Stand gefetzt, die Beantwortung eines fo intereffenten und angenehmen Gegenstandes, die Konntnis des Vaterlandes, mit dem ausgegebenen Plan felbit zu beurtheilen. Die mühlame, fleifsige und richtige Bearbeitung verdient um fo mehr die Autmerk (amkeit, als man mit dem, dem Versaffer gebührenden Lobe versichern kann, dass nicht leicht ein Ort, der in Rücklicht feiner Nahrung, Manufaduren, Handlung, Naturprodukte oder anderer Merkwitdiekeiten Einflus hat und was bekannt zu werden verdient, vermifst werden wird. Der durchs ganze Land vorzüglich bemerkte Fleis der Einwohner und erfinderifche Benutzung jeder Sache, verbunden mir der thatigften Unterftutzung der Regierung, die vielfachen und reichhalrigen Naturproducte felbit überraschen auf das an-Jedem Lande ift die Staatsverfaffung fehr Un Butzlick

nützlich vorangesetzt und in der Eintheilung jedes Lawies genau die jetrige politische Verfassung befolgt. Einkürste und Volksmenge sind immer nach den richtigsten Quillen angegeben. Der Preis derselben ist zu Rehle. 12 gr. Der Gemeinnätzigkeit wegen aber ist die Vertagshandlung erbötig, Liebhabern, die sich bey ihr melden, bis zur Mich. Messe 38. sie noch für den Subscriptions - Preiß & 1 Rhlr. zu überlassen.

Der mit vielem Beyfall aufgenommene Auszug aus Hoogeveen's destrins particulerum graecae linguae von Herrn Professor Schütz in Jens, welcher auf Kotten der Verlagsessse in Dessau unter dem Titel:

Henrici Hogeveen dollrina particularum graecurum; recenfuit, breviavit, et auxit Car. Godofr. Schüts 822. S. gr. 8. 1782.

erschien, ist sein mehreren Jahren aller Nachfrage ungeachtet nicht mehr zu haben gewefen. Da ich und als Elgenthum diese nitztlichen und allen denjenigen Liebhabera
der griechlichen Sprache, welche sich das große, weisafringe, und kostbare Werk des Hogeveen, welches 14
hollandische Gulden kostet, nicht anschaffen konnen, unembehrlichen Werks auf rechtumäsge Weis en mieh gebracht,
so biete ich, um den Ankauf desselben besonders für
Studirende auf Schulen und Universitäten zu erleichtern,
dasselbe von jetzt an bis zur Ottermeße 1739, anstatt des
bisherigen Ludenpreises von 2 Rthlr. 8 gr. für 1 Rthlr.
13 gr. ab.

Noch mache ich bekanne, dess ich auch den Verlag der ebensalls von der Verlagsgesellichaft in Dessau verlegten dostrinae particularum latinae linguae von Herrn Prof. Schütz an mich gebracht habe, dass der erste Theil davon für den Preis von 12 gr. bey mir zu haben ist, und dass ich von der Beendigung dieses Werkes innerhalb Jahrestrift dem Publikum zuverläsige Nachricht geben werde.

Georg Jaschim Gofchen. Buchhandler in Leipzig.

Herr Baumeister Chryselius in Merseburg, der sich sein werschiedenen Jahren mir der Holssparenden Feuerung beschätiger, und bereits viel Osein hat verserrigen lassen, die alle Erwartung erfüllen, ist entschlossen eine Anweing zur Bauers und Einstehung dieses Osein aus subscrippion hersuszugeben. Er wird sich besonders bemöhen sie durch Vortrag und gute Kupfer so deutlich zu unachen, das jeder Handwerksmann dernach arbeiten Rann. Der Preis wird 12 bis 14 gz. seyn, und auf so Exemplare das zute frey. Man subscriptie bey him selbst, pottfrey, oder in den Buchhandlungen, welche dagegen den gewohnlichen Rabatt erhalten.

Bey G. J. Goschen in Leipzig wird nachstens heraus-

Florians Novellen überfetzt von Herrn Prof. Meissner ar Theil enthält: Eftelle. Bey demfelben ift zu haben :

Marezolls Andachtsbuch für das weibliche Geschlecht 2 Theile gr. 9. 1 Rihlt. 12 gr. mit einem Kupfer nach Angelika Kaufmann.

Ohngeschtet der Preis dieses Buch 2 Alphaber stark auf weissem Papier einem jeden schr billig vorkommen muß; so wird doch eine schr wohlfeile Ausgabe auf ganz ordinair Papier sür die Liebhaber der Nachdrucke und der Unbemittelten veranstattet.

Repertorium der theologischen Litteratur. gr. 8. Erster Theil vom Jehr 1785.

Das Jahr 1786 wird in der bevorstehenden Michaelismesse, das Jahr 1787, auf künfrige Often erscheinen und hernach jedes vorhergehende Jahr in dem nachfolgenden. Es enthält elle Schriften, welche in den angezeigten Jahren erschienen sindnit den beten Urtheilen welche darüber erschienen sind, so dass man den Zustand der theologischen Litteratur einesjeden Jahres leicht überschen kunn.

Herrn Doct. Rosenmullers Lehrbuch der christlichest Religion ift die 2te Ausgabe in gross und ordinair & erschienen.

Neue Bücher welche in der Michelis Messe 1783. bey Georg Emanuel Beer in Leipzig zu haben sind.

AmEnde Joh. Gottl. Handbuch zur häuslichen Gottesverehrung an den Sonu- und Felttagen für unstudirte Christen 2 Bande gr. 8. 2 Rehlr.

Bernoulli Joh. Archiv zur neuen Geschichte, Naturund Menschenkenntnis g. 4r Theil gr. g. 18 gr.

Orbis pictus, neuer, für Kinder in fünf Sprachen 10. 11. u. 12tes Heft 4. mit illum, Kupfern 1 Rthlr. mir fehwarzen 12 gs.

Püttmann J. L. E. über die Sattelhofe, deren Rechte und Freiheiten mit Urkunden. gr. 8. 8 gt.

Rofenmüllers Joh. Georg Paftoralanweißung. Zum Gebrauch academischer Vorlesungen 8. 16 gr.

Semlers Joh. Sal. hermetische Briefe wider Vorurtheile und Betrügereyen Erste Sammlung g. 9 gr.

- Desten von achter hermetischer Arzney 4tes Stück Statk Joh. Aug. Auch Etwas, wider das Etwas der Frau von der Recke über des Oberhofprediger Staths Vertheidigungsschrift 8. 12 gr.

In Commission.

de Luca Wiens gegenwärtiger Zustand unter Josephs Regierung mit 1 illum. Grundriis von Wien 1 Rthlr. 8 gr.

Herr Kaspar ein Roman wider die Hypochondrie von dem Verfasser der Frau Lisel 8. Wien 16 gr.

Dreyfig Briefe aus Galizien von einem Beobachter der fich mehr als 3 Monathe in diesem Königreiche aufgehalten hat 3. Wien 12 gr.

Anti - Trenk oder Fragmente zur Charakteriftik des Großen Königs von Leopold Baron v. Hirschen 3. Potsdam. 4 gr.

Les Jesuites chaffes de la majonnerie et leur poignard brise par les majons. - Premiere partie : La Majonnerie Ecossoise

foife comparée ave: les trois professions et les secret des templiers du 14e fiede. Se conde partie : Memete des quatre voeux de fa compagnie de S. Ignace, et des quatre grades de la maconnerie de S. Jean. à la très - chere et très - respettable lore de la réunion des étrangers, orient de Paris, cette hifloire rénérale et complette du triomphe de la maconnerie est très - frater- . mellement dédite par Nicolas de Bonneville. Orient de Londres 1788. "Lange hatten in Frankreich die Bruder Freimaurer, venerables und tres - venerables fich begnügt, alle Monat einmat im hieroglyphischen Banderputz zu schimmern : lange hatten fie fich begnügt, wann es hoch um Mitternacht war, bey auten myftischen Gläserklang froh and guter Dinge zu feyn, lange hatten fie fich begnugt, auffer der Loge an Maurertempel und Maurerey nicht anders zu denken, als wenn der im Kopf zurückgebliebene Burgundergeift fie daran erinnerte. Und dies war hein Wunder, weil fie hinter der koniglichen Kunft nichts weiter fuchten, als die Kunft fich zu freuen und die Zeit zu verrreiben. Daher kam's, dass Frankreich bis jezt in der maurerischen Literatur nicht viel mehr als spielende Maconneries adoptées, fehr unverratherische Maconneries demasquées und herzlich kindische vrais fecrets de francs -macons aufzaweisen hatte, deren Verfaffer hochft massige und unschädliche, oder aufgebrachte Menschlein waren, die fich für ihre maurerischen Ausgaben bezahlt machen wollten. Plotzlich erscheint jetzt ein Komet um Himmel der franzonitchen Maurerei : les Jefnites chaffes de la maconnerie. Ganz Frankreich hat voll Staunen die Augen auf dieses Werk gerichter. Ob der Verfaffer von dem Schutzgeift der Maurerey felbit an eine verborgene giftige Quelle geführt, oder ob er durch die Fingerzeige einiger Bruder im deutschen Orient auf die Spur gekommen fey ; ob et ihr glüklich oder unglüklich nachgespurt habe; ob er nachbete oder traume; das alles konnen wir nicht entscheiden. So viel ist gewis, dass, wenn bedächtlicher, mannlicher Schritt in der Untersuchung, wenn Herzlichkeit und Stärke des Vortrags etwas zur Empfehlung fagen konnen, dieses Buch von der ganzen Maurerwelt verdient beherzigt zu werden. Da nun im Deutschen alle Entdekungen dieser Are nur in Quartal - und Monatsschriften zerstükt umherliegen, und da auch diese blos durch temporelle oder personelle Veranlaffungen herausgelokt find. fo scheine es uns zur Bekanntmachung gegenwartigen Werkes kein unwichtiger Bewegungsgrund zu feyn, dass es ein planmässiges zusammenhangendes Ganzes ift, desfen Verfasser mit freimuthiger Nennung seines Nahmens. von der inneren Wichtigkeit der Sache felbit aufgefodert, auftrirt. Unterzeichnete Buchhandlung ift daher gesonnen eine Ueberferzung von diefem Buche zu veranftalten. Hiebey foll, ohne dem Geift der deutschen Sprache erwas zu vergeben, ihr besonderes Augenmerk auf Treue der Darftellung gerichtet feyn, um die eigenthumliche Farben-Schattirung des erften Produkts der Frangofen in diefer Garrung nicht in der Uebersetzung zu verwischen, so wie fich der Verdeutscher über die Materie, so viel als moglich aller Anmerkungen enthalten wird um den tiefgeweihten der deutschen Nation nicht vorzugreifen. - Das Werk theile fich in zwey Theile, wovon der eifte die Schottische Maurerei mit den Orden der Tempetherren vergleicht. und die Nichtigkeit einer fo beliebten Hypothefe deutlich

darthut. Der zweyte Theil halt den Orden des heil. Ignatz gegen die Johannismaurerey - ! Dass ihr die Köpfe schüttelt von München bis Mohilow!

Strafeburg dee 20 August 1788.

TreutteL

Anhindigung nur Aufnahme der Geographie und Aftre-

Für diese selle Fach schien noch ein Buch bey gegenwärtiger ausgehätzen Litteraur zu sehlen, da man in den geographischen Urkunden nicht so leicht eine untrögliche Method, die wahre und richtigste Lage auf der Erdkugel sowohl, als auf denen Landkarten den Stüdern und anderren Oertern zu geben, findet. Diesen Mangel erseuse die unlangst an den Tag gestellte Gesprophia Pratisca er Astronomie auf Gerosphium er Nexticom applicate, so den P. Ignan Komssch aus dem Piaristen-Orden zum Versüger hat-

In der Vorrede dieses nützlich anerkannten Werkes theilet uns der Verfasser den Ursprung, Forrgang und Aufnahme der Geographie bis auf gegenwärtige Zeiten mit, diese Werk selbst aber enthält nachstehende Lehren:

2) Eine fastliche Lehre auf verschiedene Art Planisphaeria, General - und Special - Landkarten zu entwerfen, und auf diesen nach astronomischen Beobachrungen den Städren die bestimmte geographische Länge und Breite zu geben, mittelft deren man im Stande ift, die Richtigkeit anderer verfertigten Landkarren zu beurtheilen. Zu dem Ende 2) finder man in dem Werke einen Caralog der geographischen Lange und Breite der vornehmsten Städte der genzen Welt, davon die meiften durch richtige Beobachtungen der Sonnen . Mondes - und Jupiters - Trabanten -Finfterniffe auf das vollkommenfte bestimmt find. 3) Enthalt es umftandliche Berichte von dem Urfprunge, Abweichung und dem Gebrauche der Magnetnadel. 4) Werden angezeigt, und zum Theil auch beschrieben die vornehmften Sternwarren beynehe der gangen Welt, um an eine, oder die andere derfelben fich wenden zu konnen. wenn man eigene Himmels - Beobachtungen zum Nutzen der Erdkunde anwenden will. 5) Zeiger der Verfasser die Art eigene Himmels - Beobschtungen, die Polus - Hohe, oder die geographische Breite eines jeden Orts zu finden, folglich den Parallel und die wahre Lage auf dem Globo und der Landkarre zu weifen. 6) Damit die Erdkunde, die Schiffart, und die Sternkunde einen großeren Fortgang haben mogen, findet man in dem Werke alle fichebere Sonnen - und Mondes - Frnfterniffe, als die vorzüglichsten zur Verbesserung der Geographie von der Attronomie hergeleitete Hülfsmittel, vom 1787 Jehr an, bis auf das jahr 1900; und zwar die Sonnen - Finfternille betreffend, find felbe auf einer zu dietem Ende im Kupferftich verferrigten Laudkarre dergeltalt entworfen , das jedes Land und Ort die Zeit der größeren Verfinftarung der Sonne femmer der Maris der Groise deutlich ausnehmen kann ; für die Haupt - und Refidenzstadt Wien aber itt die verfiniterte Sonne beionders gezeichnet, wie auch die ganze bevgetügte Berechnung niler dieret Funternille auf diefen Ort gerichtet. Die Mondes . Fintierniffe , als weiche aller Orten in gleicher Grose ettcheinen, und mit eigener Figur verschen find, in welchen Landern fie werden Uu 2

au feben feyn, zeiget die an feinem Orte befindliche Beschreibung an, Diefe beyde Himmels - Begebenheiten beziehen fich auf die ganze Welt, und dem Aufang, Mittel Ende und Groffe nach, find fie besonders, für folgende Stadee berechnet, als: für Amsterdam, Augiburg, Agras in Oft - Indien , Berlin , Bologna , Briin , Briffel , Confiantinopel, Dancig, Dresden, Goa in Oft - Indien, Ispahan in Perherr. Horvenhagen, Kracan, Leipzig, Lemberg, Lisbona, London , Madrit , Mainz, Malta, Mayland, Nürnberg, Ofen, Olmitz . Paris , Pray , Rom , Stockholm , Wien , Warfelau, Pekin in China, Petersburg, und Wilna; eine Unternehmang, welche in Deutschland nur wenige Nachtolger zählet! Gleichwie aber die wahre und unträgliche Lage den Stadten und Landern auf den Landkarten zu geben, diefem nach die Vollständigkeit der Erdkunde zu verschaffen, und ihre richtigfte von einander Weite in Meilen zu bestimmen, von der genauen Beobachtung auf mehreren Orten der Sonn . Monds . und Jupiters . Trabanten . Finfterniffen abhänget; alfo 7) werden zu diesem Endaweck im gedachten Werke viefaltige ausgearbeitete Exempel angeführer, die da anzeigen, wie man die geographitche Lange und Breite, folglich die wahre Lage eines Ores mittels einer beobachteten Sonnen - Mondes - oder Jupiters Trabanten - Finsterniss auf der Landkarte oder Globo abmessen und bestimmen, ja sogar nach eben diesem Grund eine ganze, auch die größte Landschaft, zum Beyspiel Africa, aufnehmen, und als eine Landkarte entwerfen und erhalten kann, wenn mehrere wohlgeübte Beobachter eine Total . Mondes - Finfternifs auf mehreren Orten beobachtet und aufgezeichnet haben; eine Arbeit von wenigen Stunden, welche aber auch die vollkommenste Ingenieurs in mehreren Jahren zurück zu legen nicht im Stande feyn werden. Nicht weniger 8) ift die Method alldorten zu finden , wie ein Steuermann auf dem hohen Meere , wena er vom Sturm und Ungewitter auf ein unbekanntes Eyland ausgeworfen wurde, mittels Beobachtung einer Fin-Rernifs der Jupiters - Trabanten, als welche im Monat mehrmalen geschehen, dannoch errathen kann, wo er feye, nur den Weg der Bestimmung weiter fortzusetzen, und dies ift chen die weltberühmte Aufgabe, auf deren Auflösung die Suinde von England einen Preis von 20000 Pfund Sterling, oder 180000 fl. angebothen, und bereits, da diefes Geheimnifs würklich enedeckt, und der Gordins-Knoten aufgeloset ift, auch richtig ausgezahlet haben. 9) Folget als ein Anhang der kunftige Venus - Durchgang des 1874 Jahrs durch die Sonne mittelft der Parallax für die vornehmste Städte der ganzen Welt berechnet, worinnen auch nebst einer Abhandlung von dem Nutzen und Vortreflichkeit der Sternkunde, die wahre Weite und Groffe der Sonne, des Monde und anderer Planeten nach den neuesten und richtigften Beobachtungen in deutschen Meiden ausgerechnet, und mit eigener Vorstellungs - Figur versehen, anzutreffen ift, um jenen in der Aftronomie unerfahrnen Leuten, die auch unlangst in öffentlichen Zeisungsblattern zu behaupten fich unterftunden, die Entfernung und Groffe der himmlischen Korper auch Klafter, weis abzumellen, ein befferes Licht beyzubringen.

Uchrigens weiten bereits zwey Finsternisse, eine am Mond den 3 Jinner, und die zweyte an der Sonne den 15 Juny 1787. find beobachtet worden, welche mit der Rechnung und Verfinsterungs - Figur des Buehs gur überbingetitimmet haben, so bleibt die Hoffnung denen behaben der Sternkunde übrig, dass auch die übrige daginnen beschriebene und gezeichnere Sonn - und Mondes-Finsternisse der Etwartung entspechen werden.

Wenn men in Rüchscht auf den nur halb angezeigten Inhalt des Werks erinnert, daß eine Sounen - Finsternich auf mehrere Stadte berechner, und auf einer Landkarte vorgestellt, eine Arbeit von einem Monat ersordert, und auf Bestellung für besondere Liebhaber gegen 6 Ducaten eine Mondes - Finsternich aber um 2 Dukaten dahin pflegt gegeben zu werden, so ersiehet man, dass bey gegenwärtiger Auslige beynahe nur der Buchdrucket und Kupsterstecher bezahlet werden; dessen ner det verhandene Exemplarien einem merklichen Absar sinden sollten, könnte man hossen, dass die Fortserung der zukünstigen Sonnen und Mondes - Finsterniss erwa auf das 1850 Jahr mit vollstandiger Berechnung, Landkarten, und Vorstellungs - Figuren, wie bereits geschehen, in kutzer Zeit nachlogen dürfte.

Dieses als nothwendig für gegenwärtige Zeit anerkannte Buch, so bey jetziger Aufklarung noch abzugeben schien, sitt in der Mahleschen Buchhandlung in Presburg um 2 ft. 30 kr. ohne Anhang aber um 2 ft. 15 kr. zu haben.

### II. Neue Kupferstichte.

Paris, b. Herausgeber: Femmes celebres de toutes les Nations avec leurs portraits, 2e livrail pat M. Ternissen d'Houdricourt 3 l.

Ebend. b. Joly: On y va denx et Il n'est plus tems nach Lavrince et Somouean, gestochen durch Stephano Denossi 3 l. en couleur a, 30 s. bistre oder schwarz.

Ebeud. b. Herausgeber: Collection de portraits d' Hommes Illustres vivans, 2e livrauf.

Ebend. b. Didot d. Jüng.: Abrege de l' Histoire univerfelle en figures herausgegeben von M. Vauvilliers, Histoire profane. N. 6. 9e Lief. 4 l.

#### III. Neue Musicalien.

Paris, b. Herausgeber: 1) Six Duos mouvesur pour deux violons. par Prot. Ocuvre IVe. 6 1. 2) Six Trios pour deux violons et basse. Ocuvre VIe 4e Suite 7 1. 4 s.

Ebend. b. Dellauriers: Partition de Céleftine, Comédie Lyrique en 3 actes méles d'Ariettes, par M. Mognita mise en musique par M. Brani. 24 L

#### IV. Neue Landkarten.

Paris b. der Wittwe Bourgoin: Théatre de la Guerre présente entre l' Empereur et le Tute, l' Imperatice de Russie et le Tute. 25 C.

Ebend, b. Herausgeber: Carre du Departement de Mondidier par Mentelle. 1 l. 4 f. der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 44.

# I. Ankündigungen.

eber keinen, fowohl griechischen, als romischen Schriftsteller ift wohl mehr geschrieben worden, als über den Homer, den Vater der Dichtkunft. Es ift unmoglich alle Schriften zu lefen, theils weil fie felten find, theils weil fie fich hier und da zerftreut befinden. Ich lege jetzt eine Bibliothecam Homericem an; nemlich eine Sammlung von allen Ausgaben, Commentatoren und Schriften, die nur über den Homer geschrieben, um ihn mit der Zeit ganz zu bearbeiten. Vorzüglich aber um der velehrten Welt das Refultat ufter Schriften und Streitigkeiren unter dem Tirel : Biographie des Homers , darlegen zu konnen. Daher ersuche ich alle Kenner und Liebhaber der alten griechischen Litteratur, mich gütigft mit Beyttagen zu beehren, und mir kaufich oder auf fonft eine Art afte und neue Ausgaben, große und kleine Schriften (wenn ich fie noch nicht befitze; über den Homer zukommen zit' latten. Ich werde mich auf jede Art erkenntlich bezeigen. Beyringe und Nachrichten konnen unmitrelbar an mich (abzugeben in der Beeritchen Buchliandlung) eingesendet weiden.

Leipzig den 10 Jul. 1788.

Immanuel Traugott Rothe.

Der erfte Theil des im letztern Leipziger OM. Verzeichnis angekündigten botanischen Werks des Hrn. D. Hurter de fruftibus et seminibus plantarum 3 Alph. in gr. 4. mit 70 Kupf. wird , verichiedener Hinderniffe wegen, erft in einigen Monathen fertig. Er enthalt, suffer einer allgemeinen Einleitung in die Kennenifs der Früchte und ihrer wesenrlichen Theile, die Beichreibungen der erften funf Centurien von feneribus fruttuum, nebit ihren genaueften und vollständigsten Abtistdungen bis auf den innersten Keim des Saamens. Is ilf noch kein Werk von diefer Are vorhanden, und gegenwartiges erhalt dadurch einen befondern Werth und Vollständigkeit, dass der Hr, Verfaffer durch feinen Aufenthalt in England, Russland etc. und durch feine bekanntschaft mit lof. Banks, von Royer, Thunberg, und andern, in den Stand-gesetzt worden, es mit den feltentten auslandifehen Früchten zu bereichern. Schon durch die bloffe Zusammenltellung so vieler verschiedenen Früchte wird ein neues Licht über diese so wesentlichen Theile der Pflanzen verbreitet, und da überdies noch ihr innrer Bau aufs genauefte untersucht wurde, fo konnte mancher Pehler verbeffert werden, die Tournefort, Linne und Adapton nicht haben vermeiden kongen. Man darf

fich caher die beste Aufnahme von diesem Werk verspreghen, von welchem ich diesen ersten Theil den Liebhabern von jetze bis aur Osternsesse 1878. Tür 3 Dukaten erlessen kann. Nach Verstus dieser Zeit wird er erwess über 20 Dukaten zu stehen kommen. Wem Tübingen zu enstern ist, der beliebe sich desfalls an die ihm nichtsgelegene Buchhandlung zu wenden.

Das schon langst etwartere Pandekten Compendium des Hertn Prof. Hoseakers ist wirklich unter der Presse und wird der 4re Theil auf Michaelis erscheinen. Zu eben dieser Zeit wird auch Galvanus de Ujafraße die Presse verlassen, ich ersuche daher die Herren Subscribenten, mir das Geld defür gefalligst einzussenden.

Der ate Registerband von Gerhardi Loci theolog, wird Ende (Octobers fertig und damit dieses Werk beschlos-

Tübingen den 10 Aug. 1788.

Cottaifehe Buchhandlung.

In allen Buchhandlungen Deutschlands ist zu haben: Erweit der himmelweiten Unterschiedt der Moral von der Religion, nehß genaare Bestummung der Begriffe von Theologie, Religion, Kirche, und protestungiber Hyerarche, and der Verhältnisst dieser Dinge am Moral und zum Staate von einem unreschneckenen Wachtenterfenude.

Von den Freunden des würdigen Herrn Prälet Roos ift fchon ofters der Wunsch geautsers werden, dass das im J. 1784. in meinem Verlag berausgekommene Buch eben diefes Herrn Verfaffeis: Scheffa Capita Doffringe de Ecclefia, praefenti tempori accommodota etc. (1 Alph. 7 Bogen ftark in gr. 8v.) durch eine deutsche Uebersetzung mochte gemeinnutziger gemacht werden, da es anch zur richtigen Beurtheilung der kirchlichen Bewegungen, Plane und Veranderungen in den neuelten Zeiten grundliche Anweisungen gebe. Diefen Wunsch zu eifullen, het fich nun ein Mann anheischig gemasht, der fich bereits durch feine schriftstellerische Arbeiten Beyfall erworben hat, und der . mit Beystimmung des Herrn Verfassers hie mid da emiges abkfirzen wurde, um fur folche Beme kungen Raum zu gewinnen, welche die neuelten kirchlicken Begebenheiten betreffen, woran jedes Jahr feit der lateinischen Ausgabe fruchtbar gewesen ift. Damit ich aber bey dem Verlag diefer deutschen Ueberserzung meine Eintichjungen defto ficherer treffen konnte, und zugleich in den Stand geferzt

Distinguo Google

wurde, fie dem Publikum fo wohlfeil als möglich in die Hande zu liefern, fo wähle ich den Weg der Subscription und erfuche nun alle Liebhaber der theologischen Litteragur, diefe Anzeige in den Cirkeln ihrer Bekannten in weiteren Umlauf zu bringen, und mir langft bis gegen das Ende des faufenden fahrs durch die finen nächtigelegenen Buchhandlungen, oder durch andere ihnen bequemen Wege gefalligit Nachricht zu geben, auf wie viele Abnehmer ich rechnen durfe. Bis Michaelis 1789. wurde, wenn fich eine hinlängliche Anzahl Subscribenten findet, die genannte Ueberferzung, unter dem Titul: Magnus Friedrich Roos, Herzogl: Wittemberg. Raths und Pralaten im Klofter Anhaufen, und einer löbl. Landschaft gröffern Ausschuffes Mitglieds - Auserlesene theologische Abhandlungen über die Labre von der Kirche, aus dem Lateinischen - die Presse verlassen, wenn nicht unvorhergesehene Hinderniffe den Abdruck verzögern. Da die Bogenzahl voraus nicht genau bestimmt werden kann, fo last fich auch der Preis nicht anders festsetzen, als dass die Herren Subscribenten das Alphabet für 48 kr. erhalten follen; über 1 1/2 Alphabet wird aber das Buch nicht ftark werden. Wenn 12 Exemplare zugleich bestellt werden, so wird das 13te unbezahlt zugegeben, für Nicht - Subscribenten wird hernach der Preis um ein Drittel erhöht werden. Um diejenigen, welche die lateinische Uebersetzung nicht kennen, mit dem Inhalt des Buchs einigermaaffen bekannt zu machen, fo werden hier noch die Aufschriften der Abhandlungen beygeletzt.

1) Die Wichtigkeit der Lehre von der Kirche. 2) Von der Kirche Christi. 3) Von dem Himmelreich. 4) Von Partikular Kirchen. 5) Von den Schlüsseln des Himmelreichs. 6) Von der Vorfichtigkeit und Billigkeit, womit ganne kirchliche Geschschaften zu beurtheilen find. 7) Von dem Recht und der Fähigkeit , Religions . Wahrheiten au untersuchen. 8) Von den verschiedenen Arten, wie die Romische Kirche die von ihr getrennten Glieder wieder mit fich an vereinigen fucht. 9) Von dem Romischen Bischof. 10) Von der Kirche, welche for die heilige unt Abure Mutterkirche erklärt wird. 11) Von der Rechtglaubigkeit, Irrglaubigkeit und dem Bann. 12) Von der Entheit der Kirche, und den Spoltungen in der Kirche. 13) Von den Heligen 14) Von den Wundern, 15) Von dem Alter, und den durunf gegründeten Rechten und Vorzügen der Kirche, und der ununterbrochenen Folge geiftlicher Aemter, feit der Zeit der Ajofiel. 16) Von dem Verderbnifs , das nicht durch nuhmhofte Irlehrer in die Kirche kommt , fondern nach und nach fich in diefelbe einschleicht.

Tübingen, den ioren Jul. 1788.

J. G. Cotta.

Bey Lagarde und Friedrich zu Berlin und Libau find folgende neue Bucher gedruckt :

Abentheuer eines Maurers, zur Warnung für Geweihte und Profane gv. mit einer TitelVignette 8 gr.

Burja, Hr Prof. A. erleichterter Unterricht in der hohern Messkunft, oder deutliche Anweitung zur Geometrie der kimmen Linien 2 Bande gr. 8v mit 229 Holzschnitten. 2 Rehle. 12 gr.

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des königl, Pr. Generals von der Infanterie, Freyherrn de La Motte Fouque, 'in welchen zugleich desten merkwurdiger Briefwechfel mit Friedrich dem zweyten enthalten ift. 2 Theile gv. nebst Portrait-des Generals von D. Berger geftochen 1 Rthlr. 12 gr.

Funks , l. D. Gedichte, auf hollandisch Schreibpapier

mit TitelVignette 16 gr.

Guiberts, des Gr. v. Lobschrift auf Friedrich dem zwevten, aus dem Franz. überfotzt und mit einigen Zufatzen begleitet von Zöllner gv. 16 gr.

Venux, de la, methodischer Unterricht in der franzonischen Sprache für die Deutschen, worinn alles enthalten ift, was erfordert wird, diese Sprache zu lehren und zu lernen, is Elementarbuch in 4 Theile z Rehlr. 8 gr.

Jenisch . Dr. Ueber Menschenbildung und Geiftes Entwikelung in Rücksicht der alten und neuern Schrift-

fteller 4 gr.

Lettre à un ami de Genève fur la conflitution et la prospérité des Colonies françaises dans les Leats du Roi de Pruffe, gr. gv. 4 gt. Mémoires du Baron de la Motte Fouqué, Général d'In-

fanterie Prustienne; dans lesquels on a inféré sa Correspondance interessante avec l'rederic II. Roi de Pruffe, 2 Vol. 1 Rthlr. 12 gr.

- Dieselben auf fein hollandisches Postpapier 2 Rthir. - Dieselben auf groß Schweizerpapier 3 Rthlr.

Elverfeld (C. G.) Sechs Predigten, der Frau von der Recke dedicirt 12 gr.

Monument séculaire consacré à la Mémoire de Frédéric Guillaume le Grand mort à Potsdam le 29 d'Avril

1688. par Mis. Erman v. Reclam gr. 8. 4 Rehlr. Recherches historiques sur le Mariage du Margrave Jean de Brandenbourg avec Germaine de Foix, Veuve de

Ferdinand le Catholique, par Mr. Erman gr. 8vo. 4 gr. Bourdais S. Fr. Schilderung Friedrichs des Großen, nach den intereffanteften und glaubwurdigften Anekdoten, feines öffentlichen und Privatlebens entworfen, 18 ur.

Portrait de Frédétic le Grand, tiré des Aneedores les plus intereffantes de sa vie militaire, philosophique et privee, par S. F. Bourdais. Inflitateur de S. A. R. Mad. la Princesse Wilhelmine de Prasse gv. avec beau Frontispice 18 gr.

Reclam, des Fr. v. Biographien aus der Brandenburgischen Geschichte 1s Hest Waldemar, Markgraf zu Brandenburg, aus dem Franz, überfetzt von der Verfafferin der Briefe der Dem, S. g. 3 gr.

Villaume. Philarben oder die ertten Lehren der Religion 5 Bande 2 Rthlr. 16 gr.

Ziegenhorns Staatsrecht der Herzogthumer Curland und Semgallen fol. & Rthlr. (Aus dem Dengelfchen Verlage mit Verlagsrocht an fich gekauft.)

Geschichte eines Schwedischen Edelmanns (des General Grafen von Lord) von ihm felbit entworfen gr. &. 1 R.hlr. 12 er.

- Daffelbe Werk franzonich gr. g. 1 Reilr. 12 gr.

Ferner ift in demfelben Verlage erfchienen. Abhandlung über die Natur, Entstehungsart, Heilmethode etc. der bosartigen Blottern aus den Fr. der Ha. Enaux und Chaustier 786, 6 gr.

3 Vol. gr. 12. 785 2 Rthlr.

Agamemnon, ein Trauerspiel des Aeschylus, rythmisch überfetzt und mit Anmerkungen von Dr. Janifch gr.8. 786. 12 gr.

Alcefte, von Wieland und Schweizer in einem Clavier-Auszuge von M . . breit fol. 787. 2 Rthlr. 12 gr.

Baczko L. v. Byographien und Ziege aus dem Leben großer wenig bekannter Menschen, ein Lesebuch für Jünglinge 787. 8 gr.

- Folgen einer Akademischen Madchenerziehung, mit unter einige Genieftreiche, kein padagogischer Roman,

Beyerige zur Critik der fchonen Wiffenschaften . 2 Hefte 786. 12 gr.

Bion , Moschus , Anakreon und Sappho ; aus dem Griechifchen neue Uebersetzung in Versen kl. 8. m. Kupf,

Bodley (Richard) oder die unglückliche Vorficht. Nach dem Franzonschen der Frau von Malarme 2 Th. 786. 1 Rthlr. 6 gr.

Burja A. der felbstlernende Algebrift 2 Th. gr. 8. 786. I Rthl. 12 gr.

- Der felbitlernende Geometer 2 Th. gr. 8. mit 525. Holzschnitten 787. 2 Rthlr. 12 gr.

Colonie l'heureuse ou célébration du Jubile des Colonies françaife dans les Etats du Roi de Pruffe gr. 8. 786. 16 gr.

Dictionnaire catechetique, & l'ufage de la feuneffe, où l'on explique les termes employés dans les marières de Religion et de morale par Mr Chrifflard gv. 784. 6 gr. Histoire de la Réformation par feu Mr. ]. de Beausobre, (Auteur de l'Hift, du Manecheisine 4 Voll. gr. 8. 786.

3 Thir. Imberts philosophische Erzählungen, aus dem Franz.

überfetzt 2 Thie 785. 18 gr. Junger, der Schein betrügt, ein Roman ir Th. 787. 16 gr. Landmadchen, das verführte, oder die Gefahren der Stadt , a. d. Franz. des Rerif de la Bretonne 4 Theile 786. 1 Rthlr. 16 gr.

Memoire historique fur la fondation des Colonies francaifes dans les Etats du Roi de Pruffe, gr. 8v. 785. 8 gr. Mirabeau, des Gr. v., Sammlung einiger philosophifchen und politischen Schriften die vereinigten Stag. ten von NordAmerika betreffend, a. d. Fr. nebft einem Schreiben des Verf. an den Ueberfetzer gr. g. 787. 1 Reblr.

Schreiben an ... über Caglioffro und Lavater 786. 5 gr.

Nachricht, hiltorische, von der Stiftung der franz. Colonien in der Preussischen Stanten, gr. 8. 786. 6 gr. Schink , I. F., das Theater zu Abdere ir Th. 787. 1 Rthl. Silberichlag , I. E. Gedachenisspredigt auf Herrn Pred, Ludeke, gr. g. 3 gr.

Synonymes, nouveaux, françois, ouvrage dédie à l' Academie françaile par l'Abbe Roubaud 4 Vol. gr. 12.

187. 3 Rthlr. 18 gr.

Syfteine de Philosophie, contenant la Logique et la Metaphyfique par P. Bayle, imprimé par ordre du R. de Pr. 785. 20 gr.

Tellers , W. A. Predigten und Reden bey besondern Veranlaffungen gehalten, nebit einigen fogenannten Homilien, 2 Theile gr. 8. 787. 1 Rihlr. 16 gr.

Veillees, les, du Chateau par M. la Cise de Genlis N. E. revue et corrigée par Mr de la Veaux. 4 Vol. 8. 785. 1 Rehlr. 12 gr.

Villaume, praktische Logik für junge Lette, die nicht

ftudiren wollen 8. 786. 18 gr. Deffen GedächtnissRede Friedrichs des zwevfeff.

in der litterarischen Gesellschaft zu Halberstadt gehalten 8. 786. 2 gr. Folgende find in Commiffion und in Menge

bey denfelben zu haben. Ami, l', des Enfans, à l'usage des Ecoles par Rochows

2 Vol. gr. g. Berlin 736. 8 gr. Bonnet de Nuir, mon, pat Mercier 4 Vol. gr. 8. 785. 4 Rthl.

Caroline de Lichtfield a Vol. 8. Paris 786. 1 Rthl.

Defense de l'Abbe Raynal par de La Veaux gr. 8. 783. 8 gr. Denina Difcorfe fopra le vicende della Letteratura. 2 Vol. gr. 8. 784. 2 Rthfr. 4 gr.

Difcours fur la Legislation, gr. 8. fig. 787. 4 gr. Effais philosophiques fur les Pretres et la Predication per de La Veaux. gr. 8. 785. 16 gr.

Genlis, Mad. la Cise de, Adele et Theodore. 3 Vol. 2 Rthir. Annales de la Vertu. 3 Vol. 2 Rthlr.

Théatre de Société. 2 Vol. 1 Rthlr. 8 gr. Drames facrées à l'usage des jeunes Perfonnes 16 21.

nouveaux Proverbes Dramatique 20 gr. Lectures pour les Enfans, à portée de leur intelligence neiffante et propre à former le coeur à la vertu par les veritables motifs. 6 Vol. 8. 786. 1 Rthlr. 12 gr. Oberon, Poeme en XIV Chants de Wieland, traduction

libre en Vers (par Mr de Boatton) 785. 20 gr. Observations sur la Russie, la Livonie, la Courlande et la Pruffe par A. Burja gr. 8. 787. 16 gr.

Rodeur, le, traduit de l'Anglais du Rambler. 4 Volgr. 12. 786. 3 Rehlr. 20 gr.

Synonymes français p. Girard. 2Vol. dern. Edit. 1Rthl. 1 igr. Tableau des Latailles livrées par le R. de Pruffe avec les plans necessaire, gravées et euluminés, par Muller 4. 785. 4 Rehlr.

Werther, le nouveau, imité de l'Allemand, gr. 8.786. 21gr.

### II. Antikritik.

Es kann fich zutragen, dass - bey Durchficht eines Werks der Gefichtspunkt fich in etwas verrückt : und daher die Beurrheilung einseitig ausfallr; allein, hamische Urtheile, Ungereimtheiren und vorsatzliche Unwahrheiten,konnen nur aus Privat - Abneigung , Schadenfreude oder Rachbegierde herflieften,

In dem 136 und 14ften Stück der Oberdeutichen A. L. Z. befinden fich 2 Recensionen, welche offenbar auf einen Zweck binauslaufen; nemlich': Die Auswahl der Stüche auf der Manuhelmer Bhine au verdammen. Diefes leuchtet fo voll und klar hervor, dass auch der unbefangenste Lefer , diefe Abficht auf den erften Blick erkennen kann. Man hat fehr haufige Beyspiele , das Diehterlinge, denen man die Auffuhrung eines Schauspiels verweigerte, ihren

ganzen

ganzen Strom von. Galle auf die Directionen diefer Buhnen ausgegoffen haben. (Die Wiener und Man he m r Buhnen erlebten diefen Fall ofters, auf ein - und die undere Art.) Solche Schriftchen haben aber mel rentheils die Dauer der Seifenblafe, und find der W derlegung unwerth. Wenn aber, ein an fich ehrwurdiges Inflitut durch folche Seiren-Ansfalle befleckt wird, dann ifts Zeit durch Entfaltung der Absicht , das missbrauchende Individuum, dem Schutze und der Authorität des Instituts, zu entziehen.

-Rec, fagr im 136ten Stück :

"Wenn man - wie die Verzeichnisse der zu Mannheim aufgeführten Stücke beweifen, tich dort verschwo-"ren zu haben scheint, ein ausschließendes Tribunal des rguten Geschmacks an fich zu reitsen, und beznahe alle Schauspiele unserer besten Kopfe blos deswegen unbenuezt zu laffen, weil fie nicht auf Mannheimer Boden gerathen find; fo -

Eine Ungereimtheit und eine Unwahrheit! wie kann ein Verzeichnis der bey einer ftehenden Buhue aufgeführten Stucke beweifen, dass diefe Buhne ein ausschliefsendes Tribunsl des guten Geschmacks an sich reifsen will?

Wie kann Rec. beweisen : dass man beynahe alle Schaufpiele unferer beften Kopfe unbenutzt lafer?

Es gehorr ein hoher Grad von bofem Willen dazu, um Satze folcher Art, ohne alle Rücklicht auf mögliche Widerlegung, in die Welt hinein zu schreiben! Ich schreite zu den Gegenbeweisen.

Die Mannheimer Buhne ift, bey einer geringern Volksmenge, mehr els jede andere ftehende Bühne, genorhigt für Abwechslung zu forgen. Der großte Theil der Einkunfte fliefst vom Publiko. Innere Gute der Stucke, und Reie der Nenheit, find die ficherften Quellen; daher die vielfältigen Versuche mit Schauspielen mehrerer Gattungen

und Nationen.

Der große Beyfall der Agnes Bernauerinn, veranlafste die Bearbeitung der National - Schautpiele : "Sturm vom Boxberg" und "Fust von Stromberg." Diesen folgte die Periode der Rauber und ein Engagement des Verfasters an die Mannheimer Buhne. Man ichlofs Accorde für gute Manuscripte - man gab ansehnliches Honorar - endlich fetzte man fogar einen Preis auf das beite Original - Luftfpiel. Da aber alles diefes nicht hinreichte, das Bedurfnifs der Buhne genz zu befriedigen, mufste man die Produce des Auslandes zu Hülfe nehmen ; und fo erhielten wir : Figaros Hochzeit "Julius Cafer" der Monch vom Carmel, die Schule der Varer ,,und mehrere der betten englischen und franzonischen Stucke - durch eignen, unermuderen Fleifs des Chefs unferer Buhne. Auffer diefen find im Gange, die Stücke der Herren: Lessing, von Ayrenhof, Babo, Bretzner, Bromel, Dyk, Engel, Gemmingen, Gothe, Gotter, Grofsmann, funger, Kretichmann, Klinger, Leifowitz, Meisner, v. Soden, Schink, Schroder, Srephanie, Wezel, Unzer etc. etc.

Wo find nun die beffern deutschen Theatral, Schriftfteller der neuern Zeit, deren Produkte man unbenurzt laist? welches gute, brauchbare Stuck, fo auf einer andern Buhne aufgeführt worden ift, kann wohl angegeben werden, das nicht gleichfalls in Mannheim aufgeführt

worden ware?

Im 14tten Seuck fagt abermals Hr. Rec.

"Soult enthalt diefes Tagebuch auch die Bemerkung. "dals mehrentheils Istandische, Beilifche, Beckische etc. .u. f. w. Schaufpiele, und dann zum Kontraft fonft im-"mer die fchlechtern anderer Dichter gegelion werden,

Von Feck ift ein Stück im Genge, von Beil gleichfalls, von Iffland - alle die Neuern, welche bereits auf den beften buhnen Deutschlands mit Recht den lauteften Beyfall erhalten haben.

Wo.inn beiteht nun der "große Schade furs liebe Publikum zu Mannheim?" Es erkennt und ehrt des Beftreben für zweckmalsige Unterhaltung, und bietet die Hande zu wechfelfeitigen bortichritten.

"Zum Contrafte die ichlechtern anderer Dichter?"

Diese Behauptung ist an sich so lacherlich, das sie keine Widetlegung verdient! die Namen der obengenannten Dichter fprechen für ihre Atbeiten. Rec. wird hiermit feyerlich aufgefordert, Falle zu nennen, wo man das beffere Produkt eines diefer Dichter verworfen hatte. Nur Babos Otto von Wittelsbach und Unzers Diego und Eleonore dürfen wir nicht geben.

Diese Klage übes Mangel an guren neuen Schauspielen, fchalfe von allen Buhnen. Trotz dem Beftreben gute Kopfe zu ermuntern, durch ansehnliches Honorar für gure Manuscripte, durch die Preis - Aussetzung für das beste Luttspiel - befand sich die Mannheimer - wie mehrere gute Buhnen Deutschlands, in der traurigen Nothwendigkeit - (ofters verunglückte) Versuche zu machen. Bey Schauspielen lasst fich die theatral. Wirkung nie vorausbestiepmen. Nur bey Srücken wo Schwultt und Bombait, die Stelle von Empfindung und Handlung vertreten, lafet fich ganzliches Milsfallen vorheriehen. Mehrere diefer Att, find von der Mannheimer Buhne ihren Autoren zurükgegeben worden; wahrscheinlich hat fich einer von diesen Herren, die Stelle eines Recenfenten zu verschaffen gewufst, und diefe Recensionen find nun die Früchte der gekränkten Eigenliebe.

Man wiederhohlt den Wunscha dals doch ein Inftitut von folcher Wurde, in der Wahl der Mitarbeirer behutfumer feyn moge! Mehrere Recensionen wie diefe, welche das Gepräge ihrer Abfieht fo klar auf fich trügen, kounten fehr bald den Glauben an Unfehlbarkeit zernich

Mannheim im August, 1788.

#### III. Nachricht.

Ich zeige hiedurch den Lefern, welche fich für metaphysische Untersuchungen über die naturliche Religion intereffiren, an, das eine Beantwortung der in No. 1536. der Allg. Litt. Zeitung enthaltenen Erinnerungen gegen die in meinem Buche über das Verhaltnifs der Metaphyfik zur Religion enthaltnen Grundfatze, welche für das Intelligenzblatt zu weitlauftig ausfallen mufste, in einem der nachsten Stucke des deut. hen Merkurs erscheinen

Hannover den 1 Sept. 1783.

Rehberg.

der

# ALLGEM LITERATUR ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 45.

### I. Ankundigungen.

er Franke und Bispink in Halle und in allen Buch. Bhandlungen Deutschlands find folgende Verlage - und Commissions - Artikel um beygeserzten Preis zu haben : 1) Erzählungen nach der Mode, theils mie theils ohne Moral 18 gr. 2) Briefe über die Antinomie der Vernunfe 6 gr. 3) Des Herrn Abbé Willi von Verona Theater ster Band 1 Rthlr, welcher folgende 4 Stücke enthält, die auch einzeln zu haben find: Rofalin, oder die eheliche Liebe 6 gr. Nancy, oder die unvorsichtige Aufführung. 6 gr. Mariane und Selicenet, oder das verfolgte Ehepant 6 gr. Henriette, oder die Rückkehr zur Tugend 6 gr. 4) Des Ritter Pindemonte Abhandlung über den gegenwartigen Geschmack der Italiener in den schönen Willen-Schaften 5 gr. 5) Hildebrandts Unterhalrungen für Freunde der populären Philosophie, z Rehlr. 8 gr. 6) Dietrich obfervationes quaedam ratiores de calculis in corpore humano inventis 9 gr. 7) Ueber Religion , Stazatsverfottung Geserzgebung und Bildungsfach 6 gr. g) Ein Wort zu feiner Zeit an die Pharifaer in Monotopien 3 gr. 9) Apologie der erften Frage: Warum foll ich ein Freymaurer werden? Beylage zu dem Bruchftücke zur Geschichte deutfcher Freymaurerey 9 gr. 10) Zückeres fyltematische Befchreibung aller Gefundbrunnen und Bader Deutschlands 2 Rehlr. 11) Des Grafen von Arco Abhandlung ther den Einflus des Handels auf den Geift und die Sitten der Volker 12 gr. 12) Grundfarze der allgemeinen Logik, und kritische Anfangsgrunde der Metaphysik Rthlr. 8 gr. 13) Erweis des himmelweiten Unterschieds der Moral von der Religion, nebit genauer Bestimmung der Begriffe von Theologie, Religion, Kirche und proteftantischer Hierarchie, und des Verhaltniffes diefer Dinge zur Moral und zum Stante, von einem unerschrocknen Wahrheitsfreunde z Rehlr. In bevorttehender Michaelis-Melle kommen bey Franke und Bispink neu heraus: 1) Kritischer Versuch über die Mosaische Urgeschichte. 2) Ueber das moraliiche Gefühl. 3) Papillons, erite Samlung.

Gefchichtes weiger Zeiten, gezogen aus alten franzöfichen Wesken: de twie Foreff et Beigen, orginairement de f. Italien de Bandel, von Johann Christoph August Rothe in Altenburg. Der Sühleirunspreiß diefes i Alphabein Harken Bandes, welches zu Weihnschten jerzlaufenden Jahres erfcheint, ill auf 18 gr. geierzt, deren eine Häufte prezouhgerande bis zum 18ten December a. e. die

zwore aber bey Empfang des Buchs zahlbar wird. In der Stadt Jena und in dottiger Gegend kann man fich der, Sulbferipnon wegen an Hin. Adv. Fiedler, in Altenburg aber an den Verfaffer felbst wenden. Die Gelder werden in Conventionsmäsigen Sorten und instankirten Briefen ein gesendet.

Im Verlage der Gebauerschen Buchhandtung zu Halle erscheit zur Olternesse 1789. Verstäninger Repertorism iber D. From Dominibus Haberims gedammte Geschichte des deutschen Reichts, nehmlich über die XII Bande des fogenannten Auszuges aus der allgemeinen Welthistorie sowohl, als über die XX Bande der neutsten deutschen Reichtgeseichiehte; versetziget von D. Christoph Schmidt gemannt Phischen

Nicht leicht fand irgendwo die Einführung eines neuen Gelangbuchs einen fo ungehinderten Eingang, als das Nonucan Requeil de pfanner et de Cantiques à l'ufuge des Eglifes françoifes; woraus fich gegenwärtig die franz. reform, Gemeinde zu Frankfurt am Mayn erhauer. Die voll- .. kommenfte Zufriedenheit belebt die Gemuther fammtlicher Gemeindsglieder; und mit Beyfall lohnt ihnen jeder Fremde der an diefem geiftreicheren Gottesdienst Antheil zu nehmen Gelegenheit hat. Wer wird wohl zweifeln, daft mehrere Gemeinden diesem ruhmlichen Beyspiel zu folgen wunschen? Die nothwendigen Koften welche die Anschaffung eines neuen Gesangbuchs erfordert, ift ganz allein das Hindernifs, welches, nach der Verficherung vieler wurdigen Geiftlichen, bishero der Annahme diefes Gesangbuchs im Wege stand. Doch da wir bereit find alles zu thun , was in unfern Kraften fteht , um diefes Hinderniss zu vermindern, so wende man uch deshalls nur an uns, wenn man den edlen Trieb und die Nothwendigkeir fühlt, den bisherigen gottesdienstlichen Gefang, durch einen herzerhebendern andachtsvolleren zu verwechsien. Auch für die haufeliche Erbauung wird diefes Buch mit Seegen gebraucht werden,

Offenbach den 8 Sept. 1788.

· Weifs und Brede. : Buchdrucker und Buchhindler.

Bey Johann Jakob Gebauer aus Halle werden zur bevorstehenden Michaelismesse, in Leipzig auf der Ritterstraffe im Februschen Hause daselbit, nachstehende teue Artikel Artikel zu haben feyn, als: 1.) Fortfetzung der allgemeinen Welthifferie durch eine Gesellschaft von Gelchrten in Deutschland und England ausgesertiget, 54ter Theil. Verfafset von I. G. A. Gulletti. gr. 4. 2.) Eben diefelbe unter dem Titel der neuern Hiftgrie. 36r. Theil gr. 4. Auf den folgenden Band kann noch mit z Thir. 18 gr. pranumeriret werden. 3.) Eben diefelbe in einem vollständigen progmatischen Auszuge. Neueste Historie, 22r. und 23r. Theil, Verfasset von D. Joh, Fried, Le Bret, gr. R. Auf den 24. Theil kann noch mit I Thir. in Vorschuts getreren werden. 4.) Elementarwerk, neues für die niedern Klaffen lateinischer Schulen und Gymnasien. Nach einem zusammenhängenden und auf die Lesung klassischer Autoren, wie auch auf die übrigen Vorerkenntnisse kunftiger Studierenden grundlich vorbereitendem Plane. Herausgegeben von D. J. S. Semier , und Chr. Gottfr. Schatz. Neunter Theil. Geographisches Lehrbuch für den 2. Cursus. Erfter Band. Zwote fehr vermehrte und verbefferte Auflage. gr. 8. Fabri's, J. E., Elementargeographie. 2ter Theil; oder des Semler - Schütnischen Elementarwerks neunten Theils erfter Band unter einem befondern Titel, gr. 8. 6) Gulletti , J. G. A., Geschichte Deurschlands. 2r Band gr. 4. 7) Harris J., Hermes oder philosophische Untersuchung der Sprache und allgemeinen Grammatik überfetzt von C. G. Ewerbeck und mit Anmerkungen vom Herra Prof. Wolf und dem Uebersetzer versehen, gr. 8. 8) Handbuch für Bücherfreunde und Bibliothekare von H. W. Laware. Eriten Theils 2r Band, Von der Gelehrfamkeit überhaupt gr. g. g.) Moral in Beyfpiclen herausgegeben von H. B. Wagnite. Dritter Theil. gr. 8. 10) Murner, D. Thomas, Schelmenzunft aufs neue mit Erläuterungen herausgegeben 2. 11) Zur vaterland, Generaphie und Geschichte Erlauterung einer kleinen Handkarte, welche unter andern das Kriegstheater Friedrichs des Großen, und den Schauplatz des gegenwärtigen Oestreichisch - Türkischen Krieges enthalt. Nebit einer Anleitung zum zwehmalsigen Gebrauch diefer Karte gum Behuf des Studiums der vaterlandischen Geographie und Geschichte. Von J. M. F. Schulze &. 12) An S. Konigl. Hoheit Prinz Ferdinand von Preutsen won D. T. S. Semler, als et 13 Gran Luftgold einschickte. 4. 13) Varro, M., Buch von der Landwirthschaft übersetzt und mit Anmerkungen aus der Naturgeschichte und den Alterthumern versehen von Gottfr. Große. Nebft einer Kupfer-20fel, 8. 14) Vertheidigung des Wuchers, worinn die Unzuträglichkeit der gegenwartigen gesetzlichen Einschankungen der Bedingungen beym Geldverkehr bewiesen wird. In einer Reihe von Briefen an einem Freund. Nebit einem Briefe an D. Adam Smith Efq. über die Hinderniffe, durch obengenannte Einschrankungen dem Fortgange der laduftrie im Wege gelegt werden. Aus dem Englischen gr. g. 25) Weftphal, D. Ernesti Christi., Orationes duae. Altera de Orthodoxia religionis fureconfultis recens a nonnultis exprobrets. Altera de vera Dei cognitione et reverentia rebus publicis christianis necessaria. Accedit censurae edi-&i regii hujus anni, quo in facris docendi licentia coercetur, confutatio g. maj. -

### II. Anzeigen.

Fin gewisser, mir fonft nicht bekannter, Hert F.S. Eckard zu Renfefeld im Lubeckischen hat vom gren May d. J.

in dem Hamburg, Correspondenten, and auch nachher in dem Intelligenzblatt der Allg. Lit. Zeit., die Anzeige gethan, dass er den Zend - Avefta in einem Auszure auf Subscription herauszugeben bereit fey, diese Anzeige Schien mir dergeltalt abgefast, das ich beim erften Apblick derfelben ficher fehliefsen durfte. Hr. F. S. Eckard kenne die Erfordernisse und Schwierigkeiten einer folchen Arbeit als wozu er fich, aus Liebhaberey, wie es scheint, anheischig machen will, viel zu wenig, als dass er etwas wahrhalt zweckmäßiges diefer Art zu unternehmen und auszuführen der Mann feyn follte. Ich fage dieses nicht in irgend einer unfreundlichen Abficht, fondern ich konnte dieses mein Misstrauen in jene Ankundigung durch einige falsche Angaben in derselben vollkommen rechtserugen. wann dazu hier der Ort ware, dagegen kann ich dem Publikum von meiner Seite die vorläufige Nachricht ertbeilen, daß ich felbit fchon feit dem Jahre 1783. (in welchem der sweyte Band meines Anhangs zum Zend - Aveften herauskam) auf einen aweckmästigen Zend - Av. im kleinen gedacht, und dazu bereits einen guten Anfang gemacht habe, der bev dem Verleger des deutschen Zend - Av. Hr. J. H. Hartknoch in Rige, vielleicht schon die nachfte Oftermeffe erscheinen wird. Nach meiner mehrjahrigen Bekanntschaft mie diesen Denkmälern des Perfischen Magismus (fo weit wir ihn aus den wahren Utkunden des Zend - Avesta oder den eigentlichen Zendbüchern kennen und beurtheilen konnen), und mit allen (wie ich hoffe) zu einer folchen Unternehmung erforderlichen Kenntniffen vetfelien, kann ich ein geehrtes Publikum zum voraus verfichern, dass ich es an nichts fehten lasten werde, damit diefer Auszug (ein mafeiger Octavband) für Gelehrte eben fo brauchbar als für Liebhaber unterhaltend fevn moge. Er wird nicht bles des Wesentliche der zum eigentlichen Zend - Avesta gehörenden Bücher zusammenfassen, sondern ich werde auch überall die nothigen Erläuterungen, und zwar meiß folche, die in dem großen Werke nicht befindlich find, beyfügen, und aufferdem noch einige wesentliche Beylagen und hurze Auffarze dazu geben, woraus man alles, was das Zeitalter, den wahren Gehalt und Werth jener Bucher betrift, kurz, aber doch vollständig wird übersehen konnen. Ich hoffe hiedurch zugleich manchem fouft gelehrten Manne einen Dienst zu thun , indem ich ibn auf die Weife in den Stand ferze, fich, wenn er will, mit weniger Zeitaufwand : als es bisher möglich war, genau und gründlich von diefer ganzen Sache zu unterrichten : Denn die meiften von denenderen Urtheile mir bisher vorgekommen find, fcheinen von dem, worauf es hier eigentlich ankommt, wenig oder falt gar nicht unterrichtet zu feyn. - Ob es gleich fontt meine Art nicht ift, das Publikum von meinen etwanigen litterarischen Nebenarbeiten zum voraus zu benachrichtisgen, fo konnte ich die gegenwärtge Anzeige duch nicht unterlaffen, weil ich nicht gern wollte, dass etwas blos outs gerathewohl unternommenes und zwecklofes, zum Nachtheile des Publikums fowohl als der Sache felbit in dicfer Ait zum Vorschein kame.

Osnabrück den toten Aug. 1783.

J. Fr. Klauker.

Herr Kleuker in Osnabrück hat fich gegen einen gewiffen ihm unbekannten F. S. Eckard , der es fich unternimmt einen Auszug aus Zend - Aveita herauszugeben, wovon er das Monopolium fich allein zueigner, fehr vieles herausgenommen, da er das Publikum, durch eine Gegenanzeige vor diesem Schriftfteller warnet, weil er felbit einen Auszug herauszugeben fich nun entschloffen, und er nicht gerne wollte, dafs deffen Arbeit als etwas bles aufs Gerathewohl unternommenes und zwecklofes wim Nachtheil der Publikums fo wohl , als der Sacha felbft, in diefer Art aum Vorschein kame. Herr Kleuker macht hier eine ganz neue Epoche in der litterarischen Welt, dass Werke im Manuscripte beurtheilt werden konnen, ehe er und die Welt fie gefehen haben; eine Sache, die bisher nicht anders ausgeübt wurde , als wo der liebe Brodneid es erfore derte. Ich hoffe, dass wir beide gleich weit davon entfernet find , alsdann bitte ich mir aber für mich und einen jeden Andern von Hrn. Kleuker die Erlaubnis ans, dafe wir auch den Zendavefte ftudiren, und unfre hierin erlangten Kemmiffe der Welt mittheilen durfen, fo wie wir die übelgegrundere Regel verwerfen, daft, weil Hr. Kleuker zum erften den Zendavelta aus Anqueril ins deutsche übersetzt hat, er such nur allein von nun an bis zu ewigen Zeiten über diese Religion schreiben, und niemand anders fein Syftem, was er über diefe Religion fich gebildet und durchgedacht hat, bekannt machen durfe', oder fo gleich geradehin als ein zwecklefer Arbeiter verworfen werden muffe.

Mit voller Freymuthigkeit gedenke ich mein darchgedachtes Suffem von diefer Religion der Welt vorzulegen, nicht in der Abficht fein gröfferes Werk dadurch unbrauchbar, 'vielleicht es gemeinnützigr zu machen, wenn etwa jemand aus Neugierde oder Wohlgefallen diefes oder jenes gusführlicher lefen mögte, ale ein Auszug es mu lieferm erlaubt. Ich habe dann in meiner Anzeige diefes groffere Werks gedacht', und ich ruhme den Hr, Kleuker als einen getreuen Ucherfetzer. Mehr aber war er in feinem Buche mich nicht, und wollte auch nicht mehr feyn. Wo ich dies nicht gerroffen habe, und es bey jenem Werke schon feine Abfichr war ein System dieser Religion zu liefern, fo gebe ich ihm den freundschaftlichen Rath : feinen Zeudovefla im Rieinen, der das, was er in dem vorigen Werke geliefert hat, ins Kurze ziehen foll, bey fich nieder zu legen. Ich rufe einen jeden zum Zeugen auf, deffen Abficht es mie mir vewesen ift, Zoroaftern - nicht nur zu feien fondern en Andieren, wie mühlam er durch Einrichtung feines Buchs diesen Weg gemacht hat, und wie wenig er damahls das zu nutzen wufte, was er überferzte. Unterdeffen geba ich es gerne zu, dafs er durch lange Bekanneschaft mit diefen Schriften (die gehorer dazu, er wird fie aber nuch einem Andern erhauben) auch feinen Kenntniffen mehr Ordnung, Zusammenhang und Festigkeit gegeben habe Ich beurtheile feinen kunftigen Zendavefta nicht nach dem vorigen. Bey allen diefen glaube ich ernftlich behaupten zu konnen, dass wir beyde unfern Auszug der Welt bekannt machen kannen, ohne einander im Wege zu feyn, da wir wahricheinlich dabey ganz verschiedene Absichten und Augenmerk haben. Auf dem Wege werden wir vielleicht hin und wieder zulammen treffen und uns treunds schnftlich die Hände bieten. Doch werbitze ich mir alsdenn alle niedrige Behandlung, oder ich erkläre hiemit
zum Voraus, dafs, da mein Aussug nach unfer Beyder
Anzeigen eher au des Licht tritt, ich ihm die Erlaubnis
gebe, nach seiner Zurtsglichkeit ihn wohl oder übel zu
behandeln, und wenn er daraus Gefahr für das seinige
beforger, ihn für unzweckmäßig und schlecht auszurusen,
ohne dats ich das Lichen des Publikums über zween
Schriftsteller, die sich zanken, zu unstrahlten gedenke.

Rensefeld im Hochstiste Lübeck den 13 Aug. 1788-F. S. Eckard. Pastor zu Rensteld.

Zwey an ung eingesandte Inserate, in deren einem der Wangegeben ist, auf welchem Hr. Baron von Hirschung zum Bestig eines Luftsagwasters gelangt seyn foll, und von denen das andre eine Anekdore von einer Frau erheit, die in einer Versordnung über reine Lehre Vorschriften über reine Ehe gesticht hatte können wir nicht aufahmen, so lange sieh die Einseuder ung nicht nichte bekannt machen.

Expedition der A. L. Z.

### III. Berichtigung.

M. Försters Lehrbuch der ehristl. Religion neue verbesserte Auftoge kostet nicht, wie im Inzelligenablatt No. 28.5. 251. gedruckt ist, 22 gr. sondern nur 9 gr., welches man hiermit answeispen sur northwoodig hab.

### IV. Antikritik.

Die Recension, über den ersten Theil des Handinchs für Officiers, veranlaffer mich über einige der angezogsen Stellen, Erlauterungen zu geben; ich übergehe jedoch die, wichte nicht zum wesentlichen des Buchs gehoren.

Ich habe die Schüffe, bey welchen man das Object wift, und die man übers Metall viffer, Vifiefhälig genannt, weit die des Benennung, wie man fiebes, aus der Sache genommen ift; Recenfent fagt daher nicht mit Grund, fie fey uneigentlich. Auch ift es nicht untereht, dafs man die Schüffe, bey welchen die verlangerte Aze der Seele auf des Zielt rift, Kernficheffe nennt, wid diese Aze don'n der Artillerie der Kern heißt. Wenn der Rec. feine benenning des Kernschulfes von dem Schwarzen der Schöen, das et Kern nennt, herminmt fo ninmt er dieselbe zicht aus der Sache, und fo ift jeder Schuß nach der Scheibe ein Kernschuff.

Nie habe ich erwas vom Kern der Schalbe gehört. Auch scheune es der Sache angemellener zu seyn, die Beneinung von dem Geschätz zu nehmen; Scheiben braucht hinn ja micht beyin reellein Gebrauch defletben. Rec. fagt, Kennichtiffe, nicht meiner Erklatung, gebe es eigentlich nicht. Kom man aber deswegen die Beneinung entbehren, da man die Richtung, wielbe der Kernschalb bezeichner, mehr, als ingene eine andere braucht; und in der Arrillerie die Richtung durch die Beneinung des Schulfes bezichnet wird? Womit will er den Schulis, den Yy 2 ich

392

ich Kernschufs nenne, bezeichnen; wenn er unsern Vi-firichufs, Kernschufs nennt?

Hatte ich die Benennung des Rec. gewöhlt, so hatten mich die deutschen Artilleriken nicht verstanden, denn bey der Sächsichen, Danischen Prentsischen, unstere und wie sich glaube, auch bey der Oestreichischen Artillerie, nennt nan die Richtung übers Metall, den Viser und nicht, wie Rec., den Kernschuss.

1. 142 habe ich gefagt, dass man bey 75 und 45 Grad halbfo weit als bey 45 Grad die Bombe wirft. Hieraus macht der Rec. den Schluss dass ich fo ganz, ohne mich das geringfle an Aranben, der parabolischen Theorie folge. Ware dies, so muste ich aber doch auch in der Tabelle dieses fs, auf der ich meine Bestimmung der Wurfweiten grunde, dieselbe befolgt haben; urd fo mufste ich f. 143. wo ich nach der parabolischen Theorie die Wursweiren zu berechnen lehre, nicht mehrmal gesagt haben, das dies nur ohngefehr zutreffe. Ich oder der Abschreiber haben in der angeführten Stelle, das etwa vergeffen, vielleicht, weil es eben vorher vorkam, denn warum wurde ich, wenn es nicht fo gekommen ware, in einem Capitel mehrmal ohngefehr vor die Berechnungen gefetzt heben, und dann, fie als richeig annehmen? Dass diese Berechnung ober bey den Würfen, die keine groffere Ladung erfordern, als man gewohnlich braucht, wirklich ohngofehr, zutrift, beweifen viele Versuche, welche man im Handbuche findet. Noch muls ich bemerken , das Rec. von Schusweiten fpricht da im Handbuche doch nur die Rede von Wurfweiten ift. Durch diese Veranderung der Benennung wird meine Angabe lächetlich , denn es scheint nun, als ob ich nach der parabolischen Theorie die Schussweiten im allgemeinen berechnen wollte.

S. 256. fehet im Handbuche unter 15 Grad verhalten fich die Wortweiten, wie die Grade; Rec. wendet dies suf die 7 Pf. Haubitze an, und da diefe bey 1 1/2 Gr. 400 Schritt trägen, fo fahliefs er, fie mötife nach diefer Regel bey 5 Grad 2000 Schritt trägen, da fie doch hierzu, beynahe 20 Grad braughe. Es ift hier aber zu erwegen dass man, wenn man fagt, die Schusweiten verhalten fich wie die Grade, voraussetzt, dass o Grad o Schussetzen verheit geicht, weiter giebt.

Wenn man z. B. bey der parabolifchen Theorie fagt die Wurfweiten verhalten fich, wie die Sinus der doppelten Erhöhungswinkel; fo fetzr man voraus, dafs od auche Wurfweite giebt, oder dafs die Mündung des Mortiers mit dem Gegentland, oder der Batterie, nach der man wirft, in einer Horizontallinie ift. Denn ausserdem wird eine ganz andere Berechnung erfordert. Dies ist aber nicht be bey der Erishrung, welche Rec. zum Grunde feiner Berechnung legte, hier waren in der Wurfweite bey 11f2 Grad die 150 Schritz, welche die Granare in o Gred geworsen wird, sindem die Haubitze 4 Fuß vora nuchtheher. Muthin hatte er bey 2 1f2 Grad nur 250 Schritz zur Wurfweite rechnea müssen, und da wiede das Refützt der Berechnung von der Erfahrung wenig abweichen, Das Ohngefähre hat allo in meinem Bucher-nicht in weite

Gränzen; als der Recenfent grundt und wer des ifte Capitel det geze Abfehnites gelefen "wird nicht, finden, dafs diese Anwendung meiner Regel, herbeygezogen ses. Rekomme mir es zum Vorwurf nuchen, dass ich bey einem Buche dieser Art, nicht die Regel nihrer und duseh Ezempel. erklärt harte. [Beschuldigung der Unrichtigkeit verdiente ich aber hier nicht.

S. 12. flehet im Handbuche ; "Die Erfahrung Gheint "zu lehren, dass 3 bis 8 Pfünder mit 1/3 kugelichweren "Ladung und 2 Kaliber, oder 1/2 kugelichweren Ladung "und 18 Kaliber, eine Schutsweite geben, die von keiner "andern Länge und Ladung übertreffen wird."

Diesem widerspricht der Recensent, indem er die Hannoveriche Verluche, (S. 159.) auf die ich mich zum Theil grunde, verwirft. Da aber fein Einwurf (dass Schuisweiten von Kanonen, die zu verschiedenen Zeiten gegoffen worden , fich nicht fo unbedingt vergleichen lieisen , indem die längere schon alt, und wahrscheinlich ausgeschoffen, oder schlecht gegoffen waren.) die Hannoverschen Versuche nicht trift (indem die Kanonen mit denen sie angestellt find , ganz neu zu denselben gegoffen waren) uad de ich ihm zu denfelben auf keine Art Veranlatfung gegeben habe: fo hat er auch zu diesen Widerspruch, wenigftens in fo fern er 18 Kugel - Durchmeffer lange Kanonen mit 1/2 Kugelichwerer Ladung betrift, keinen Grund, und unrecht zu fagen : die angezogene Stelle fey wider die Theorie, und die Erfahrung widerspreche ihr. Auch hat der Rec. keinen Grund zu glauben, ich wolle in der angeführten Stelle des Handbuchs behaupten , das 1/3 kugelichwere Ladung eine grofsere Schuseweite gebe, als 1/2. bey 18 Kugel Durchmeiler langen und langern Kanonen da ich doch ausdrücklich fage, daß die Schufsweite diefer von keiner andern Lange und Ladung übertroffen wird.

Es ift mir fehr unangenehm, dats Rec. die Hannövrischen Versuche verdächtig macht, da sie doch mit mehrern Koften, als die franzofischen und andere bekanste , angestelle find. Rec. folle' bedacht haben , dass durch dergleichen Bemerkungen, die Erlaubnis folche Versuche drucken laffen zu dürfen, immer mehr eingeschränkt wird. Reg, scheint überall dem Hannovrischen nicht gewogen zu feyn, er fagt die Methode, wie die Raketen im Hannov. gemacht werden, fey nicht die bette, da ich doch nicht gelagt, das ich die beschriebe, die im Hannov, gebrauchlich fey, und da fogar S. roin der Vorrede bemerkt ift, das ich nichts dem Hannov, eigenes hier beschreiben wurde. Dass die Hannov. Rakeren aber nicht fehlecht find, folgt daraus, das fie in den angeführten Versuchen weit hoher, als andere, von denen Verfuche bekannt, geltiegen find.

Ich danke Recensenten übrigens für das, was er in Absicht des Ganzen von dem Handbuche sagt, und ich bir hinlänglich für meine Arbeit belehnt, wenn sie das ist, wosser er ie ausgiebt.

Hannover den 15ten Aug. 1788.

G. Scharnhork.

de r

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 46.

# I. Ankundigungen.

ie merkwürdige Lebensgeschichte des Freyherrn von der Trenk enthäls ein fo großes Gewebe von mannigfaktigen Auftritten des meufchlichen Lebens, fo viel Abenthenerliches, fo viel Romanhaftes, dass es kein Wunder ift, dass das Buch fo schneil zur Volkslecture wurde. Kinder, die kaum zu lefen angefangen, und Greife, denen die Augen den Dienft schon versagen, lefen es mit gleicher Begierde. -Sollte fich mit fo einer auziehenden Lecture nicht ein befonderer Nutzen vereinigen laffen ? Wir glauben es, und rechnen auf den Beyfall des Publicums, wenn wir hiermie eine franzosiche Uebersetzung der Trenkischen Lebensgeschichte ankundigen, welche zweckmäßig bearbeitet, ohnschlbar Nutzen ftiften muß , da fie dem Lehrling , durch die Begierde beym Lefen , nicht nur fehnellere Fortichritte in der Sprache verschaft, sondern manche nützliche Lehre giebt. Wir fagen zweckmafsig bearbeitet, und man wird uns fchon verftehen, was wir damit fagen wollen, - Das Ganze wird etwan fo ftark als Campens Robinson werden, und mit einem Vocabulario der schwerften Worter und Redensarten, verseben fevu. Wer bie Neujahr auf 12 Exemplar unterzeichnet, der erhalt das Buch um ein Viertheil geringer, ale nachher der Ladenpreis ift. - Jede angesehene Buchhandlung nimmt darauf Bestellung an. Die Briefe werden frco erbesen.

Bemerkungen jüber die Lehrart Jesu mis Rücksicht auf judische Sprache und Denkungtart. Ein Beytrag zur richtigen Beurtheilung dessen, was Lehre Jesu ist.

Dies ift der Titel eines Buchs, welches nichtlens die Fedie verlähern wird; und wir kündigen es blos definalb an, damit es sich nicht unter den Schwill von theologischen Schriften verliehre, und alle dann den Nutzen nicht fülten kann; der sich sicher davon erwarten löst. Es bedarf weder Subfeription nuch Pracumeration; aber es versient vorzüge, lich die Beherzigung aller derer, welche die Naurzi betreuund es sey genug, ihre Aufmerksamkeit hiermit erzege zu haben.

Die Aerztin für Midelten, Mütter und Kinder, Ein Volksbuch, zumächst für Landhebammen geschrieben, jedoch allen guten distern nitztich zu tesen, und ihnen als Geschenk bey Verhegrathung ührer Tochter zu sunsschieben.

Wir haben noch kein Buch, worin gelehre wird, in wie wiese Hebanume (die doch Innmer von den Weibern mit besondere Zuneigung als Arzt gebrucht wird) rathen und helfen foll und darf. Worinn diese Gränzen richtig bestimmt sind, bis zu welchen eine gnte Haosanutet ihr und der Ihritagen sigener Arzt seyn konn. Ob es ubstätich, ob en noth-

wendig und zu wünschen ist, dass ein solches Boch in jede Haushaltung angertossen werde, bedarf doch wohl keiner Frage? Wir verspreckten demnach hiermit unter obigem Tiese, diesen Mangel zu erstezen, und hossen dasser Dank und Beyfall. Nach der Heisstmosse erschelmt dieses mitzliche Hausbaltungbucht.

Offenbach den it September, 1788,
Weils und Brede. Buchdrucker und
Buchhändler in Offenbach.

Das Tagebuch der Reise durch Holland und Englaud haben die augescheutsen-Buchhandlungen von um bekommen. Gleichwohl empfangen wir mehrere Briefe, woring geklagt wird; man fande diese vortresliche Busch, der erlten Schrifffiellerin Deutschlands, in vielen Buchläden nicht. Wir bitten in diesem Falle, sich nur directe mit unfranquirten Briefens an uns zu wenden, wo wir denn jeden Befehl gegen Zehlung von 3 fl. Rheinisch, durch prumpte und frachtfreie Uebersfendung zu erfüllen, nicht ermangeln werfüllen, nicht ermangeln werfüllen,

Wit haben seit Kurzem folgende nützliche und intereffante Bücher theils selbst gedruckt, theils in Anzahl an und gebracht:

Abhandlungen der Koppenkager Gesellschaft von Aerzten I. Band 30 fl. Baldinger über Medicinalverfaffung 15 kf. Bergmanni Sciagraphia regni mineralis 30 kr. Blanford und Charlotte, ein Schauspiel 15 kr. Briefe zur Beforderung der Menschenkenntnis und Verbeiserung der Staats - und Landwirthschaft. Vom Verf. des Lehrbegrifs der Kameralwiffenfchaften 4 Hefte I fl. 36 kr. Briefe an Lina von Sophie von la Roche 1 fl. Brauers Abhandlungen pur Erläuterung des Weftphalischen Friedens 3 Baude 4 fl. 30 kr. Bundschuh über Erziehung der Frauenzimmer, vorzüglich derer des Mitteiftandes 15 kr. Cella über Verbrechen und Strafen in Unzuclassallen I fl. Discours d'un Negre de Senegal 8 kr. Etwas für Dienstherrn und Diener 24 kr. Figaro Hochzeit gr. g. 1 fl., in 800 für 30 kr. Groftings Toleranziyftem für alle Volker 1 fl. Deffen Geschichte der Pabfte 1 fl. 15 kr." Henmers Aulegung der Wetterleiter 45 kr. Jahrbuch zur Erläuterung der Denkwürdigkeiten des schönen Geschlechts : Thle .-1 ft. 24 kr. Jagerschundts Bemerkungen über einige Metal lifelte Fabriken der Grafichaft Mark mit Kupfern 30 kr. Lehmmus Verdienft der chrittl. Offenbahrung um die menfchliche Vernunft a fl. 20 kr. Lettres de Charlotte pendant fa Llaifon avec Werther 2 parties - 48 kr. Lange Recenfig Remediorum transylvanicis domefticorum 12 kr. Der Marschall von Luxemburg auf dem Sterbebette, Eine Tragi comodie. Mit Ammerkungen und Anecdogen, Nebft einer Bio-23

graphie der Pringen von Oranien. (Dem Durchl. Erbitatehalter dedicirt) 1 fl. 20 kr. Mellias foregesetzte Auszuge aus alten medicin. Probeschriften 1. u. 21. Band, 2 fl. 9 kr. Meyers Einleitung in die Wechsel und Waarenhandlung ; fl. 30 kr. Petri prophetische Schriften. Plitts Analecta -uris eriminalis 1 fl. 30 kr. Posselt Historia corporis evangelicorum 15 kr. Das peinliche Recht, nach den neuesten Grundsätzen abgehandelt 4 Bande 6 ft. Reid über Natur und Heilung der Lungensucht : fl. 15 kr. Fran von la Roche moralische Erzählungen 3 Theile I fl. 20 kr. Nachlese dazu 24 kr. Rusch Umerluchungen über den Einflus korperlicher Uelachen anf die Moralitat 24 kr. Sendschreiben eines Layen über das während der Jefuiter Epoche ausgestreute Unkraut 5 "Stucke, t fl. Strack de febribus intermittentibus I fl. Daffelbe vortresliche Buch der Gemeinnutzigkeit wegen dentsch i fl. 12 kr. Tobiers Predigten meift für Familienandacht i fl. 15 kr. Unterricht vom Strafen - und Brückenbau gr. 4. mit vielen Kupfern 3 fl. Vertheidigung der Bettler und Diebe 12 kr. White juber Skropheln und Kröpfe 36. kr.

Offenbacher Taschenkalender auf 1789. mit Riepenhausschun Kopfern aus Meisners Alcibiades, und 6 Karrikaturen 30 kr. Denselben mit gemalten Decken a 48 und in Seide mit gestickten Decken 2 fl.

"Der Beyfall, mit dem die 3 ersten Jahrgange dieses Ka; lendercheus beehrt wurden, berechtigt um, zu glauben, dass auch der gegenwärtige viele Liebhaber dienden wird, da wir nichts gespart haben, was ihn zu der angeuehrnsten Galanterie-Lectuse machen könnte. Gedichte, Erahlungen, Sentenzeu und Auflazes für Stammbücher machen den Inbalt desselben aus. — Jedem, der sich als einen ehrlichen Mann bey um legitimitt, ßehz derselbe gegen billige Provision in Kommission zu Diensten. So wie unsere Neujahrwünthe, die durch eine Reihe von Jahren zu einen ausschnlichen Sortimens angewachsen sind, und welche alljährlig mit neuen Investionen vermehret werden.

Für Gegenden, wo kein Kalender eingeführt werden darf, wird derfelbe unter den Titel; Blümchen auf dem Altar der Freundichaft, geliefert, Auch ist er nut verborgenem Neujahrswunsch feiner Zeit zu haben.

Offenbach den 6 Sept. 1789.

Welfs und Brede. Bachhändler und Buchdrucker.

Jara Michaeliumelle werden fertig: Gett und Natur nach Sparen, von M. Heislenerich, §r. Reliqua Friederich II. Imperatoris, Vol. adum, 4. Timmit, Hora Malchinenits, §r. S. Jägerlieder, vom Freyherra v. Wildongen, §r. S. Leipviger Magazin zur Mathemstik vom Hrn. Frof. Hindenburg, Jahrgang 1785, 11 stick mit K. gr. S. Habichs Cattundruck, ein Buch für Kruffeuer um Fabrikansten zeue Anflage, S. 15 gl. Habichs Arkanim, värkichtorsh auf die leichende Art zu fürber; neue Auflage, S. 12 gr. Diefe beyden letzten Werke wurden elekhia von Hin. Habich als ein Arkanum, letzerer verfügelt für Jennial'or verkanft. Nachdem sber Endergenannte Bochhandlung den gamzen Vorsth beyder febr reichhaltigen Werke Hrem Hrn. Verlafter abgekauft; so macht Se fiel ein Vergadogn, dem Geband.

nilfe auf die wollfeiße Art ein Eude zu machen; erscheinet mit Chufürftl. Sachäschen Privilegio, bald nach der bevorhehendern Michaeliumesse. Cawfords Theorie über das Nerbrannen, Athembolen und der thierischen Warmer; aus dem Englischen überteat vom Hm. Bergruch. Crell im Heinhabet. Der Hr. Verf. hat durch viesfaltige Versuche und anhaltende Ueberlegangen der daraut zu ziehenden Restulate, frieze Lambleuten ein Weik geschenkt, das von der ersten Aussig durch neuen Plan, mehrere Aussändichkeit, und verbessetze Grundssteg unz verschieden ist.

Grünneter guiz verkinsten ist. Liebhaberu der Betanik wird die Nachricht angenehm feru, daft bey uns, vollftändige Saumlungen getrockneter Pflanzen, fauber und mit größert Genatigkeit auf halbe Bogen geheftet, von dreiterlei Art zu haben lind: r.) officinelle Sammlungen für Apotheker. 2.) oekonomitiche Sammlungen für Laudwirthe, und 3.) Sammlungen eller wildwachfenden und in Garten gezagenen fremden Pflanzen, kollen a Thir. 21 gr., woßir folche Nieumad, Pleiß und Sorgfale ungerechnet, felba ut rocknen, und auf ähnliche Art aufzuhehen im Stande ift. Alle diese Sammlungen find sehr volftstandig, und bey jeder Pflanze der lateinische und deutsche Name bemerkt Proben können ber um stäjlich angesehen werden.

Johann Goetfr, Mülleriche Buchhandlung in Leipzig.

Verzeichnifs der Vorlefungen, welche auf der Churpfülzefeken Staats-Withfehafts Hoken Schule zu Heidelberg, von dem November 1788 un, bis den October 1789-gehalten werden.

Auffer den Vorlefungen der Univerfielt zu Heidelberg in allen Wiftestchaften, werden bey der Staatswirtsfichafts Hohen Schule in befanderer Verbindung mit der Staatswirtsfichaft folgende Vorlefungen gabalten.

Die Encyclopädie der gefamten Staatswirtschaft ließt Hr-Heskummerath Senter den Winter und den Sommer, jedes mal Morgens von 3-9 Uhr über von Lamprechts Encyclopädie.

Die Logik trägt Hr. Confistorialrath Schneider den Winter Nachmittags von 4 bis 5, Die Metophyfik der nemliche den Sommer des Morgens von

6-7 Uhr,
Die nhil louhische Mural der nemiche den Wieser Vermi

Die philosophische Moral der nemliche den Winter Vormittags von 8 - 9 Uhr, alle drey über Feder, und

Die Theorie der schönen Künste und Wissenschaften der nemliche Sommers Vormittage von 11-12 über Eschenburg vor.

Natur-und Völkerrecht erklärt Hr. Hofrath Erb den Sommer Morgens 7 - 8 über Höpfner.

Die reine Mashematik lieft Hr. Hofrath Succow Winters Morgens von 9-10 und Nachmittags von 2-3 über Clem, und nach deren Beendigung

Die angewandte Mathematik in den nemlichen Stunden, ebenfalls nach Clem, mit Zuziehung der "Eberhardischen Beyträge, betonders in Ruckficht der Maschinenweiens, der Hydrotechnik, und der zum Bergiau gehören Theile

Die eurgerliche Baukunft Vormittags von 11-12 über L. I. D. Succous erfte Grunde der burgerlichen Baukunft.

Aller-

Allgemeine oder physiche und mashematische Geographie trägt Hr. Brof. Catterer unch seines Hrus Vaters Lehrbuch und dessen Charten den Sommer in eines Nachmittage-Stunde vo.

Die Statistik lieft Hr. Hofkammerrath Semer den Winter und den Sommer jedesmal Nachmittags von 4-5 über Achenwall.

Die Thiergeschichte erklart Hr. Hofrath Succow den Sommer Nachmittegs von 2-3 nach Blumenbach, und nach deren Beendigung

Die Mineralogie in der nemlichen Stunde nach seinem eige-

nen Entwurf.
Die Botanik der nemliche Nachmittags von 4-5 über fein

eigenet Lehrbuch.

Die Naturlehre der nemliche, im Sommer von 9 to mit
den erforderlichen Verfuchen über die Lichtenbergische 4te
Ausgabe von Ersteben.

Die Chemie der nemliche, im Sommer von 12-12 mit den dazu gehörigen Verlucken über sein eigenes Lehrusch. Die Londwirthschafe trägt Hr. Prof. Gatteser den Sommer

Die Landwirthschaft tragt. Hr. Prof. Gatterer den Sommer Morgens von 7-8 nach Jungs Lehrbuch.

Die Forstwissensthaft der nemliche im Sommer von t1-12 mach seinem eigenen Entwurfe,

Die Fabriben Wiffonschaft der nemliche, im Winter Mergens von 9-10 mit Vorzeigung feiner eigenen nechnologifeben Saumilung und Besichtigung der benachbarten Fabriken über von Lamprechts Lehrbuch.

Die Handlungs-Wiffenschaft in Verbindung einer Handlungs-Geographie, der nemliche, im Winter von 11-12 über seinen eigenen Enewurf vor.

Die Polizen-Wiffenschaft lehrt Hr. Hofkammerradt Semer den Winter in einer Morgenstande, Hr. Hofrath Erb den Semmer Morgens von 9-10, beyde über den Sonnenfelt.

Ueber den Umlauf des Gelder lieft Hr. Höfrath Erb den Sommer von 11 bis 12 Uhr über Büsch Abhandlung vom Geld-Umlauf.

Die Finanz - Wiffenschaft tragt Herr Hofrath Erb den Winter, Herr Hofkammerrath Semer den Sommer,

Die Staats-Wirtischoft Hr. Hofrath Erb den Winter über Sonnentels, und Herr Kofkammerrath Semer den Sommer ebenfalls über Sonnenfels in schicklichen Stunden vor.

Die Kabinette der Seaats-Wirthfchafte Hohen Schule, matifichen Inframente, das Modellen-Kabinet, und mathematifichen Inframente, das Modellen-Kabinet, und das chymifche Laboratorium werden theis zum Vorzeigen der natürlichen Körper, theils zu Anfellung aller erforderlichen Verfuche angewendet. Zu gleichem Behufe dient der boranifche Garten. Dann ist die Bibliothek der nemlichen Hohen Schule alle Miswoch deh gussen Tag zum öffentlichen Gebrauch bedimmt.

Die ChurPfalzische physikalisch ökenomische Gesellschaft werdenmiet sich den Winter in verfeinlederen Zeiten, die jedenmal durch die Mannichtener Zeitung vorher ostensich bekannt gemacht werden, in dem Saule der Staatswirchschaftlichen Hohen Schule (echumal ostensich, und has jedermann wa derfeloren einen freyen Zutrett. Das neue Testament, neu übersetzt, mit einer durchauer auwendbaren Erklerung von Johann Otto Thiefs.

Gewiss word ich einer solchen Arbeit mich niemals umterziehen, und am allerwenigsten fie schon jetzt unternehmen, wenn ich mir nicht einen eignen Weg vorgezeichnet hatte, und wenn ich nicht gisubte, dass es für meine gegenwärtige Lebensperiode gerade aft schicklichsten fey, diefen Weg zu betreten. Ich bin gar nicht willens, neue deutsche Scholien unin' N. T. zu liefern, darin alte und neue Ausleger fleifsig zu allegiren und zu epitomiren , über eine, oft nur fimple, Schriftstelle zehnerley Meynungen auzuführen, um fodanu neue davon zu entwerfen. Mein Plan weicht von diefer und auch der beffern Art . wie man in unsern Zeiten das N. Tmehr ans besondern National - Lokal - und Zeitkenntniffen zu erläutern gefucht, oder es auf eben die Art als einen Profanfkribenten krisifch, grammatisch und historisch untersucht has, gar fehr ab. Nicht zwar, als wollt ich mit Hintauferzung aller Sproch - und eigentlich gelehrten Kenntniffe das N. T. nur aus fich felbft und nach dem fchlichten Menfchenverftaude erklären. Aber doch will ich den Lefer nicht mie blos gelehrten, oder gelehrt scheinenden, Anmerkungen, die etwa nur blos einen alten Gebrauch, oder die muthmafsliche Denkart des Orients, oder gar nur ein einzelnes Wort, und deffen eigentliche oder uneigentliche Bedeutung angehn, aufhalten ; ich will nicht blos zu einzeinen schweren Stellen einzelne Erlauterungsversuche machen; ich will Niemand Stof nur zum Gribeln fiber diefe und jene Nebenfache geben, fondern meine Arbeit folf fich über das Ganze und auf die Hauptfache erftrecken ; fle foll unmittelbar auf den Zweck gerichtet feyn, zu welchem uns das N. T. durch die Apostel des Herrn gegeben ift, kure ich denke mit diesem Werk einen Versuch zu machen, das eigenehiche Religionsfiftem J. C. (dass ich fo menschlich davon rede) und den damit aufs genaueste harmonirenden gottlichmenschlichen Churakter Jesu in das einfachite, hellfte Licht zu fetzen; und fo mufs alles in allem zuletzt auf die Erbaumg, den Wachsthum moralischer Gefinnung, die Beforderung wahrer Pieter und chriftlichen Glücks, die Mittheilung und Ausbreitung des Chriftenthums, als auf den körhften und einzigen Endzweck gerichtet feyn. Die Ueberletzung muß alfo auch das fanfte Dankel, was über dem Original schwebt, nicht schon aufklüren, und darum besonders, was die vier Evangellen betrift, mehr in Luthers als in irgend eines neuen Meisters Manier, (ohne doch Luthern im geringften kopiren zu wollen) mit möglichfter Simpleitat und Treue abgefast feyn. Der erfte Theil, welcher die Ueberfetzung und Erklitrung des Matthitus und Markus enthalten wird, erscheint gewiss zur Oftermeffe, und der zweyte, welcher die bevden Bucher Luca fu fich begreifen wird, Michaelis 1780, und fo fortan alle halbe labre ein Theil, wenn anders nicht die Vorsehung nicht bald in eine andre Lage versetzt, wobey ich weniger Mutse finde. Aus befondern, den Beforderern meiner Predigten bekannten, Utfachen, wähl ich auch diesmal den Weg der Pranumeration. Ein jeder Theil wird ungefahr ein Alphabet in gr. & ausmachen. Die Pranumeration auf den erften Theil betragt für ein Exemplar unt gurem Druckit, 18 gl. und auf schönem Schneiby 22 Ggr. den Loui d'or gu & Thir, gerichnet. Auf & Exempl wire t frey gegeben, und bis Ausgeng diefes Inhies Pranumeration auf den eiften tileit angunominen Alle hiefigen und auswartigen nochiobl. Poftameer, Buch-ZIS hendlenhandlingen und Addresskonntore ersuch ich ergebenst, Pränumeration anzunehmen, und Briese und Gelder postfrey an mich gelangen zu lasseu.

Hamburg den 27 August 1788.

Johann Otto Thiefs.

Allen Liebhabern der Naturkunde, und allen Forfchern der Scheiben, wird aierdurch bekannt gemacht, das das fehr beträchliche Naturalien «Kabinet des feel Hrn. Prof. Leike, zum Beften der hinterlaffenen Kinder offentlich und im Guzen feiligeboten wird. Der Katzlog des entomologischen Theils betreits in der Oftenstelle 1788, in der Joh. Gottf. Müllerschen Buchbandlung auf 13 Bogen in gr. 8. mit 3 illuminiteten Kupfertafeln, im Drucke erschienen. Die Anorduung destüben ist nach den Fabriz.

Auf wiederhohlten Antrag der Frau Witwe, bat fich der Sohn des berühmten feel. Hru. Hofrath Karflen in Halle entschlossen, den nun noch übrigen zoologischen, und äufferft betrichtlichen mineralogischen Theil dieser Sammlung zu ordnen und zu verzeichnen. Er reifete daher am Eude des Aprils dieses Jahres, nach erhaltener höchster Erlaubnifs, von Helle nach Marburg ab, und schon ift derselbe da er sich diefer Arbeit feltdem ganz gewidmet, fo weit vorgerückt, daß der zoologische völlg scientifisch eingerichtete Catalog unfehlbar zur nachften Michaelismeffe im Verlage der L G, Müller-Schen Buchhandlung zu haben feyn wird. Der mineralogifehr Theil wird eben dafelbft längftens bis zur Neujahrs-Meffe 1-80 fertig. - Herr D. und Professor Hedwig hat es übernommen, den botanifchan Katalog zu entwerfen, und das naturforschende Publikum hat fich von den vereinigten Bemühningen fo vieler wackern und berühmten Männer ein Verzeichnis zu versprechen, dem vielleicht kein andres an Vollkommenheit ahnlich ift.

Mit der letzten Abtheilung deffelben wird dal Leben des feel. Herrn Samlers und Bestizzers, vom Herrn D. und Professon Ackermann in lateinischer Sprache ausgegeben, und das Ganze mit dem schrähnlichen Leskeschen Portrait, von der Hand eines berühmten Künülers in Kupfer gestochen, verziert werden.

Des Preifes diefer beträchtlichen Samulang wegen, um die es äusferft Schade (eyn würde, wenn fie vereinzelt werden follte, kann man sich entweder an die Frau Wijwe in Marburg, oder an die Joh. Gotsfr. Millserfche Buchkondings in Leipzig wenden. Jedgun Kaofter, so wie jedem Naturforscher elbet es frey, das Kabluet in Marburg zu Jeder Zeit in Augenfehein zu nehmen, we es bis zum Verkauf is einigen Zimmern aufgestellt bleibet. — Von den gütigen Gefinnungen der Naturforscher überhaupt verfericht sich die Frau Wiese, daß sie zum Belten der Kinder des Seelligen, so wie un Innen ist, dieses ausschalben Kabinets den Verkauf befördern werden.

Von den Werken des Herrn Domherrn von Meding: Nachrichten von adelichen Wappen etc., welches der Hoch-

wüdige Herr Verfalfer zum Beften der Fescheieen Naumbar, gifchen Weischnafe herzugietet, wird der zusyre ider z Alphabeth flarke Theil in nichter blichselimmelle die Prefiverlaffen, und fodam gleich an die Lierren Pränumennen zungeflefert werden.

Im August 1788.

#### II. Bücher so zu verkaufen.

34 Bande von der allgemeinen Welchistorie, nuter dem Ttel der Neuern Historie; gs. 4. Rücken und Etken im Pergam, geb. für 40 Thir.

bey Fratzicher und Hartung in Erfurth.

#### III. Berichtigungen.

In der Urberfetzung des Fefaisst von C. G. Height, die in der Oltemeffe dieles Jahr erfektienen ih, fud vie Druckfehler, befondert in Aufehung der Luterpuncion, Dech ilt die zweyte Halite des Buchs nicht fo fehierhaft g. druckt. Von jeuen Fehiern find einige am Duide des Bada angeseige. Andre nicht: und von diesen find folgende die vorschaftster:

S. 6. Z. 13. zücken l. zlicke. 9. 8. finket l. und fintet. 10. 4. Nach gefeffelt mufs - ftehn. 11. 3. Nach feyn bein Komina. 19. 6. nach nicht kein Punkt. 21. 1. Ein Komma nach ift. 25. 16. "wunderbar" weife 1. "woodprbar., weife. 30. 25. jenen I, jenem. 23. 2. 3. 4. Kommata nach Weishelt, Einficht, Kenntnifs. 35. 21. nur 1. nur 41. 11. hinseuken I. hinfanken. 46. 13. Nach diefer Zeile fehlen die Worte, finkt Moabs Grofse, wieviel des Volks auch feu. 48. 8. Staat I. Suat. 60. 10. fperrtet I. fpiirtet. 75. 11, fer 1. fein. 80. 12. Eiu Komma nach gefugt. 99, 29. Seufzer I. Seufzen. 103. 18. Ein Komma nach Theluffur. 105. 21. den 1. dem. 112. 25. Schalenhohen I. Schulen Holien. 115.1zur Rechten I. dafs wir rechten. 116, 6, Letztern I. Letzten. 116. 11. dem 1. den. 120. 10. Ein Pankt nach hoffer. 120. 24. keinen L keinem. 122. 15. Ein Komma nich Retter. 122. 17. für L auf: 124. 1. kommen L komme. 129. 2. Ein Komma nach Eifen. 142. 5. und ich 1. leh bin 145. 17. Ifrael I. Ifraels, 157. to. Nach diefer Zeile man. gelu die Worte, Dann ift in Zion Wonn' und Sidel, 153. 6. Ein Punkt nach ich. 158. 15. Komma nach Gefandter. 174. 5. Kein Komma nach Größe. 176. 2. Komma nach auf. 179. 1. Semikolon nach Gott. 192, 29. Komust nach Bruft. -

Da ich höre, daß man mich für den Verfulter eines, die Acusterungen des Herne Profestor Meiners, üder die Kusiffehe Philosophie betreffende Briefs häh, wechter in den ver gigen Jahrgange der Litteratur- und Völkerkunde abgedrukt ist; so erkläre ich blermit, dass weder dieser Russ und fund als Ausstat in diesem Vorstaale von mit herriter.

> L. H. Jakob. Profestor der Philosophie, in Halle,

ob o'Park arches, to an 'ed relies to him Price !"

# ALLGEM LITERATUR ZEITUNG

and mainled and work will wom Jahre 1788.

Numero 47.

I. Ankundigungen.

as Journal des Luxus und der Moden vom Monat September ift erschienen und enthalt folgende Artikel : I. Der fefuiten - Ralender. II. Ueber die Mode det Ehrenbezeugungen durch fubilaen. III. Feyerlichkeiten bey einem Churfurftl. Luftjagen in der Pfalz, IV. Mode-Neuigkeiten, 1. Aus Frankreich, 2. Aus Deutschland. V. Ucber die geuefte Moderracht der galanten Kapuziner in Speier. VI. Garren - Kunft. Anlege eines Waldhauses oder kleinen Garten - Saals in einer wilden Parthie eines Parls. VII. Ameublement. 1., Kamin - Auffarze, Pendolen . Girandolen, Flambeaux u. d. von Beonze à Dorare un Vernis. 2. Neue Mahlerey mit Staub - Seide. 3. Italienische Kabinets - Lampen von balbdurchlichtigen Alahaster VIII. Neue Thee - Verfalfchung in China. IX. Erklarung der Kupfertafeln, welche diefsmal liefern : . Taf. 25. Eine Parifer Dame in nemefter grande Parure, Taf. 26. Ein Spererischer galanter K apuziner in neuester Mode - Trachy. Tof. 27. Ein Waldhaus oder kleiner Garten - Saal fur eine wilde Parthie eines Parks.

Nachricht von einer neuen umgearbeiteten Ansgabe det de

Geerischen großen Infellenwerks.

Der Königlich Schwedische Freiherr Carl de Geer, Hofmarschall, Großkreuz des Wasa und Ritter des Nordfternordens, Mirglied der konigl. Akad, und det Gefellfchaft der Wiffenschaften zu Stockholm und Upsala hatte von lugend auf einen großen Trieb für die Naturgeschichte, und besonders der Entomologie, und Natur und Glück fetzten ihn in den Stand, folchen völlig zu befriedigen, Er liefs feine Beobachrungen den Abhandlungen gelehrter Gesellschaften einrucken, da aber diese solche bald nicht alle faffen konnten , indem er fie titglich vermehtte; fo gab er den eiften Band derfelben 1752. in 4. unter dem Titel: Memoires sour fervix à l' Histoire des Infeltes , auf bevnahe & Alphabet mit 37 Kupf, heraus. Erft ro labre darauf, erfolgte ,der aweyte; und der letzte und fiebende, wahrend delfen Abdruck der Verf. ftarb , trat 1779. auf 5 Alphabet 4 Bogen 49 Kupfert, ans Liebt. Im erften Theil find die Lepidoptera Neuroptera, und Hymenoptera, meift lauter Schwedische im dritten die Hemiptera, wo auch fo wie in den folgenden Theilen de auslandischen mit bevgefüge find im vierren und fünften der. Coleoprera im fechiten die Diptera, nebft dem Cocer, und im fiebenden die Aptera beschrieben. Ein paar Supplemente gus-

Andischer Insekten find dem dritten und letzten Bande beygefügt worden." Der Verfaffer hatte im erften Theil die hifekren nach thren Larven in gewille Familien vertheitr, verliefs aber hernach diefe Methode beym zweyten Bande, wo er folche in 5 Ordnungen, 14 Claffen und 100 Gattungen eintheilte, auch eine Abhandlung von ihrer Zeugung, Nahrung, Wohnung, dem Athemholen und ihrer Verwandlung, wie auch die Charaktere und Synonymen hinzufügte, wozu noch im 3 Bande die latein Ueberferzung. der Charaktere folgte. Der aufmerkfame Verf. hat allenthalben viel neues über die Natur der Infekten über ihren Zuftand and ihre Veranderungen beobachtet, die Gattungen und Arten beffer als vorher bestimmt, und eine große Menge Figuren dazu wit eigener Hand fauber gezeichnet. Allein das Werk in 7 dicken Quartbanden ift unremein koftbar, es war dazu felten zu haben, da von dem erften Bande durch einen Unglücksfall die mehrften Exemplate verlohren gegangen find, und es war auch ear zu weitläufrig. Es haben fich deher jetzo zween geschickte Entomologen, Gr. A. Afrellus, Demonstrator der Botanik zu Upfala, und Gr. N. S. Swederks, konigl. Hofprediger, der viel gereites ift, vereiniget, eine Umarbeitung und Abkurzung des de Geerschen Werks ans Licht zu ftellen, welche Hr. Prof. und Ritter Thunberg vorher durchfehen wird. Das Ganze foll nur etwa drey Alphabet ftark werden, und alle Kupfer des Franz, Originals mit einer genauen Erklarung, und das wichtigite, was zur Kenntnifs der Infecten gehort, mit Beyfugung der Synonymie liefern, auch felbit dabey das neue merkwürdige feit dem bekannt gewordene noch gehörigen Ortes einschalten. Alles wird in 24 Heften, jedes von 10, das leizte aber won & Kupfertafeln erscheinen, es wird zusammen aus 218. Kupferraf, und aus 60 Bog. Text bestehen; Und es wird derauf bis Ende Ochobers funt Dukaten Pranum. angenommen,

Da das vor 2 Jahren von den Herren Gebrüdern Wolfangekündigte Rechenbuch nun unter dem Titel! PradisjönRechenkunß für den Rechnungsführer, Ockonom ind Londmunn, oder dentiche Auleitung die alten Sächifchen auch
meen auslindigten Minese und Minnerformingen noch Sächifmen unt mit den verschiedene Schofftmouß der Sächimud engewachte Lands, werhältnissmissig zu berechnen und
zu vergleichen, mit vielen für den megibten Rechner nitzlichen Aurrechnungsrobelen, die Presse verhältnissen
de ich nun ungefauste die Exemplate an diesenigen, die

darauf

darauf pranumerirt haben, absenden. Auffer der muhiamen Münzberechnung und den dazu gehörigen Ausrech. nungstabellen ift das differente Maafs von 282 Stadten gegen den Drefsener Scheffel berechnet. - Da ich aber den mehrelten auf Verlangen, und um mich nicht dem Verdacht als ware ich an der Verzögerung schuld auszufetzen das Pranumerationsgeld franko wieder zurückgeschicke habe, so mache ich hiermit bekanne; dass ich ihnen das Werk demohngeachtet für g Gr. laffen werde, wenn fie folches binnen jerzt und dem 18ten October d. J. als zu Ende der Leipziger Messe, verlangen. Nachmals verkaufe ich, wie billig, kein Exemplar unter dem Ladenpreifs. Wem es bequemer ift, kann auch das Buch während der Zahlwoche in Leipzig in meiner Wohnung in der Nicolaistrasse in Schirmers Hause, gegen beare Bezahlung, einzeln oder in Parthien, abholen laffen. - Es ift ichon von dem Herrn Verfaffer in der Ankundigung gefagt, dass es zwar ein eigenes ganzes Buch für fich ift aber auch zugleich den gren und letzten Theil zu den 1782. erschienenen Werkgen: Anleitung zur Ausrechnung Charfachfs. Steuergefalle etc. ausmacht, und weshalb auch zwey Tirel zu jeden Theil gedruckt find. Dies habe ich nur hiemit nochmals in Erinnerung zu bringen, und zugleich bekannt machen wollen, dass auch davon noch Exemplare für den geringen Preis von 10 Gr. zu haben find. Wer to Exemplare nimme und baar bezahlt , den gebe ich das 11te umfonft zu.

Weißenfels im Sept. 1782.

Friedrich Severin.

In London, bey William Harris, ist erschienen und in en anschalichsten Buchhandlungen Deutschlands sitt 2 Rehlr, zu haben: Louis von Biston, geborne von Bistonen; Gemalde der verseinerten Kultur und Auf kläzung aus der höhern Menschenklasse; 8. 2 Bande mit eisem Saubern farbigen Kupfer.

Bey dem Buchhändlern Fronz und Groffe in Stendal wird von dem Buche: L'Art de connoitre et d'employer les medicament dons les maidalis; qui attoquent le corps'inmunis por M. Feurroy etc. eine gure deutlche Ueberferzung excheinen.

#### II. Bücher so zu verkaufen.

#### III. Auction.

Den 3ten Nov. und folgende Tage diefes Jahrs wird die Bücher - und Taudkarrentamung des fech Hrn. Protectors Blumenbach in dellem Haufe zu Gotha ößenikelt 
verfteigert werden. Dem gedruckten Karalog kann mast 
unentgefalich beym Hrn. Auctionator Eckardt in Gotha 
bekommen.

#### IV. Nachrichten.

Es heben verschiedene Bestizer der Allgemeinen Welkhistorie sowohl bey mir, als der verlegenden Gebauerschen
Buchhandlung häusig nachgestragt: ob wohl die Forstetzung meiner Grabrittannischen, Geschichte, wovonatus
erste Theil 1783, erschienen, bald zu erwarren wire. Iah
kann hieraus jetzz, die bestimmte Antworr geben: daß
der zweyte Theil binnen Jahr und Tag gewis erscheinen
werde, und daß die übrigen Theile ohne Ausschub und
ununterbrochen nachsolgen sollen.

Halle, den 7 Sept. 1788.

M. C. Sprengel

Die in dem Intelligenzblatte der Allgemeinen Literatur-Zeitung N. 41. dieses Jahrs angekündigte deutsche Bearbeitung der Lettret de Mudelt de Touvville nöhigiet mich zu der Erklärung: daß mein ebenfalls gemachter und fall ganz vollendeter Auszug aus diesen Briefen desfen Anfang nach dem lettzen Sohreiben der sademischein Buchhandlung in Strasburg im September des Neuen Magaeint fülr Frauenzimmer bereits abgedruckt worden ist und der von Monath zu Monath in diesen beliebren periodischen Schrift ununterbrochen fortgefetzt werden sollvermöge des ältern und ersten Rechts jener Ankündigung ungeachter, flart haben und, seiner Zeit, auch im dritten Bandehen meiner Kleinen Geschichten und Ausstäte vormischten Inhaltz, von allen Flecken so viel als möglich gerechigte, sessimmengedrucht erschein wird.

Regensburg den 8 Sept. 1783.

A. C. Kayfer.

Hochfürft. Thurn und

Taxifcher Hofrath und

Bibliothekar.

Noch vor der Oftermesse d. J. kündigre ich in N. 16 des Intelligeazblatres der allgemeinen politischen Zeitung im Repertorism über die deutschen Journole jür Gossinchen zu Geschichter deutschen Journole jür Gossinche and Erdheschreibung an, wovon nachher insch eine Kürzere Anzeige im Jun. der Litteretur und Volkerkunde 1798, erschien, die aber zu wenig destillit war, als dets ich mich darüber wunderen sollte, daß menche Leser meinen Plan nicht vollig überschen konnten. Dies begegnete auch einem Ungenannen in Berlim (den ich im mehrerer Rüchsicht niher zu kennen wünschre) auf delfen Aussorderung ich hiermit erkläre, daße Stantlik von meinem Plane

keinesweges ausgeschioffen sey, fondern das ich vielmehr alle Auffarze, die zu dieser mit Erdbeschreibung und Geschichte genau verbundenen und zum Theil in fie verwebten Wiffenich aft gehören eben fo forgfaltig als die übrigen Auffetze und zwar in geographischer Ordnung regi-Rriren werde.

Jena den 6ten Sept, 1783.

I. S. Erfch.

### V. Anzeige.

Da wohl feiler Preis bey brauchbaren Schulbuchern eine Hauptsache ift; fo halte ich es für Pflicht, anzuzeigen dals das Kleine Schuttnich für Anfänger im Lefen und Denkenvom Herrn Feldprediger Junker, nicht, wie Nro. 1940 der Litteratur - Zeitung aus Verfeben gefetzt ift, 2 Gr., fondern ohne Katechismus nur o Pf., mir demfelben aber gr. koftet. Die darauf fich beziehende Anweifung für Lehrer: Ueber den erften Unterricht aber koftet

Mag deburg den 4ten September 1783.

Wittwe Panfa.

#### VI. Antikritik.

Mein Herr.

Erlauben Sie mir, dasa ich ein Paar Stellen in Ihrer Recension über meine

Offendische Latterptur - Geschichte.

au berichtigen versuche.

1. Tiefenthaler, fagen Sie ift von mehreren gelesen und recht gut genutzt. Genutzt gebe ich zu, gelesen ift unmöglich. Wenn Sie mir fagen wurden, ein abgerichteter Papagei habe. Tiefenthalers Werk, von Antang bis zu Ende herplappern konnen, fo wurde ich Ihnen auf Ihr ehrliches Wort dieses Wunder der Physik glauben. Dese aber ein Menfch dies Werk durchgelesen habe, ift ein Wunder der Metsphysik, das ich Ihnen nicht glaube. Die Verfaffer der Gottingischen gelehrten Anzeigen, mit denen ich fonft felten die Ehre habe übereinzuftimmen, find hier meiner Meynung. Sie lagen S. 1033. d. J. "Wer "das Collectaneen Buch des Herrn B. . . zum blofsen Vergnügen als unterhaltende Lekture geniefsen wollte, der mufste in der That ein ungewohnliches Bedurfnils zu "lefen empfinden" Sehen Sie das war gerade meine Meinune von Tiefenthaler, und darf ich diele noch gerader heraus fagen , fo ift Tiefenthaler ein schtbarer Mann, fein Buch eine achtbare Sammlung, aber fo wie das Werk erfehienen; ift es ein Monument der Unwettenbeit und eine Schande unferer verfeinerren Litterarur.

2. Sie legen mir Groll und Verdrus über die Gottinwische Anzeigen, über die Akademie und einiger ihrer berühmseften Lehrer bey , deren Vergienite doch ganz gewife über meinen Tadel erhaben find. Dies find Ihre Ausdrücke.

Ich habe weder Groll noch Verdrus gegen irgend ein irrdisches Wesen, es mag Mensch, Insekr, Papier, oder wie es fonft will, bei feen, Ich todte die Raupe in meinem Garten, aber nicht aus Groll. Oncle Toby war freilich moch duldsamer. Er liefs die Fliege aus dem Fenster fliegen, die fich ihm auf die Nase setzte, Mit einer Fliege gieng es wohl, sher nun find der Fliegen zu viel. Ich gebrauche die Fliegen - Klappe, jedoch ohne Groll.

Ueber die Gottingischen Anzeigen habe ich fo geurtheilt, wie fie es nach meiner Ueberzeugung verdienen. Ich glaube, das fie Versuche junger Leure find, die dereinst brave Manner werden konnen, aber noch bey weitem nicht die gehörige Reife zum urtheilen haben. Der Beweis ift fo erstaunend leicht zu führen, dals ich mich wundern wurde, wenn Sie ihn nicht für notorisch annehmen sollten. Eben darum glaubte ich mich nicht weirer in denfelben einlaffen zu durfen, als in fo weit er aus der Critik meines Werkes und des Zendavesta zu nehmen war. Hier blieb ich, armer Schufter, bey meinem Leiften fte-

Ueber die Göttingische Akademie \*) erinnere ich mich nicht geurtheilt zu haben, wohl aber über die Commentationes. Und hier will ich ihuen mein Verbrechen geftehen. Ich habe die Commentationes nie in der Hand gehabt. Ich war aber einmal mit einem fehr braven, tiefdenkenden, von Ihnen fehr gerühmten und gewis keines Grolles fahigem Manne in feiner Bibliothek, und blickte ich weiss nicht durch welchen Zufall, auf diese Commentationen. Es ift doch fonderbar, fagte mir der brave Mann, dass unter so vielen Abhandlungen in diesem Werke such nicht eine einzige gute ift. Auch nicht eine, fragte ich verwundert. Nein, nicht eine, erwiederte er; wenn man nicht das Zeug haben muste, um zu willen, das nichts darinn ift, fo durfte man das Geld dafür nicht zum Fentter hinguswerfen. Dem Manne, der dies fagte, habe ich nachgelprochen. - das scheint Unrecht. Wulsten Sie aber, wer der Mann war, fo fpråchen auch Sie ihm nach. So viel ift gewiss. Seine Autoritat ift gultiger als die Meinige, und daber gewinnt das Publikum viele Grade Sicherheit mehr bey meinem Gewahrsmann. Meine Unterredung mit ihm war indellen fchon 1784

Ungenehtet ich nun roch itzt meinem Gewährsmann mit vollen Zutrauen nachtpreche, kann ich Ihre Rhetorische Figur , indem fie effedum pro canfa fetzen , doch nicht billigen. Es ift nicht einerley zu fagen , der Wind ift fchlunm, oder das war ein schlimmer Wind. Wenn mir ein Wind meine Blumen zerbricht, fo denke ich, das das eine üble Wirkung des Windes war; aber doch bin ich nicht, fo ganz unwiffend in der Naturgeschichte, dass ich eine todte Luft einer bewegten vorziehen, oder mit andern Worten, den Wind felbit für ichadlich halten follte. Um nun dieles auf die Goringische Akademie anzuwenden, fo konnen ihre Commentationen schlecht, und doch

A412

<sup>\*)</sup> Unter Gottingische Akademie verfteht Hr. v. H. nicht die Univerftat, sondern die Societat der Wiffenschaften.

aie Akadenie verehrungswürdig, so kann die Akadeune eine Thorheit, und doch konnen die Akadeuniffen schatze Bare Manner seyn. Weil aun Critiker bestimmt reden sollten, hätte ihnen diese Distinktion nicht entgehen dirfen. Aber auch hier ausfrichtig zu seyn, so will ich gerade hetaus erklaren, das ich alle Akademien (die Mechanischen ausgenommen, die wahre Werkstitet entstellers sind), stir gelehrer lossen, und alle Universitäten stir hochst Schadliche Erzichungs - Institute halte. Dieses paradezen wird mit freylich viele Widersprüche zu ziehen. Aber einer sey Vater, und utrsheile! — Wenn er vor Zitzern utstellen kann!

Und doch habe ich für die Herren Aksdemisten in Göttingen, so wie sur die Lehrer aller Universitunt die größte Achtung. Ihre Verdienste find, wie Sie Sich ausdrücken, weit über meinen Tadel erhaben. Dieser Ausdrücken, weit über meinen Tadel erhaben. Dieser Ausdrück ist, so wie er die gemeint ist, eine Grobbeit, ausdrück mochte er immerhin seyn. Sie sigen mir je auch artige Sachen, und denn muß min es mit einer Grobheit nicht so genau nehmen. Eine Grobbeit ist ohnehin nach der heutigen Urbanität unserer Litteratur sehr wenig. Ihr Ausdrück ist indessen der unriehtig und darum will ich ihn genauer bestimmen. Alles Verdienst ist über Tadel einbehn. So hätze der Critiker reden, und dann mir zeigen mössen, dass ich Verdienste gerädelt habe.

Wenn ich die Görting ischen Anzeigen und die Görting ischen Cömmentationen tadelte oder vielmehr gan zewarf, so tadelte ich weder Verdienste noch verdiente Männer, sondern unbedeutende Sachen, auf die ihre Verfasser, unter denen ich einigen namteatlich meine Achtung bezeig habe, vermuchlich mit eben der Gleichgüligkeit hersbiehen, wie der denkende Leset hat, Jedermann weiß, das Newton die Apokalypse commentitie, Haller polemistre. Das waren Schwachheiten und doch waren Newton und Haller große Leuco. Wer kann es num einem Gelehrten verdenken wenn er keine gure Produkte suf einen Schuttheusen werfen will?

Tutterscheide ich so die Akademien von den Commentationen derschen, so verehre ich noch mehr einzelne Geschrten in Göttingen, als meine vormalige Lehrer und Akademischen Freunde, und ich darf mich schmeicheln, dass die vorzöglichsten Männer in Göttingen, wenn anders seit 22 Jahren sie sich noch meinen Nahmen zurüktrisch können, Sich meiner als ihres Schülers und Freundes uns Güte und Wohlwollen zurück erinnern werden, so wie meine Dankbarkeit gegen Sie unauslösschlich ist. Aber die Männer errötten gewiss nit mir über die Anzeigen und über die Commentationen.

Wed ich es sun mir zur Pflicht gemacht habe der Wahrleit das Opfer der Betimmthet zu beingen, will ich abernahls hier gerade heraus ieden. Die jenige über Berähnstellen Lehren, deren Verdienfte dech gene gewif fehr weit kleir neuens Todel erhoben find! find wohl font keiner als der Herr Hofrath Heyne. Ich erinnete mich wenigenen nicht über einen andern Göttinglichen Gelehren, naumentlich geutcheile haben. Von diesem berühmten Mange kabe ich (S. 301) geredet, Aber wie Sie mir nun Mange kabe ich (S. 301) geredet, Aber wie Sie mir nun

wieder durch ihre Unbefinnenheis Untrecht zur ihnn. Hien kommt kein Wort von des Herrn Hofraths Verdienstenvor, für die ich in der That die größte Achtung habe, die über allen Tadel erhaben sind, und die unich garnichts angehen, mit denne ich also mich in keine Beurcheilung einlasse. Was ich S. got. gesagt habe, bestisch nicht Verdientle, sondern ein hochst eleendes Werk über Ottindien, und will Critik hier gegen Critik ausfreten, will ich jedes Wort das ich S. 3:1. f. gesagt habe, erweisen — doch die gestinde Critik wird mit die Mühe ersparen, und für andere ist es verlohrene Mühe zu reden.

Vergeben Sie mir wenn ich zu weitläuftig bin. Es ist mein Schwanenlied, und ich habe noch ehe ich ganz schweige eine Berichtigung zu machen übrig.

Es kann thren Lefein einerley feyn, wie wir beyde von den Görnngischen Anzeigen, Commentationen und Gelehrten urtheilen, aber es interefürt jedermann zu willen, welche Ordnung im Denken beobachtet werden muffe. Sie fagen, wenn das gefunde Vernunft ift, alles was System heust, zu verachten : fo kennt Recenfent keinen Schwarmer - Und ich, ich kenne keinen Schwarmer, auffer dem , der ein Syftem annichme. Das Syftem der Turbillons, das System der, Attraktion und Impuliion, das Syftem der Geifter - Scher, und der Nicaifen, das Syftein der Magnetifirer, das Syftein des Papftehums, - da haben Sie Systeme, und bey jedem des Wort Schwarmer. Und nun nehmen Sie den frommen und wahrhaft religiofen, nehmen fie ferner den denkenden vernfinftigen Mann. Dort finden Sie übende Tugend, Ergebenheit in gottlich e Rathsichluffe, Genus des Gegenwartigen, Anichmung der Werke der Gottheit in jeder Erscheinung in und ausser uns, Erwartung der Zukunft. Hier erscheint der Beuttheiler, der Forscher, der Entdecker. Aber Consequenz? Wo ift die im menschlichen Geifte? Sagen Sie mir erst was eine Idee ift; fo will ich an eine Consequenz der Idee, fo an ein Syftem glauben. Hieraus folgt indeffen bey weitem nicht, dass wir inconsequent handeln und gedankenlofs leben follten, Der handelt confequent, deffen Handeln der gefunden Vernunft den Umftanden und Augen. blicken anpasst, und der fo handelt, denkt. Wer einen Augenblik zur Ewigkeit, oder eine Ewigkeit zum Augenblicke machen wollte, der wurde eine Consequenz der Ideen annehmen, des heifer ein Schwarmer werden. Se denke ich, fo fuche ich vernünftig zu handeln, und kenne kein einziges vernünftiges Syftem.

Und Sie, die Sie Syfteme unnehmen, erzeigen Sie mir die Gefalligkeit, und fagen Sie mir, was ist das Syftem der Literatur - Zeitung von der christlichen Religion? Die Ausschliefsung dieser Frage wird gewiß mich und viele Ihrer Lefer sehr verbinden. Ich habe ther Uerheise sehr oft bey einsander zu fassen, und etwas an einander hängendes herauszubringen gesucht, und-noch hat es mit bisher nicht glücken wollen, ein System heraus zu otdenen, und doch ist es gewiß, und Dank sey, es thnea, Sie schwärmen nicht!

Ploen den 20 August, 1788.

Av. Henningst

der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 48.

### I. Ankündigungen.

Philosophische Bitke auf Wissenschaften und Menschenleben .
für reisende Jünglinge.

nter diefem Titel find wir gefonnen, eine Quartalschrift herauszugeben, die zunächst für denkende Jünglinge auf Schulen und Akademien bestimmt ift. Unfre Abficht dabey ift,' überall das eigene Denken zu befordern, die Liebe zum Reeften und Wahren und dem achten philosophischen Sinn in Wissenschaften und Menschenleben zu verbreiten. Zit dem Ende werden wir uns hauptfachlich die genaue Bestimmung des wahren Werths der Wiffenschaften, die Art ihrer Entwickelung, Bearbeitung und Fortschritte und ihter Verkettung mit dem gemeinen Leben angelegen feyn laffen. In den Wiffenschaften felbit werden wir zunächst auf altere und neuere Litteretur practische Philosophie, insbesondere Aesthetik und Kritik unsere Aufmerkfamkeit richten. Im gemeinen Leben werden sowohl einzelne Menschen und die Würdigung ihrer Verdienfte, als ganze Gefellschaften, Stande, Verhaltniffe und groffere Begebenneiten uns Stoff genug an die Hand geben, Menfchen - und Weltkenntnifs vorzubereiten und zu befordern.

Den Verlag diefer Schrift hat die Hemmerde und Schweisscheide Beichindlung in Halle Übernommen. Alle Quartale erscheint ein Stück von etwa 12 Bogen in kl. g. Zwey Stücke machen einen Band aus und jeder Band soll mit einer passenden Tritolyignette versehen werden. Der Preis eines Stückes wird nicht viel siber § gr. Conventronsmünze betragen. Wer fübsfreibir und sich deshalb an Buchhandlungen und Postamer wender, erhält jedes Stück brochistr. Das erste Stück erschein zus Reugin 1780c.

Wir ersuchen die Freunde des Wahren und Guten um Unterstützung durch Beyträge und alle Lehrer und Vorsteher höherer Schulanstalten um thätige Besörderung.

Halle Königl. Padagogium den z Sept. 1788. C. D. Voss J. C. F. Heinzelmann, Lehrer am königl, Pådagog, zu Halle im Saalkreise.

Der Hert Rechor Fischer, an der Domschule zu Halberstadt und Hr. Prediger Riem zu Berlin, haben sich zur Herausgabe einer periodischen Schrist, Berlinssicher Jearwal der Aufklärmer; betitelt, mit einander vereiniger, und wird das erste Stück davon im October dieses Jahrs in gvo erscheinen, jund die Schrist unonatlich fortgesetz werden.

Sie begreift alle Fácher, die der Verbefferung sinig, und str die Cultur wichtig sind. Beyträge, welche von dem aufgeklären Theile der Gelehten, zu diesem nitztlichen Zwecke erwartet werden können, sendet man unter der Ausschrift: an die königl. Prass. abadewische Kunft - sind Bachbarding au Berlin ein, welche den Verlag derfelben übernommen hat. Sie foll monatlich aus sechs Bogen, auf schönem Schreibpapier, mit neuen Lettern, bestehen, und der Preis wird jahrlich auf 3 Rhilt, seftgesetzt.

Beilin den 6 Sept. 1788.

In der Neuen Hof- und Akademischen Buchhandlung zu Mannheim sind für die Michaelis - Messe folgende Verlags - Werke erschienen:

Cuthbersons, J. Beschreibung einer verbesserten Luftpumpe, nebst einer Nachricht von verschiedenen mit selbiger gemachten Versuchen, übersetzt aus dem Engl, von Hof R. und P. Suckow, 2r. 8, 10 gr.

Der Einfiedler, eine Alpengeschichte. 8. 5 gr. Votlasungen der Churpfalz. physik. ökon. Gesellschaft in Heidelberg, von dem Winter 1786, bis 1788, mit 2 Kupfertafeln, 3r Band gr. 8. 2 Rthlr. Innhalt diefes Bandes, F. C. Medicus, Beschreibung der Orangerie - und Treibhaufer des Churf, Botan. Gartens in Mannheim, nebit den, bev derfelben Baumangewandten Grundfarzen. Seite 1. G. A. Sukow, Verfuche über die Brauchbarkeit verschiedener einheimischer und auslandischer Gewächse für Farbereyen, S. 37. J. H. Jung, Bemerkungen über die wichtigften Theile der Gewerb - Polizey S. 141. J. L. Erb , Verfuch die eigenthümlichen und rechtmäßen Grenzen der Polizey zu bestimmen. S. 181. Ch. W. J. Gatterer Abhandlung von dem HandelsRange der Russen. S. 225, M." E. Semer, Zweifel über den Bevolkerungs . Grundfatz, als erften Grundfatz ftaatswirthschaftlicher Willenschaften. 263. F. C. Medicus, über den Urfprung und die BildungsArt der Schwämme. S. 331. Aelrere, mittlere und neueste Geschichte des Salzwerkes zu Salzhausen bey Nidda. 1) Ph. E. Klipstein, altere und mittlere Geschichte diefes Selzwerkes S. 250. 2) L W. Langsdorf, Fortfetzung diefer Geschichte. S. 419. F. P. Wund, umftangliche Befel reiburg des Churpfalzischen Obersmites Bacharach, vorzuglich in Rücklicht auf deffen vortreflichen Weinbau. S. 473. G. A. Suckow, fystemstische Beschreibung der vorzüglichften in den Rheinischen Gegenden bisher ent-Bbb

deckten Mineralien, besonders der Queksilbererze.

J. G. Widders Verfuch einer vollftändigen geographischhittorischen Beschreibung der Kursörttl. Pfalz am Rheine. 4r und letzter Theil, mit einem dreyfachen Register, geograph., Geschiechts - und SachenRegister § 1 Rhilt. 4 gr.

Bey Justus Friedrich Krieger in Gießen und Hr. Böhmel Beichhandler in Leipzig ist zu haben; Nicolai, Bisister, Gedickein gestäligen Portronen demPublikum vorgesterz ge-4 gr. 2) von Zusten etwas über die bürgetliche Verässung and Verbellerung der Juden 3vo Gießen 4 gr.

Fieder Herzoglich - Braunschweigliche Hauptmann Herr Friedrich Weife, ist willens, den Druck eines Donsfischen Englichen Mythologië, - und Hijbersfehen Reulezikour, (welches den Beyfall weler Herrn Gelchtren einhalten hat) in giso Odavo ohngefahr 21/2 Alphabet flatik, gegen die Ofter - Meffe 1789. in Wetzlar zu vollenden — worsuft 1/2 Rihl, den Louisdfor zu S. Riht, gerechnet, Pränumeration angenommen, und welchen dann die Namen der Resp. Hiern Subfersbenten vorgedruckt werden. Die Haupthollektrien ist bey mir, kndesunterschriebenen — und find in den meisten Buchhandlungen Deusschlands die Avertissenens einzulehen, und gratus zu haben.

Gielsen den 20 August 88.

Juitus Friedrich Krieger der altere Univers. Buchhandler.

Endesgenannter köndigt mit gegenwärtigen Blatt dem gelehrten, leienden, Publikum die Ausgabe feiner chrift lichen Religious- und Kirchen-G-feichte an. Sie foll aus VIII. Oktavbänden (geden von 2 Alphabeteu) betlehen, und binnen 4 Jahren fichter geendiget werden. Zween binnede werden die Gefchichte einer jeden Petiode, doren vier find, und zwar der erlte die a) ünferliche, der zweije aber die B) innerliche Kirchenhiftorie enchalten? Eine Kirchengefchichte alfo, die weder gar zu volummös, annoch weniger aber zu kompendiös heitlich mag;

Der Verfaller enhalt fich gehtliendich aller lobprieden Ankündigung? Denn, wer feine Einzietung ist die drijfliche Religions und Kirchengeschachte geleien, mog auf den Werth der angewündigren leichr ichließen. — Nur erbittet er fich die Erlaubnist, auerinnen zu durfen, dass eine Kirchengeschichte durchgehends nach dem bereits betannt genachten Plan abgelast, di. eine a) syltematische, s) pragmatische, d) durchaus mit Quellen belegte, and folglich d. gunz unpartecysiche Kirchenhilforie leyn foll. Der Hauprundzweck, den er sich bey Abfallung des Werks vorstellt, geht dehin, mit elbem nuch nur a) dem Theologen und Volksichrer, sondern auch s) dem juriften, und y) einem jeden Gelehten, was immer für eines Standes, nützlich zu werden.

Um aber den Ankauf dieser angekündigten Kirchengeschichte allen Liebhaheus seiner Schriften, die ebes keine andern al. Warrheitsfreunde seyn konnen, zu erleichtern, bietet er den Pranquerationsweg an. Die Herren Pranumeranten in Bohmen zahlen : fl. to kr. (Kai'ergeld) die auffer Bohmen aber wegen der Fracht I fl. 12 kr. für den I Theil, der auf nachstkunftige Oftern gang ficher erscheinen soll, 'voraus; und so mag die Vorauszahlung bey Empfang eines jeden Theils für fich gehen. Das Pranumerationsquaptum ift gewis für eine Originalschrift. die hoffentlich (der Verfaller wagt es in voraus zu fagen) nicht unter die unnutzen gehören foll, fo maffig als es nur immer feyn kann! Denn es kommt der gedruckte Rogen. von dem nämlichen Format in gr. g, und Druck, wie die Einfeitung, den Herren Pranumeranten nicht höher als auf 2 bohmische Groschel oder 6 Pfennige zu stehen. Wer auf die Geschichte selbst pranumeritt. Mann auch die Einleitung in diefelbe, die wol auch Niemand füglich entbehren mag, wenn er anders die Geschichte aus dem Grunde ftudiren will, um den nämlichen Pranumerationspreis pr. 1 fl. 10 oder 12 kr. haben. Der Termin aus Pranumeration bleibt bis Iften November diefes Jahrs offen,

Allhier in Prag mogen die Herren Franumeranten fich entweder an ten Verfaffer felbit, oder an die Widtmannfche Buchhandlung wenden. Es wird auch in andern kaiferlichen Landern Voraushezahlung angenommen, und zwar vornehmlich in den k. k. Generaijenmarien au Graz. Lemberg. Oninier, Peft, Presburg, Wien, deren Voritcher hotlichtt ersucht werden, die Ausgabe vorangekundigter Geschichte bekannt zu machen, und darauf Vorausbezahlung anzunehmen. Hoffentlich wird einer oder der andre aus den Herren Voritehern oder Pratchten vorgemerkres Freundschaftsfrück dem Veriaifer und liejausgeber des Werks micht verlagen. Anbey kann auch zu Gros in der Ferflifden Buchhandlung , zu Line in der Rohrmofer - und Berkmeisterschen , zu Preiburg bey Hra. v. Wiefenthal im Leiekabinet, u. f. f. pranumerirt werden. Ueberhaupt fteht es allen nicht nur innlandischen, sondern auch auslandischen Buchhandlungen frey Pranumeration anzuneh. men. Die mit Beforderung derfelben fich bemühen follen. konnen von dem gefammelten Gelde 10 nro Cent zuröck behalten. Die Exemplare, werden im Innlande an die genannten Oerter, im Auslande aber bis Leipzig tracutirey gelictert.

Schüßtlich werden alle, die das Gefchäft der Panamerin beforgen, hollicht erfucht, die Namen der Herren Framuneranten, die nach der gewöhnlichen Sinte dem Werke beygedruckt werden follen, (diejenigen ausgenanmen, die es ausdrücklich verbieren) nach Abiavif "sts vorangezeigen Termins un den Verfülter einaufchreken, damit er fich wegen Starke der Auflage daraassa au richten walfen konne.

Prag den 1 September 1788.

Rafpar Royko, Prof. der Kirchengeschichte an der Univernite.

Der Abmanach für Prediger auf: Jahr 1789, ist unter der Presie und wind obniehlbat in notantet Michaelsuneile gelieferr. Die neue Kirchaelssiderte einstellt in möglichber Kirze alle wichtige Nachrichen aus Deutschand überhaupt und noch befonders aus änden kentlen, Provinzen und Stüdten. Hiermenlt folgt: Schutz-Erklarung aus

dem Hehrhischen; -- Erläuterung der Sonntagsevangelien; -über den Lehrvortrag der Strafgerechtigheit Gottes, eine
präktiche Ahaudlung; -- Erzählungen: Charlatanerie
beym Catechtüren; Remühungen eines Geifflichen an den
Sterbeberte eines Lottericüchnigen; über die gemeinnützige
Prediger- Anfalt zu Deffan; -- Feyerlichkeit zu Piran; -Auszüge aus Briefen; 2) aus London D, aus Niederfachfen; e) aus Speyer; d) von der Mofel; e) aus Leipzig.
Dann folgen Amtsvorfalle Andevoen (Hier lernen die
Lefer einen geitlichen Bruchfehneider kennen) und vermischen Nachrichten. Zuletzt noch eine kurze Uebersicht
der Schicklide des Jefuirenordens etc.

Dieser Almanach oder vielmehr dieses theologische Jahrbuch ist, nach der Michaelismesse, in allen ansehnlichen Buchhandlungen Deutschlands für 12 gr. zu ha-

ben. Noch kommen bey mir in nachster Michaelismesse fol-

gende Bücher heraus :

Bertholon, de St. Lazare, Anwendung und Wirkfumkeir der Elektriziata, zur Ehblung und Wiederherftellung der Gefundheit des menschlichen Körpers; aus dem Franzofischen mit neuern Erfahrungen bereichert und bestänget von D. C. G. Kühn. Zweyter Band mit Kupf. gr. g. Mit Churfürstl. Sachs, gnad. Privil.

Daffelbe auf Schreibpapier , gr. g.

- Geschichten und Romane, kleine skizzirte, von verschiedenen, bekannten Verfassern; 2 Bande, 8.
- fchiedenen, bekannten Verfallern; 2 Bände, 8.
  Praktische Rechenkunst für den Rechnungssührer, Oekonom und Landmann etc. 8.

Weisenfels in Sachsen, im August 1738.

Friedrich Severin.

### II. Anzeigen.

Bücher, fo für beygesetzten Preis zu verkaufen: z. Bruzen de la Martiniere historisch politisch geographischer Atlas der ganzen West, nebst Supplementen

13 Bande gr. f. 26 Rihlr.

 Dictionnaire historique et critique par P. Bayle. 720fol. 4 Tomes. 10 Rthl.
 Savary Dictionnaire universel de commerce, fol. 2 To-

mes. 5 Relilr.

4. Le grand Dictionnaire de l' Academie françoise 2te

Edit, Amsterd. fol. 4 Tom. in 2 Banden. 5 Rthlr. 5. Neu vermehrtes histor, geographisches allgem, Lexicon

Bafel 1729. fol. in 4 Banden 3 Rthlr.
6. S. de Puffendorf de reb. geftis Frider. Wilhelmi M.

Berol. 695- gr. fol. 2 Bande 3 Rehlr. 7. Nouum Corpus Conflitt, Borussico - Brandeb. Marchic.

 Nouum Corpus Confirt, Boruffico - Brandeb. Marchic. Berlin, fol. 2 Rthlr.

 Les plans, profils et élevation des Ville et Chateau de Verfailles. à Paris 714. gr. fol. 8 Rehle.
 von Dreyhaupta Beschreib. des Saalkivises. Halle 719.

2 B. f. 2 Rehir, 12 gr. 20. Chph. Hattwigs Neues und vollkommnes Bergbuch

Dresd. 734, fol. 1 Rehlr.

11. C. W. Grundmanns Versuch einer uttermärkischen Adelshistorie. Prengleu 744. t. 1 Rehlr.

12. Abr. v. Schöneberg austührl. beig- Information, Leipz 16 gr. 13. Histoire abrégée de Provinces Unies des Pays bas. Amsterd, 701. fol. mit vielen Kupf. 3 Rehlt. 14. La Biblia du Giov, Diodati (Geneva) 1607. gr. 4-

(f. Bailmgart, Nachr, B. 2. S. 99.) 3 Rrhlr.

15. B. Nieuwentyt Erkenntnis der Weish. Macht und Gure Gortes mit Chr. Wolfs Vorr. Amsterd. 732. gr. 4. 2 Rthlr.

S. Fr. Hahns Staats Reichs und Kaiferhifforie 4 Theile, Halle 721. gr. 4. in 2 Bänden. 3 Rthlr.

17. Le parfait Negociant par J. de Savary achte Edit. Amsterd. 726. gr. 4. 2 Bande 3 Rthlr.

28. Schauplatz der Kunste und Handwerke, übers. durch v. Justi. Berlin. 762. gr. 4. 8 Bande. mit vielen Kups. 8 Rthir.

19. von Jufti Polizeywiffenschaft. Ronigeb. 760. gr. 4-2 Bande 2 Rthlr.

 Oeuvres de Mr. Boileau, Geneve 716. gr. Qu. 2 Bande 3 Rth/r.

 Befchreib, einer Sammlung von Originalgemälden von ital, holl, fr. und deutschen Meißern, welche das Kabiner J. G. F. ausmachen, Berlin 761. gr. 4. 3 Riblr. 22. s' Gravenhage, mer de vornsæmfle Plaetten etc. door Jac. von der Doos, 663, gr. 4. 2 Riblr.

23. Dictionnaire imperial etc. Veneroni, 700, gr. 4, in 2 Banden 2 Rible.

24. Le grand Dictionnaire royal par Pomai. 5re Edit. 715. gr. 4. 1 Rrhlr. 20 gr.

25. J. G. v. Eckard vollft. Experimental - Oekonomie über die 3 Naturreiche. Jena, 754. 4. 1 Rthlr.

Das durch feine Gebräuche entdeckte Alterthum.
 den Fr. des Boulanget überf. von Dähnert. 767 16 gr.

 Hallens Werkstätte der heut. Künste. 761. mit K. in 4 Bänden. 2 Rthlr.

28. Buschings Magazin für die neue Historie und Geographie. Hamb. 767-786. in 4. in 20 Banden mit K. 10 Rthli.

29. B. Bekkers bezaub. Welt Amsterd. in 4. 20 gr. 30. Ernithafte, doch muntere und verm. Thomssiiche

Gedanken über jurist. Handel. 4 Th. in 2 B. Halle 723. in 4. 2 Rthlr.

31. Gottfr. Olearii Halygraphia Topo - chronologica Leipz. 667. 4. 16 gr.

32. Otto Fr. v. der Gröben Orientalische Reisebeschreibung, Matienwerder 694 4. 12 gr.

33. Zinkens ökonomisches Lexicon 774. gr. 8. 20 gr. 34. Dellen Natur - Kunft - Berg - Gewerk - und Handlungslex con 746. 20 gr.

35. Dellen Real - Manutactur - und Handwerkslexicon

36. von Montagne Verfuche, nebft des V. Leben überf.
von P. Cofte, Leipz. 753, gr. 8. 3 Theile in 3 Banden
1 Rihlt. g gr.

37. 1'er Arzt von D. Unzer 1760. 6 Bande, iu g.

3 Rthlr. - 38. Gilbert Burners Reformationsgeschichte der Kirchen

in Linguist 691. 8- 16 gr.
39 trat profest de la republ. des Provinces unies par

Jançon 729. 8 2 Theile u. 2 bande 1 Rthlr. bbb 2 40. Leng-

- Lenglet du Fresney Anweifung zur Erlernung der Hiftoric. 752. 8. 4 Bände. 1 Rthlt. 8 gr.
- 41. Galerie des Pourraits des hommes illustres. Paris 769. 8. g Rthlr. 4 gr.
- 42. P. G. Daniel Histoire des Frances 742. 8. 15 Bande. 5 Rthlr.
- 43. Voltaire's Siècle de Louis XIV. 752. 8. 3 Bande.
- 44. Memoires de regne de Pierre le grand par Nestesuranei 725. 8. 4 Bande z Rehle, 4 gr.
- 45. D. Büschings neue Erdbeschreibung fünfte Auflage; Theile in 9 Banden. 4 Rthlr.
- 46. Deslethen wochentliche Nachrichten is Jahrglinge, von 1773 - 1786. 3 Rthlr. 16 gr.
- 47. Bollin de la manière d'enfeigner les belles lettres à Halle 751. 4 Tom. 1 Rehlr.
- 48. Sulzers Versuch moral. Betrachtungen über die Werke der Natur etc. Berlin, 745. 16 gr.
- 49. Lettres ecrites de la Montagne. par Rouffeau, Amfterd. 764. 2 Theile 16 gr.
- So. Lettros familières de Mr. le B. de Bielefeld. à la Haye 763. 2 Bande 1 Rthlr.
- 51. yon Bork Uebersetzung des Lucanus, Halle 749-
- 52. Carmente Histoire grecque par Mlle de Jardin. Paris 668. 2 Bande 16 gr.
- 53. Poesies diverses du Philosophe de Sanssouci, nouv. Edition. 3 Bande. 1 Rthlr.
- 54. Ramlers Einfeit. in die schonen Wiffenschaften, nach dem Batteux. 756. 4 Bande 1 Rthlr. 4 gr.
- 55. Rouffeau's Emile. Paris 762- 3 Bands 20 gr.
- 56. Voltaire's Dictionnaire philosohique portatif. Lond.
- 57. Memoires de l' histoire de Brandenb. 2. Theile 758.
- 12 gr. 58. Beyträge zur Hift. und Aufnahme des Theaters.
- Stuttgard 750. 4 Bande 12 gr.
  59. Mempires de Phil, de Cominés par Godefroy à la
- Haye 682. 8 gr.
  60 Lettres d'un Anonyme à Mr. Rousseau. Peris,
  766. 12 gr.
- 61. Leffings Laokoon. 766. 8 gr.
- 62. Leibnitz Theodicee. Amfterd, 726. 12 gr.
- 63. Museum rufticum et commerciale aus dem Engl. übers. Leipz. 764. 4 Bande 20 gr.
- 64. Ouvrages divers de Mr. Mauperruis Amsterd. 744.
- 12 gr.
  65. Lodens Anleitung zur Kenntnis des gestirnten Him-
- mels. Beil. 777. 20 gr, 66. Deffen Erlauterung der Sternkunde etc. Berlin 778.
- 2 Th. mit K. 20 gr.
  67. Buffons allgemeine Naturgeschichte 7 Bande 5 Rthle
- mit Kupfern. 68. Ebendeffelben Naturgeschichte der vierfüsigen Thie-
- re. 12 Theile und Bande 8 Rthlr. 69. Deffen Naturgeschichte der Vogel 1772, 13 Bande,
- mit illuminirten Kupfern 8 Rthlr.
  70. Jablonsky Natursystem der Schmetterlinge, Berlin
- 785. 3 Bande, (die Kupfer besonders geheftet) 4 Rthlr. 74. Desien Naturgeschichte der Käter 2 Theile 2 Rthlr,

- 72. Borowsky gemeinnützige Naturgeschichte des Thier-Teichs, 2 Bande. Berl, und Strals, 750. 1 Relir, 8 gr. Nebst den Kupfein dazu in einem besondera Bande i Rehlt. 8 gr.
- Gemeinnutzige Naturgeschichte von Herbst 6ter Band von den Insekten ib. 784. als die Fortsetzung des Borowsky. 16 gr.
- 74. Herbits Thierreich in fystematischer Ordnung mit natürl. Abbildungen. ib. 785. 3te Ordn. der Insektsa (ungeb.) 1 Rehlr. 8 gr.
- 75. Borowsky 2 Eücher oder Bande illuminirter Thieratbildungen, von Herbst fortgesetzt. 1 Rthlr. 12 gr.
- D. G. Schröters Sammlung verschiedener Schriften welche in die ökonom. Polizey - Kammer - und andere Wissenschaften einschlagen. Halle 755. 16 Theile in g Banden. 6 Riblr.
- 77. Wöchentliche Unterhaltung über die Erde und ihre Bewohner von 1784 - 1787. 7 Bande (16 Stuck find ungebunden) 2 Rthir, 8 gr.
- 78. Saurins Sermons à la Haye, ste Edition 1733. 9 Bande, 3 Rthlr.
- Descrizione di Roma antica. Rom. 597. 1 Rthlr.
   Journal encyclopedique von 1756. 8 Theile und Bande 1 Rthlr.
- 81 Acht Theile und Bande eben dieses Journals von 1758.
  1 Rehlr.
- 82. Acht Theile und Bande von 1759. 2 Rthlr.
- 83. Sieben Bande von 1760. 1 Rthlr.
- Sieben Bände der A. D. Bibliothek von 1765. 67.
   Rthlr.
- Band 1782. 83. 1 Rthlr.

Alle diese Bücher sind sauber und schön gebunden, die allermehrsten in Franzb. viele im marmoritren, einige in Engl. andere in Pergamentb. und wenige bloß gehefter. Kaustuttige belieben fich desfalls zu addressten an die Expedition der A. L. Z. oder au den Hrn. Hofrath Tizwor; oder an den Herrn Doch. Riddiger und an Hrn Prof. Reichert zu Magdeburg.

### III. Preisaufgaben.

Die kurfürfil. dentsche gelehrte Gefellschafe zu Mannheim, ferzt für des Jahr 1789. folgende Preisfrage aus : Haben die lebenden, am meiften ausgebildeten, europacischen Sprachen Vorauge vor der deutschen , die diefer eigenehnmlich gemacht werden konnten , ohne dufs fie von ihrer Eigenheit ( Originalität) verlire? Auf die beste Abhandlung über diese Frage fetze die Geseltschaft eine goldne Denkmunze von 25 Dukaten, und hat beschlossen, im Falle die Frage von keiner der einzusendenden Abhandlungen erschöpfe wurde, auch derjenigen den Preis zu ertheilen, welche die Prage nur im Bezuge auf eine der gebildereften, lebenden, fremden Sprachen grundlich und ausführlich beentworter. Die Preisschriften muffen zu Anfange des Oftermonats 1789. mit verschlossenen Namen und der Ueberschrift eines Denkspruches an den Geschäftverweser der deutschen Gesell-Schaft, den kurfürftt. geh. Sekretar und Profeffor Klein in Mannheim eingesendet werden?

-der

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 49.

# I. Ankündigungen.

ch habe im Sinn, eine Geographie der Alten zu Schrei-L ben, und fehon in der vergangenen Oftermeffe erschien ein Theil davon zur Probe, damit das Publicum von meinem Plan urtheilen konnte, Das Ganze wird nebft dem Register aus 4 bis 5 Banden bestehen; das ift aber eine Unternehmung, welche mir und meinem Herrn Verleger aus freyer Hand etwas zu gewagt scheint. Ich will also verfuchen, ob fich durch den Weg der Subfcription eine hinlangliche Anzahl Liebhaber finder, um uns beyde ficher zu fetzen. Zu mehterer Erleichterung für die Käufer wird die Fortsetzung heftweise erscheinen, von welchen das nachste Gallien und Brittanien, das folgende Germanien mit den übrigen Nordlandern euthalten foll etc. Kommt die Sache zu Stande, fo bezahlt der Pranumerant für das Alphabet in gr. 8. 20 gr. Der fpatere Kaufer den vierten Theil mehr. Man kann fich an die Grattenauerische Buchhandlung in Nürnberg, oder an mich wenden. Vielleicht nehmen mehrere Gelehrte, jeder in feiner Stadt, die Mule des Sammelns auf fich, ich werde ihre Gute mit dem gröfsten Dank erkennen. Dafe der Sammler das jore Exemplar, und die Herren Buchhandler den gewohnlichen Abzug erhalten versteht fich. Die Zeit der Subscription eistreckt fich bis zu Anfang des Monats Merz. 1789-

M. K. Mannert. Lehrer am Gynnas, zu Nürnberg.

In der Grattenauerischen Buchhandlung in Nüinberg ift folgendes wichtiges systematisches Werk herausgekommen, und auch in andetn Buchhandlungen um 3 ft. 30 kr. zu haben:

Gestliches wird Weitliches Stantsrecht der denschen, cathalisch gestlichen Era- Hoch und Rittesstüter, entwossen
von Joseph Edlen von Sarteri, vormahligen Ferith. Eilwangischen Hostath. 1ten Bds. 1r und 2r Theil in gr. g.
Dieses Werk wird aus 3 Bänden, oder 6 Theilen bestehen.
Der 1ste Theil des 1sten Bandes entbalt: 1) Uebersicht
der Geschichte der deutschen Kische von ihrer Entstehung
bis auf gegenwärtige Zeit. 2) Von den verschiedenen
Benenanungen und Gattungen der catholisch geistlichen
Stisser und von den Bestandtheilen derielben überhaupt.
3) Von den Vorzügen und Gerechtsamen der deutschen
Stissregenten in Anschung ihrer Würden, Subordination
und Diesesen. 4) Von den verschiedenen in den nachonisch gestlichen Stisters vorkommenden Veranderungsfällen,

Der zie Theil des isten Bandes enrisste: 1) Von der Wahl und Postulation der catholisch geistlichen Reichsstände.

2) Von der Collarion. 3) Von dem Wählart und deschen Geremoniel.

4) Von den Coadjutorie- Wahlen. 5) Von den Administratoren. 6) Von den Kaptula.ionen. 7) Von des Kayfers Gerechssamen bey den Wahlen. 8) Von dem Entscheidungs- Recht streitiger Bischoskwahlen. 9) Von den Eitden. 10) Von der pahstlichen Bestätigung. 10) Von den Eiden. 10) Von den Pallio. 13) Von den Annaren. 14) Von dem Regierungs- Antritt. 15) Von den Irledigungsfällen. 16) Von Ahsterben, Testamenten und Eibschasten der earbolisch gesittlichen Reichssssanden.

In der Grattensuerischen Buchhandlung zu Nürnberg ist lierausgekommen und um 2 fl. auch in andern Buchhandlungen zu haben:

Wilhelm Thomas Raynals Auffatue für Regenten und Unterthanen. Aus dem Frangof, ir Theil in 2 Abtheihingen gr. 2. nebit dem Bruftbild des Verfaffers en medaillou Schon der Nahme des Verfaffer empfiehlt die darinnen abzehandelten Materien und wir glauben weiter nichts thun zu durfen das Publicum darauf aufmerkfam zu machen, als nur den Inhalt davon anzuzeigen. Sie enthalten nachstehende Abhandlungen. 1. Von dem Menschen und feinen Eigenschaften. 2. Vom weiblichen Geschlecht. 3. Von der Liebe. 4. Von den Laftern. 5. Vom Ruhme 6. Von der Ehre. 7. Von der Fregheit des Menschen. g. Von der Verfeinerung der Sitten. 9. Von der Gaftfreundschaft. 10. Von der Geselligkeit. 11. Von politischen Gesellschaften. 12. Vom Volke. 13. Vom Eigenthum. 14. Von Nationen. 15. Vom National - Geift. 16. Vom National - Hass. 17. Von Regierungen. 18. Von Konigen und unumschränkten Regenten. 19. Vom Despotismus und von der Tiranney. 20. Von der Unterdrückung 21. Von der Politik. 22. Von der Verwaltung der Staaten. 23. Von der Verwaltung der Gerechtigkeit. 24. Von Haupiftädten. 25. Vom Titeln und Vorzügen. 26. Vom Kriege und der Kriegs - Kunft. 27. Von großen Armeen, 28. Von der Seemacht. 29. Von Golde und Reichthomern. 30. Von Frohndiensten. 31. Von Auflagen. 32. Von Reich. thumern und vom Credir. 33. Von der hauslichen Sparfamkeit. 34. Vom Luxus. 35. Von dem Rechte nach welchem der Landesherr die Fremden beerbt (du Droit d'unbaitie) 36. Von der Volksvermehrung. 37. Von Auswanderungen. 38. Von Patrionismus. 39. Von Hospitalern, 40. Von Religionen, 41. Von Rom und den Pabiten, 42. Von Falten und von der Enthaltsawkeit. 43. Von Monchen. Mönchen. 41. Von Gottesgelehten. 45. Von Jefülsen. 46. Von Misionarien. 47. Vom choleben Stand. 48. Von Schwarmerey und dem Aberglauben. 49. Von der Toleranz. 50. Von Kontlen und Wiffenfchaften. 51. Vom Ackerbau und vom Landbebauer. 51. Von der Philosophie und den Philosophen. 53. Von der Prefs und Schreibfreybeit. 54. Von den Sprüchen. 55. Vom Handel.

Im Verlage der Braunschweigischen Schulbuchhandlung werden auf bevorschehender Leipziger Michaelismesse erscheinen und in deren Gewölbe auf der Nickelstraße im Breitkopsischen Hausse zu hahen seyn ?

Archiv für die theoretische und practische Rechtsgelehrfamkeit, herausgegeben von Hagemann und Gunther,

ater Theil gr. 8.

J. H. Campens Sammlung intereffanter und durchgängig zweckmäßig abgefäster Ressebchreibungen für die Jugend, 5t Theil, doet der Kinderbibliothek 11ter Th. ord. 8. Druckpäp. 12 gr. gr. 8. hell, Postpap. 16 gr. in Taschenformar, oder der Kinderbibliothek 17ter Bandchen 16 gr. Der Subscriptionspreis auf den 6ten Theil ift für die Ausgab auf Druckpapier 10 gr. und 14 gr. auf die Ausgaben auf Postpap. und in Taschenformar.

Deffen Kinderbibliothek 4ter Theil, welcher das 7te und gre Bandehen der Auslage in Sedez enthält. Neue

Auflage & Druckpapier 13 gt.

Deffelben Werks 45 Bandchen. Neue Aufi, 16 - 8 gr. Deffelben Werks 6rer Theil, welches das 11re und 12te Bandcheu der Auflage in Sedez enthalt. Neue Aufl. 8- Duckpap. 12 gr.

Derfelbe über das Zweckmäsige und Unzweckmäsige in den Belohnungen und Strafen; aus dem Revisions-

werke befonders abgedruckt 8. 6 gr.

J. F. Fedderfens Gedachtnißpredigt auf Ludwig Enff. Herzog von Braunschwig und Lüneburg. fol. 4 gr. Geschichte Sandforts und Mettons; für Kinder erzahlt Aus dem Engl. herausgegeben von J. H. Campe, 21es Bändchen 16.

E. C. L. Hirschfelds Garrenkalender auf d. J. 1789. oder Taschenbuch für Gartenfreunde und Liebhaber, 7ter

Jahrgang, in kl. 16. 18 gr.

Dellen Handbuch der Fruchtbaumkunft ger Theil g. J. F. W. Jerusalems Predigten ger Theil. Neueste Aufl.

gr. 8. 18 gr.

D. W. Josephi über den thierischen Magnetismus, als einen Beyrrag zur Geschichte der menschlichen Verirrungen nebst einer Beleuchtunng des Hrn. Comte de Santilieus gr. 8. 7 gr.

Braunchweigisches Journal herausgegeben von Trapp, Stuve, Heusinger und Campe, 6s bis sotes Stück.g. 1 Rthlt. 16 gr.

K. P. Moritz über die bildende Nachahmung des Schönen. 8.

D. J. A. Murray Arzneyvorrath, oder Anleitung zur practifehen Kenntnis der einfachen, zubereireten und gemischten Hellmittel, a. d. Lat. übersetzt von L. C. Seger 4rer Band 8. 1 Rihlir. 8 gr. J. A. Remers Tabellen zur Auf bewahrung der wiedigften stattstichen Veranderungen in den vorsehnlen europaischen Staaten 3te Tabelle oder das Jahr 2717. Fol.

Allgemeine Revision des gesammten Schul und Erzehungs- Wesens von einer Gesellschaft praktischer Erzieher; herausgegeben von J. H. Campe, itter Theil 1 Rehlt, der Subscriptionspreis ift 16 gr.

J. Stuve über die Norhwendigkeit, Kindern zu stschauender und lebeudiger Kenntnis zu verhelfen und die Art wie man dies anzusangen habe; aus dem Revisionswerke besonders abgedruckt und herausgegeben von J. H. Campe 8. 12 gr.

Ueber die Gewalt protestantischer Regenten in Glaubens-

fachen von E. C. Trapp.

Herr Ritter von Bourgoing chemals K. französischer Legationsrath in Madrid nunmehr aber K. franz, Gelandter zu Hamburg hat das Publikum vor kurzem mit einem Nouveau Voyage en Espague ou tableau de l' Etat affael de cette Monarchie etc. in 3 Ochavbanden beschenkt. Ohne einom der bisherigen Reisebeschreiber Spaniens zu nahe treten zu wollen, glauben wir doch versichern zu konnen, dis Hr. R. v. Bourgoing alle feine Vorganger an Vollstandigkeit und Genauigkeit der Nachrichten und an eigenthumlichem Blick fowohl als an Anmurh des Vortrags übertreffe und fein Werk den Erwarrungen vollkommen entfpreche, wozu Seine erprobren Talente und Sein langer Aufenshalt in Spanien berechtigen. Ein Werk von einem fo feltenen Gepräge wird auch in einer dentschen Ueberfetanng mit Begierde erwartet und mit Beyfall aufgenommen werden. Dies hat uns bewogen, den Fürftl. Thurn und Taxifchen Hofrath und Bibliothekar Herrn Koyfer zu erfuchen, die Uebersetzung davon für uns zu übernehmen. Er wird fich, - mach den uns bereits gegebenen Verficherungen - nicht allein ausserft angelegen feyn laffen, die Original treu und fliefsend zu verdeutschen . fondern auch foviel es die Zeit verstettet - denn leider kann man in unseren Tagen mir der Uebersetzung eines vorzüglichen ausländischen Werkes zur Vermeidung aller Concurrent nicht fruh genug zu Markte eilen - die wichtigsten Bourgoingschen Angeben mit den vorzugliehsten Spanischen Reisebeschreibungen, insonderheir aber mit der vortrefitchen Neneften Staatskunde von Spanien in untergefetzten Noten zu vergleichen. Für einen faubern Nachflich der Kupfer ift bereits geforgt. Der erfte Band erscheint in der Nenjuhrs - die 2 letzten folgen in der Jubilutemeffe 1789-

Strafsburg im September 1788.

Academische Buchhandlung daselbst.

#### Anneige für Lehrer und Schüler.

Nach dem Urtheil fachkundiger Richter ift die in meiem Verlage erschienene practische Grammatik der lateinischen Sprache des Herrn Pastor Bröder eben so gründlich als zweckmissig abgefaßer und hat sich deshilb vor det Schellerschen Sprachlehre einen gewis großen Vorzus

erworben, den mehrere Gymnasien und Schulen durch Einführung derielben anerkannr haben. Von mehreren Herren Patronen Directoren und Rectoren öffentlicher Schulanstalten ift mir nun der Anzeng gemacht worden, den aufferst geringen Praenumerations - Preiss von 16 gr. nemlich 12 für die Grammatik felbft und 4 gr. für die dazu gehörige Chrestomathie noch eine Zeitlang gelten zu laffen um die Anschaffung derselben für die Schület auf eine leichtere Art zu bewurken. Diesen Wunschen fuche ich erftens zu entsprechen, wenn ich hierdurch bekannt mache, dass die hier benennte Brodersche Grammatik nebit Chrestomathie noch bis zur Oftermeffe 1789. um den Pranumerationspreis gelassen werden foll und dass derjege, der die Mühe des Colligirens über fich nimmt, bey Sechs Exemplaren das 7te als ein FreyExemplar zu erwarten hat.

Leipzig den 2 Sept. 1788. Siegfried Lebrocht Crufius.

. Der auszie und letzte Theil von Volwey Reifen darch Aegypten and Syrien mir Chatten und Kupfern, ist bey mir nun fetrig worden, und bereirs in alle Buchhandlungen verfender. Ich hosse dass dess interessanten Buch welchen nicht altein als historiches Werk leinen entschiedenen innern Werth het, sondern auch die Beschaffenheit der Türkischen Staats - Verfassung hiere Provinzen vollständig entwickele, bey jetzigem Türken- Kriege dem verehren Publico doppelt willkommen und eine sich unterhaltende Lesture sepu werde.

Jena den 12ten Sept. 1788.

Joh, Mich. Mauke.

Adelangs Geschichte der Philosophie für Liebhober ist ins Franschliche überletzt. Der erste Theil dieser Ubersetzung wird im Januar 1789, herauskommen und in den warnehmsten Buchhandlungen in Deutschland zu haben seyn.

In der Crusiussischen Buchhandlung zu Leipzig und in allen Buchhandlungen Deutschlands sind folgende neue Bücher zu haben:

Berlinismus, der, oder Freundschaftsgespräch über D. Stark und seine Gegner, ein Auszug aus den neuern Schristen über den Katholicismus besonders aus D. Starks Werke §. 6 gr.

Betrachtungen, freymuthige, über des Edict vom gren Julius 1788. die Religionsverfassung in dem

preus Staaten betreffend 8. 3 gr.

Ebenderselben zweytes Stück oder Prüfung und Widerlegung der unter dem Druckort Betoe erschienenen Schrift: Was ist Gewissenstreyheir und wie weir erstreckt sich die Macht des Regenten in Religionssachen

Geschichtserzählung, gründliche, von den Rechten der Erzbischöffe älterer und neuerer Zeiten zur Erläuterung ihrer Streitigkeiten mit dem romischen Hose g. 1788. 13 gr. Krohne, Jich, Chr. Friedr, Reden und Berei hinngenüber Gegenstände der Naur der Wiffenschaften und Sittenlehre zum Gebrauch junzer Leute auf Schulen ite Sammlung 8. 1788. 12 gt.

Wiedeburg, Mich. Joh. Friedr., mußkali'ch:s Chartenfpiel ex G. dar wobey man alleasit ein mußcalifches Stück gewinnet, zem Vergnügen und zur Uebung der Clavierfpieler-15 Spiel gr. 4, 1783, 14 gr.

Anmerkungen, einige vorhaufige, zu den Weismannschen Bemerkungen, über das Resultat des Embser Con-

greffes gr. 8. 1788. 8 gr.

Memoires au fujet des Protestants ecrits en 1785 et 1786. 2 Tomes gr. in 8. 1 Rehle.

des Herrn von Montravel Versuch über die Theorie des magnetischen Somnambulismus, a. d. franz. gr. 4. 1788: 0 gr.

Rofmann, Joh. Matth, de successione concubinae si fola superstes sit g. maj. 4 ogr.

Schützii, Aug. de methodi in morbis expectandi praestan-

tia, quaediam dissertatio 8 maj. 1788. 3 gr. Wernher, P. Ph., Handbuch der neuesten Erd und Volkerkunde aus den vorzüglichsten, und neuesten Quellen mit Rückscht aus kirchliche politische, oecononische, militarrische und haussische Verfassung, auf Sitten und Gebrauche, Münzen, Handlung, Geschichte, und ähtere Geographie jeder Nation unsers Erdkreistes trer Theil, welcher Italien, Frankreich, Spanien, Portugall, Ungarn und Pohlen enthält gr. 8-8 Ruhlt, tz. gst.

Bey Krieger dem jüngern in Giefsen ift erfchienen? Fredigten über die ganze chriftliche Moral aus den Werken der beften Redner, z und 2r Band neue Auß. g. à z Rthir. g gr. Der 4te Band wird mit Ende des Jahrs erft fetrig.

Snell Fr. W. D. vermischre Auffatze über die bedie Methode bey dem Mathematischen Elementar-Unterticht. 2) über die Lehre von der mornlischen Freyheir ansch Kautschen Prancipen. 3) über Hrn, Ptof. Ulrichs Eleutheotologie g. to gr.

In der Neuen Academischen Buchhandlung in Marburg ift neu erschienen:

Jos. Fr. Engelschall Gedichte g. r Rthir.

Ccc 2

des Hn. v. Hallers Bemerkungen üher die Schweizerschen Salzwerke mit allgemeinen Anmerkungen auf die gesammte Salzwerkkunde m. K. 8. 18 gr.

Kerfting Anweifung zur Kenntniss und Heilung der innern Pferde - Krankheiten zue Aufl. 8. au gr.

M. J. G. Arn. Oelrich Commentatio de Doctrina Platonis de Deo 8, 8 gr.

#### II. Bücher fo zu verkaufen.

V. T. ex vers. LXX. ed. J. J. Breitingerf Tigur Helver. 1730. 4 Tom. 1-1V. Pergamenth. 1 Louisd'or oder 9 fl. Rhein. Nahers Nachrichs giebt die Empedition der A. L. Zeitung.

Mar and by Google

III. An-

- Da ich mainen Arbeiten immer nur einen febr geringen Werth beylege, und durch rientiges Selbstgefühl peleirer in einem fehr hoben Grad empflinglich für die belehrenden Zurechtweifungen der weisen Manner meines Zuitalters bin, fo konnte ich die Beurtheilung weiner Sammleng emiger öffentlicher Religions - l'ortrage in der Allg. Literatur - Zeitung Num 207. die fo viele treffende und wahre Bemerkungen enthielt nicht anders als mit Achtung lefen und mit Dankbarkeit aus den Händen legen. Mehrere haben es mir schon gefagt, dass meine Religious-Vottröge mehr den Verstand als die Empfindungen be-Schäfrigen. Ich konnte und wurde elefen Fehler wenn es wirklich in meiner Lage ein Fehler ware, mit leichter Muhe abandern , wenn ich nicht berechtiget ware zu glauben daß ich die wahren Bedürfniffe meines gegenwättigen Auditorium welches vielleicht das einzige in seiner Art ist beffer beurtheilen und bestimmen konnte als cs Auswartige konnen. Doch habe ich kathedergerechte Befchreibungen und feinilgerechte Formen, (um mich der eigenen Worte des Rec. zu bedienen) foviel als moglich zu vermeiden gefucht, und ich wunschre dass der Heir Rec. mir einige Beiege zu jener Behauptung geliefert hatte, da mir vielleicht doch einiges bey aller Sorgfalt entgangen feyd kann. Unter diefen Umftanden kann ich auch nicht ganz auf das Lob der Popularitut Verzicht thun - wenn ich auch zugebe dass meine Vorträge mehr zum Nachdenken für geubte und aufgeklarre bestimmt find. Denn Popularität ift doch ein relativischer Begriff. Doch dieses war es eigentlich nicht was ich fagen wollte - Nur eine einzice Acuserung in der o. a. Rec. ift es über welche ich mir von dem Herrn Verf. einige nähere Auskunft erbitten mögte. Er fpricht nämlich zwar meinen Vorträgen die Wirde der Sprache nicht ab, vermilst aber den Adel der Uefedfamkeit; er behauptet auf der einen Seite dass meine Voitrage oft Speculativ find und geftehet gleich darauf dass ich durchaus ausgesuchte praktische Gegenstäude bearbeiret habe. Hier wunschte ich theils zu wiffen wie Vortrage zu gleicher Zeit Speculative und praktische seyn kounen? Theils erwarte ich Belehrung über den Ausdruck Adel der Beredfankeit infoferne er von Warde der Sprache verschieden feyn foll. Denn nach meinen Gefühl ift Beredsanikeit dann edel wenn fie der Würde des Gegenstandes angemeilen Line nahere Erklarung darüber wird der Herr Rec. meiner aufrichtigen Begierde Belehrung anzunehmen und Tzu benutzen nicht verfagen. Da ich von Jugend auf das Glück barte mich durch den Unterricht eines Ernefli, Morus und Zollikofers zu bilden , fo freuer es mich zwar, dafs auch der Herr Rec. einige Spuren dieser meiner litterari-Schen Erziehung in meiner Sammlung bemerkt hat, denn ihnen einst ahnlich zu werden ift mein eifrigfter Wunsch,-nur war mir das vom Herrn Rec, gebrauchte Wort nachahmen (geformt) wegen der damit fo leicht zu verbindenden unangenehmen Nebenidee anfangs etwas auffallend. Doch da der Herr Rec. gewiss nichts widriges dabey gedacht hat so überwand ich bald diesen Ausbruch einer übertriebenen Empfindlichkeit.

Guttingen ten 16 Sept. 1788.

Schleufner. Prof. der Theologie.

"Es find von mehreren Buchhandlungen öfters Kligen bey uns eingegangen, das ihre neuen Verlagswuke in der Allgemeinen Lireratur - Zeirung entweder fehr font recenfiret, oder ganz übergangen wurden. Man bat'de Direction dabey zuweilen einer vorsetzlichen und putheyischen Zurücksetzung dieser oder jener Buchbandlung Leschuldige. Die Nichtigkeit eines folchen Verdachts beweiset nichts beffer, als der Augenschein der Alg. Lie, Zeitung felbit. Will man fich die Muhe geben, und na einen halben Jahrgang derfelben mit Rückficht auf Druckorte und Verleger durchlaufen, fo wird man fichethal gewahr werden, dass die Allg. Lit. Zeitung von absiehticher Zurücksetzung dieser oder jener Buchhandlung wir enifernet fey. Indessen find aus manchen Handlungen die nauen Verlagsartikel fehr fehwer und fpat, zu erhalten ge wesen. Auch ift oft der Umitand dass viele Bucher die in den Messcatalogen als fertig angegeben werden, die doch wirklich erst ganze Monate, ja halbe Jahre spiter wirklich herauskommen, daran schuld, dass die Anzigen davon nach Proportion noch mehr verspätet werden. Diefem allen find mehrere Buchhandlungen zeither debrich zuvorgekommen, dass sie von jedem ihrer Verlegsamlid Sabald folche fertig geworden, es fey zwischen den Mafen , oder auf dem Meilen felbit , fogleich ein Exempler an uns gesendet haben. Manche haben die Schnelligkeit der Anzeigen noch dadurch befordert, dass fie die Exemplare brofchirt an uns einsandten, da die Erfahrung gelehrt hat, dass nicht wenigen Gelehtten des Durchlesen rober Bucher unbequem fallt. Sollten wir aber die Men ge neuer Blicher, die wir in der Meffe zum Behuf dit Allg. Litt. Zeitung kommen laffen, vor der Versendung an die Herrn Mitarbeirer felbit brofchiren luffen, fo wirde dadurch ein noch weit grofferer Verzug; als derjeugt ware, der dadurch vermieden werden follte, entstehen. Di indellen doch nicht alle Bucher die das Jahr hindurch betauskommen, in einem Bant Monaten recensier werden koo nen, fo fteht allen Buchhandlungen das Intelligenzbiet der A. L. Z. offen , worinn fie ihre Verlagswerke, fowell die herauskommen follen, als die wirklich ferrig gewordnen, entweder blos mit Auführung des Titels und Ladenpreises ankundigen, oder zugleich von jedem den Inhalt und die Absicht angeben konnen. Von allen diesen Mit teln der Bekanntmachung haben bereits mehrere Euchhandlungen Gebrauch gemacht. Wir zeigen nur nech me dass Bücher die zwischen den Messen fertig geworden, un bequemften directe an uns nach jena gefandt werden, dejenigen aber welche wirklich zur Offer- und Michaeli-Meste nach Leipzig als fertige Artikel gebracht werden, entweder in der Churfürftl. Sach B. Zeitungs . Espeditie, oder in der Goschensehen Buchhandlung unter unseret Addroffe abgegeben werden konnen, von da wir fie fchach und zuverläffig erhalten.

Jena den 26 Sept. 1788.

Expedition der Aligemeines Literatur - Zeitung. der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788

Numero 50.

Erklitrung über verschiedene Punkte die Allg. Lit. Zeitung und das Intelligenzblatt betreffend.

Die gerechten Anfprüche auf allgemeine Hechachtungwings durch feine aufgekläre, frege und eide Denkartdurch feine Gelehrfamkeit und durch feine politischen
und lierarlichen Verdieutes fich erworben hat, macheu
und lierarlichen Verdieutes fich erworben hat, macheu
oßindischen Lierarungeschichte in der A. L. Z. gerichtete Schreiben, welches in Nro. 47 des Intelligenzblatts
abgedruckt ist, unverzüglich (doch der Erklarung des
Recensenten, falls er sieht sie nöthig finden foller, unberichadet) erwas zu fagen, wobey ich zugleich die Chickliche Gelegenheit sinde, über die Allg. Lit. Zeitung,
über Anonymität und Ton der Recensenten und über
die Bestimmung des intelligenzblattes einiges annumerdie Bestimmung des intelligenzblattes einiges annumer-

Ob Tiefonkialer ein leisbares Werk ley oder nicht darüber find wohl Hr. v.H. u. fein Rec. im Grande einverflanden, und die ganze Uneinigkeit läuft auf einen Wortkreit kinaus. Hr. v. H. fagte: der Mangel eines Regifters macht das ganze Werk unbrauchbar. 1e fen kann er niemand, und wie foll man darinn nachfehlogen? Hr. v. H. wollte nur fagen: es könne niemand das Buch ohne viele Befchwerde durchlefen. Das fagten sher feine Worte nicht; der Recenfent hatte aber nicht Unrecht zu fagen, das das Buch democh gelefen worden fe; ohne damit fagen zu wollen, dafs es wie ein auzishender Roman von Seite zu Seite, und mit eben dem Intereffe gelefen worden fey.

Ueber die Götingischen galehten Anzeigen, und die Commentationen der Societät der Wilfelpfehaften hate Hr. w. H., indem er von der in jenen befindlichen Recension der Kleukerichen Uebersetzung des Zendavesta ausgeht, also geurtheilt:

"Nachdem ich die Arbeit des Hrn. Kleuker gechen "wundert es mich nicht mehr, daß da Hr. Mei"ners nicht der Verf.der Recention in den Götting. Anzeigen
"feyn kann, diele fo gerahen ift, wie die mehreften Urscheile in diesem Blatte; dass mit Recht, feitdem Hallers
"Geift davon gewichen ift, das Zutrauen aller kriistchen
"Lefer verlohren hat. Solite dies, obe gleich notorijch
"jd", zu viel gelagt scheimen, follte man mehr Beweiße
"verlangen, als diefen, der biureischend ift, daß in den
"Recentionen eine entscheidende Sprache herrschet, die fich
"nie aus Grunden folgern läßte, foudern immer als verage meglitir ausgegnmen werden foll, welches man doch
gem meglitir ausgegnmen werden foll, welches man doch

anachdenkenden Lefern nicht anmuthen kann, follte man vermuthen, dass ein gelehrtes Blatt, welches unter der Aufficht einer ganzen gelehrten Gefellschaft heraustakomme, nicht fo armfelig an gesunden Urtheilen feyn "konne, als es bekanntlich ift, fo dient denen, die fich "durch folche Vorurtheile blenden laffen, zur Antwort, "dass felbst die Commentationen diefer Gefellschaften, im "Ganzen genommen, fo unbedeutend find, dale man fein "Geld verschwendet, wenn man fie kauft, und seine Zeit, "wenn man liefet." Der Recenfent in der A. L. Z. hatte doch meines Bedünkens gar nicht Unrecht, zu vermuthen, dass dem Hu, Kammerherrn diese Stelle haupte fachlich der Verdrufs über die ihm misfallige Recenfion feines Werkes in den Göttingischen Anzeigen dietirt habe! Wenigffens febe ich nicht ein, wie Hr. v. H. ber kaltem Blute, in eben dem Augenblicke, da er fich über entscheidende Sprache der Recensenten beklagt, die Görting. Anzeigen und Commentationen, fo entscheidend herabietzen konnte, ohne den mindeffen Beweis hinzuzufügen. Es ist notorisch - es ift bekannt - dis ist frevlich bald gefagt, aber nicht fo leicht erwiesen. Und was ift wohl damit bewiefen, wenn Hr. v. H. die angeblich noto. rifche Beschaffenheit der Göttingischen Anzeigen damis beweisen will, dass die Commentationes eben so schleche waren, welches er doch auch wieder ohne Beweis ale bekanne annimmt, und wie er fich nun felbst erklart, blofe einem einzigen Manne nachspricht! Wie kann doch Hr. v. H. als ein fonst so uneingenommener , selbsidenkender Mann, irgend einem Menschen, und wenn er das wore. was Hermes Trismegiffus gewesen seyn soll, in Sachen, worüber er zum Theil keine eignen Kenntniffe gezeigs . hat, fo feliglaubig nachsprechen? Also nicht eine einzige Abhandlung von Kaftner, Heyne, Gatterer u. f. w. die in den Commentationen fieht, ware werth gelefen zie werden? Den mochte ich doch fehn, der das erste einem Mathematiker , das zweyte einem Philologen , das dritte einem Geschichtforscher beweifen konnte! Das die Commentationes bisher to vermischten Inhalts waren, hat freylich ihrem Ankaufe geschadet! Hatte man aber z. B. Heynens Abhandlungen befonders haben können, fo würden sie von Liebhabern dieses Fachs eben so begierig gekauft und gelesen worden seyn, als seine opuscula acades mica. Und fo mit andern desgleichen.

Wenn der Recensent in der A. L. Z. fagte: Hr. v. H. beurtheile einige Göttingliche Gelehrte unbillig , deren Verdienste über seiner Tadel erhaben wären, so hat Hr. v. H. zwar ganz Recht, dass der Ausdeuck nicht völlig richtie

Ddd

iff; denn man kann zwar einem das Verdienft Areitig machen, oder verkleinern, nicht aber todeln. Wenn er aber diese Phrase für eine Grobheit erklärt, so ift fie das wenigstens nach der Meynung des Recensenten nicht. Er wollte ohne Zweifel nur fagen, Hr. v. H. konne nicht beurtheilen, ob eine antiquarische oder philologische Abhandling von Hevne, ein mathematischer Auffatz von Källner out oder schlecht sev. Und die ift, denk ich. noch keine Grobheit. Wenigstens zumal in der Feder eines Recenfenten ( die doch der Unhöflichkeit wegen fo berüchtigt find ) weniger auffallend, als wenn ein Kammerherr ( cin Titel, bey dem man fich gleich Politeffe, Höflichkeit, und outen Ton im höchsten Grade denkt ) alle Akademieen der Wissenschaften für gelehrte Poffen erklärt, und einem Heime ins Angeficht fagt, er habe auch in allen Schriften feines eignen Faches gezeigt, wie wenig er den Grazien geopfert habe; ohne ein Wort zum Beweife diefes Verwurfs hinzuzufügen. Nichts davon zu fagen, wie er felbft oft mit Hn. Kleuker umgeht. So fagt er S. 637 feiner oftindischen Literaturgeschichte : "wenmaber er Hn. Meiners der Uebereilung beschuldigt, and von Fabricius fagen konnte, dafs er in einer Stelle, "die er kritisch beurtheilt, ganz übersehen habe, wovon in oderfelben die Rede ift, fo find folche Acufserungen wohl mehr als hinreichend zu beweifen . dan er den Werth ader Manner nicht zu beurtheilen finig war, denen er fo weit nochstehr. -- Hat fich also der Rec. mit dem Ausdrucke, die Verdienste einiger von Hn. v. H. getadelten Götting. Lehrer fevn über feinen Tadel erhaben einer Grobbeit gegen denHn-Kammerherrn schuldig gemacht, wie kommt es denn. dass der Hr. Kammerherr, wo er seibit recensire, um nichts höflicher ift? Doch vermuthlich dachte er, indem er dem Recenfenien in der A. L. Z. eine Grobheit vorwarf, nur nicht an feine eigne fehr wahre, und fehr edelmishige Acufserung: ... ich hoffe, dass man ein solches freymithiges Behandeln Schriftstellerischer Verdienafte nicht mit der perfonlichen Achtung vermengen wird. "die immer da ungeschwächt bleiben kann, wo man buch "den Schriftsteller völlig verwirft, der Ruhm als folcher shat mir immer fehr geringe, und der gute Name als "wohldenkender und redlicher Mann, weit fiber das Lob "eines tiefdenkenden Gelehrten erhaben geschienen."

Es mag immerhin bey den Akidemisen und Societäen der Wilfenchaften viel Etielkeit und Schrimanerie mit unterlaufen; fie allefamt ganz und gar für gelehrte Poffen zu erkiären. felteint mir ein Excets der Beursteilung. Wenn man auch gar nicht in Antéhag bringts was die Mitglieder felbit feilteten, was oft fehr viel "oft freylich auch faß fo gut als Nichts war, fo hat doch fehor die Ausstezung jährlicher Freife unläutpar manche vortrefische Abhandlung hervorgebracht, die fonft unterblieben wäre.

Die Univerfiniten betrachtet. Hr. v. H. gant aus eimen failchen Goichspunitet, wenn er fie als Erziehungeiauflatten aufeht. Er hätzte fontt ja wohl noch moncheleg Bides von ihnen dagen können; ohne ihnen die Febler fehlechter Erziehungsinitutet zur Laff zu legen eine Art öffentlicher Auflatten, zu welcher die Univerfititenwenigfiens in Deutschäude, gas- nicht gehören. Höhere Lehrunghäten billen fie fen; auf die man keine zurekhrunghäten billen fie fen; auf die man keine zurezogren Kinder schickt. Der Mensch kann doch nicht bis in fein dreyfsigstes Jahr pädagogisch gegungelt werden und es ift wohl wenig Hoffnung , dafs ein hingling , der im achtzehnten Jahre noch ungezogen ift, durch die befte Erzichungsanfialt fich noch werde ziehen laffen. Dass übrigens auf allen Univerfitäten, die Georgia Augusta Remesweges ausgenommen, die akademische Policey noch viele Verbeffernngen leide, dass sie allesamt noch Bost-Becken mouchischer Denkart in manchen ihrer Einrichtungen zeigen, dass auf allen noch immer neben wahren Verdiensten, Windbeuteley, neben guter Methode, Pedautifmus, neben der edeln Bestrebung nützlich zu werden , blofse Finenz - Politik wohne , dass überhaupt felbit unter den berühmten Universitäten Deutschlands keine in threm Inneru ; and von allen Seiten berrachtet fich ein nen Primat ammassen konne, indem die Vorzüge der einen oft mit Unbequemlichkeiten erkauft werden mitten . von denen andre wieder frey find, dies alles wird der unbefangene Beobachier gern zu geben, ohne darum die Universitäten geradehin für verwersliche Anstalten zu erklaren, oder fie deshalb zu tadeln, daß fie nicht im Stande find, junge Leute, die bereits im Hanfe ihrer Acktern verzogen, oder auf Schulen verwahrlofet waren, in \ zwey oder drey Jahren wiederberzustellen, oder sie auch nur ver noch großerer Verderbnifs, als fie schon mitbrachten, zu verwahren.

Jeh kann mich nicht auf dasienige einlaffen . was Hev. H. über Systeme im allgemeinen fagt, (der Recenfeut. dem er widerspricht versinnd wohl mehr friematische Methode, als Hypothefen und Lehrgebaute. ) democh bin ich schuldig auf die Frage zu antworten: was ift das Sustem der aligemeinen Literaturzeitung von der christis chen Religion? Diese Frage wurde der chmais fo beliebte hanzelredner Carpzov, der einmal ein ganzes Jahr hindurch aus jedem Evangelio eine Glaubensfrage, eine Streutrage, eine Gewiffensfrage, und eine ensieufe Frage Mandelte, gewifs zu einer von den beiden leizten rechnen. Inzwischen lasst sich die Frage leicht beautworten. Gur kein Suftem von der chriftichen Religion has die ailg. Lit. Zeitung, als das System der fregen vernimftigen Untersuchung. Dass alle Recensionen verschiedner Mitarbeiter, die einander felbft nicht kennen, die in ibren Meynungen und Urtheilen ganz independent von einander find, auf einerley Principien hinauslaufen folken wird wohl niemand verlangen oder erwarten, der niche die Fabel des Talmud von den fiebzig Dollmerschern reas lifert zu sehen wünscht. Die allg. Lit. Zeitung ift ja keine fancia mater Ecclefia, die auf Einigkeit des Glaubeus im götslichen und menschlichen Dingen zu halten hatte ! Aber weil sie im Ganzen kein System der Theologie. Philosophie u. f. w. hat und haben kann, folgt daraus, dafs nicht jeder Mitarbeiter das feinige habe, oder dass es uberhaupt verwerslich fey, ein gewisses Gedankensysiem zu haben? Doca Hr. v. Hennings scheint eben so wenige verlangen zu wollen, dass die A. L. Z ein folches for fies Suftem haben folle, als Hr. Geh Rath Jacobi, (ein Mann, den ich fehr boch fehätze, wenn ich auch in verschiedenen Punkten mit ihm nicht übereinstimme, ) der es vielmehr in feinem Nro. 24 des Intelligenzblatts eine gerückten Auffatze, den meiften, wo nicht allen kriti-

770

09.5

pe i

Tehen Gefellichaften zur Laft legt, das fie ein folches Syffem haben. "Jeder kruifehen Gefellfchaft, fagt er, ( vielleicht eine einzige ausgenommen.) sehen wir andeutlich ein gewisses Nutzliches vor Augen schweben, welches fie glaubt aus allen Kräften befordern, und ein "gewiffes Schädliches, dem fie glaubt aus allen Kräften" "entgegen arbeiten zu muffen. Diefen höhern Endzweschen werden gemeine Gerechtigkeit und Wahrheit ohne , Bedenken untergeordnet. "-Da das schlaue Compliment , vielleicht eine einzige ausgenommen , wohl fchwerfin le lich die allgemeine Literatur - Zeitung felbft angeht, fo wird mir Hr. Geh. Rath Jucobi erlanben, dass ich ibn dis ser auffodere geradeheraus zu fagen , welches denn das Nitz-De liche fey, was die A. L. Z. jemals auf Unkoften gemeien ber Wahrheit und Gerechtigkeis zu befordern, oder das defer Schudliche , dem fie auf folche Weife entgegen zu arbeiten ati wez gefucht habe.

Wird etwa die A. L. Z. filr oder wider eine gewisse m, the Universität geschrieben? Das ist unmöglich. Sie hat auf he am allen berühmten, größern und kleinern, Universitäten Mitdis arbeiter; aufserdem eine fehr große Anzahl von Manmannern, die zu keiner Universität gehören. Ungeachtet die Expedition derfelben in Jena etablire ift, angeachtet fie unter dem Schutze eines ihrer durchl, Erhalter, des as 24 Herzogs von Sachfen - Weimar, diefes erleuchteten Beschutzers und Freundes der Aufklarung und der Freybeit zu lehren und zu schreiben, fieht, ungeachtet ihre B. is dermaligen Herausgeber und einige ihrer Mitarbeiter Promer r feiloren zu Jena find. fo wird wohl niemand glauben, der fie gelefen hat, dass fie geschrieben werde, um alle coners Schriften hiefiger Lehrer durchaus zu loben und zu preifen , eben fo wenig als die einer andern herabzuferzen. Die Aufnahme und die Ehre einer Universität hängt wahrhaf-देश क tig nicht von einer gelehrten Zeltung ab, die in ihrem ह्या है। Namen geschrieben wird, wenigsiens mit dem Na-J. MSI men ihres Wohnsitzes bezeichnet ift. Oder ift denn die ine (6) Universität Halle nur fo lange blühend gewesen , als es Hallische gelehrte Zeitungen giebt ! Hat Leipzig au feidd! nem Flor etwas eingebafst, feitdem die Leipziger gel. Zeitungen aufgehört haben. -

Wird etwa die A. L. Z. zu der Absicht geschrieben , um den Mitarbeitern untereinander Gelegenheit zu geben , ihre Werke wechselsweise anzupreisen ? Keinesweges, Denu die wenigften Mitarbeiter find den übrigen bekannt; fehr vieler Micarbeiter Schrifgen find bereits eben so freymuthig beurtheilt worden, als die Schriften andrer Gelehrten, die keinen Antheil an der A. L. Z. haben : einige haben fich im Intelligenzblatt felbit vertheidigt ; und manche find eben fo unzufrieden mit diefer oder jener Recension ihrer Schriften gewesen, als es andre getadelte Autoren waren. Dies hat bey vernünftigen Mannern noch nie der A. L. Z. im Ganzen geschadet. Noch vor kurzem schrieb einer der berühmteffen und vortreflichsten auswärtigen Naturforscher, den das Inflitut fo glücklich war, als Correspondenten mit fich zu Ferbinden: Votre Gazette me paroit très - blen imaginie dans fon Plan, et fort-bien executées Il n a une grande variété de fujets , les extraits font écrits avec clarté et nettet , c'eft un des Journaux allemands que je lis avec je plus d'interes. Je fuis bien desintereffe dans cet clore.

Car cous m'arez juge quelquefois avec fiverité; vous aves bien fait, si vous quez era devoir le faire. La Republique des lettres doit être fouverainement libre, pourru qu'elle ne devlenne par licencieuse u. C. w. Ich bin weit entfernt mit dem Lobe diefes berühmten Mannes, zumal da ich ihn nicht nennen darf, irgend jemand zum Vortheil der A. L. Z. bestechen zu wollen; ich erkenne fehr wohl, wie viel es in einzelnen Fallen Ausnahmen dawider gebe; aber der Literatur gereicht eine folche Denkart ei nes Gelehrten undreitig eben fo fehr, als ihm feibft, zur Ehre; und Schade uur, das dagegen die engherzige Sinnesart so mancher andern fehr absticht, die das Recht, was sie sich über andrer Schriften herausnehmen, ohne Verdrufs nicht andern über die ihrigen gestatten , oder die es gar anflossig finden, wenn an dem Orie, wo eine Univerfitat ift, ein Journal herauskomme, worbm Sehriften von Lehrern dieser Universität, so gut wie andre, nachdem es triffe, zuweilen getadelt werden! - Doch ich frage weiter

Giebt etwa die A. L. Z. perfonlieher Cabale in den Recensionen Raum! Ich ersuche jeden mir doch einen Fall zu nennen, den man in der Grundverfassung der A. L. Z. nicht zu vermeiden gefucht hatre, um folchen Cabalen, die die Kritik fehänden, vorzubengen! da zufolge der General-Norm, die fich in den Händen aller Mitarbeiter befinder , kein College den andern , kein Recenfent den Autor, der fich beleidigt von ihm gehalten hat recenfirt ; da alle Mijarbeiter fich verbindlich machen, kein Buch eines Verfaffers zu recenfiren, deffen Verhaltnifs gegen ihn, ihn für oder wider ihn zur Parterlichkeit verleiten könnte, und wenn ihm ein folches Buch angetragen würde, den Antrag abzulehnen, welches auch oft wirklich schon geschehen ist; da man endlich es jedem Schriftsteller frey lasst, es der Direction anzuzeigen, wenn er von gewissen Gelehrten, die er für Mitarbeiter der A. L. Z. halt, vermubet, das fie fein Buch aus perfonlicher Abneigung unbillig beursheilen könnten. -

Ist endlich wohl ein gewisses System der Theologie, der Philosophie, oder irgend einer andern Willenschaft, beständig in der A. L. Z. vertheidigt, und einem folchen fecurischen Eifer Wahrheit und Gerechtigkeit gefliffentlich untergeordnet worden? Herr Jacobi, oder wer es fonft unternehmen will, beweife es, wenn er kann, und es foll der Beweis davon, wenn er evident, und unwiderleglich ist, felbst unemgeldlich in der A. L. Z. abgedruckt werden. In der Theologie denken über die Fragen von Dreyeinigkeit , und Verfohnung Christi, gewifs nicht alle Mitarbeiter überein. Ueber Kants Philo-Sophie eben so wenig, obgleich die A. L. Z. das Verdieuft hat, (was ihr feibit Hr. Bahrdt zugeffanden, ) die Lecture der Schriften dieses vortreflichen Mannes vorzüglich befodert, die Unterfuchung derfelben aufgeweckt. und viele feiner Satze gegen Misdeutungen gerettet zu haben.

Manche finden noch immer in der Anonymität der Recenfenten einen Grund zu , ich weils nicht, was für Beschwerden. Gleichwohr hat doch noch niemand erwiefen, dass es nicht eben fowohl erlaubt fey Recentionen, als andere Auffatze ohne Namen des Verf. drucken zu Ddd a

laffen; es hat noch niemand bewiefen, dass es der Wahrheit und Unpar eylichkeit zuträglicher feyn würde, wenn alle Recensionen mit dem Namen ihrer Verfaller unterzeichnet wurden. Was die A. L. Z. beirifft, fo ift keiner ihrer Muarbeiter verbunden feinen Namen zu verschweigen, obgleich die Direction diejenigen, welche verborgen bleiben wollen, aufs heiligste verschweigt; es darf fich jeder, wenn es ihm gefallt, zu jeder Recenfion bekennen; aber fo lange als nicht alle Biicher blofs aus Liebe zur Wahrheit, und mit dem Bewnistfeyn des wahren Berufs zum Schriftsteller geschrieben werden, so lange also viele Verfasser bey der Aufnahme ihrer Schriften ganz andere Arten von Imereffe haben , als das Interesse der Gelehrsamkeit selbst, so lange endlich viele Schriftsteller noch weit davon entfernt find, so wie der oben angeführte Naturforscher zu denken, so lange iti es unmöglich zu verlangen, daß jeder Recension der Name ihres Verfalfers unterzeichnet werde, ja es würden fich oft die wackersten Männer von einem Geschäfte zurückziehen, das außer manchen andern Unansichmlichkeiten fie noch der Gefahr aussetzte alle Augenblicke von Schriftstellern, welche fich durch noch fo gegründeten Tadel beleidigt hielten, gehafst und verfolgt zu werden; und wenn auch die Folgen davon noch fo wenig zu bedeuten liatten, fo wurde docht die blofse Vorfiellung davon manchem braven Manne alle Luft benehmen, über ein Buch sein Urtheil öffentlich zu sagen.

Die Allg. Lit. Zeitung lässt überdem jedem Schriftfleller die Freyheit, fich gegen die Recensionen in der A. I . Z., in dem Intelligenzblatt zu versheidigen. Manche haben verlangt, dass die Unternehmer auch die Druckkoffen und Infertionsgebühren folcher Vertheidigungen tragen folken. In Wahrheit, es ift fehwer zu begreifen , was für fonderbare Einfalle zuweilen in gelehrten Köpfen Platz haben können. Der fel. Meier in Halle liefs bekanntlich eine lauge scharfe Recension von Gottscheds kritischer Dichtkunst als ein eignes Buch in Hemmerde's Verlage drucken. Würde nun Meier oder fein Verleger nicht gedacht haben . Gottsched habe die fecundam Petri verloren, wenn er ihnen hätte zumuthen wollen, auch seine Widerlegung auf ihre Kosten drucken zu laffen. Noch find jedoch alle Gelehrte, die fich bisher in der A. L. Z. gegen Recensionen vertheidigt haben, von einem folchen Aufinnen weit entfernt gewesen. So oft indeffen ein Schriftsteller nachweisen kann, dass ihm ein Recensent aus offenbarem Misverstand getadelt, dass er gegen den klaren Augenschein, weil er selbst etwas übersehn, ihn gewisser Fehler beschuldigt habe, so wird eines foichen Schriftstellers Erinnerung nicht im Intelligenzblatt, fondern ganz unentgeldlich, unter dem Titel: Berichtigung, in der A. L. Z. felbit eingerückt. Kann jemand zeigen, wie man bey der Einrichtung eines kritischen Journals die Liebe zur Gerechtigkeit noch höher treiben konne, fo bitten wir einen jeglichen uns ja darinnen zu belehren !

Es ist übrigens nicht selten der Fall gewesen, dass man die Genzen zwischen den Litzenzischen Nachrichten die in der A. L. Z. selbst sichen, und zwischen den Anzeigen, die sich bios fürs Intelligenzblatz qualisciren, aus der

Acht gelaffen; und daher zuwellen Inferate der A. L. Z. felbd einzerücken gebeten hat, die doch nur ins Intellie genablau gehörten; zuwellen aber für Nächrichsen fich zu Ibezahlung von Infertiousgebihren erboren hat, die nach unfere Vertöffung uneugeldlich eingerückt werden."

Ich will daher hier nochmals, was dawider schon verschiedenemal bekannt gemacht worden, in Erinne-

rung bringen.

Ins Intelligenzblatt der A. L. 7. werden gegen Bezahlung der Infertionsgebühren, von Einem Groschen für die Zeile, ausgenommen:

 Alle Ankündigungen von Büchern, die herauskommen follen.

 Verzeichnisse neu herausgekommener Bücher, mit oder ohne Beschreibung des Inhalts.

3. Herabgefetzte Bucher - Preife.

 Anzeigen von Büchern, Gemälden, Kunftwerken, fo aus freyer Hand zu verkaufen.

5. Auctionen, enweder bloß mit Anzeige des Orts, der Zeit, und der Commillionaire, oder auch mit Anzeigen der wichtigtlen Werke, fo darinn vorkommen, wobey es am vortheithaftenfen fit, gleich die Numer des Catalogs mit beyungtetzen.

6: Anzeigen von Druckfehlern in neu berausgekommenen Schriften.

7. Lectionsverzeichnisse von Universitäten und Gymna-

8. Manuscripte, die zum Verlag angeboten werden.

 Bücher, fo gefucht werden.
 Allerley andre Anfragen, und Erklärungen, deren Infertion hauptfächlich den Einfender intereffirt.

11. Vertheidigungen der Autoren gegen die Recenfionen der A. L. Z. oder anderer Journale.

Doch werden Berichtigungen der A. L. Z. felbß im dem oben angezeigten Verflande uneutgeldlich aufgenommen. Id aber jemand dabey intereffitt Berichtigungen anderer Journale hier abdrucken zu laffen, 66 kommen folche ins Intelligenzblatt, und können nicht ansers als gegen die Infertionszebühren abgedruckt werden.

Preisungaben, werden mentgeldlich im Intelligenzblatt; die Anzeigen von der Zuerkennung des Preifes, und den gekrönten Schriften in der A. L. Z. felbst abgedruckt.

Jena den 29 Sept. 1738.

C. G. Schiftz.

#### II. Nachricht.

Die in der A. L. Z. d. J. Num. 239a befindliche Recenmeiner Abl. über die rechten Mittel, die Protefnaten
wider den Katholiciumst zu fichern, veranläßt mich, niechflens einen Nachtrog dazu, über Kirche und Kirchengewalt
in Anfehung der öffentlichen Lehrfydeum berauszugeben.
Eintweilen will ich unr bemerken; daße ich. S. rzo. der
gedachten Abh. die Rede-, Schreib-, und Lehrfespheit wider die Schülfte des Corporis evongelich nieht gediatet, unter welchem Ausdruck der Hecenifont, wenigtiens aus Uebereilung, die evongelische Kirche und fynbolischen Bücher
verflanden hat.

Jena d. 26ten Sept. 1788.

Dr. Schnaubert.

# der ITERATUR-ZEITUNG

In hünkeiger Leb.,

vom Jahre 1788.

. Numero

I. Ankündigungen.

leine Beschreibung des Türkischen Reichs, nach seiner Re-ligions und Staatsverfußung in der ichnigen Halfte des achtrehnten Johrhunderts mit Kopf, kam zu Leipzig zum erstenmale im Jahr 1771. und ihresi Abgangs halber in einer ganz ahnlichen, felbft den Seieen nach mie der erften völlig übereinstimmigen Auflage eben daselbit zum zweytenmale 1780, heraus. Im fahr 1778, erfchien der zueste Theil, welcher Zufütze und Berichtigungen in fich enthielt. Obgleich durch eine folche Behandlung die Annehmlichkeir des Lefers nicht fo , als in einer ganz umgeschmolzpen Auflage, befriediget worden; fo hat auch das l'ublikum, und, fo viel ich weiß, alle Recenfenten, ca fehe gebilliget , weil dadurch der Befitzer der erften Auflage nicht genothiget worden, fich nun auch die zweyte vermehrtere anzuschaffen. Aus eben der Urfache schlage ich nochmals den Weg ein, diefe Beschreibung, an deren Vervollkommnung ich immerfort auf mancherley Weife gearbeiret habe, in einem dritten Theile, welcher Zefutze und Berichtigungen an den beyden erften Theilen entholten wird. zu vollenden. Er wird cheftens, wie die vorigen, beydem Herrn Junius zu Leipzig in einem gleichen Format erscheinen. Der Verleger sieht bey einer Fortsetzung naturlich darauf, dass solche nicht abgeriffen ihm liegen bleibe . und richter die Anzahl der Exemplare darnach ein. Es wurden alfo die Befitzer der erften beyden Theile wohl thun, fich ungeläumt postfrey an ihm zu wenden, damit fie nicht am Ende leer ausgehen, und ihre Exemplare unvollständig bleiben mogen. Da nicht allein durch Berichtigungen und Zufatze meine Beschreibung felbit die moglichite Genauigkeit erhalt, fondern auch wichtige kritifche Nachtrage zu dem Verzeichnisse üebr die von der Turkey handelnden Bücher bis auf das neuefte Werk des Herrn Monredgea d' Olffon hinzugekommen : So wird das Publikum, wenigstens der Theil , der die erften beyden Theile deffel en belitzet, einsehen, dass es bey den gegenwärrigen Zeitlaufren, troz aller neuen Compilgtionen, und felbit des genannten großen Original-Werkes kein fo zuverlässiges und ausführliches Handbuch über diefen Gegenftand erhalten konne, als ohne den mindeften Selbitruhm meine Beschreibung. Zu einer gewiffen Anzahl von vollftändigen Exemplaren ift bey dem Verleger noch einiger Zugang. Eine gewinntüchtige Zufammenschmelzung der 'drey Theile in ein zu einem Fanzen verbundenes Weik von irgend Jemanden wurde ver-

the analysis of the state of the

11/ geblich feyn, weil ich felbft dergleichen ichen vorbereitet. und fertig habe. At A 1 3 6 1 2

Stockholm, den 1 Sept. 1788.

Chr. Wilh. Ludeke. out same stare. le Geth , if er n L. wielt.

Auch wird bey mir gedruckt und ehestens zu haben Sevna a 2 s.i 11 10 2 101

Pellier de Quengly , Sammlung von Auffarzen und Betrachtungen über die Eehler der Augen. Mit Anmernager kungen." Aus dem Franzoffichen. 3.72 Theile. gr. 8. - Nefei Umerricht in der Wundareneuftunft. Mit Anmet-

at in Rungen und Kupfern, Aus dem Italienischen fibersetzt. 2 Bande. gr. g.

moBlack , Doctor , n. Vergleichung den Sterblichkeit des menschlichen Geschlechts in allen Altern, ihren Krankbeiten und Zufallen, Aus dem Englischen mit Kir ?.

Bertrandis, Ambrofius, Abhandlong von Wunden. Aus dem Italjanischen mir Anmerkungen, ge. R.

Howard, Joh. , über die Venerifchen Kranhbeiten; Aus dem Englischen, 3 Bande gr. 8. ... . 20 Leipzig, den 30 Sept. 1788.

.. Johann Friedrich Junius.

Verlagsbücher der Akademischen Buchhandlung in Jens von der Ofter - und Michael - Meffe 1788.

Batich D. J. G. C. Difpolitio plantar Jenens, fecund, Liunaeum et famil, naturales 4to 8 gr.

- Erfte Grunde der fystemat Chemie, zum Unterricht für Anfanger und zu leichterer Ueberficht tabellarifch vorgetragen. gr. 8. I Rthlr.

- Versuch, einer Anleitung zur Kenntnis und Geschichte der Thiere und Mineralien 2 Theile mit Kupf.

gr. g. 2 Rthlr. (fur diefen Preifs wird der noch nicht fertige ate Theil in einigen Wochen nachgeliefert.)

Cicero's Gedanken über den Geift des Naturrechts, aus dem Lateinischen von D. Chr. W. Wehrn. 8. 3 gr.

Dahlers, M. J. G. Handbuch zum Gebrauch bey Vorlefungen über die Geschichte der Litteratur und Kunft. gr. 8. 2 Rthlr.

Gedanken für das Wohl der Menschheit und Bedürfniffe der Zeit 8. 3 gr.

Gerthings Jos. Gedanken, Wunsche und Vorschlige zur Emporbringung der nutzbaren Gartnerey, gr. 8. togr, Ecc Hoff Hoffmanns J. A. Handbuch des deutschen Eherechts, nach den allgemeinen Grundfatzen des deurschen Rechts fowohl , als den befendern Landes - Stadt - und OrtsRechten, gr. 8. 1 Rthlr. 20 gr.

Loders D. J. C. anatomisches Handbuch mit Kupfern.

1r Theil gr. \$. 2 Rthlr. 8 gr.

Mullers M. J. G. Lebensgeschichte mir deffen Bildnift, herausgegeben von J. E. Müller gro (in Commission) 4to 12 gr.

Erlesene morgenlandische Erzahlungen Palmblatter. 2r Theil 8, 16 gr.

Starks D. J. Ch. Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer und neugebohrner Kinderkrankheiten 38 u. 6 Stück mit Kupfern &. z Rthlr. t beer

Bey Friedr Goth Jacobiler in Leipziglfind folgende neue Bi-Auch with the recher herauszekommen.

Volney über den gegenwärtigen Turkenkrieg 8. a 16 gl. Des Freyherrn von Gandervode fammtliche Werke, aus dem teutschen Staats - und Privatrechte, der Geschichte und Munzwissenschaft mit neuen Abhandlungen und vielen Zufatzen hernusgegeben von D. Ernft Endwie Poffelt , .. gr, g. ater Theil , mit Kupfern, 1 Rthlr. 16 gr.

Manch Hermdon im eigentlichen Sinn des Worts von dem Verfaffer von ( Sophiens ) Reife, 2 Theile, g. 2 Rthlr. Afpalia , eine Geschichte . a. d. Engl. frey übersetzt , 3

Theile 8. 2 Rthlr.

Leben eines Luderlichen, ein moralisch - fatyrisch Gemahlde, nach Chodowiecki und Hogarth, mit faub-Tirelkunfern , 3r. Th. 1 Rthlr. 8 gl.

Grillen eines Patrioren, MB. Keines Hollandischen, g.

Rthlr.

Arneld Beobschrungen über die Urfachen und Verhütung des Wahnfinnes grer und letzter Theil gr. g. ; Rrhlr. 1oh, lac. Romer, über den Nutzen und Gebrauch der

Eidechfen in Krebsschaden, der Luftseuche und verschiedenen Hautkrankheiten, gr. 8. 10 gt.

Dr. Wilhelm Gefenius über das epidemische faulichte Gallenfieber in den jahren 1785 und 1786 gr. 8.

Baldingers, E. G. neues Magazin für Aerzte, toten Bandes , 1 u. 21es 3. Stück,? 21 gt.

Poffelts , D. E. L. wiffenschaftliches Magazin für Auf-

klarung , 3ter Bend gr. 8. 2 Rthlr.

Bemerkungen über St. Nicaife und Anti . Saint . Nicaife, nebil einem Anhang einiger Preymaurerreden , die hierauf Bezug haben, vom Verfailer des Ganzen über die Maurerey, R. 12 gr.

Travergeschichten . 3ter Theil. 8. 16 gr.

Abgenothigre Fortferzung des Auti - Soint . Nicaife, als Beleuchtung des Krypthokatholicismus von D. Srark, in fofern Er die ffricte Obfervanz, meine verehrungswürdige Olein und mich angreift, von Kefeler von von Sprengseylen, 8. 20gr.

Notuma , nicht Exjefuit, über das Ganze der Maurerey &.

a 20 gl.

In kunftiger Leipziger Ofter Meffe 1789 wird' von folgenden, fo eben ertt in Frankreich erschienenen neuen wichtigen Werke:

Nonveau Voyage en Espagne, ou tableau de l'état actuel de cette Monarchie; contenant les derails les plus recens fur la conflitution politique, tres tribunsus l' Inquitition , tes forces de terre et de mer, le commeree er les manufactures, principalement celles de Soieties et de Draps, fur les nouveaux établissement, vels que la Banque de Sr. Charles, la Compagnie des Philippines et les autres inflitutions qui tendent a regenerer l' Espagne ; enfin für lesimodurs, la Litterature, les specracles, sur le dernier Siege de Gibraltag et le Veyage de Mgt, le Comte d' Artois etc. avec une Carre enluminee d'Eftampes et des Pigures en sail-

le donce. 3 Voll. in R. & Paris 1788. mit Chu:furftl. Sachf, gnadigft, Privilegio eine teutsche Ueberfetzung mit Anmerkungen erscheinen. Diess vortreffiche Werk emhalt. Alles das Neueste, Iuteressanteste und Richtigste was man feir dem Jahre 1782 an von dem wiederauflebenden Spanien fagen kann richtig beobachter. und mit der großen Unpartheylichkeit und Freymuthigkeit dargeffellt. Ich werde dafür forgen, dals Druck, Papier und fchoner Stich Plans und Kupfer feinem inners Werthe entipreche.

Jena den 15 Sebr. 1788.

Johann Michael Maucke

Deffau und Leipzig bei Köhler: Betrachtung der letzten Anstrengung des Hrn. Kefsler von Sprengseifen , feine verehrungswirdigen Obern , die Berliner, und fich felbft vor aller Welt zu verrheidigen - nebit einigen Erwägungen das neue Betragen der Bertiner betreffend, von Joh, Aug. Starck Fürftl. Heffischen Oberhofprediger & 12 gr.

Schon mehrere fugendlehrer Haben mit dem glücklichften Erfolg fich bisher der Geschichten der Bibel zur Erläuterung der Pflichten der Religion bey ihren Cacechifationen bedient, und ofters gewunscht, dass man ihnen doch auch eine Sammlung folcher Erzählungen und Bevfpiele, die aus der Geschichte neuerer Zeiten entschnt find. und die fie zu ienem Zwecke brauchen konnten, in die Hande geben mochte. Auf diefen Wunsch habe ich ber dem dritten Theil meiner Moral in Beyfpielen Ruckficht genommen, und die Veran faltung getroffen, dafs er auch unter dem befondern Titel : Begipiele aur Erlanterung des Catechismus für Prediger Schullehrer und Catecheten - perkauft werden kan. Der Preis ift bey dem Verleger, Hin. Gebauer zu Halle, 16 gr.

> H. B. Wagnitz Prediger zu Halle.

In der königlichen akademischen Kunft . und Bochhandlung zu Berlin ift eine deutliche Ueberfetzung von dem Abrege de l' Histoire ecclésiastique de Fleury; Tradun de f' Anglois, & Berneryss. unter der Prefie deften Verfaster bekanmtleh Friedrich der Grefes, König von Preusen, ift, und das am beiligem aufglubigem Eifer zu Bern verbrannt worden ist, wie Mies dar große König selbst in einem Briefe an Volreire, der sich in seinen hinsetalstenen Werken befinder, freymübrig gesche. Die Ueberfetzung wird auf schönem Papier mit ganz neuen Lettern in gr. g. gedruckt und muss als ein Anhang zu seinen sämtlichen Werken betrechter werden.

Herr Prof. Adler in Kopenhagen last gegenwartig zwey für die orientalische Litteratur, wichtige Werke drueken, welchel er fchon vor ein paar Monaten in lateini-Scher Sprache annekundigt hat. Die erfte Ankundigung hat die Aufschrift : De edendis Abnlfedae Annalibus Moslemicis . Arabice et latine. Dieles ift die erfte grabische Ausgabe des Abulfeda, nach der Abschrift und Recension des feel, Reiske, welcher bekanntlich auf die Bearbeitung diefes Schriftstellers mehrere fahre verwendet hat. Neben dem arabischen Text wird die lateinische Uebersetzung ttehen, unter denfelben kritische und philologische Anmerkungen, und am Ende eines jeden Bands ein Commentar über diefen Schriftfteller, ebenfalls von Reiske. Dem vanzen Werk wird endlich Hr Prof. Adler ein hiftorisches und geographisches Register beyfugen. Er Scharzt das Werk auf 3 Bande in Quart, jeden ungefahr zu & Alphaberen. Subscribenden erhalter 2 Alphabete für einen hollandischen Dukaten. Das andre Werk hat den Titel : Novi Teffamenti perfiones Syriucae fimplen , Philoxeniana et Hierofalymia tuna. Denno examinatas et al fiftem codicum manuscriptorum Bibliothecarum Vaticanae , Angelicoe , A femanianae . Medicae Regiae, aliarumque nouis observatienibus atque tabulis aere incifis illuftrutae & J. G. L. Adler. Mit Vorbeigehung alles deslen. was bereits bekannt ift, will Hr. Prof blos neue Bemerkungen über die fyr. Verfionen des N. T. welche er auf feinen gelehrten Reifen gefammelt hat, liefern. Das Buch belteht aus 3 Theilen, wie aus der Ueberfihrift erhelle; der erfte handelt von der alrern fyrischen Ueberferzung , beschreibt die alteste von dem Hn Vf. felbit unterftiebren Handschriften derfelben und 7 von jenen ganz verschiednen Nestorianischen untersucht die Karkufische Deberfetzung eec, etc. der Zwevre von der Philoxenianiund ihrer Geschichte, beschreibt die Handschriften derfelben, aus welchen auch die kritische und philologische Rand - Anmerkungen vollständiger als in White's Ausgabe des N. T. mitgetheilt werden; der dritte Theil enthale endlich eine ganz neue von dem Hen. Verf, zwerft auf der Vatikanischen Bibliothek entdeckte Uebersetzung. welche er die Jerufalemische nennt, und eine genaue Beschreibung derfelben verspricht. Bevde Werke erscheinen in aller moglichen typographischen Pracht, und dem letztern werden noch einige Kupfertafeln mit Schriftproben. welche der Hr. Vf. von den verschiedenen Handichriften felbit abgezeichnet hat, beygefügt. Der Preis deffelben ift gewis fehr mafsig ; Subferibenten nemlich erhalten es um einen hollandischen Dukeren. Die Subscription fleht bis auf den Februar des, nachftkunftigen Jahrs offen. Wer to Examplare von diefen oder jenem Werke nimmt : erhalt das 11te gratis. In den hiefigen Gegenden kann man fich

pofffrey en Hrn. Stiftsprediger Weber in Weimar wen-

Jena am 10 Sept, 1788

Ich bin gesonnen in einer periodischen Schrift dem Titel unter Fhiislophischer Magazis eine Sammlung kurzer Auslause der Begenehrtigen Zustland der Pholisophie und die Materien, welche das philosophieche Fublikum interessienen neuesungeben. Es wird-hauptstachlich eigene Abhandlungen, aussterdem abers auch Anzeigen und Beurtheilungen der merkwürdigsten unter-iden neuesten philosophischen Schriften anthalten. Von diesem philosophischen Magazin wovon vierreljährlich ein Stück von acht Bogen in der Gebauer sichen Buchhandlung herauskommen wird, wird die Michaelsmelle das erste Stück erscheinen. Line genauere Anzeige der Einrichtung und des Plans dieses philosophischen Magazins-würd in dem ersten Stücke dessehen. Line genauere Anzeige der Einrichtung und des Plans dieses philosophischen Magazins-würd in dem ersten Stücke desselben gegeben werden.

Halle den 24 Sept. 1788. J. A. Eberhard

Die Bibel Alten und Neuen Testaments, im Ausunge nach ihrem moralischen Inhalt, neu fibersetzt von M. Greiften Friedrich Schneider.

In Ansehung dieses Buchs, wovoh der erfte Theil, 24 Bogen flark, vorige Oftermeffe erschienen ift, mache ich hiermir bekannt: 1) das ich die Beforgung mir dem Verkauf destelben fo lange felbst übernommen habe, bis ich es einer Euchhandlung überlaffen kann: 2) dass ich den andein Theil erft kunftige Offermeffe gewifs liefern werde. 3) dafa ich daher noch bis zu Ende des Februars kunftigen Jahres auf diesen andern Theil, der einen Ausbug aus einigen noch zurückgebliebenen Buchern des Alten Teffements und aus dem ganzen Neuen enthalten wird, zwolf Groschen Vorauszahlung annehmer und 4) dals diejenigen , die darauf pranumeriren , um'eben diefen Preis Juch den erften Theil noch bekommen, der aufferdem jerzt achtzehn Grofchen koftet. - Wer nich der Muhe, Pranumeranten zu fammeln, unterziehen kann, erhalt das gre Exemplar umfonft. Briefe und Gelder nebft den Nahmen der Pranumeranten bitte ich pofffrey en mich einzufen-Leipzig den g Septbr. 1788. M. Christian Fridrich Schneider

M. Christian Fridrich Schneides wohnhaft auf dem Neuen Neumathte in des Hrn: Hoft. Apels Haufe.

Die J. G. Fielfcherische Buchhandlung in Frenkfurt s. M. wannstitte von folgenden wichtigen franzosischen. Werken deutsche Urberseraungen, die längstens Jubilage Messe 1739 erscheinen sollen:

Description de la Chine, par M. l' Abbé Grozier à
Paris en gr. 4. 1784. Untre dem Tittel; Grozier allgemeine Béchne bung des Chinessichen Reichs in seinem
gegenwärtigen Zustande. Ein wichtiger Beitrag zur neuesten Lander und Völkerkunde. Aus dem Französschen
gr. 9. Mn. Konfarst. Schoff, Freybeit. Ausser den bekannen Reiche sichreibungen hat mon bis jetzt von diefem Reiche noch gar nichts vollstandiges in deutschet
E ee 2. Spraelie.

Sprache. Der Vf. hat die gegenwärtige geographische, politische und statistische Verfassung in gedrängter Kurze dargestellt und selbst chinesische Schriften dahey be-

Viede M. le counte de Buffon à Paris 1788 en 3 Unter dem Tittel: Leben des Grafen von j\u00e4\u00e4finen Audem Franz\u00f6\u00e4fichen \u00a8. Das ruhmv\u00e4lie Leben diefes grof\u00f8en Mannes, verdient auch in unferm Varerlande allgemein bekanz zu werden.

Recherches fur les Maladies vénériennes — chroniques fans fignes evidens: c'eft — a — dire, masquees, degénérées ou compliquées, par M. Carrère. 4 Paris en gr. 12 1783. Unter dem Tirel: Carrère. Unterfuchungen ber die venerigieh, ehronifiche Krankheiren, deren eigentliche Kennzeichen verfleht find. Aus dem Franzöfichen. 8. Diréc Unterfuchungen find des Refultrat eigner Ercharungen des Verfallers, die auch in einer Anzahl Krankeungeschiehten dem Werkehen angehänge find.

#### II. Bücher so zu verkaufen.

#### . In Folio.

r to Th. Rymeri collect. foederum. conventionum et actor publicor, ec. edid. tettia. cura Ge. Holmes. X. Hag. Com. 73a to Pgbde. nitid. 46 Rthlr.

31 - 14 I. R. Wegelini thef. rer. Suevicar. Voll. IV. Lin-

dav. 756. 4 Mrinbile fplend. 15 Rthlr.

15-18 Oeuvres diverfes de Mr. P. Bayle IV. Tomes à la Haye 727. 4 Mtmbde, splend. 20 Rthlr.

19 Historia botanica practica op. I. B. Morandi Mediol, 767 f. m. 4 Rehlr. 8 gr.

20 Marmora oxonienía Oxon. 676. c. fig. Frzb. 3 Rthlr. 21 ΝΙΚΑΝΔΡΟΤ ΘΗΡΙΑΚΑ 287 ΑΛΕΕΙΦΑΡ ΜΑΚΑ

e. fchol. Venat. ap. Aldum, 499. Ppb. 4 Rrhlr 16. gr. 22 P. Aringhi Roma subterranea novistima, 2 Tomi. Col.

659. c, fig. f. m. Hrubd. 6 Rthlr. 23-24 I. I. Boissardi Romanse vrbis topographiae, IV. Tomit, 597. 2 soth. Gordbde, gold. Schn. Exempl.

fpleadidiff. 9 Rthlr, 12 gr.

25 Id de divinatione et magicis praestigiis c. fig. roth
Cordbd. gold, Schnitt. Exempl, spleadidiff. 3 Rthlr.

12 gr.

26-28 lo. Nic ab Hontheim hist. Trevirensis diplom.
Tomi HI. c. fig- Aug. Vind. 750. 3 h Probde. 9 Rthlr.
29 Aug. regiseque Domus Sabaudiae arbor gentilitia c.

icon. auer. F. M. Ferrero à Labriano Aug. Taur. 703 f. m. Frzb. 6 Rthlr. 12 gr.

30-31 Rocchi Pirri Sicilia Sacra edit. emend. et aucra Ant. Mongitoris. 2 Tomi. Panormi, 733 splend.

7 Rthlr.

#### In Quarto.

1-3 Delle Vite de più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti di Giorg. Vafari, Parte 1-3. c. icon. in Bologna.643. 3 Frabde. 7 Rehlr. 12 gr.

4-13 Schauplatz der Küntte und Handwerker s. d. Franz mit Annierkungen von lufti. Schreber und andern 15 Voll. mit Kupf. Lpz. 767 - 82. gr. 4. 46 Rihlr. 19 Les Cefars de l'Empereur Iulien par le Bar de Spanheim nouv. Edir. enrichie de plus de 300 Medailles et autes anciens monuments gravés par Bern. Pictr. 1 Aust. 728 4 maj. Pengb. 4 Rehlr.

20-22 Io. Heumanni Commentarii de re diplomaist Imperator. ac. Regum Germanor. inde a Catoli M remporibus adornati , 2 Tomi c. Fig. Norib. 755. Eiusd. Comment. de re diplomatica Imperatricum Acgustar. ac Reginiarum germ. c. fig. ibid. 749 mid. 4 Rthl. 16 gr.

23 - 25 P. Virgilii Mar. Opp. c. not. var. praecipue Nic. Heinfii et Pet. Burmanni , IV. Tomi. Amft. 746 4

Mrmbde folped, 26 Rthlr.

27-33 Hift. de Polybe par Folard, nouvelle Edit.asg. mentéed un suppl. VII. Tomes, à Amst. 759 av. fg. chart maj. 7 h Englbde. 16 Rthlr.

34 - 38 C. F. Sattlers Geich. d. Herz. Würtemberg unter den Grafen, 5 Th., mit Kupf. Frankf. 764 und

39 - 45 Desselben Gesch, d. Herz. Würtemberg unter den Herzogen, 13 Th. mit Kups. Ulm 769 Exempl, mid, zusam. 26 Rthlr.

In Octavo

1-38 Allgemeine Weltgesch, nach dem Plan Wilh. Guthrie und Ioh. Gray. 38 Th., Lpz. 765-786 38 hldbde 6 Rihlr.

39-40 Mem. militaires fur les Grecs et les Romais. 2 Tomes av. fig. à Lyon 760 g g. maj. 2 Mrmed. 2Rthit.

41 - 44 Traité syftematique touchant la contoillanc de l'L'Etat et du Sr. Empire, Rom. de la Nationallemade, ou le droit public de cet Empire, 4 Tomes (p. Lean Frider, Scheidt ) a Hannov, 751 8 maj. 4 hFribét 2 Rthit & gel.

45-51 C. A. Klotzii acta literaria VII. Voll. Altenb. 764-787 Pergbdde, nitidisi. 4 Rthlr. 16 gr.

52-59 The modern Husbandmann complete in eight Voll. by Will. Ellis. Lond 750 g. maj. g hEnglide. 5 Rthlr. 12.

60 Heptateuchus, lib. Iob. et Evangel. N codemi Angla Saxonice, Hiff. Iudith fragm. Dano-Saxonice esident ex Mff. Cod. E. w. Thwlires, Oxon. 698 hPergbd. 1 Rthr. 20 gr.

85 sa - z Histoire de France p. l' Abbe Velly, 24 Tones à Paris 775. 24 Mrmbde. Exempl. splend. 20 Rthlr.

86 - 90 Hift, des Chevaliers hospitaliers de S. Ican & Ierusalem p. Vertot 5 Tomes, à Lyon 779, 5 Membel. 3 Rthlr.

91 - 92 Dionis Chrysostomi Oratt, ex rec. Reiske 12 Voll. Lips, 784 3 Rehlr, 12 gr.

93 - 94 Oeuvres philosophiques de Mr. de la Mettrie, 2 Tomes, à Berl. 774 1 Rrhl. 8 gr.

95 - 98 Dan. Gottfr. Schrebers nene Samml, in die Ct. meralwiffenfchaften einschlagender Abhandlungen und Urkunden. 8 Th., mit Kupf. Wism. 762 - 65. 4 hfrzbde. 2 Rthl. 20 gr. 6

99-100 Familles des Plantes p. Mr. Adanson, 2 Parties à Par. 763. 2 Membde. 1 Rthlr. 18 gr!

Liebhaber wenden fich an Hrn, Secretair Abr. Chr. Thie-

# der

ALLGEM. LITERATUR - ZEITUNG

## Numero 52.

### I. Verzeichnis

der auf der Universität zu Jena für das kalbe Jahr von Michaelis 1788. bis Oftern 1789. aus gekündigten Vortesungen.

Gottergelahrtheit.

Die Dogmetik lehret Hr. Geh. Kirchen R. Dorderlein, nach dem ersten Theile seines Lehrluchs um 9 U.; populäre Dogmetik Hr. Geh. Kirchen G. Grieboch über sein Lehrbuch um 8 U.; Examizir und Dufpntirähnigen über die Dogmetik wird Hr. D. Schmid um 9 U. anssellen.

Ueber die Christliche Moral halt Hr. Prof. Blasche offentliche Vorlesungen.

Die Reformationreschiehte trögt Hr. Grh. K. R. Grieben öffentlich um 3 U. nach Schroeckhs Lehrbuch vor. Diesenrighische erablit Hr. Geh. K. R. Diedersten öffentlich um 1 U., die Gehiehte der politichen Bereifunkeit, Hr. D. Schuldt nach leinem Lehrbniche ebenfalls offentlich um 1 U.

Von den Büchtern des N. T. erklart Hr. Geh. R. R. Griedwich den Mattheeus, "Markus und Lucis um to Uund Hr. Adj. Haller die Briefe an die Römer und Ebräer. Von den Schriften des A. T. wird Hr. Geh. K. R. Doe-

Von den Schriften des A. T. wird Hr. Geh. K. R. Doederfein den Esniss um ti U., und die kleinen Propheten Hr. Adj. Haller erklären.

Symbolik lehrt Hr. D. Schmid nach dem Walchischen Lehr Diehe.

Passonliteologie trägt Hr. Geh. K. R. Doederlein um 2 U. vor; und Hr. Conflitt Ormler ist ebenfalls dazu erbörig. Catechetik lehrt ebeuderseile, und Hr. D. Schmid setet seine ausgenetzischen Utbungen sort. Homiletik trägt der letzere über sein eigenes Lehrbüch um 4 Ü. vor. Die Homiletischwissen und Disputsibungen wird Hr. G. K. R. D2-derlein wie hisher sorteten.

#### Rechtrgelahrtheit.

Land nach Reitemeies um Encyclopedie lehrt. Hr. Prof. Hufeland nach Reitemeies um 11 Mond. der in in in ihm Natur und Fölherrecht. f. Philosophie.

Natur and Pelkerrecut. Is Philosophie.

1. Infitiationen werden gelehrt von Hrn. Hoft. Reichardt, Hrn. Prof. Emminghaus und Hrn. D. Eber unch dem Hefneccius vom 3. und von Hrn. D. Schmidt über feines Hn. Vaters Lehrbuch. Examinatoria derüber werden Hr. D. Schröter sind Hr. D. Eber unstellte, von derüber und handel der eil ihreite aus eine der

will a v. merh bienen

Die Penfekten werden eiklärt von Ho. Geh. H. R. Eckardt und Hn. Hofrath Reichardt nach Hellfeld im 9. und 11 U. Auch ist Hr. D. Schmid dazu erborig.

Examinisibungen über die Fundehten halten die Herren Prof. Emminghans, D. Schreter, D. Völker D. Werther und D. Weber.

Das demifete Recht trägt Hr. Geh. Juft. R. Walch um 17. V. vor; Hr. Huft. Schmid um 11. V., auch Hr. D. Schräter, alle nach Selchow. Die wichtigften Streitigfen Schrift eine Ges brigerlichen Rechts erörtert Hr. Geh. J. R. Walch officurs lich rusch feinen Leftbulden.

Das Lehnrecht lehrt Hr. Hoft. Schnunbert nach dem Bohmer um g Uhr.

Das Criminalrecht nach dem Koch lehren IIr. Geh. J. R. Walch um § U. und Hr. D. Schröter.

Das Wechfelrecht erklart privatim Hr. D. Werther und privatifime Hr. D. Weber.

Das Kriegerecht Hr. D. Werther nach feinem eigenen Lehtbuche.

Einschie, Maierien des Bürgerlichen Rechte, ale sonn Bem Rechte eines zu excefferint erürtern IIt. Hoft. Schmaß, de tetelte Hr. Hoffath Reichardt, de fincessiene ab intefate Hr. Prof. Emminghare in öffentlichen Vorlefungen.

"Das principantifich Kirchericht lieft Hr. Hoft. Schman-

Feet vorzüglich für Theologen über fein Lehrbuch um z. U.
Das, deutsche Stantzecht über Pütter lehren Hr. Hoft,
v. Schlaufer um z. U., und Hr. Hoftath Schnaubert um
10 U. Detfelbe trägt auch öffentlich das Privattecht der
deutschen Fürsten vor, Herr Profestor-Hassand wird
einige Punche aus dem Stantzecht der Mittelahrer, bestonders die übere Schöchte der Karfürsche hettestend, offentders die übere Schöchte der Karfürsche hettestend, offent-

Aussergerichtliche praktische Rechtsgelahrheit lehre Hr. Prof. Emminghans um 1 U.

Die Theorie der Processes wird Hr. Hoft. von Schulite nach dem Knorr privatim um 10 U. und Hr. D. Schmid unentgeldlich lehren.

tich erklären werden.

F ff

Den Reieliprieces erklart Hr. Hofr. v. Schulwies.
Die fammarischen Processe erklart Hr. Geh. Hofr. Echarde

in öffentlichen Vorlefungen über Schaumburg.

"Anleitung wun Referieu erheit fir, Geh. J. B. Wacht,
nach eignen Grundfazen; ingleichen Hr. Hoft, v. C. eswite und fir, D. Volker.

Pradifiche Auweifung zum Processe giebt Hr. D. Feiker; zu praktischen Uebungen im deutschen Staatsrechte giebt Hr. Hoft. Schnaubert um 2 U. Anleimone.

Hr. Hofr. Schnaubert um 2 U. Anleitung.

Jurithiche Dilpnitifiliangen werden angestellt von Ha.

G. J. R. Walch und Hra. Hofr. Rembard.

Arancy-

Ueber Medicinische Encyclopadie halt Hr. Prof. Fuchs offentliche Vorlesungen nach Selle.

Anatomie\_trägt Hr. Hofr. Loder nach feinem Lehrbu-

elie um 11. u. 4 Uhr. vor. Die Ofteologie lehrt Hr. D. Schenke um 4 U. nach Loders Handbuche

Physiologie mit Pathologie verbunden Hr. Hofr. Starke um 9 U.

Pathologie erklärt Hr. Hofrath Nicolai um 9 U.; und Hr. Hofr. Gruner um 10 U. nach Gaubius.

Semiotik lehtt Hr. Hofr. Nicolai um 9 U. Die allgemeine Therapie lehtt Hr. Hofr. Gruner um 9 U. und Hr. D. Teichmeyer.; die specielle Hr. Hofr. Nicolai um 10. u. 3 U., Hr. Hofr. Gruner um 8. u. 3 U. und

Hr. Prof. Hallbauer um 4 U. nach Selle. Chemie lesen Hr. Hofr. Nicolai; Hr. Prot. Fuchs, in Verbindung mit der materia medica nach Hagen und Hr. Prof. Baris nach seinem Lehrbuche,

Die materiam medicam erlautett Hr. Hofr. Starcke um 1 U. und Hr. Cammerrath von Hellfeld nach Spielman.

Medicinische Chirurgie lehrt Hr. Hoft. Loder um 5 U. rationale Chirurgie nach Platner trägt Hr. Prof. Hallbaner um 2 U. vor.

Die Hebammenbung lehret ausser dem In. Prof. Habbaner, welcher den Friede um 4 U. erklaren wird, Hr. Host. Storke um 3 U. und dieser verbindet dimit praktische Uebungen, dergleichen auch Hr. Host, Loder im Merzoglichen Entbindungsbung veranslaten.

Diatetik wird Hr. Cammerrath von Hellfeld nach Rich-

ser vortragen.

Gerichtliche Aczneykunde erklärt Hr. Hoft. Gruner nach Metzger um 2 U.; Hr. Prof. Hallbauer über Faselius, und Hr. Prof. [Fuch; ebenfalls nach Metzger.

Ueber die Krankheiten der Kinder wird Hr. Hoft. Nieslai, über Hippocrates Aphorismen Hr. Hoft. Gruner, und über die venerischen Krankheiten Hr. Kannnerr, v. Hellfeld öffentlich Vorlefungen halten.

Medicinische Anthropologie für Nichtarzte liefst Hr. Hofr.

Loder über fein Lehrbuch.

Politik für Acrate lehrt Hr. Hofr. Starke öffentlich,

Klimische Uebungen veranstaltet Hr. Hofr. Starke um to U.; anatomische Hr. Hofr. Loder; für die Hebunmenkunst die Hetren Hofr. Loder und Starke; Disputiribungen halt Mr. Hofr. Gruner.

#### Philosophie.

Allgemeine Enchelopitelte trägt Hr. Prof. Schitts nach einem von ihm herauszugebenden Lehrbuche; um 5 U. vor.

. Critik der reinen Vernunft lehrt Hr. Rath Reinhold privatifime.

Die Legik und Metophyfik lehren um 3 U. Hr. Hoff. Henningr u. Hr. Hoff. Ulrich nach eignen Lehrbücheren; Afr. Rath Reinhold nach eignen Dickten; Legik insbesondere Hr. Adj. Grefch um 3 U. und Metophyfik um 6 U. unach Böhm; ingleichen Hr. Ockonomier Bath Stempf.

Nogurliche Theologie wird von Hrn. Hoft. Henninge und Hrn. Hoft. Ulrich öffentlich gelesen. Ueber die Lehte der Unsterbijdekeit der Seele halt Hr. M. Tennemann unentgeldliche Vorlefungen. In den Ferien halt Hr. Hefr. Ulrich öffentliche Vorlefungen über Freyheit und Wante.

Naturrecht lehren um 10 U. Hr. Hoft. Henning nich Hoepfner; Hr. Hoft. Glrich nach feinem Lehrbuche, und fr. Prof. Hufeland über Dictaten; Hr. Adl. Grofer über mit.

Moral und allgemeine Klugheitslehre lehret Hr. Helt. Hehnings um 4 Uhr nach seinem Lehr buche; allgemeine pratische Philosophie und Poirtik Hr. Hosr. Utrich um 8 U. das eriltre nach seinem Lehrbuche.

Die empirische Seclentehre überhaupt trägt Hr. Ad. Schmid um 5 U. nach eignen Grundsutzen vor. Philosphische Austropologie lehrt Hr. Hofrath Ulvich um 6 U. 3 Stunden wöchentlich über Dicate.

Aesthetik trägt Hr. Rath Reinhold um 4 U. nach Eberhard vor.

Geschichte der Philosophie lehrt Hr. Hofr. Ulrich über

Meiners um 4 U.

Physik wird v. Hrn. KammerR. Success nach feinem
Lehrbuch, von Hrn. KammerR. Wiedeburg nach Ersteben

und Lichtenberg um 10 U. gelehrt.
Die Theorie der himmlischen Eiektricität wird Hr. Ad.
Lens besonders ausführen. In elektrischen Versachen will

Lens besonders aussuhren. In elektrischen Versuchen wir Hr. Hosmech. Schmidt feine Zuhörer üben.

Chemie bey der Arzneywissenschaft.

#### Mathematik.

Reine Mathematik lehren Hr. KammerR. Wiedelurg nach Käftner um 7 U.; Hr. M. Fischer über Karsten und Hr. M. v. Gerstenbergk über Wolf um 2 U.

Die Algeber lehrt Hr. Kammer R. Wiedeburg privatifine; auch ift Hr. Magister Fischer dazu erbötig.

Augewondte Mathematik wird auf Verlaggen Hi. Mag. Fischer; ebenderfelbe insbesondre praktische Arithmetik un to U., u. Hr. M. v. Gerstenbergk wird auf Verlangen Mithematik der Kriegskunss, oder einen andern Theil der pre-Glichen Mathematik, endlich auch Topographie um z. U. unenzgeltlich lehren.

Aftronomie lehrt Hr. KammerR. Wiedeburg um 6 U. unentgeldlich, und erbietet fich auch über den aftronomi-

fchen Gulcul Vorlefungen zu halten.

Proktischen Unterricht in der Mechanik, Gemetik, Bankanst, und Gnomonik will Hr. Hofmechanikus Schmit, und im Festungsbau und in der Artillerie Hr. Langenberg ertheilen.

Naturgeschichte.

Naturgeschichte des Mineratreicht erzählt Hr. Adi Lees nach seinen Lehrbuchern um 2 U. Ueber die abniemischen Pflanzen lieft H. Kammer R. Succow um 5 U. öffent.

Die Comeralwissenschaften erklart Bbendersche un der Die nach seinem Lehrb.; Oekonomie Hr. M. Fischer un 1 U. über Beckmann; Landwirtsschaft Hr. Oek. Rath Strays welcher letzerer auch den Varva erklären oder die absormische Literaru krütisch beichreiben wird.

#### Geschiehte und Erdbeschreibung.

Die dentschie Reichigeschichte nach dem Putter lefen Hr.

Prof. Maller und Hr. Prof. Heinrich um 10 U.

Die Geschichte der einzelnen dentschen Stanten trägt He. Peof. Huftlamd um 3 U. vor; Die Szichssiche Geschicht wird insbesondre von Hrn. Prof. Milbr um 2 U. gelehrt-Europäische Stantengeschichte erzählt Hr. Prof. Heinrich

um 4 U. nach Meufel,

dar

Aurertefene Materien aus der Gefchiehte behandelt Hr. Prof. Miller . und den Weftphälischen Frieden erklatt H. Prof. Heinrich , beide in öffentlichen Vorlefungen.

Die neneften Weltbegebenheiten erlautert Hr. Prof. Fabri

Abends 8 U.

Kirchengeschichte f. Theologie.

Diplometik wird Hr., Prof. Maller um & U. wortregen ; Hr. Rath Stumpf ift ebenfalls dazu erbotig.

Allgemeine Geographie und Statistik der 5 Welttheile lehre Hy. Prof. Fabri um & U.; von Deutschland insbesondre um so U. privatim; die Einleitaug dazu trägt ebenderfelbe in offentlichen Vorlefungen vor.

Philosoph. Geschichte f. Philosophie.

Geschichte der schonen Literatur lehrt Hr. Prof. Schlite öffentlich um 6 U., worauf er in-hunftigem Sommer allgemeine Literaturgeschichte folgen laffen wird; wozu für diefes Halbjahr Hr. M. Tennemann fich efbietet.

Philosophische Difpntirübungen halt Hr. Hoft. Ulrich

ieden Sonnebend 2 U. ...

Philologie.

Ueber Wielands Oberon fetzt Hr. R. Reinhold feine offentlichen Vorlefungen fort.

Die Poetik des Ariffoteles und Horanens Epiftel an die Pifonen wird Hr. Prof. Schues um 2 U. erklaren.

Die Andria und den Eunach von Terenz erkläret Hr. Adj. Lene um I U.; den Varro Hr. OR. Stumpf unentgeld-

Xenophons Memorabilien des Socrates will Hr. M. Kordes erklären.

Die Römischen Alterthumer beschreibt Hr. M. Tennemann nach Nieuport.

Ebenderfelbe wird auch feine Uebungen in der Philolowie fortletzen; und im Griechischen , fo wie im Lateinischen privatifime Unterricht ertheilen, wozu auch Hr. Adj.

- Haller fich erbietet. Ueber die Hebrüsche Grammatik lefen Hr. Adi, Grofch um g U. nach Danz; Hr. Adi. Haller nach Haffe; Hr. M. Kordes nach Schröder privatim; privatifime wird auch Hr. OR. Stumpf die Schröterische Grammatik erklaren. Durchgangig wird die Analyse irgend eines biblischen Buches dam it verbunden. .

Ueber den exegetischen und kritischen Gebrauch der LXX. wird Hr. M. Kordes unentgeltlich lefen.

Das Syrifthe lehrt Hr. Adı. Haller unentgeldlich; im Chaldaifehen und Arabifehen giebt eben derfelbe privatiflime Unterriche.

Neuere Sprachen. i.

In der framöfischen, englischen und italienischen Sprache geben die offentlichen Lectoren, die Herrn Boulet, Nicholfon und Valenti, und aufferdem, wie auch im Spamifchien die Herren Sprachmeifter Ronn , Dyer , Quant und Jaewich Unterrichts 2015 14

Freye Künfte.

Im Reiten unterrichtet Hr. Stallmeifter Seidler.

Im Fechten Hr. Hauptmann v. Brinken. Im Zeichnen Hr, Zeichenmeifter Ochme,.

In der Mufik die Herren Schiek, Echarde, Leutholf

und mehrere andere geschickte Lehrer, im Tannen Hr. Tanzmeifter Heffe.

### II. Ankündigungen.

Bey Chrift, Heinr. Cuno's Erben in Jena, find folgende neue Verlagsbücher ferrig geworden.

Doederlini, Dr. J. C. Opuscula theologica 8. maj. 12 gm Gruners Dr. C. G. Almanach fur Aerzte und Nichtargte

ug das Jahr 1789. 8. 21 gr. - neue kritische Nachrichten von kleinen med.

Schriften inn- und ausländischer Akademien v. d. Jahren 1780. bis 1783. 1r. Theil gr. 8. 12 gr. Fuchs, G. f. C. chem. Verfuche mit einer grauen falzigren Erde, welche bey Jena gefunden wird, und

dem daraus ausgelaugten Salze 8. 2 gr. Manfo, C. J. Reus ab Editione Instrumentorum non

immunis, fed periude ac actor ad eam obligatus eft. g.

Reinholds, Hrn. Prof. Ehrenrettung der lutherischen Reformation gegen zwey Kapitel in des Hrn. Hofr. Schmidts Geschichte der Deutschen; nebit einigen Bemerkungen über die gegenwartige katholische Reformation im Oesterreichischen 8. 9 gr.

- Rede über die nahern Schonheiren eines epi-

ichen Gedichtes & 1 gr. 6 pf.

Ruth ex versione LXX, interpr. secundum exemplar Vsticanum recognitum A. L. Bos 8. 2 gr.

Schnaubert Hrn. Hafr. über des Freyherrn'v. Mofera Vorschläge zur Verbeilerung der gefitt. Sratten in Deutschland g. 12 gr.

- - über die rechten Mittel die Protestanten wider den Katholicismus zu fichern g. 12 gr.

- neuette foregesetzte Juriftische Bibliothek vornemlich des deutschen Staats und Kirchenrechts iter Band ites Srück g. 6 gr.

Teichmeiers, H. F. Erlaurerungen einiger Verse welche in des Befil. Valentinus Schriften vorkommen a. d. Lat. überl. und mit Anmerkungen begleitet von G. F. C. Fuchs & 'R gr.

Viele Freunde der Geographie der Romer und Griechen, haben zwar den d'Anvillischen Atlas untiques in 12 großen Karten, nebit den Handbuch der aften und mittlern Erdbeschreibung dazu, fich anzuschaffen angefangen, wie aber aus verschiedenen Anfragen bey um erhellet , ob das Werk geschlossen sey? besitzen fie des Ende davon noch nicht, daher wir hiemit anzeigen, woraus das Handbuch besteher, um folches bey den Buchhandlern ihres Orts complemen zu konnen.

Das Handbuch ift bekanntlich kein mageres Compendium, auch kein allzu weitläuftiges Werk, fo dass es zwischen beyden die Mittelftrafse halr, das die Karten jeduch hinlinglich eiklart, bisher hatten wir keine beffern Karten, und Kenner haben den Werth derfelben bereits entichieden. Auch au der Erklatung haben gelehrte Manner gearbeitet, die in dielem Fach Meifter gewesen und noch find, wir durfen nur den verftorbenen Herrn Kirchen R. Stroth und Herrn Prof. Bruns zu Helmftadt, wie auch Herrn Prof. Dimmer zu Berlin nennen . deren Namen für den Werth dieses Handbuchs burgen; nicht weniger haben competente Richtet der Hallischen und andern gelehrten Zeitung, und der berliner Riblinkhek diefen Manmern das verdiente Lob einer fo fauren Arbeit wiederfahren laffen. Zu Ende eines jeden Reichs ift auch eine kur-Geschichte dellelben beygefügt, die dem Liebhaber auch hierin vergnügen wird. Das Handbuch bestehet aus zwey Banden, und jeder Band wiederum aus zwey Theilen;

Des erften Bandes, er und ar Theil, handelt von Europe und fasst 17 Kapitel in fich.

Des zweyten Bandes it Theil, fo von Afien handelt,

enthält 13 Kapitel. . Des zweyten Bandes ar und letzter Theil, enthalt Afri-

&r und das dizu gehönige Aegypten, in 6 Kapiteln. Das Handbuch der mittern Geographie, beftebet sus

einem befondern Bande, dazu die Karre Nr. 12. des Atlaffes gehöret.

Wenn nun Liebhaber diefes fehatzbare und grundliche Werk fich jerzo noch anzuschaffen gedenken, so wollen wir es Ihnen dadurch zu erleichtern fuchen, dass wir es Ihnen noch um den Pranumerations . Preifs erlatfen . wenn Sie Sich dirette an unfere Handlung alther oler in Leipzig menden. Der fehr billige Pran. Preifs war vor feilen Bogen gr, nun enthalt das Werk 119 Bogen, berratt alfo 5. Ruitr. im Golde, der Atlas in 17 Karren, koffere 162 Louisd'or oder 4 fl. 30 kr. mirhin das ganze Werk Riblr, 12 gr. zu ftehen kommt. Briefe und Gelder aber erbitten uns geneigt Franko zuzufenden.

C. Weigel und Schneiderifehe Kunft - und Buchhandlung, in Nürnberg.

Piner mit Hrn. Fleifeber an Frankfart am Mayn getroffenen Uebereinkunft zu Folge etscheint meine fur des N. Margain f. Francusmmer bestimmte Ueberfergung der Briefe des Frantein von Tonrrife zur Artriftigen Oftermeile im Fleischerschen Verlage unter dem Titel : Liebe ; Trene und Delicateffe im Streit , ader Briefe etc.

. A. C. Kayfer.

#### III. Bücher fo zu verkaufen.

3 Nachftehende Bucher find um bevgefetzte Preife zu ar kaufen.

Sphons Reifen nach Griechenland und in die Morgenländer t thi.

loh Schefferi de militia Navali et libri IV. Upfeline 1644. Deffelben de Re vibicularia veterum libri duo Frankf. 4. 1671. 16 gg:-

1. Ferretu Mufre lapidarice Romae 1622, fol. 20 gl.

Floris catal, teffium veritatis Trankf. 1665, accedir auetarium Cattopoli 1667. Aeneas Sylvins de Concilio Befil. ibid. 166; Jol. 12 gl.

. John Lavens v. Mochem Verlach einer unparth, Retzergefehichte ate Auff. Helmit 1745. to gl.

the state of the s

Chr. Schlegel v. Leben und Tod Casp. Aquilae Frankf. und Leipz, 1737. Guft, Ge. Zehmeri vitze Theolowor. Alterphinor, Norimb, 1732. Baieri biogr. Professor Medicinae in Acad. Altorfica Non et Alt. 1711.

Man adressire fich an die Expedition der Allg. Litter. Zeitung allhier,

#### IV. Auftion.

Im November d. J. wird in der Dom - Dechaner zu Halberstadt eine Sammlung von Büchern, unter dette fich feltne und fehatzbare Werke befinden, verauchount werden. Verzeichnisse find bey dem Hrn. Reg. Rendest Henneke und Kr. Sehr, Schmidt im Hulberftadt, Sehre. Benzler in Wernigerode, und in der Expedition der Allg. Lit. Zeitung zu haben.

#### V. Anzeige.

Die Verfaffer der theologischen Annalen, welche von den ganzen deutschen Publikum binlanglich find urterftutzet worden, wofur fie hiermit ihren warmiten Dank abftatten, waren da es nun an nichts mehr fehlet, wilens mit dem r October d. J. das erfte Srück derfelben berauszureben. Affein fehr viele Herren Subferibenten habes den mit triftigen Grunden unterflützten Wunfah gefuffett daff diefe neue Zeitung, nuch mit dem neuen fahre 1763. ihren Aufung nehmen mochte, welches allerdings, wit man leicht einfiehet, feine befondern Bequemlichteits hat. Sie finden fich alfo genothiger, diefem billigen Verlangen nachzugeben, und zeigen hiermit an : das mirden I Januar 1789 ganz ohnfehlbar das erfte Stiek mit nich 3 Bogen unentgeltlicher Beylagen begleitet hermuskommen wird.

Der Redacteur befucher felbft die bevorftebesde Lopziger Herbit. Melle, um alle neue brieber gehorige Schriften schnell und aus der erften Hand zu erhalten. Det Subscriptions - Termin bleibet nun moch bis zu Ende November d. f. offen; nachher wird die Lifte geschloffen, zum Abdrucke ferrig gemachet und der fahrgang nie unter 3 Refile Conventions - Munze verkaufet.

Rinteln den ! October 1738.

### VI. Nachricht.

Diejenigen, welche zu der im 21 Intelligenablatte der A. L. Z. diefes Jahrs engekundigten Bucherauftion Commitlionen einsenden wollen, werden erfuger, felbiges bildigft zu thun , da die Vertteigerung kuntigen 3 Nov. ibren Antang nimmt.

Regensburg im Octob. 1788.

### VII. Berichtigungen.

. In dem dritten St. des Sonnt tfehen deditt für die Geburtelenife etc. lefe man S. 118. Z. set femt baben beite Z. 6. ftumpfer Haken S. 219. Z. 3. fter Senebier, Smelte und im sierten St. ftart Petrenberger Katernierger Verl des katechet. Unterrichts ber fehweren Geb, etc.

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

as the first thing is not be well women. Jahre in 1788. Some is and some investment of the

to a graph of the character of the second se

### I Ankundigungen.

er table es el seron and alle di mes

I seek of the Break to me.

martin, Am miles Ill bushel have very gen

A . The red at least , telebras or to the , mai de to many

le rwolfte Lieferung der Hiftoi re naturelle do Afr le Comte de Buffon th zur' Ausfleferung bereit. Die dreyzehnte Lieferung erscheint fintebenden October', die tete und letzte aber m Anigang diefes Jahres. Noch ift der Subscriptions Termin ungeschloffen. Solten fich Liebhaber finden, welche die zu diefem unfterbfichen Werke gehörigen 'Kup-Tertafeln allein , und bine den Texe, zu befitzen wilufclien . fo dienet zur Nachriche, dass man auch diese beg mir, dem Generalcorrefpondenten der Gefellichaft ... in mehbemerkten Preifen haben könne; und zwar a) fimmeliche Knofer fehwarz für so Livres; b) felbige mit ausgemalten Vogein für no Lr. () mit ausgemahlten 4 füsigen Thieren, für 90 Lr. d) fammtliche Kupfer ausgemahlt, für 180 Lr. e) felbige, nebit 24 ant Hiftoire noturelle generale gehörigen Kupfertafeln Schwarz , alle übrigen aber ausgemahlt , für igo Lra Für diefe Kupferta fein ift der Subferiptionstermin bie zum go Sept, 1789 offen ; nachher wird der Preis betrüchslich erhöht.

Zweybrücken denagten Sept. 1788

Be haben fich' ein pase fleitige Mönner in Berlin, und Wien die Büdingegeben die unvollitändigen, Beuchfücke der Geifteurfeber aus der Thalls von Hrn. Rath Schiller, hernur, nicht nach au danken. Diefen Herren geh ich, hierung ich seiner Schieben der Schieben von der Fleiten der Werft die Schieben von dem Herre Verf. felbft in meinem Verlage heraus kommen wird, welte das Publikum hoffenslich lieber abwarzen als jene Fregweite noch einmal in einem befondern. Abdruck kauffnwirte.

Leipzig den 4ten Oct. 1788.

In meinem Verlage kommt bis Johannis oder Michaelis das künftigen Jahoe, ein redflowdiger. Spamisch Deutsche Moererbach muten den Tieel; Diccionario Espamos die Gemain, oder Spamisch Deutschen Lexicon, welches alle in der spamischen Sprache gebrauchlichen Lexicon, welches alle in der spamischen Sprache gebrauchlichen und mit dem von der könstlichen Actenie Zugebrauchlichen und mit dem von der könstlichen Accent begleiteren. Möszer enthalt, in geoß Octav ungefahr der bis vier Alphabet Batk, hersus' Diese Wörterbuch in nach dem Diccionaria deile Lengue Castellang der könstlichen Academie au

Madri | von 1782 nach Paretti's Spanisch - Englischen Diceiamario von 1786 juid Sejournent's' Spanisch - Frantofich - La feinischen von 1776 verfereger. De der Brack diefes' Wierkes kotther a und die Anzahl der Spanitchlernenden gering ift ·fo' iehe ich mich genothiget den Weg der Subscription einzuschlagen. Wer zwischen hier nad Oftern fubscribirt, bekomme das Exemplar zu 4 Rehlt., wovon a Rible- bevm Finfenden der Subscribenten bezahlt, werden, die andern zwey Thiller aber mich Empfang der Exemplare. Der Laden - Preis wird ungleich theurer feyn. Die Befordrer der Subscripcion erhalten das eiffte Exemplar frey. Die vortreflichen Schriftfteller in diefer Sprache , und die Leichtigkeite mit welcher fie . der . welcher Lateinlich oder Italianisch weiß . in kurzer Zeit von felbft lernen kann ; geben dem Verfaffer diefes Wiffrterbuches Hofnung, feine Muhe nicht vergeblich angewande gu haben, Wird feine Erwartnug erfüllt; fo foll in kurzem auch ein Deutsch Spanisches Worterbuch nach Adelung und den oben genaunten Spanischen Autoren : von derfelben Große undezu deinselben Preife wie auch eine profaische und poetische Chrestomathie, folgen.

Secretary from the second

Göttingen den 6 Sept. 1788.

Johann Daniel Gotthelf Brofe. Buch und Difputationshändler.

Ich habe bey meinet im Aufange diese Jahn durch des Druck bekannt gemachten Abhandlung von der Wels und Menschenkehnstniss der Predigers dem Fahhkum das öffeneliche Versprechen gemacht, alle habbe Jahre eine homiletische Abhandlung drucken zu läßen. Um diese Versprechen niche altein zu erfüllen, sondern auch geneinnütziger zu machen fibe ich mich eurschleine, eine periodische Schwing der prakfielt. Homiletischer Magazin zur Besicherung des prakfielten Christenthumer durch das Predigant herausta. geben.

Diece Magazin foll Heftweis erfcheinen, jedes Heft zu 6 bh 8 Bogen in groft grot vier Hefte machen einen Band, drey Bande einen Jahrgang aus- Man binder fich zwar nicht jerinzi am Mönathe und Tage; doch follen alle Jahre 3 volls-Rändige Bande erfcheinen.

Der Plan diefes Magazins ift folgender:

Voran foll immer eine 'Abhandlung 'über die wichtig, ken Grundfarze der Homiletik zur Bildung guter Frediger gehen: — Darauf follen gazz ausgearbeitete Fredigen über die nützlichten Wahnbeiten des Chriftenthumes folgen, theils ab Muller theils zur Erbauung der Lefer, — Dann werden

E A

Fibdal

Auzeigen und Auszige aus guten neuherausgekommenen katholifichen Predigen: gemacht; ferner Schriften augezeige,' die zur Lektüre des Predigen gehören; auch die zur Verbedleruig das Predigrantes im katholifichen Deutschlausie geröffene Anfläten augefährt, und endlich Lebensbetchreibungen guter Prediger eingerückt, Alles-Polemifiren und alle Krifiken Fetzeich bey Seite. die gute Sache foll innd wird allein durch Beförderung und Bekanutmachung des Guten gewinnen.

Das erfte Heft wird enthalten

1) Eine Abhandlung: wie der Prediger Aufklärung bey dem gemeinen Manne befördern folle und könne etc.

aber den Tredig an dem Pette der Heimuchung Marik über den Tenet Maria ging eilends liber das Gebirg zusiswer Banja Elifabeth: wie fich der Chrift, wenn er an Wiede und Glücksgürern freigt, gegen geringere, befunden Auverwander vertaisen milität

3) Anseige von einer Predigtfammlung unter dem Titel: Predigten nach dem Bedürfniffe der gemeinen Manner IV. Theile München bey Strobel. 2) Das Gebeth des Herrn vom Hrn. Profesfor Sailer.

4) Die Lebensbeschreibung des Hen. Witm Pfarrers zu Altenbanz im Hochftifte Wirzburg.

Die Rinneriche Buchkandlung hat den Verleg und die Verfendung übernommen das Heft mit Unftchie wird bezahlt mit 24 kr. Der game jahrgung von drey Banden mit 3 Guilden 48 kr. Die Liebhaber beileben sich auf die Verlagshandlung oder an mich zu werden: fobald eine hinlägiche Ausahl von Liebhabern beyfammen ift, wird das erste Lifft eifcheind.

Wirzburgt den 5. Auguft 1788.

and A roth with the

Bonaventura Andrefs Librer der Beredfamkeit und klafflichen Litteratur an der Univerfisät zu Wirzburg

High cod selit 1.2

Compendiofe Bibliothek der gemeinnützigsten Kenntniffe für alle Stimde.

Line Gesehltchafe von 30 Lieteraturstreunden hat sieh vereinigt diese Bibliothek zum. Vortheil des großern "Pablikum anzulegen. Sie erkiter solgendes vorläufig, um einigerunsen einen Begriff von ihrem Unternehmen zu geben.

1) Diefe Bibirbek umfulfe alle Kennowie, welche micht das herkömmliche Eigentium einer einzigen gelehren Kuffe find, feudern das Intereife mehrerer Stände und eines jeden Neufchen von edlem Heizen, bellem Kopf und Sitzen Achtaftigen

2) Sie Relle diese Kennzuissen über Beder geordnet auf, 'd daß jelle Wissenschaft ihre eigen Absteilung in eignem Besteu bekommt, welche jür jüch jestehen und spielausen, Jeder has alsdamn die Freyheit die ganze bibliothek, oder einige Abrheilungen derselben, oder nur das einzige Hase Seiner Lieblingswistenschaft mit zuhalten.

3) Dadurch unterichteidet fie fich alfo wefendlich von allen bisherigen Infiliture diefer Auf, die entreder allen unfafteen, oder fich mur auf eine einzige Wilfinschnik beschränkten. Im ersten Fall mußte man mit Mühr und Zeitverland des Bruschbure für fich herraussischen und och das Vebrige mir bezahlen. Aus unfrer Bibliothek kann man gene m. wahlen, was man wünscht, und erhälts um den wohlfallen Preis.

- 4) Did fie auf dir naftera Seiter vor Bibliofickes, inretuer Wifferfeinsten- wieder dar- wereit habe, nick en diese einzige Art von Keuntnisten, sondern auch meist alle ausdelle trikt zu umfaffen; erhellt für fich; vober der noch das zu bemetken ift, daß hier keine Kritiken, Remfinnen ein sondern durchaus michte alt Auszige gefreit werden, welche Vollfändigkeit Bündigkeit, Deutlichki al Kurze haben follen, soweit es nur möglich ift, dies Bigschaften zu vireiligen.
- 5) Man calculite bey der Anlage diefer Bibliothet auf folgeude Klassen des Publikum.
- s' a') Nicht thois auf Dilecteuten, sondern auch an ichte Kenner, deren Vermögensunftlande en nicht einden, hen fich das Neute und Beie aus dem seitlathige Reich der Litteratur onenfehnsten. Dies ift leider! um Schen der Wiffenfehnften der Full bey dem geisten Theile der Gelehtten.
- Auf folche, welche zwar für, ihr eigentliche Fah der pröttigen Anfwand machen Können auch mehren - eben eben deshalb nun fich auflie. Stande fehen, noch für eine andres, auch noch fo intereffanten, listenische
  Fach erwas aufzuwerden.
- c) Auf fülche weiche bey allem Vermögen und Wile,
  doch Anfland nichtnen, tich bey der ungeheren Moge van Schriften zu einer Wichl; zu entfchiefen, eianch nicht die gehörigen Keunstüfe befram, van Är
  entionen fich nicht leiten Jaffen ungen, doch die in
  mace nine vollftandige Ueberlicht, deffen jaben michtuwas jede Melfe, ihrem Fache an neuenn Zowahle siegebracht hätze.

6) Zum Beiten diese großen Publikum wird diese bilioteke von allen deutschen Schriften, Journale nicht augmommen, welche zur Michaellungtle 11838 erfeidissen fühdann Auszitge liefern; werm sie wirklich wesendichen Imhaft für einen der Ficher dieser Bibliotelek haben — auf mit
diesen Auswessen von Melfe zu melfe forträhren.

7 ) Die Facher diefer Bibliothek find folgende: # | Der Landmann. In den für diefen bestimmten Heft wird nicht geliefert , als was zur Ockenomie gehört und fonft die the gentliche Bestimmung des Landmannes angehet, mit fingela und dem Landmann völlig verständlichen Vonrage. b) Der Burger. Kunfte, Handwerker und feine eigene Behinnung c) Der Kaufmann. Alles was auch Handel gehött d) Der Klinftler. Schone Kunfte. . e) Der Gentliche. In diefes Heft kommt alles, was die Religon und die populare Theologie augehet , besouders Libelesläuterungen. f) Der Padagoge, Erziehung und Unterricht; vorzüglich in praktifcher Ruckficht, folglien als Handbuch far Efrem #) Der Arzt. Die populare' Hellkunde, nebft Distetik etc. h ) Der Rechtsgelehrte. Alles was jedem Burger in den gewöhnlichen burgerlichen Verhalenitien zu wiffen miere ift, z. E. was zur Gulrigkeit eines Teftaments geboit. 1) Der Gefchaftsmann, Cameralia Finnerz - Poffery - Hof- und Res gierungslichen. k) Der Soldat, Alles des Millefie betreffende. lo weit es niche hoffere wiffenfelighe Renntuiffe voraussetzt, 1) Dur Weib. Alles was zur Beftimmung diefer Geschlechts gehört. m) Der Menfet, Alles was zu feiner befondern Natur nach Korper und Seele gehort. n) Der Philofoph. Alles die verftändigen Verhaltniffe der Dinge und Weien angehende. o) Der Phyfiker. Materielle Verhaltniffe der Dinge, p) Ber Arithmetiker. Alles zum Rechnungtwesen gehörige. q) Der Mathematiker. Enthalt blos das Gemeinnurzige aus der Geometrie, Mechanik und Optik. 7) Der 'Aftronom. s) Der Baumeifter, t) Der Mineraloge, w) Der Botoniker. Alles die Pfianzen betreffende. v) Der Zoologe. Alles das Thierreich angehende .). w) Der Geograph, Befonders Auszige aus Reifebeschreibungen, x ) Der Hiftoriker. Befonders auch Lebensbeschreibungen, y) Der fchone Geift. Befonders anch Auswahl der beften Gedichte . Auszüge aus Romanen und Schauspielen mit Anführung der beften Stellen. 2) Der Freymaurer. Alles geheime Gefellschaften Angehende, zz ) Der Lückenbülger. In dies letzte Heft kommt alles Nützliche, was nicht füglich in eines der vorigen palst.

8 ) Ein jedes diefer 26 Hefre wird niemals unter 6 Bogen halten. Der Subscriptionspreis für jedes Heft, deren Ste dinen Band machen, ift 4 gGr., folglich auf einen Band, der über zwey Alphabeth flath, wird ein Conventionsthaler. Bis zum achten Hefte ift man gebunden die Subscription zu holten. Mit jedem neuen Bande kunn man nach Belieben fortletzen oder abgehen.

9) Die Erichelnung der Hefte fowohi für fich, als auch ihrer Fortsetzungen ift an keine bestimmte Zeit gebunden, dantit man ohne Uebereilung gehörig auswählen und die Subscribenten möglichft befriedigen konne. Doch wird unter den 26 Nummero diejenige den Aufaug machen, zu welcher fich fo viel Subscribenten finden, als nothig find . um bey dem wohlfeilen Preife erft koftenschadlos gehalten zu werden: Die einzelnen Subscribenten werden nicht genannt fondern nur in runder Zahl auf einem jeden Hefte bemerkt.

10) Auf möglichfte typographische und litterarische Oekonomie wird auch gesehen. Enger Drutk, das welffefte Druckpapier , und auf den Unfichlag fedes Hefet die Auzeige a) folcher Bucher, welche keines Auszugs fahig find, mid wo nicht von einem , doch von einer Gefeltschaft angefchaft, zu werden verdienen; b) after Auctionen von denen man uns die Catalogen zuschickt, wo denn die Llebhaber der Litteratur neue Gelegenheit haben werden, ihre Burberfantmlungen wohlfeilen Preifes zur vergrößern,

11) Dem erften Hefe wird wo es angehet; eine fyffematische Ueberficht der gunzen Willenschaft, won der es handelt, als Leitfadeft vorgesetzt', nach welchein min die Auszuge ordnen wird. Nach jedem Bande folgen die nothi-

gen Register aufs vollstandigfte.

12) Haurigesetz ift er eine Materie die schon einmal ig diefen Heften abgehundelt worden, nicht aus fparern Schriften noch einmal zu excerpiren. Aber Erganzungen aus frühera Schriften zur vollfländigern Elnficht und zum deutlichern Verftaudnifs der befondern Materien, neue Aufschluffe Verbefferungen, Zusätze wird man mit Beziehung auf den erften Auffatz, aus aftern und unuern Schriften defto forgfaltigfte aufluchen ; fo dass das Ganze mit der Zelt die vollftandigfte Encyclopadie werden unuf.

13) Der Gewinn ift zur Erziehung verwaister Malchen ohne Vermögen bestimmt, worüberen dem 1 ) Heft fie das Weib das Nähere gemeldet werden foll. Soviel von diefen ( 26 ) Numern in Gang kommen und bleiben, fo viel Madchen weiden erzogen.

14) Alle Subscribenten wenden fich an die ihnen zunachft gelegenen Poftamter mit welchen das Kaiferliche Reight" postamt zu Gotha, welches die Hanptspedition überneimmen. Abrede getroffen haben wird. Buchhandlungen wenden fich an die Eningersche Handlung. Durch eine von beyden Addreffen können uns auch, aber frankirt von den Verlegern diejenigen Schriften ungesendet werden, deren Innhalt fie am erften bekannt gemacht zu fehen wünschen.

Geschrieben im October 1782.

Die Gefeifchaft der Litteratut. Freunde.

### II. Herabgeletzte Bücherpreise.

Folgende von meinen Verlags-Artikeln erlaffe ich bis zur Oftermelle 1790 um bevgefetzte erniedrigte Prelle :

Aeliani de natura animalium Libri XVII. cura Gronovià 4. 1769. fonft 4 Rthlr. jetzt 2 Rthlr.

Bengelii J. et. apparatus criticus ad N. T. 4 mai. 1762. 4 Rthir, 2 Rthir,

Bilfinger (G. B.) difucidationes philosophicae de Deo. anima humana: mundo et generalibus rerum affectionibus 4. 1768 1 Riblr. 18 gr. 1 Reblr.

Caroli A. memorabilia ecclefiafiica faeculi XVII juxta annorum feriem notata et convenienti ordine digefta IV T.'4. 1697 - 1702 4, 3 Rthlr. 12 gr. . 1 Rthl 12 gr.

Clerici J. Commentarius in Mosis Prophetae libros V. fol-1712, 5 Rthl. 2Rthlr.

- Commentarius in V. T. fibros hiftoricos fol. 1733-3 Rthlr. 1 Rebir. 8 gr.

Confilia Tubingenfia jurid. Vol. VI. VII. VIII. et IX. jeder Theil & Rehle. 8 gr. 1 Rehle. 12 gr.

Cotta J. F. Kirchenhiftorie des Neuen Teftaments 3 Theile 8. 1773 4 Rehlr. 2 Rehlr.

Euclids data, verb, ven R. Simfon a. d. Engl. überferzt vom von J. C. Schwab, 20 gr. 12 gr.

Gerhard de Conjugio denno edidie variisque observ. ad. auxit J. T. Cotta II T. 4 mai. 1776. 3 Rthlr. 8 gr. 1 Rehirt 12 gr.

Hoslins J. meteorologische Witterungsbeobachtungen auf 19 jahren famme einer Auweifung hinzu und den erforderlichen Tabellen 4 1784 . fonft 1 Rehl. 8 gr- jerzt

Harpprechti J. O. differtationum juridicarum Voll. II. 4 1737. 9 Rebir. - 4 Rebir.

Mayeri j. G. historia Diaboli edit. II- 8. 1780. 1 Rthlr. 16 gr.

18 gr.

- M. Londorpius Supplerus et continuatus five acta publica, oder denkwürdige schriftliche Handlungen fo in Friedens und Kriegszeiten, vornehmlich in den H.R. Reich zwischen delfen Haupt und Gliedern feit dem zn Paffan 1552 aufgerichteten Frieden gegeneinander gewech-

<sup>.</sup> In den Nummern u und v. werden mehrere Stande besonders aber lager und Forfter Betriedigung finden.

felt worden 4 Theile fol. 1739. 12 Rebbr. 6 Reblr.

III 2. 1783. 2 Reble t Rthle.

Rümmelini M. Aurea bulla Caroli IV differt, acad, illufirata c, addie. N. Myleri ab Ehrenbuch 4 1762, 2 Reistr 1 Rehlt.

- G. B. Porta Orientis Lexicon et commentarius fermonis habraici et chaldaici 4. 1747. 3 Rethr. 1 Rethr.

Schapplitzt der Welt oder Sammlung von See und Lardreifen aus den Schrifftellern aller Nationen a.d. Engl. mit Charten und K. 3 T. geben 1763. 3 Rthir. 1 Rthie.

Sigorgne P. Inflitationes Affronomiae Neutoulanae a Fig-

Lettere dellla fignora Marchèse du Pompadour trad. 3 partie 8. 1779. 20. gr 12 gr.

Tübingen den 26 Sept. 1788. Cottaifche Buchhandlung.

#### III Audion.

Der ate Theil des Verzeichniffes der - am 16 Febr. könfligen 1788ften Jahrs angebenden Auction, der Bucher der apfehulichen und aus Dav. Clement libliocheque curieufe erc, bekannten Bibliothek des weil. Hn. Hofraths von Dave zu Hannover IR, fowohl bey uns, als auch unter andern bey nachbemeidten Hn. Buchhandlern zu haben, und zwar zu Bafel bey Hin Flick , Bayreuth in der Lübeckschen Buch-Landling, Bern bey His, Haller, Breslau, bey His, Korn J. Coburg bey Hn. Ahl, Drefiden, bey den Hn. Gebrudern Walther . Duirburg iin der Helwingschen Univerfitats . Buchhandling Duffeldorff bey Hn, Danzer, Fronkfirth an der Oder bey Hn. Kurize, Giefsen bey Hn. Krieger Sen, und Jun. Gotha in der Ettingerichen Buchhandlung. Greiftwald bey Hn. Rofe , Halle bey Hn. Hemmerde , Hannover in der Helwingischen Hofbuchbandlung : desgleichen im Intelligenzomptoir, ( wie denn noch aufferdem in den daligen Anzeigen g. 1. Num. 71 besonders in Ansehung des Churhannoverschen und einiger benachharten Lande die Oerter bereits bekaunt gemacht worden ) Ferner zu Heidelberg bey den An, Gebrudern Pfahler, Kiel in der Bohuschen Buchhandtong , Leipzig bey Hn. Bohme , Lübeck bey Hn. Donatius . Magdeburg bey His. Scheidhauer, Mannheim bey den Hin-Schwan und Gotz. Münfter bey Hn. Persenon, Nordlingen bey Hu. Beck, Regenfpurg in der Montagichen Buchhandlung Roffock bey Hn. Koppe, Salzburg in der Meyerschen Buchhandlung, Stralfund in der Langischen Buchhandlung, Strafsburg bey Hu, Konig, Ulm bey Hu. Scettin, Wismar bey Hn- Boduer, Wittenberg bey Hn. Zimmermann, und an Züreh bey Hu. Fdefsij.

Welche fannutich auch den Bücherliebhabern mit weiter und nuverließiger, Beforderung der – an fie, jedoch päterlein 14. Täge vor der Leipziger Neujanrumeffe, gefangenden Vommittionen, unter billiger Schaldichaltung der dadurch etwa veranlastere Porto, niche entlichen mit

den.

IV. Nachifchten

Diejenigen, welche einen aus dem N. Magazin für Franenzi:mmer besonders abgedruckten Auffatz: L'eber Belletrisflische Schriftstelleren mit einer Parallele zwischen Werther and Ardinghello. Allen Belletrigtischen Schriftstellern und Lefern ihrer Schriften gewidnet, lefen und beurtheilen wollen, werden geberen, tolgende Druckfehler vorber zu verbeiferu ; S. 5 Z. 11. lies ; überglücklichmachender Feen . dort arc. S. 7 Z. 2 von u. L ihrer Nachkommeuschafe etc. S. 9 Z. 7. L mit wahrhaften etc. und Z. 12 L nur noch newaltiger . wo fie erc. S. 12 Z. 14 l. den Funken von Edelmuth etc-S. 14 Z. al. unedel genug ete. Auf eben diefer Seite in der Note, Z 7 L charakteriftifche etc, S. 15 Z. cl .. Werther predige den Selbstinord" S. 16 Z. 3 enegegengeftreien erc. Z. a und c l. und Streben nach flerem Freuden - Genufs. Schweigen im Wollustraumel etc. S. 19 Z. 5 l. deren aufgereitzten Trieben er, niedriger als das Thier. Z. 17 f. uch fehneu etc. S. 20 Z, 5 l. das ihn feegue etc. S. 22 in der Note Z. 2 L im achtgriechischen Geifte.

Denen Herrn Intereffenten , welche auf meine Beobachtungen liber die Gebirgarten des Harzes mit einer Petrograyhifchen Carte und einem Gebirgarten - Cabinette von 110 Nummern . Bestellung gemacht : seige ich hiemit schuldigit au, dass die Ausgabe des ganzen Werks bloss auf dem Kupferfliche Herrn Ganz beruhet, dem fich bisher fo man cherley Hindernille in den Weg gelege, dass er den faubern und aufferft mubfamen Stich der Carte noch nicht, hat been, digen konnen. Ich habe es mit Fleis unterlassen das geehrtefte Publikum fo oft um Dilation zu bitten, da ich nehmlich nicht in Stande war den Termin wo die Charte wurde vollendet fein, genau bestimmen zu konnen. Jetzt da die Arbeit an der Kupferlpatte dem Ende nahe ift , kann ich die Ablieferungs - Zeit als ganz gewifs auf die kunfrige Oftermeffe zuverlassig veftsetzen. - Freylich ein noch weit hinaus gefetzter Zeitraum, den viele meiner Herrn Intereffauten mit eben der Ungedult erwarten werden, mit der ich felbit auf die Arbeit des Kupferstechers habe hoffen mullen.

Allein ich kann dafür auch versicherus, dasich die Mae die mir der Kupfertlecher gelasien, dazu angewendet häbe, das geehrtelle Publikum für sein langes Warren, einiger-masien zu eutschäligen: denn ich jabe auterelesse die Sterbeibung des Harzes sulebnich erpetieret und mit vielen Zustaren, rennehrt; auch ein Profil des Harrgebirges, in Berichung auf die Fläche der Off- See enworfen. in Köpfertlechen lassen, und werde tolches dem tünde mit beyfügen, das gehrtelle Publikum durch deu langen Aufschüb au der Sache telbst. und vorzüglich an der "susferordeutlichen Schäubeit der Charte gewinnen wird, wenn en gleich au der, Zeit etwas welchere hat und noch zurzeitister.

Hannover im Monube Septembr. 1788.

Georg Sigismund Octo La fius Chur Hannoverscher Ingenieur Lieut. der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

Vom Jahre 1788.

Numero 54.

### I. Ankundigungen.

off or in a first the state of the

Man' ten, and dem g f. '. Len Rus-

Bey Carl Fellseckers Sohnen in Nürnberg wird zu Anfang des nachsten Monath Novembers die Presse ver-

Leben und Schiekfele Friedricht II., Rönige von Prenfien für dentsche Jünglinge bearbeitet von Papft. 8. mit Ku-

pfern.

Der Ancedoten und Bruchfläcke zu des großen Friedrichs Leben, mit denen han befondirt seit des Monarien Tode das Publikum so angenehm unterhielt, find viale; aber noch sehlte ein Schristseller, der die bewähren ehronologisch ordnere, den Werth oder Unwerth von des Schwige Handlungen vichtig, gegen einander zufweg, seine Schwache und Starke dann unpartheyisch beimerkte, und besonders des Königs allmahlige Ausbildung von seinen frühelten Jahren an, Schritt für Schwiz verfolge und der Weh nicht blös fürge, was Friedrich der Großte gewesten, sonden wie er det Gloße geworden fet, Die fein Geschafter unterzog sich der duch unterschiedens Schriften schmilch bekannte Herr Prof. Papit zu Erlangen der filh sein geraumer Zeit mit den hiezu nochtigen Quellen werschen hette.

Da wir nun zugleich 6 der intereffenteften Scenen aus des Monarchen Leben', z. B. deffen Kriegsübungen in feinem achtzehnten fahre; Kates Enthauprung und des Prinzen Gefängnis; die Huldigting in Schleften; Zimmermanns erften Befuch bey feiner terzten Krankheit u. dgt, von einem unferer geschickteften Künftler, Hrn, Küfner, in Kupfer ftechen liefen, fo machen wir umfer Unternehmen delswegen noch vor der ganzlichen Beendigung bekannt, dass fich diefenigen Käufer des Buches bey uns melden mochten, denen es dabey um die beffern Abdrücke der Kupfer zu thun teyn follte. Minner, die noch Nationalkraft fcharzen, werden unfere lebliche Abilcht, den großen Beutichen König unfern vererlandlichen flinglingen, von Beiren feiner muhfeeligen Ausbitdung, feiner unbeschreiblichen Duldung als Knabe und als Mann, feiner Tapferkeit und Meufchenliebe, feiner gelehrten und Regeneent Renttnille, als Mufter zu empfehlen, nicht nur gut heifen, fondern ficher auch patriotisch thatig unterstützen.

Ferner ift in unferm Verlag erschienen :,

n Die Reifende, für Lander - und Völkerkunde, 2ter Band, mir Schotts Bilde, 8. 1 fl. 30 kr.

- Ueber geheime Gesellschaften, aus dem Französischen des Grasen von Wandsichgraz. 8. 30 kr. Rosenmulleri Scholis in novum Testamensum, Tom. I. Editio tertia, aucha. 8. maj. 1 fl. 45 kr.

Carl Felfseckers Sohne,

Die Vorzüge der Original Ausgabe des Diffinmaire der dens Nations vor den verschiedenen andern welche diesen Titel mit dem Zusatz: permelut und verbessert, führen, sind liekaunt.

Die ste Außegt is 4to und in 8vo welche künftige Oftern die Profie verlassen wird, foll über dessen Werth nichts zu entscheilen überig lassen. Die Kunstworter-einer jeden Wissenschaft, welche una bishere fast in alten Wörzerbüchen vergebens sichter, sind bey dieser neuen Außege mit eingefächt worden. Alle neue Worrer, zierliche Redensarten womit Merzier und andere belätiebe Schrifteller die Französsische Sprache bereicherten, werden Gelehte und Ungelehte mit Vergnügen antressen. Die überstäßigen Spickuwörer hinge, en, Sprache der Pöbels wech ein die Wohlanständigkeit beleidigen sind ausgelassen wor

Aller dieser und anderer Vermehrungen und Verbeffigungen ohngeachtet, wird der Preis der 8v Ausgebe nieht erhöht werden, sondern der nehmliche, von 3 Rihlt. bleiben. Zur 4to Ausgabe wurde vorzüglich schönes Schreibspeite genommen.

Strasburg September.

Amand König.

Bey dem Buthhandler W. Vieweg in Berlin ift in

Ueber Invalidenwesen und Betteley, g. Berlin 1783.

Bey Joh. Dan. Gotthelf Brofe in Göttingen, ist fertig geworden, und in allen Buchhandlungen zu haben: Ueber das Erhabene. S. köster 12 gr.

White the second

Unter die Presse ist gegeben und bald fertig:
Beatties, J. kritich - moralische Untersuchungen 2 Theile mit Anmerkungen und aus dem Englischen übersetzt von C. Grosse 8.

- Theorie der Sprache. Aus dem Englischen über-

Müllers Magezin der Natur - und Thiergeschichte I Bandes 2tes Stück 8. mit K. Hhh Popens Popens Versuch vom Menschen metrisch übersetzt mit der Urschrift von Steingrübern herausgegeben. 8.

Cacilia Fir edle dentfehe Welber

Viele der edelften deutschen Weiber wünschen sich eine Sammlung seelerhebender Gesange, um in Stunden
höherer Stimmung und höherer Ruhe Erbauung für ihr
Herz zu sinden. Ich befriedige diese edle Bedürfniss der fob lieber, da es ein Carakterzug der edlen deutschen
Nation ist. Wenigstens wüsse ich beine andere gesittete Nation, bey der eine solche Sammlung Bedürfniss seyn könnte.

Unter obigem Titel, werde ich eine Sammlung geiftlieher Gefänge herausgeben, die aufser meinen Compositionen geifflicher Lieder von Claudins, Herder , Jacobi , Klopflock , Lavater , Caroline Budolphi , u. e. a. Clavierauszüge von Arien Duetten und Chore, aus meinen großeten Kirwhenflacken enthalten follen, als aus Klopfiecks Meffias, aus elem ogiten Pfalm von Mendelsfohn Ueberfetzung, aus dem Kronunge Te Deum, ans der italienischen Pastion von Metaftafio, aus Ramlers Hirten bey der Krippe, aus zweyen Auferfiehungscontaten a, a. m. Bey Stücken die auf leteinische und italienische Poefien componirt find, werde ich auch deutsche Worte zum Singen, unterlegen. Vielleight bahn' ich hiedurch auch der Herausgabe jener Werke in vollständiger Partitur den Weg. Bis jetzt hab' ichs mit den Pfalm und dem Te Deum vergebens verfucht, es haben fieh nicht halb fo viel Subscribenten gemeldet, als die Halfte der Koffen berrogen haben worde, und ich bin -es faft mude mich wieder an das deutsche Publicum zu

Diesmahl wend' ich mich allein an edle deutsche Weiber, die in der übrigens fo braven und hochachtungsworchen deurschen Nation, des edlen Enthufiasmus fürs Schone und Große in den schonen Kunften allein fibig zu ferr fabeinen, und will es bloss auf sie ankommen lassen, woh die Semmlung angefangen werden foll oder nicht, ich werde denn mit einem Stück von ra Bogen in Folio mrfangen und den Preis fur ein folches Stuck au einen Thafer pr. coer. ( deren- 3 auf einen hollandischen Ducaren gehen ) fettferzen. Melden fich Pranumeranten genug um die Koffen zu bestreiten, fo foll der Druck fogleich begonned werden, und die Zeit der Erscheinung des erften Srücks offentlich bekennt gemacht werden. Befriedigt die Samn-Sung, fo foll fie forigefeint werden, fo lange fie fich des Beyfalls ihrer edlen Beforderer werth erhalten kann, Ich nenne hier keine Freunding meiner und meiner Mufe, fondern erwarte ruhig die freywillige Verwendung deper die diefe Anzeige lefen werden.

Berlin den 30 Marz 1788.

1. F. Reichardt.

Unter dem Titel :

Hiftorifch- furiflifches Magazin,

wollen einige in verchliedenen Gegenden Teurtchlands wohnende praktitche Rechtsgelehre eine teurfelte Zeitchriff nach folgendem ihm berbeiten. Bald fellen Auszüge aus den neueffen fraikeilichen, franzöfischen, englischen kolkberen und handesirchen Schriften, fo noch hichs ins Teutsche überfezt find , hiftorischen und juriftifchen Inhalts, und die vorzuglich die Geferzgebung betreffen: bald Biographica verschiedener alterer und neuerer Street manner und Rechtsgelehrten geliefert werden; bald wirt man altere und felten gewordene; bald die neueffen wichtigen furiftischen und historischen Streitschriften von allen teutscheir Akademien, andere kleine Gelegenheits - unt Smatsschriften, die wenig im Buchhandel, selten über die Grenze thres Geburtsorts kommen, theils in Ausziem theils im Ganzen femmeln; bald follen Nachrichten von den gemeinnüzzigen Anstalten, von dem gesezlichen Zufland, von den neuesten Verordnungen, von den Folgen paffender und unpaffender Gesezze einzelner Lander votkommen : balil 'ungedruckte Vorschläge zur Verbeiferung aller Therle der teutschen Gesezgebung, fo viel möglich auf besondere Länder anwendbar; bald die wichrigften Reichsgerichtlichen Urtheile mit ihren Veranfaffungen, Reichstags - Gutachten . Reichs - und Kreis - Schluffe erscheinen etc.

Wer aus Erfahrung weifs, wie leicht fich die kleinen juriflischen Schriften vergreifen, wie schwer fie öfters zu bekommen find, wie norhig alto eine zweckmafige Sammlung derfelben für den praktifchen Juriften wird, der fich deshalb in Correspondenz einzulassen, nur zu oft aufset Stand ift; wer es gefühlt hat, dass vielleicht nur der ofsere unaufhörliche Zuruf, der Vernunft; - nur eine of-Sentliche aber bescheidene Bekanntmachung der Schlachtopier, welche eine von romischen, canonischen, judischen und ursufunglich deutschen Rechten zusammengestoppelte, von Fanatism, Aberglauben, geiftlichen und weilichen Despotism inspirirte, oft nur nach Privat - Interelle geformte Gesezgebung, in vielen reutschen Provinzen tiglich liefert, und bey der Loge der Sache liefern muß; nur eine öffentliche Bekanntmachung aller der guten folgen, welche paffende, zweckmaßige Gefezze hie und da erzeugt haben, und erzeugen muffen; nur ein richtiges Verzeichnis aller der Hinderniffe, welche in dietem eiler jenem Staat eine Gefezreform unzulafsig machen, endlich eine fo viel moglich volkommene Darffellung der Mittel, welche oft aus statistischen Verhaltniffen entsprungene Hinderniffe aus dem Weg zu raumen im Stande find; - die Gahrung wider zweckwidrige Gefezze allgemeiner machen müchten - wird ichon in der Hinficht den Nutzen dieses Magazins, welches diefe Zwecke fo viel moglich zu errechen fuchen will, von felbit einfelien.

Endesunterschriebenen hat die Societat der Unternözum Rechakeur derselben gewahlt, au den könten alle Beyträge, um die man das, teutiche gelehrer Fublikum ersucht, eingestendet werden, fr wird sich auch mit allen welche der Beyträge wegen mit ihm in Briefwechsel unen wollen, wegen des Honorarinus vergleichen.

Wer einen ungedrucken Beytrag zur Verbeffrung ingend eines Thaifs, der tettrichen Geforgebung hiefert, de viel möglich anwendbar, auf eine befondere Provinse und werth dem tettsfehen Publikum vorgelegt zu werden, er halt fobbad die Abhandlung in des Magazia urfgenommen wird, den Pogen gedruckt, mit 3-4-5. Rible: in Golde bezahlt, und fein Nahme wird nach Verlangen entweder verfelwiegen oder bekannt gemocht. Auch fleigt des

Henordrium, michdem die Wochenfehrift groffen Abfaz

Alle Woche werden von diefer Schrift drey Bogen in atto ausgegeben, und der Jahrgang, nimmt mit dem May 1789. selnen Anfang.

Unexarcheige Anfwand, welchen diese Magzzin den Unexarcheinern weithwendig nische, rathet Ihnen den Weg der Pränämetation einzusschlagen. Diese dauert bis Aufang April Münlingen Jahres, und die Abmennen welche den Albeiten und der Schler in Golde-erbeiten, da der Ladenpreise fiermech & Rehlenberräge, müssen auf ein halbes jahr vorsus beseinen.

Die 1011. Bekmannische Buchhandlung in Gere hat ein Hauprdebit übernommen; man kann aber auch in die leer teutschen Buchhandlungen. Zeitungs. Expeditionen und Polfsmerin, "welche um Annahme der Franussersen andurche erfuche, werden, Bettellungen-insehen, aust fich unmittelber an die Expedition der Wochenichtig wenden. Wer sich auslier Buchhandlungen und Polfsmetrin mit Abonenten-Sammeln abgiebt, erhält 12. pro Cent; doch müffen in der Mitte Aprils die Abonenten-Verzeichniste hicher eingefendet werden.

Saalfeld im Septemper 1788.

Expedition des historisch - jurifischen g

Theodor Kretichmann. F. S. Commissions - Sekretar.

of our car

with what dig C. sty

6584

Für Jena und die umliegende Gegend nimmt Hr. Adv.

the total in the first Meine litterarische Verbindungen fezen mich in Stand, dem Publikum ein Bandchen , welches bis Oftern erfcheinen wird, unter dem Titel: Wahrheit und Freimathigheit in fehn ferlicher Umarmung, von fehr mannigfaltigen theils beichrenden , theils unterhaltenden Auffatzen , unter der Unterflüzung verschiedener wurdiger Mitarbeiter, ankundigen zu konnen. Wenn mich nicht alles tribet off follte diefes Bandchen , welches neue Reifenachrichten , Toleranzbeeinträchtigungen , Anchdoren, Cenfurvorschläge, ein noch ungedrucktes Journal von der Rufsischen Campagne gegen die Türken von 1770, eine Romanze, einen kleinen turkifchen Roman, manchertey Gedichte, Beitreitungen von Vorurtheilen und verschiedene das Feld der Auf Risrung, des Schulwefens und der geheimen Gefellfchaften und mit unter der Speculation betreffende andere kleine Abhandlungen liefert, gewiß den Gefchmack des groffren Theils der Lesewelt befriedigen, Ich habe auf folene Liebliaber, welche ihre Lefeftunden gern wulchen angenehmer Unterhaltung und belehrender Geiftesnahrung zu therlen gewohne find, befonders Ruelifiche genommen, man fehe alfo das, was miehr me Gebiet der Darfteltung als der Wahrheit und Freymuthigheit gehore; blos als eine Wilth ze an, die das thrige Beyrregen foll ; nuch Furtfehmachere Magen manchen Rollbof verdaulich zu machen In Zufrunft wird alle drey Monathe'ein hoffentlich eben fo reichs haltiger Band deren jeder wenigstens ein Alphabet ftark feyn wird, nachfolgen, Der Verleger diefer Schrift, Hr. High. Duchhandler zu Nörnberg wird jeden eingelesen Band für den Laderbreits von \*1 d. 30 kt. Rhein. den Kaufer überläfen, wer aber auf die ierften vier Bande subfrihlen will "foll jeden, Franco Deutschland, für in. Rhein. erher in. Rhein. erher in. Rhein. erhe staten. Man kann sich deshab an alle Poglamter, Buchhandlungen, Leinebücherinstitute, und auch an mich verwenden. Sammler erhalten das achte Exempler, Buchhandlungen aber die gewöhnlichen Vortgeite. Die Sahfenjtion sich his Monat Marz offen. Begringe zu den künstigen Hefen beliebe man au nich, oder nach Norzberg an die Verlegebuchhandlung, oder, nach Leipzig an Herrn Buchhändler Gröff einzusenden. Ich smößehe und eines Unternehmen noch in jeder Rücksicht allen meinen litt. Freunden und Korrespondenen.

Millich in Schlesen den R. October 1788.

D. Kaufch, K. Pr. Kretsphyfikus.

denke ich Beschreibungen unzalanglich befthriebner, oder ganz neuer Atten von Thieren, Pflanzen und Mineralieh zu liefern, und diefelben in guten, der Natur getreuen, illuminirten Abbildungen darzuftellen, doch fo, dafs alle, die Zergliederung betreffende Figuren, wenn nicht besondere Umffande das Ausmahlen derfelben erfordern, fchwerz bleiben, weil fie fo felcht durch das Auftragen der Farben an Deutlichkeit verlieren, und hochft felten dedurch gewinnen. Abbildungen von Mineralien haben nur dann einigen Werth, wann diefelben etwas auffallend unterscheidendes in ihrer auffern Bildung oder ihren Farben haben, welches fich durch Worte nicht deutlich genug ausdrücken lafst, mehrentheils fund fie dalier, da dies fo felten der Fall ift, unrutz und hochit entbehrlich : alfo auch nur dann, wann diefer genannte Fall wirklich eintriet, werde ich Zeichnungen derselben mittheilen. Vierteljahrlich foll Lin Heft von zwolf Kupfertafein, mit einer ohngefahr gleichen Bogenzahl Text in ganz kleinem Folio erscheinen, und zwar auf Pranumeration, das Heft zu foche Rehle. in Louiscor zu 5 Ribir.', oder Ducaren zu's Ribli. 20 gr. Bis zur Doujahrsmeffe fieht der Pranumerationstermin auf das eiffe lieft offen , welches ich , wenn fich bie dahin eine hinlangliche Anzahl von Prantimeranten gemeldet haben follie, zur Leipzigei Oftermeffe des folgenden Jahres herauszugeben hoffe. Nachher Kann ich kein Exemplar unter neun Riblin, calaffin. Die erften Hefte worinn ich mich nur mit Schlangen und Eidechfenarten; deten Geschichte noch so fehr im Dunkeln liegt; beschäftigen werde , follen auch befonders unter dem Titel !

Bezinge var Gefenchte der Amphibien.

Bezinge var Gefenchte der Amphibien.

ge prännnerien will, besahlt zu einiger Enterhaufigung fleit, secha, seban Rihlt, im voraus, Frännmerationen achmen, an, in Berlin Herr Dolon Bloch, in Bremet Herr Subrector Breden Ist in p, in Disseldert Herr Hofenmerrach Be uur is auf den Welle, in Frankfurt an der Oder Herr Frol. Schneider, in Gettingen Herr Professon Herr Frol. Schneider, in Gettingen Herr Professon, in Jena die Expedition der algemeinen Literaturzeitung, in Leipzug die J. G. Müllersche Buchhandlung, in Wesel Herr Buchhandler Röder. Liebhaber, denen keiner deuter Gerter gelegen ist, belieben sich Hahl

Duisburg, den 1 October 1783.

Blafius Merrem.

der Weltw. Doch der Mathent, und Phys. ordentl, Prof. der Berl. Gefellscheft neutef, Freunde-Ehrenmitglied, der Königl. Gefellschaft der d Wiffensch, zu Göttingen Cortrespondent.

100

### II. Manuscripte fo zu verkaufen."

Ein oesterzeinlicher Officier, der ein Mitglied verchiedene gelehren Gesell/chaften ift, und sich schon, durch
Schifttest rehmlich bekannt gemacht hat, ist Willens, seine noch ungedruckten deutschen und Franzolichen Manuferipte in Verfen und in Profe; welche in 500 Bogen oder
50 Heften bestehen, einem Verleger für den mitgen
Preist vom 500 sil, Wiener Geld zu überlassen. Der
Tittel dieser Schriften, welche verschiedene intereslängte
Gegenstände betreffen, ist Occopations den Lonne gist
anne Adm. ausir depuis in josis de 1763. Wer sich hierüber
in eine nübere Verhandlung mit dem Verfasser ein
zusässen Justin be, der beliebe sich an das Erlanger Realzertungsstomtoit zu wenden, welches ihm den Annen und
Ansenhaltsott des Versässes bekannt mechen wird.

#### III. Anfrage.

Der Hr., Recensent des Magazins für die Botanik (A. L. Z. Nr. 238.) erklatt bey der Anzeige des von mir beobachteten fchlanglichen Gewebes diefe Erscheinung für einen optischen Betrug, ohne Grunde anzuführen; und ich habe fie aus Grunden fur eine der großten und ehrwurdigften Erscheinungen, das Gewebe felbst aber für den erften gebildeten Stoff der gancen organischen Schöpfung etklart. Der Abstand dieser Meinungen ift zu grofs, und die Sache viel zu wichrig , als das ich den Hrn. Recensenten nicht aufrichtig erfuchen follte, feine Grunde in dem obigen Magazin anonymitch darzulegen, damit es mit diefer Suche, die durchaus noch nicht gehörig geschätzt worden ift, und felbit als Augenbetrug nicht ihres gleichen hat, aufs Reine kommen moge. Is find nur zwey Falle möglich, man hat fich entweder an der Beobachtung, oder an einer der grofsten Naturerscheinungen felbst verfundigt. Ueber eines last fich noch so viel fagen, wie über das andere. Ich wurde, wenn ich die tor 9 Jahren von Monro und Fontana gemachte Entdeckung gehörig gekannt, und im vorigen ]ahre nicht felbit unter glücklichen Umfanden die Erscheinung entdeckt hatte, vielleicht auch nicht weiter als beyde, gekommen feyn. Nachstens werde ich im botanitchen Magazin unfre fammtlichen Beobachtungen vergleichen, um der Natur und den Beobachtern Gerechtigkeit wiederfahren zu laffen; übrigens habe ich nur noch für jetzt, da es mir um den großen Gegenftand fefbft zu thun ift , eine Recension beantworret. Es ferner zu rhun wurde Eitelkeit feyn,

Jena am 6 Od. 1788. D. Batfch.

IV. Antikritik.

Den Erinnerungen erfahrner Manner muß der junge Artt aufmerken; bey feinem erften schriftfellerischen Schrift

in die Welt geftofsen zu werden, mufs'er, ale unberühmter, oft erwarten; aber er hat besonders-das Recht, au fordern, dais'feineRichter die Augen aufihun, had nie gelagte Albernheiten darf er um fo weniger fich auf burden laffen, ie leichter es ift, einen unberühmten ruhmlos zu machm. Der He. Rec. der meine Abhandlung über die Krifen in d. allg. L. Z. Nro: 215,0 S. 640, 20 beurrheilen gewürdigt hat, mucht bekannt right habe gefagt; Die Refolition konne nur dann erfolgen, wenn das Wefen der Krankheitmaterien in der widernatürlichen Mischung der homogenen Theila befbeht, die Keins aber, wenn heterogene Stoffe die Krankheit verurfachen. Das ware nun oberflächlich und unbefonnen genug! aber ich habe das nicht gelagt, fondern : durch Refolution wird die Krankheit gehoben, wenn die Urficht von den Kraften der Maschine kann verindert werden. Dies findet nur fratt, wenn die Bestandtheile der Safte war find ; wie fie feyn muffen , aber die Mischung derfelben fehlerhaft ift. Wenn ober die Krankheitsutfach unveränderlich für die Krafee ist ... (alfo nicht, heterogener Stoff-allein!) dann wird zur Wiederherttellung des guren Verhaltniffes Entfernung des schädlichen, oder die Kille erfordert. Daher ift fie nothig , wenn die Krankheit; w. fach ift: 1. übermaisige Menge, 2. eine für die gegenwärtigen Krafre zu fehlerhafte Mifchung der Salre, und 3 heterogene Stoffe. tite of

Der Hr. Rec, zieht zuletzt aus meinen Behauptungen den Saz: das Entzundungskrangheiren, die durch Zertheilung und folche, die durch die Krifis gehoben werden zwey von einander hochit unterschiedene Urfichen zum Grand haben muffen. Dieten Sarz ziehe auch ich daraus, nur will ich eben nicht immer fagen : hichft unterschiedene Utfachen. Wenn aber der Hr. Rcc. hinzusetzt: diefem Satee widerspricht alle Erfahrung! fo mufs ich für diefen Machtspruch die Hand auf den Mund legen; nur mögte ich wissen: wenn es doch Entzundungs Krankbeiten giebt, die nur durch die Krifis gehaben werden, worinn denn nun der Grund, das fie nur durch Krite gehoben werden, liegen mag, wenn er nicht in der Krankheitsurfach liegen foll? Aber es liegt vielleicht nur an der Behandlung, dass eine und dieselbe Krankheit bald durch Resolution, bald durch die Krifis gehoben werden mag! Denn nach jenem Machtspruch hangt der Verlauf einer solchen Krankheit gar nicht mit der Krankheitsurfach zusammen! O, wie gern will ich meine Theorie fur Unfinn erklaren, wenn ich diese Erfahrungen boren und lernen werde , wie man die missische Krite der Pokken verhindert, wie man ein erzfipelas pulmonum, ein Gallenfieber durch Refolution heilen kann! Sind denn alfo die Urfachen der in ih en Auftritten und Verlauf fo unterschiedenen Entzundungskrankheiten nicht unterschieden; so wird ja wohl ein kluger Kopf bald das Specificum eifinden , wobey dann alle weitere Muhe des Forfehens nach der Urtisch unnothig ift. Welche Freude für den Pobel der Aerzte! Da übrigens meine geringe Abhandlung nur ein aus Nothwendigkeit fehnell herausgeriffenes Fragment eines Entwurfs einer fyftematischen Parbologie ift, so ift fie mir felbit mangelhaft; vielleicht aber gebe ich ein't, wegen der rauhen Worte, motorius und quietalis, wenns nothig feyn follte, Rechenschaft, Jetze fage ich nur, das ich das Wort : leidende Krankheit , tur fo finnlos halte , als: leidende Handlung. Fried. Schlurer. Quedlinburg, d. g. Oct. 1788. d. Arangi, Dr.

Dia zed by Google

#### INTELLIGENZBLATT to il and greate, come e none CAT consens, graves

PAR de in se rein mer, on no. de tadique navale ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

### " n n. It. " C. v d'Ur abie - 1 1 d - 7 5 = 1/8

ab A sh stylion o ne a con I wome Jahre 1788. Numero

### I. Ankündigungen.

and he in grayes and reine ; Kehler

I ers in an far relia a Rei tr.

enter berte en prie de pl mige

SSTR T VOLUME OF · ide dur.

gar jasinisi n

of and Party water grain ground and

Dafs Frankreichs Gelehrte in dem medizinischen Fache viel geleistet, ift eine Sache, die bishero durch Thatfichen immerfort bestätigt wird. Man follte nun billig, auch felbit wegen der fchon einmat angenommenen Gemeinnutzigkeit der franzolischen Sprache hoffen, daß die französischen medicinischen Bücher frühzeitig und gehörig von uns bemitzt wurden. Die Erfahrung zeigt aber das Gegentheil, di leider nur allzuoft die besten Schriften diefer Nation entweder fehr fpat, oder doch nicht in gehobiger Menge felbft in den vornehinften Buchhandlingen Deutschlands zu haben find. Und diefes Hindernifs fcheint noch mehr, durch das hin und wieder herrschende, schadliche und verwerfliche Voruitheil gegen franzolische Gelehrte begunftigt werden zu wollen. In diefer Hinficht, und diesem Mangel und wurklicher Partheyfricht, die in'dem Reiche der Gelehrten nicht geffattet werden darf, abzuhalfen ? habe ich mich entschlossen, Eine Französische Mcdieinische Litteratur in Gesellichaft mehterer Mitarbeiter herauszugeben. Das Werk foll ununterbrochen fortgefetzt, und nicht blos Anzeige der neueften franz. Werke, aus der Boranik, Zoologie, Mineralogie, Anatomie, Physik, Chemie, Heil-Wundarzney - und Entbindungskunst enthalten, fondern ich werde mich auch hauptfachlich bemühen, das Wesentliche, und die jedem Verfaffer eigene neue Entdechungen , in einer gedrangeen ware mitzuinei-Auf kunftige Offermeffe wird damit der Aufang in der Pfählerischen Buchhandlung au Heidelberg gemacht, und damit von Meffe zu Meffe fortgefahren werden. Der zu erwartende Beyfall des Publikums wird die Mitarbeiter um fo mehr zut Thatigkeit reizen, da nur eine geschwinde, leichte, und fich auf Billigkeit Ruzende Verbreitung, der nützlichsten Entdeckungen von Trankreichs großen Mannein, fie zu diefer Unternehmung angetrieben har,

Frankfurt im Sept. 1788.

D. H. Tabor,

. Neuere Schriften welche in Frankreich vielen Beyfall erhalten haben und bey Amand Keenig, Buchhandler in Strasburg zu haben find :

de la Monarchie Pruffienne, fous Frederic le grand; avec un appendice contenant des recherches fur la fituation actuelle des principales contrées de l'Allemagne p. le Cte de Mirabeau in 4to avec nombre de plans, cartes, fig. et un atlas contenunt 93 planches. 4 Voll, 19 Rthlr, 12 gr.

le meme livre - in gyo 7 Voll. 12 Rthlr, avec l' atlas . les plans etc.

la Solitude confideree relativement à l'esprit et au coeur. traduir de l'allemand de M. Zimmermann per Mercier gr, in 8vo. Paris 1788. 20 gr.

Histoire d' Elisabeth reine d' Angleterre tirée des écrits originaux anglois, d'actes, titres et autres pièces manuscrites qui n'ont pas encare paru, p. Mile de Keralio gr. in 8vo. Paris 1788. 5 Voll, av, fig. 6 Rthlr. 12 cr.

Floge Philosophique de l'Impertinence ouvrage posehume de M, de la Bractcole gr, in gvo. Paris 1788. 15 gr. Voyages intereffans dans differentes colonies frangoifes espagnoles angloifes, etc.; contenant des observations importantes, relatives à ces contrees etc. avec des anecdotes fingulières qui n'avaient jamais été publiées. fur mannfrit gr. in g. Paris 1788, 1 Rtbir. 9 gr.

le fardin anglois, où variétes taut originales que traduites, par feu M. le Tournee précedees d'une notice fur fa vie et fes ouvrages, avec fon portrait, gr. in 9. 48. Paris 1788. 2 Voll. 1 Rthfr. 22 gr.

Representations adressees à M. N. . . à l'occasion de for ouvrage : de l'importance des opinions religieuses : gr. in gvo. Paris 1788. 15 gr.,

des Etats generaux, et de leur convocation gvo. Paris 1788. 9 gr.

Reflexions fur la formation et la diffribution des richeffes p. M. Turgot gvo. Paris 1788. 12 gr.

Relation des iles Pelew, fituées dans la partie occidentale de l' océan pacifique; composée sur les journaux et les communications du Capitaine H, Wilfon, et de quelques - uns de fes officiers, qui, en aout 1783. ont fait naufrage fur l' Antelope, trad, de l'anglois de George Keate gr, in 8vo. 2 Voll ornes du portrait de Wilfon et 17 gravures 2 Rthlr. 12 gr.

Histoire raisonnee du commerce de la Russie p. J. B. Scherer gr. in gvo. Paris 1788 2 Voll. 1 Rthir. 12 gr. Idées fur la Météorologie, par J. A. De Luc gr. in 880. Paris 3 Voll. avec planches 3 Rthlr. o er.

Lettres fur la Grèce, faifant fuire de celles fur l' Egypte. p. Savary gr. in gvo, Patis 1788. 1 Rthle. . .. Examen du livre intitulé Considerations fur la guerre actuelle des Turcs p. Volney, par M. de Peystonnel gr. in avo. Paris ; Rthlr.

Traite de Agriculture p. M. de St. Blaife gr. in gvo. Paris 1788. 12 gr.

L V T B T V T

les Faveurs et les disgraces de l' amour , ou les amans heureux, trompés et malheureux 12. Paris 1788; 1 3 Voll. av. fig. 1 Rthlr. 12 gr.

Lettres de Mylord Walron, a Sir Hugh Battle, for mi. par la Comtesse de Malarme 42. Paris 2 Voll. 18 gr. Emmeline, ou l' orpheline du château, trad, de l'anglois 12. Paris 1788. 3 Voll. 1 Rthir. 22 gr.

Supplement au Mecanisme de la nature ou Lettres à un

Newtonien sur le mécanisme de la nature p. Jadelot 12. Strasbourg 1788. 8 gr.

Moyle confidere conme Legislateur et conme moraliste. par M, de Parloret, gr. in gvo. Paris 4788. 1 Rthlr.

Dictionnaire portatif, contenant les anecdotes historiques de l'amour, depuis le commencement du monde jusqu's ce jour. gr. in gvo. Paris 1788. 2 Voll. 2 Rthir. 9 gr7 og fute

la Maconnerie écoffoise comparée avec les trois profeffions er le fecrer des templiers du frae fiecle gvo. Orient de Londres (Paris) 1788. 1 Rthlr. 9 gr.

Analyse et Examen de l' Antiquité devoilée ; du Despotisme oriental, et du Christianisme déroilé, ouvrages posibumes de Boulanger, par un folitaire gr. in gvo. Genève 1789. 23 gr.

Portrait du Cointe de Vergennes, ministre et Secretaire d'état au departement des affaires etrangeres gr. in 8.

1788. 9 gr.

Revolutions des provinces - unies fous l' étendaid des divers Stadhouders, fuivies des anecdotes modernes etc. gr. in gvo. Nimegue (Suiffe) 1783. 3 Voll. 1 Rthir.

les Travers d'un homme de qualité ou les mille et une "extravagances du comte de D. 12. Paris 1783. 2 Voll. 1 Rthlr.

Reflexions fur la traite et l'efclavage des Negres, traduites de fi' anglois, d' Otrobah Cugoano, altiquain, esclave à la grenade et libre en Angleterre 18 Paris 1 88. TO gr.

Geographie samiliere du tour du monde, ou tableau prec s er general du globe terreftre, p. l' Able le Beau, avec un petit ntlas portatif. 12. Paris 1788 avec les cartes enlumi...ces , 1 Rthir. 9 gr. le Meralifte simable in 12. Paris 1788. 3 Voll. 1 Rthlr.

6 gr.

aux Bataves fur le Stadhouderat , p. le Cre. de Mirabeau gr. in gvo. Edition originale, 1 Rthir.

Cleopatre, roman hiRorique 12. Paris 1783. 3 Voll. evec de belles figures.

Souvenirs d'un homme du monde in 12. Paris 1788. 2 Voll. 1 Rtilr. les Chevalieres errantes, ou les deux fofies femelles,

12. Paris 3 Voll. Tableau de l'Angleterre et de l' Italie in 12. Paris 1788.

Memoires de fir Georges Wollap, fes voyages dans

differentes parries du monde, aventures extraordinaires qui lui arrivent etc. in 12. Paris 1789. 6 Voll. 3 Rthlr.

Tableau historique er militaire de la vie et du regne de Frederic le Grand. / orné des plans de toutes ses ba-

tailles et d'une grande carte générale d'Allemagne, gravés avec le plus grand soin in gr. 8vo. raisin relié 3 Reblyl'Art de la guerre sur mer, ou nouvelle tactique navale par M. le Vicomie de Grenier, gr. in 410 Paril 1702

le Manuel de l' Artilleur , p. M. le Chev. d'Uturbie, avec Lagrement et l' approbation motivée de M. de Gribeauval in 8vo. Paris 1788. av. fig. relic. 2 Rthlr.

Théorie des Modernes découvertes en genre de physique et de chymie par M. l'abbé Para, gr. in 8vo. Paris

1788. relié. 2 Rthlr. 12.

Oeuvres complettes d'Homère, traduction nouvelle, avec des notes lifférales, historiques et géographiques, fuivies des imitations des poètes anciens et modernes, par M. Giniles deux premiers volumes, orner d'une dire de la Grèce et d'une partie de l'Afie mineure, p. M. Mentelle gr. in gvo. Paris (Didot aine) 1788. 4 Reblr.

Theatre du monde, où, par des exemples tites des auteurs enciens et modernes, les verrus et les vices font mis en opposition. par M. Richer, erne de trisbelles gravures, p. M. M. Morean et Marillier. gr. in Svo. Paris 1788, 4 Voll. 6 Rthlr. 9 gr.

Idée du Monde, ouvrage curioux et interessant, orné de neuf planches en taille douge, et contenant un fyfteme nouveau et tres - fupple. p. M. Chevignard de la Pallue, in 12. Patis 1788. 3, Voll. 2 Rthlr.

L'Orpheline du Charcau ou Emmeline, par Charlotte Smith, trad. de l'anglois in 12. Paris 1788. 4 Voll.

1, Rthlr. 15 gr.

(ce. Roman fait beaucomp de foufation) Hifteire de Mifs Indiana Danby, trad, de l'anglois gr. in 8vo. Paris 1788-, 1 Rthlr. 2 gr.

Einige hiefige und auswärzige Gelehrre haben fich mit dem Geh. R. R Hezzel verbimden, anstatt des ehemaligen Heffitchen Hehopfers, ein orientalifches exegetischer Magazin anzulegen und , durch dalielbe, manclie kleine fchaz-Abhandlung ans Tageslicht zu bringen, die ansferdem , weil fie , um ein Duch att fallen , zu knez ift , im Pult des Gelehrten verschlossen gehlieben ware. Die unternelissende Gefellschaft ladet alle und jede Gelehrte ein, deren l'ach die orientalisch- biblische Literatur ift, entweder eigene kleine Abhandlungen, fürs ganze weite Feld des Auslegers, oder auch Auszuge aus alten und neuen fcharzbaren und dabey feltnen, nur in großen Bibliotheken aufgestellten Schriften, oder Auszuge aus Abhandlungen und Werken, die im Ganzen nicht fürs Gebiet des Auslegers, gehoren, einzuschicken und unterzeichnete Buchhandlung erbietet fich, den Herrn Verfaffern anftandi. ge Honorarien zu zahlen. Doch verlangt man

1) Dafs die Abhandlungen entweder etwas, neues, oder doch neu und deutlicher auseinander gefetztes enehalren;

2) Dass keine Abhandlung den Anbeter eines hergebrachten Syftems verrathen muffe, fondern Wahrheitsliebe und Forfchungsgeift.

3) Dass die Auszige deutlich und mit vollkomner Zuverläffigkeit gemacht find, mie fterer Anzeige der Seitenzahl der Originale am Rande. -

Jede

301 Jede Leipzigen Ofter- und Michaelismelle hömmt ein Band na a Alphobet gen 8. befaus, aur. Oftermelle 1789. gr. G. derrette. Subscriberten erhalten ihn für 18 gr. im den Buchladen kollete er nechter a Khirle Sublesiben behannten versprecken wir des zote freet.

College den 2 college state the second secon

Skahkens enichteite und dritte gans, verändere Aufler ge, des zwayten Fragninus über "deflümte, werinn der Verf. feine Fehler in Ausdrücken durchaus werbefter und kein enflüssiges Worzigbeig gehaften hat.

Man hat oft gewünscht, dass Hr. Dodor Reformitter tinen ganzen Jahrgang, seiner hier in kipzig gehältenen Freidigen abger, die Sonntagsewingelien, dam Druck übete geben möchze. Bisher haben ihm seine Geschafte nicht erlaubt, sie aus neite duchzusehen, und zum Druck zu bearbeiten. Da man aber angelangen het, verschuedene seiner blos nechgeschriebenen Predigten ohne seiner Geschningung drucken zu lassen, sie hat en sieh nunmehr eine singung drucken zu lassen, sie hat en sieh nunmehr einer Schließen, sieher sieh nunmehr einer Schließen, sieher aus der Schließen, sieher aus der Schließen, sieher aus der Schließen, den der gestellt werden. Man wird den Druck sogleich ansangen, und die Einrichtung treffen, dass die Liebhaber mit dem Ansange des neuen Kirchenjahres einen Theil hithen können. Nach Erscheinung des ersten Theils wird alle 3 Monate ein neuer solgen.

Um die Anschaftung auf alle mögliche Art zu epleichtern, Schlägt die Verlagshandlung den Weg der Pranumeration ein, und erbierbet sich, denenjenigen, welche bis, in die Mitte des Novembers auf den ersten Theil 10 gr. vorauszahlen, das Buch auf schöneres und weisferes Papier zu liefern, als auf welches die sübrigen Exemplare abgedrucke werden. Wert nicht pranumeritt, wird sich einen hähern, Preifs, und weniger gutes Papier, gefallen

Man kann der Bequemlichkeit wegen und zu Erfparung des Porto die Prammeration und alle 4 Theile zugleich einsenden, und zahler alsdann nur i Riblir, 8 gr. Wer die Mülle des Einsämmlens über fich nitmur, erhalt das Sie Exemplar oberein.

Exemplar obenein.

Die Namen der Herrien, Praumeranten, werden, vorgedruckt. Briefe und Gelder erbitrer man fich Franco.

Leipzig, den f Sept. 1783.

Georg Emanuel Beers

15 gle v il. w magna han in Buchhandlung. it wy if

Der Hofbucherunger Barenfprung zu Schwerin het die beitächtliche Volkinden Samulang an ihne erbandelt, deren Benutzung des Herrn Hofsabs Rudloff pingmasiche Geschichte von Macklenburg fast auf allen Seiten so vorzüglich auszeichnet. Vom dreyzehnten bis ins sechszehnte Jahrhundert niefert se eine euronologisch geordnets Reihe zuverlassiger, zum Theil authenticher Abschritten von

nie gedruckten Originalien aus koniglichen und fürftlichen , ritterschaftlichen , fladwischen und Klofter - Archiven und Privat - Sammlungen, Man wird die, für Mecklenburge Geschichte und Verfaffung brauchbareren diefer Schten Bruchftücke aus der vaterlandischen Vorwelt nieht nur in die Monatsfehrift von und für Mecklenburg aufnehmen, um diefer mehr planmafsige Mannigfaltigkeit zu verschaffen; fondern, bey dem genauen Zusammenhange einer deurschen Special Geschichtebmit der andern , und , befonders' wegen des fast durchgungig analogischen Verhaleniffes zwifchen Deutschlands Sitten und Gehräuchen im mittlern Zeitalter, glaubt man auch auswärtigen Dilettanten und Kennein des darinn athmenden Nationalgeifter einen Dienft zu erweisen, wenn man: fo unverfalichte Monumente deffelben , mit kritich diplomatischer Sorgfalt, in einer abgefonderen Gallerie weiter aufstelle. Unter der Ueberschrift i

d ad . Urbundenlieferung d sur Kenntniß der Mecklenburgifchen Vorzeit

werden, vom October d. J., an , jedem Monaststücke zwey Begen, gleichen Formess und gleicher deutscher Schrift auf eine Papier, aber mit eigene Seiemzahlen bey-gehestes, wohnn, unsersieher Augen, des Ifin. Herausgebers obgegenehte Handfehriften, die lateinischen (weil diese Monastschrift für Lefer aus allerley Classen bestimmt ist) mit einer aeufehen Ueberierzung gegenüber, auch wo es nöchsgeite, wie institutionen Beinerkungser-erlautert, sonst aber nur mir laurzer Hinweisung auf die darauf Bezug nehmenden Sredlen des Rudießischen Handbuckt der Meckler einfrichtette, aund mit jedesmaliger Bezeichnung ihrer bekannernenzhwilischen Quelle, in chronologischer Ordnung sung gerenzele abzedruckt ab hebsieder.

"Wer die i Monasschrift nicht shalt, zahlet für drey monarliche Urkundenlieserungen 9 gr. beym Empfang des ersten Stücks in jedem Vierrelijahre voraus, und erhalt dafür ein Exemplar auf Schreibpapier.

Mir jeder Michielis - Meffe wird ein solcher Jahrgang geschlossen und mie einer historischen Präliminar, Abhandung, auch Timel und Conspect (die auch den Morasschrift - Interestenten, wie den Pränumeranten, besonders verlaßen werden) für einen verhaltenismalisigen Ladenpteis verkauft.

#### II. Erklärungen.

Berichtigung aus abgemeinen deutschen Biblierhich of Band S. 1997. Leb bit es meinem Nannen und meiner Familie feluldig, hienit offentlich zu erfeltern, das ich an D. Werners Sandschreiben an Herrn von Ochsenfred auch nicht den entfermesten Aatheil habe, wie ich mit den zum Glück noch bey mir liegenden Briefen und mit Zeugnissen aus Bohynen beweifen, kann. Wie kommts, das der Lespzieses, Advocat und lasmutiche Richter weiter geschen haben als mein Recensenz, dats ich unmöglich Verfasser sand senten sein der Sache gar kein Fremdling wit.

Da es nun weder die Frucht melnes Geiffer, noch felbit die Frucht meiner Hande ift, und ich mich doch zum Verfaller angegeben habe, und angeben konnte? dazu ilt kein Oedupus nothig das Rathfel zu lösen. Ich 1112

hatre aberhaupt niche gedacht; dass man so etwas einem Manne so lange nachtragen wurde,

Eben for wenig find alle die Worte in der von mit herausgegebenen Schrift: der Hr. von Schubart und Holzhaufen, als Lohnkutscher verkappter, Licheschenender Namenlofer etc. aus meiner Feder geftoffen, fondern wie mein noch vorhandenes Manuscr. befagt, notorische Zusatze eines dritten. Allein wenn Recenfent felbidowenigftens ehemals in der A. d. Bibl. B. 66. Seite 586, die Wernerifche Schrift eine fcharfe - Vertheidigung nennt, jedoch fie Aberhaupt billig findet , fa verrath er fich dadurch allzusehr, schlägt fich felbst auf den Mund, wenn er fie nachher eine eben nicht fehr galante Schrift nennt. Gesetzt also nicht zugegeben, ich wäre Verfasser des Warnerischen Sendschreibens, wozu gieser er nun eine fo fcharfe Lauge über mich her, was er chemals billig fand schneidet so viele Ass von meinem ökonomischen Verdienst, so dass ich mit Zuverlässigkeit weis und fagen mufs : foetere fecit nomen menn. Doch - bin ich auch bev einigen in Misscredit darüber gekommen; fo habe ich andere gar herrliche Zeugniffe vor mir liegen, die mich aufrichten, und die fich ganz, gut in einem Briefwechfel oder Monatschrift lefen liefsen, wenn nicht der eigene Weihrauch eine gewiffe Untugend an fich haite. Stumpf,

Antwort auf die Frage des Hen, Prof. Schleußner im Intell. Bl. d. A. L. Z. N. 49. S. 423.

In der fehr gegrundeten Ueberzeugung von den richtigen Einfichten und der Gelehrsamkeit des Hn. Pr. Schli wurde ich beynahe Bedenken tragen muffen, ihm einige Erörterungen über die Recension der Sommlung einiger öffentlicher Religionsvorträge (A. L. Z. Nra. 207.) zu geben, wenn er nicht eine Antwort, als eine Verantwortung, von dem Recensenten ausdrücklich, öffentlich und unausweichlich forderte. Ich traue es gerne feinem Geschmack zu; dass er , fo viel ihm möglich , fchulgerechte Definitionen und fcholaftische Formein zu vermeiden gesucht habe; aber dass er fich nicht immer glücklich von ihnen entfernt gehalten, werden die Lefer und Er hoffentlich felbft, fohon aus der Recension feben: Denn blofs zum Beweife meines Urtheils habe ich die weirläuftige Definition oder Beschreibung der chriftlichen Aufrichtigkeit in die Recension aufgenommen, und durch Curfivichrift die Worte ichon angegeben, die vom Katheder auf die Kanzel verpflanzt find. Wie man dis nehmliche in der Kanzelfprache wurdig fagen und doch jene Formeln vermeiden kann, wurde der lehrbegierige Liebhaber aus Spaldinge Predigt über fait denselben Gegenstand (deffen Neue Pred. 2 B. S. 364. einsichen. Und welcher Lefer glaubt nicht in der, auch in der Recension ausgezeichneten, Definition von der Vergebung der Sunden völlig den Anfang einer Vorlefung nach dem Kompendium über diese Materie zu finden? Sollten noch mehr Belege verlangt werden, fo mochte ich die ganze Periode S. 210-214. fatt aller dazu rechnen, Doch diefs nur beyläufig.

Noch mehmothurs ich erwarten das eine Belehrung über den :: Unterfchied zwischen. Wilele der Sprache fwelche ich bey ihm fand) and widel der Beredfanteit ; welchen er, nicht Buchte I von mir vollier überfitifig iften: Ware et auch nur um den Unterschied zwischen Würde und Ald zu thun, worauf Hr. Schl, alleist zu fehrin fchient, fo konnte der letzeete Austruck einen höhern Grad von Sprachvollkommenheit anzeigen : allein ich fuchte in der Recension, die nicht rumultuarisch gemacht ift, genou das charakteriffische dieser Vorträge dadurch zu bestimmen, dass fie der Sprache nach tein, richtig, und der Warde der Sechen aneemeffen feven : dels ich aber das , was man eigentlich Beredfomkeit nennen kann, und noch mehr den Adel der Beredfomkeit, Feinheit im der Wahl der Ausdrücke, Stärke in Empfindungen, Einmischung von ausgesuchten Tropen und Figuren, kunstliche Anlage im Periodenbau u. dgl. vermiffet habe. Das zwitchen Sproche und Beredfumkeit, zwischen der Vollkommenheit eines Vortrags, welche man Wilide der Sprache, und der weit groffera welche man Adel der Beredfomkeit nende, ein wirklicher, natürlicher und profer Unterschied fev. ift fo offen, dass ich eine nahere Entwickelung darüber fast für beleidigend halten mochte. Uebrigens verliert nach meiner Meynung kein Prediger in feiner Brauchbarkeit oder Werth dadurch etwas , dal's er kein Reducr ift," - Auch die Frage, wie Vorträge au gleicher Zeit fpeculative und praktifche feyn konnen? scheint auf Missverftand zu beruhen, welcher sits Vermischung der Begriffe entsteht. Gewils fieht es Hr. Pr. Schl. ein. dass es ganz zweverlev ift, einen prottifchen Gereuffand behandeln (diefs that er, wie ich ruhmte: Die Moterien find praktifch): und einen Gegenftand praktifch behandeln! (diels that er zuweilen nicht). Wer z. B. von der Aufrichtigkeit redet, wahlt fich einen proktifchen Gerenftand, aber feine Unterfuchungen konnen doch fpeculativ feyn, wenn er fich mit der Bestimmung des Berriffer diefer Tugend beschältige, Diefs bedarf

doch wohl keiner weitern Erläuterung.
Endlich follte es mir leid feyn, wenn durch meine Anzeige, dass mir die Vorrrige des Hn. S. in der Mauler bald nach Morus, bald nach Ernefti bald nach Zollikofer bald nach keinem von diesen geforme zu seyn scheinen. irwend eine andre, mir kaum denkbare widrige Nebenidee hatte erzeugt werden konnen, de ich im Zusammenhange deutlich genug zu erkennen gab, dass ich bloss guf den Mangel an Gleichartigkeit hinweisen wollte. Die Trockenheit des Erneffi, die Fruchtbarkeit von Morge und die Beredfrinkeit von Zoflikofer find, wie mich Bunkt, fo charakteriftifehe Eigenschuften ihrer Vorträge und zugleich fo unvereinber, das der Prediger, der, in diefem Stucke allen diesen vortreflichen Mannern abnlich zu feyn wunschte. oder zu werden fuchte, in der groften Verlegenheit feyn wurde. Wenn er dem einen anhangen will, mufs er den andern verwerfen.

. d. 16 Oa.

der Recenfens

et und für to ein jure i. gige ger ichfree roman erechben ere, g. ere, mir des Verlaffers Petersie 3 lethi . 19 ge. orlet e d. 36 i.r.

# ALLGEM LITERATUR

vom Jahre 1.7886

markit . And of the enter tit y til he ". Vot alte N. rouge | " " " " " Numero the modern Lines comes ... due a refer the pleased who if the terms.

I. Ankundigungen.

de tha est bar, in confident by

-attack a Links about

Ans vielfaltiger Unterfuchting der Pfianzen, deren Prodet Erfahrung und den Bedrachtungen unferer groften Phyfiker und Chein Ren, tiber Lufr und Waffer; und aus den Bemeikungen der mitgektarreften Octonomen habe ich nach und nach intereffenten Stoff zu einer nenen Theerie gefaminlet, nich welcher ich fehliefe und behmibre's Dals die Erdarten fowohl, als aife erdigt lateiere und metalliche Dungungen, die wichen eiftern die foften Theile: die Fofern der Pflanzen, ju beyfinde alle ubrige Beftandtheile derfelben gebilder find , des Wachethum der Pflanzen auf eine ulateriefte Weife bewürken;

Das jedes Gewächs feine befondere und eigenthumli-

che Nal tuffe, d. Y Erdart verlange; Dals von dem Veberflufe oder Mangel derfelbigen die Frucht -oder Unfinchebarkeit herruhre;

Das letzrere gehoben werden konde, wenn man eneweder den Gewachten diejenige Erderten übergiebt, welche man in ihnen, wenn fie chemifcht gerlegt werden, voffindet, oder aber das, nur für gewiffe Arten Gewach-Te, unfruchtbare Feld, mit folchen Pflanzen aubauet, welche die enigegengefetzte, d. h. die Unfruehtbarkeit verurfichende Erdart , uls Nahrung zu fich nehmen ; . . 7 %

Dass wenn man die Natur in der Auflosbarmachung det Erden durch fehickliche den Gewächsen dabey aur Nahrung dienende Korper unterftfize , the Wachethum uller Pflanzen auf das Hochfte gerfieben werden konne, u. f. w.

Diefe Same habe ich nun'auf den Peldbau anzhwenden gefucht, und zu diefem Ende, theils um ihre Richtighers und ihren Nuzen zu beweifen, theils aber auch die unter den Oeconomen entftondene Zwifte und erfahrung widrige Lehren zu fehlichten, zu prufen und zu beflett gen, die, in den frintlichen Magerifthen Schriften befindliche, dahin einschlagende Auffatze zu Grunde geat - 5 112 9 - 1 C-11 2 ... 12 legt.

Es erscheinen diese letztere im Auszuge mit Anmer-Kungen begleitet, nebft bin und wieder eingestreuten Anleitungen , wie der Landmann . . . . . . . . .

1) Teine Erdarren richfig erkennen und verbeffern,

a) mit welchlen Gewichsen er bey diefem oder jenem Grad der Gute feiner Felder, alfjährlich ohne Brache an halten, und ohne fie dudurch je zu entkraften, atagnitt! wechfeln, und

3) wie er bey fehlechtem Viehftund, oder Entlegenheir der Guter , auch ohne gewöhnlichen Dünger , feine Felder eben fo fruchtbar, als die mir Dung verfehene, ma-"The then und erhalten konne . a.a.tmt . a nonnerosi

Mit meinen Abhandlungen und Anmerkungen, welche lerztere zahlreich, jedoch nicht überfluffig feyn werden Wird das Garize zu 3 Banden in Octav anwachfen. jeden Band zu 20 Bogen ohngefahr gerechnet.

d.2 rado diles en reil ami Leginol con ' ...

Der erfte Band wird neben den Auszügen aus den Mayerischen Schriften - die ich der Ordnung nach, wie fie im Druck erschienen find, vorlege - Abhandlungen nach meiner Theorie, über den Gyps, Mergel, Kalch, Then und Sand, enthalten; wobey ich nach einer kurzen Charakterifirung derfelbigen

1) das hierbber fchon gefagte anführe,

2) Ihren eigenihumlichen Nuzen bemerke, und 3) zeige, wie, auf was Art, und wodurch diefer erhalten und erzieler werden konne?

In dem zweyten Bund werde ich , auffer det Fortfetzung der Aurenge, einige Abhandlungen, nach meinen Bogelffen beerbeiret ; aber Hohlberg, Steinkohlen , Eifen-Acine, Afche etc, als Dunger betrachter vorlegen.

Und to im dritten Baud , mit belegrein Angeng; einer Prüfung der Theorie des Herrn Wallefint, welcher er im feinen Grandfavorn des Ackerbones folgt; angefügter kurzen Betrachtung, und einigen Tabellen, welche ich nach den Beftandtheilen der Gewächte und der Feldungen zum allgemeinen Gebrauch entworfen habe , das ganze, Werk befehllefren. 13 : 113 .114 .

Dies Werk, betitelt : Der Felden themifdi miterfucht, am ihn an feiner leuten Vallkommenheit au erhaben, liege wurklich fehon bearbeitet zum Druck bereit, und erwartet nur eine gunftigeUnterftuzung von Seiren feiner Liebhaber, denen ich es am bequemften auf dem Weg der Pranumeration anbieren und empfehien will, fo wie es schon durch die Empfehlung des Herrn Pferrer Mayers und Ankundigung in feiner Schrift: das Gonce der Landwirthschaft, beftens gefchehen ift.

Be wird Band - oder Theilweise von kunfrigen Offern 1789. an , jede Melle ein Band, nach und nach erscheinen. und zwar um diefer Urfache willen : meinem Werke, befunders der Tabelle, diejenige Vollkommenheit geben zu konnen , die es noch durch die bey mir fich fets vermehrenden Unterfuchungen der Getraiderten, Eutterkrauter erc. erhalren tunn und wird.

Der Pranumerations - Preis auf jeden einzelnen Theil ift in Druckpapier a fl. 12 kr. Rhein., den fl. zu 60 kr., den Laubthaler zu 2 3f4 fl. ," die Ducate zu 5 fl. und die Louisd'or zu o fl. gerechnet ;. wer aber Schreibpapier verlangr, gahlt für jeden Theil 33 kr. mehr.

be Dem , der fich gefälligft und gutigft der Pranumerations - Sammlung unterziehen will, wird tur s Exemplare Kkk ...

ein halbes, und für to ein ganzes Exemplar gratis abwereicht.

Die Pranumeration fteht bis zu Ende Februarii 1789. offen, we he dann geschloffen und die Lifte davon dem Warke vorgedruche werden foll,

Die Uebersendungs Koften der Exemplare trage ich bis auf Hall in Schwaben , Heilbronn am Neckar , I Rotharis burg an det Tauber, Nurnberg, Miltonburg bey Frankfurt felbften.

Briefe und Gelder gehen an mich über Schwi. Hall und Heilbronn, ich erwarte aber folche, fo weit als maglich ift , frey.

Ingelfingen . dem 22, Sept. 1788- 1/ no tiom sild Georg Christian Albrecht Rackert Hofspothecker zu Ingelfingen, im Farftenthum 

Aller and Start area to I

Bey Emanuel Horein und Comp, Buchhandler in Bern, find nachstehende neue Bucher um beygesetzte Preise zu

Schriften der Frau von la Fite, er Band enthalt: Eugenie und ihre Schülerinnen, oder Briefe und Gefprache zum Gebrauche junger Leute 8. 20 gr. oder I fl. 15 kr.

Avis, quelques, aux Institutrices de jeunes Demoifelles fur les differents objets qui influent effentiellement fur feur bonheur et leur fucces, et fur les etudes aux quelles elles doivent fe livrer . p. Mr. Jean Lanreires & 16 gr. oder 1 fl.

Bagatelles ligreraires p. M. le B. de Bilderbeck & 20 gr. oder 1 ff. 15 kr.

Confidérations fur les Ocuvres de Dieu, dans le régne de la nature et de la providence, pour tous les jours de l' année, traduit de l'allemand de Mr. C. C. Sturm. 3 Tomes id. 2 Rthlr. oder 3 ff.

Guide du Vayageur en Suiffe, traduit de l'anglois id, 6 gr. oder 24 kr.

Lettres de Mr. W. Coxe & Mr. Melmoth , fur l'état préfent, politique, civil et naturel de la Suiffe; eraduites de l'anglois par M. Pramond, et augmentées des Obfervations faites dans le pays par le traducteur 2 Vol. id, avec une grande Carte geographique de la Suiffe.

1. Rthlr. 18 gr. oder 2 fl. 36 kr. Lettres d' Hortence de Valin à Eugenie de St. Firmin, Vol. id. 1 Rthlr. 12 gr. oder 2 ff. 15 kr. ....

Memoires pour fervir à l'histoire physique et naturelle de la Suille, rédigés M. M. Reynier et Struve tom 10 %. figures 1 Rible. oder 1 ft. 30 kr. .

Paul et Virginie p. M. J. B. H. de ft. Pietre id, 16 gr. an oder a ff. 6725 F

Précis de physique, Ouvrage d' un homme de lettres, qui a confulté l's meilleurs aureurs & 12 gr. oder 45 kr. 1. Voyage, biftorique et littéraire dans la Suille occidentale. p. M. Sinner, nouvelle Edmon augmentée 2 Vol. 8.

# Rthle, 12 gr. oder 2 ff. 45 ler.c Herrenschwand, Joh. Fr., Abhandlung von den vor-

nehmiten und nemeinften innerlichen und aufferlichen Krankheiter, zum' Gebrauch junger Aerzte und Wundarzte, und Glober aufgeklarter und wohlthatiger Ment benfreunde , welche auf dem Lande die

Arzneykunft ausoben etc. gr. 4to. mit des Verfaffere Portrait. 3 Rthlr. 18 gr. oder e fl. 36 kr.

#### medicinifches Magazin der Hollandifcher Litteratur.

Es ift zu verwundern, dass unsere lieben Landsleut. die fich ift der gelehrten. Welt vor allen Nationen rühmlicht busselichnen - vorzuglich in dem Litteraturfache, die jede trofchure die In England, oder Frankreich herauskommer, des Anfehens, des Durchlofens, ja nicht felten des Ueberfetzens wurdigen - dals diefe die Hollandische Line ratur fo ganz und gar vernachfustigen.

555 TO 88

Es werden zwar einige hollanduche Werke in Deutstland angezeigt, zuweilen auch überfetzt, indellen des ift newifs der kleinste Theil. Die meisten bleiben verborgen welches vorzüglich das Schickfal derjenigen ift, die in der waterlandischen Sprache geschrieben find. Wie wir pun wiffen das in Holland, viele, vorzuglich medizinische Schriften herauskommen, die jeder Verehrer und Kenner unferer Kunft und Willenschaft mit groffem Vergnugen lefen wurde, weil wir iberzeugt find, dafs wir bey der medizinifchen Welt durch Bekanntingchung derfelben Dank wordenen werden: fo haben wir uns entschlossen, ein Medicinisches Magazin der Hollandischen Litteratur mit dem -lahr 1789. herauszugeben.

Wir konnen das vorzüglich vor vielen andern, will wir an der Hollandischen Granze wohnen, und in jeder hollandischen Stadt viele Bekannte haben. Es kenn uns alfo nichts was zu unferen Plane gehörr verborgen bleiben ... Mit nächtkommenden Jahr 1789. an wird alfo leder Monat r. Stück von 8 - o gedruckten Bogen in med fro. erscheinen. Für typographische Schonheit wird unfer Vetleger forgen - such wird zuweilen ein Kupferftich hinaugefügt entweder von einem berühmten bollandischen Arzt, oder von irgend einer Erfindung eines chirurg-Inftruments etc. 1.

Unfor Plan ift folgender :

1) Anzeige und Recenfion aller Schriften die in Hollend und in den hollandischen Bestrzungen in andern Welttheilen in dem Fache der Medizin Chirurgie, Accouchement. Chemie etc. herauskommen.

2) Reifennirendes Verzeichnifs, aller hollandischen wenig bekannten Bücher.

3) Nene Entdeckungen in der Medizin, Chemie etc.

4) Birgraphien berühmter Hollandischer Aerzte, Chiturgen etc. ::

5) Ueberfetzungen kleiner merkwurdiger Schriftes. - ... Ausruge aus groffern.

.. 6) Lebensare, Sitten und Charakter der Hollander -Krankheiten die daraus entspringen.: Natürliche Befchaffenheit des Landes, in medizinischer Rucksicht. 7) Eudemische , epidemische Krankheiten.

. 8) Merkwürdige Krankengeschichten.

9) ungedruckte Abhandlungen hollandischer Aerzte, -10) Wetterberbachtungen.

: 23) Freisscourant der Medicamente die wir durch die

Hollandes bekommen. " 42) Gehartslitten - Sterbeliften - allgemein von allen Provinzen zusammen, und von jeder insbesondere

um dedurch die Natur des Landes defto beffer beurtheilen zu konneu.

". 23) Medizinische Auekdoren - Charlatmerie (Kurze Anzeige von Verdauungstchriften.

Nach dielem Plan hoffen wir den Beyfall des Publi-A no in the sale of hums. -1 1

Crefeld im Octobr.

eilen alt gelief Dr. W. X. feiffen, .. J. C. Jones. I. H. Arntz.

Nach vorftelenden Plan und Einrichtung wird mit 1789. jeden Monath I Stuck von diesem Magazin bey mir. mit einem faubern. Umfchleg brochirt ausgegeben werden. Bestellungen kann man darauf in den vornehmiten Buchhandlungen machen. Auf Druckpapier koftet jedes Stück 8. auf fauber Schreibpspier aber 10 gr. Wem alfo ein oder das andere gefallig, beliebe darnach feine Bestellung in Zeiten an mich gelangen zu laffen.

Marburg den 10 Octobr. 1788.

Neue Academifche Buchhandlung.

Herr Abt Fea, der nemfiche welcher die Ueberfetzung von der Kunftgeschichte Winkelmanns herausgab, hat durch die Druckerey Pogliarini in Rom in einem Programm von 23 S. bekannt gemacht, dass er eine neue Ausgabe vom Vierne lateinisch und italienisch unternommen fabe, welche alle bisher gegebenen Editionen fowohl in der Richtigkeit des Originaltextes, und der Ueberfetzung, als auch durch wichtige Erfauterungen und gute Plane bey Weitem übergroffen foll, Durch die Gelegenfeit die er hat, in der varicanischen Bibliothek allein 30 Codices von diefen Schriftfteller zu examiniren, hat er fchon 500 Sreffen im Text verbeffert, wovon er einige der wichtigften in dem Programm felbit anführt, - Der Preis diefes Werkes, und die Zeit feiner Erscheinung ist noch nicht angegeben,

A. E. Rom d. 25 Aug. 1788.

Del . Commercio dei popoli neutroli in tempo di guerra Tom. II. in 8. ift'der Thel eines Werkes von Abt Lumprede Offentlichen Lehrer des Staatsrechtes auf der Univerfitat zu Pife, das nachitens erscheinen wird. In dem erften Bande wird man die Materien auseinanderletzen, die bisher von keinem Sohrifesteller mit gehöriger Deutlichkeit ift behandelt worden. Die Reghte der neutralen Nationen in Ansehung der Handlungsfreyheit in Kriegezeiten werden nach den unveränderlichen Grunditizen des unfprünglichen Velkerrechts behaupter worden; als welches bisher auf eine ungeschickte Weise mit dem besondern Recht, und den Uebereinkunften zwifchen Nationen und Nationen wermenes worden ift. - Der ite Band enthalt die Abundertingen dieses Convenzionafreclues der Nationen, fole-Nich alle, Erakteten zwischen den Volkern von Europa die fen Punkt betreffend, von taten Jahrhundere an bis jauf unfere Zeigen. Hierzu kommen alle neue Seeverordnungen welche die Schiffahrt, und Handlung in Kriegszeiten betreffen , his auf die letzte der ruffischen Kaiferin vom 31 Dec, 1787. 2reus alle Gefetze die in Kücklicht auf Neueralitat die von den Italienischen Machten bey dem letzten

englischen Krieg mit den Americanischen Kolonien erschienen find, grens alle Tractaten der bewafneren Neutralmie zwischen Russland und dem grofsten Theil der europhi. Schen Machte. - Der Ladenpreifs ift a.ht Paoli. in g. Formar, wie das fclion mehamahl edirte Werk des nemlichen Vertailers unter dem Tirel : Jurus publici universalis theoremata, in 3 Banden. -

In der Druckerey Briefe in Turin ift im fuh #788. angekundiger worden die Ueberfetzung der chemifchen Schriften von Wenzel , Wiegleb , Bergmann und Kirwan unter dem Titel : Opere Sceite Sulle Affinita chimiche unter der Auflicht der königt. Academie der Wiffenschniten. Det Affociationspreis ift für jeden Band 2 Livre. di Piemonte. Es find 5 Bande und in einem fren werden die geftochenen Platten befonders gebunden werden. Im September werden die erften zwey Bande erfcheinen,

ile me ald solders

Land Karata D. . ed 3 bin der . and weien f. . . . . de b. W. bin .

Nachricht von einer allgemeinen Weltgeschichte in Bildern. So erfinderifch unfer fehrhundert an Unternelimunges ift, nutzliche Kenreniffe auf eine angenehme Art durch alle Stande zu beatheiten, mangelteres doch bisher ganz an einem Werke, walches die allgemeine Welrgeschichte in Bildern venfchiebend barftelte , und durch eine gurgewahlte Erkharung dem schonen Geschlechte; und den une ftudirten Claffen der Gefel fchaft ein bequemes Lefebuch fowohl zu eigenem Vergnugen, ! As zum Unterricht der Jugend verschaffre. - Die Herausgeber wageen es, diefen aus innncher Rückfieht wesentlichen Bedürentife gu theuern and die allgemeine Welrgeschichte in einer ifyftematischen Reihe von Kupfern, Porerniten und Landolfersen famme einer genauen Erklarung von den beiten Kupferitecheru bearbeiten zu laffen. Die ganze Weltgeschichte wird in 3 Theile eingetheilt in die alte Gefchiehte von iden erften historischen Nachrichten bis zur großen abendundischen Volkerwanderung ; in die mittlere bis zur Umfehiffing de Vorgeburges der guten Hoffnung und in die neme bis mus unfere Zeiten. Der erfe Theil enthalt 5 Epochen : 1 Von den ülreften hiftorischen Nachrichren bis auf Kyrus 2-bis mit Alexander 3 bis zur Schlacht bey Aktium 4 bie auf Conftantin: s bis zur großen Volkerwanderung. Der aucyte Theil fchliefet gleichfalls funf Prochen in ficht r bis auf Mohammed, 2 bis auf Karl den Grofsen 3 bis zu den Kreutzugen 4 bis auf Dielingischan 5 bis zur Marfchiffung des Vorgeburges der guen Hoffnung. Der dritte Theil hathnut & Epochen, a bis gur Vereinigung Portugale mit Spanien: Z bis sum Wellphalifchen Frieden. 3 bis auf unfere Zeiten, Von diefer Ausgabe find bereits die Geschichten der Hebrece Aggyptier. Allyrier und Babylowier, Phonicier, und einiger Nebenvolker in 102 Kupfern 2 Portraiten und 6 Landdenarten famint der Erklarung vollftundig geliefert worden. Die Pletten wurden von Johann und Georg Munnifeld, Matricux, Schute, Koht, Mark, und andern geichickten Kunftlern geftochen, bey der Erklarung der Fraifeben Geschichte die Fibel mit den neueften Commentarien beyder Acgyptischen Paw Gognet und Adelung , bey der Affyrischbabytonischen Goguer und allen neuen Lehrbüchern der Weltgeschichte mit beständiger Ver-

glei-

glaichung der Quellen , und bey der Phonicifthen Schlotzer und Gognet zum Grunde gelegt, die Portraite nach antiken Gemmen und Munzen von Johann Mannsfeld bearbeitet, und die gröffern und kleihern Landcharten nach der verbeffetten Weiglischen Ausgabe des D'anvilfbien Atlas ; und Mentelle's vergleichender Erdbefehreibung entworfen. Von dem ewerten Bande erschienen bereits die Blutter der Perfifthen und Griechischen Goschichte bis auf Alexander in 150 Kupfern 12 Portraiten, und 2 Landcharten vollständig famme der Erklarung der Perfifchen Geschichte, die Hefte der Griechischen Geschichte mit einer genauen Derftellung diefer fchonen Epoche der menfchlichen Cultur werden bis zur Meile nochgetragen, und das neuelte Werk des Hrn. Paw über die Griechen forguleig benutzt worden, Der dritte Band fangt mit tfieben Blattern von Paul Majeieux aus Alexanders Geschichte au. welchen Geschichte der Nachfolger Alexanders Herrn Mannerts Syfteme fogleich folgen witd. Preifa der Kupfer, Portraite, und Landcharten in groß Ochav ift 3 kr. der Landcharren in Quart 6 kr. Wienerwährung. Titelkupfer, und Text werden unentgeldlich geliefert, und alle schlechteren Kupfer und Abdrücke unenreeldlich ausgetauscht.

#### II. Neue Landkarten.

Der Abt Lieuli Geograph des Königs von Sardinien kündiget in Turin einen fehr verbeserten neuen Atlas an. Für die erste Charve, die das wirkliche Kriegstheatrer enthalt zahlt man 4 Luvre Piemontesi, für jede der folgenden aber nur zwey. Briolo Buchhändler in Turin und die vornehmsten Buchhändler in Europa nehmen Commission deshalb an. 4m Monat Odober wird die erste Charte ausgeheit werden.

Eine geographiche Charte, die in Venedig von Zetts and Sohnen beym Anfang segenwartigen Krieges unter dem Titel herausgegeben wurder Perte dell impere stemme die omfan een gil flati Arktinione I entre etc. ift in meinem Briefe von dern Etrprießte Barghi an den Advocat Chieflarj in Gerause, der in verfehiedene itstlienische Journale eingerückt werd, fehr bitter mitgenommen worden, indem et die gansliche Unbrauchbarkeit derübben wegen der vielen Fehler aufs deutlichte beweißte.

### III. Neue Kupferstiche.

In Polegue bey Ciencere Nicol'i ift eine Sammlung von 32 Kupfertlichen herzusgekommen, die die Handheichnungen von verfchiedenen Meistern sehr gut nachahmen (ollen. Sie kostet 2 römitiche Scudi. Man kann sch derwegen auch am Gregerio Setterz'i in Kom wenden.

#### IV. Bücher fo zu verkaufen.

Die Zweybrücker Ausgabe des Livins 13 Bände, welche rch 10 1/2 Rthir. kofter, ift compler und gut gebunden für 6 t/2 Rthir. in Jene zu verkaufen. Die 't deshalb nahere Nachricht. noilluA .V rdes defte beffer beute

Dereigestest und solgende Tage soll zu Güstron die ansichnliche Bibelfaumdung des teel. Hn. Suprientand J. Ch. Resslet in delien Hanste öffentlich verfleigert werde, An wen man sich mit feinen Aufrigen zu wenden, de von giber das gedrucke Verzeichnifs, welches in des von erhenstes Bochhandlungen Deutschlandes zu haben ift, mehrere Nachricht. ... 16. 3.

#### 5 2 and VI Preisaufgaben. or das

Die Aufgeben für die kurländischen Peimien in der Bildhauer - Architektur - und Kupferffscherkunff, welde die Academie Gementina von Belegue fürs. Jahr 1735, be kannt genacht, find folgende: in der Bildhauerer ist Barreitef 2 Li zumischen Balmen hoch, und 3 gleiche ing vorstellend den Genius der Freygobijkeit zu destin keht ein die Mahlerey steht die schon von ihn gektört fit, die fildhauerey ist eben hereit, den Endrechunff ist en pfangen, und die Architektur nähert sich nun ebenfulle gekrönt zu werden. Der Preis ist 40 10miche Zechner.

In der Architektur: Eine Münze mit den gebrigten Werkflatten, Aufbewahrungskammern für den Wechfel, und aufhadige Webnungen für die Vortfieher. Mit Plan, Durchichnut, Aufsiss, und den nöthigen Erklätungen, Der Prass if 20 Zeechinen.

Ia det Kupferstecherkusst ist die Wahl freg, nur foll das Gemalde (von einem kalassische Autor) nicht weiniger als zwey Figuren enthalten, und anch nicht gestochen feyth, der Soich wäre denn unter dem Mittelmäßigen. Der Preis ist gleichfalls so Zecchinen. Die Platte blitte dem Kupferstecher, und die gekrönte giebt nur 6 Abdrüche sn die Abademie.

Jeder einheimischer und fremder kunn concurrien; und bis künftigen Jenner 1789, die Arbeiten einschiehen nachdem er schon feinen verstegelten Nemen mit einem beliebigen Motte einen Monat vorher eingeschickt hat. —

#### VII. Nachrichten.

Die N. 48. psp. 413. zum Verkauf ausgebotenen Becher, sind munechten wirklich als verkauft, welche wir, und die fernen Anfragen nach diesen Bocher zu serijeren, hierdurch ankaigen; woderch zugleich die Bis. Certespondenten, die deshalb zu uns geschrisben, ahre Briefe für beantwortet halten werden.

Jena den r Nov. \$8.

Expedition der Allg. Lie Zeitung.

Von dem Schruspiel Gerifried vom Benilou ift nicht der Unterzeichneter (undern ein Schauspieler dieses Nisson welcher fich bey der Bellousoffchen Gesellichase auf halts follt, Verfasser.

> L. Neumann. KriegeSecretia

### der

# LLGEM LITERATUR-ZEITUNG

Tahre 1788. vom

> Numero 57.

### I. Ankündigungen.

f if diff in a . . at the . . -

m endlich auch das kleinfte Fach in der Dichtkunft auszubilden, und felbit aus den fogenannten kleinen Neuiahrswünschen die blosse Reimerey zu verbannen. wird zum Neujahr 1789, in Halle eine Auflage von lauter neuverfortigten Wünschen veranstaltet. Man wender sich an die Hellersche Verlagshandlung daselbit, und empfange 50 Bogen für I Ducaten, 100 für I Louisd'or in Golde; auch die Wünsche auf Atlas werden um billige Preisse verfandt. Die hallische gelehrte Zeitung und der Hamburg. unparth. Correip, geben nahere Nachricht hierüber,

Auf Koften des Deffauischen Erziehungsinstituts ift diefe Michaelis - Meffe fertig geworden :

Beschreibung des Fürftlichen Anhelt - Deffanischen Landhaufes und Englischen Garrens zu Wörlirg; von Auguit Koue. Dentil, und in Commillion bey S. L. Crufius in Leipzig. 8. (16 gr.)

Von den schon zuvor fertig gewesenen dazu gehörigen fünf Grund . und Aufriffen des Gartens und Schloffes ; ingleichen von drey in Kupfer gestochenen Aussichten von Worlitz ift bereits in Nro. 43. des Intelligenzblattes vom vorigen labre Anzeige geschehen. Jene kosten 2 Rthlr. 12 gr. diefe 4 Rthlr.

Hr. D. Gralath, Prof. der Rechte und Geschichte am kademischen Gymnafium zu Danzig will einen Versich einer Geschichte Danzigs herausgeben, worinn er die historischen Schiehfale dieser Stadt in chronologischer Ordnung von ihrem Ursprunge an bis auf die neuesten Zeiten, wit Deutlichkeit und Wahrheit darftellen, und dadurch um fo viel mehr ein gemeinnurziges Buch zur Leforderung vaterlandischer Geschichtkeintnifs licfern wird, wail die Landesgeschichte von Preusten gleiche Nebenschritte mit den Staatsveranderungen Danzigs darinn beobachtet. Durch vielighrige Bearbeitung und öftere Erneuerung hat fein Plan Reife bekommen . und er hat noch immer Gelegenheit theils aus dem Väterlichen Handschriften Nachlais , theils durch willfahrige Unterftutzung aus Eines H. E. Rathsbibliothek, aus der vortreflichen Rofenbergfehen und aus mehreren Bücher - und Manuscripten - Sammlungen die Quellen achter Urkunden und Handichriften zu nutzen.

Er kundigt diese Schrift auf Subscription an. Sie wird in drey massigen Banden in gross Octav zum Druck beOftermeffe, in deutlichem und correctem Abdruck, auch auf reinem und weitlen Druckpapier herauskommen, und wird ohngeschr's 1st Alphabet betragen, woffir der Subfcriptionspreifs mie I Rihlr, 4 gr. oder 3 Fl. 15 Gr. Preufs. Cour. entweder vom iften Febr 1789 an pranumerirer. oder doch gleich bev Ablieferung der Exemplare entrich-Weil aber auch schon einige Abdrücke auf tet wird. Schreibpapier begehret worden, und vielleicht noch mehrere Besteilungen darauf zu erwarten find, so will er auch folche für den Preise von 1 Rehlt. 9, 3/5 Gr. oder 4 Fl. 6 Gr. Preufs, Cour. liefern, wenn bev den schon gemachten und noch fernerhin bis zur Mitte des Novembermonats zeitig genug einkommenden Unterzeichnungen, ausdrücklick davon Anzeige geschehen wird. Uebrigens bleibet der Subscriptionstermin noch bis zu Ende dieses fahres feftgesetzet. Der zweyte Band soll wo moglich um Michaelie 1789. nachfolgen, und alsdann zugleich die Ablieferung des dritten Bandes bekannt gemacht werden. Sollte auch die Substription einigen beträchtlichen Zuwachs bekommen. so wird er die Pranumerationspreise auf die folgenden Bande merktich vermindern.

Alle Freunde der Hiftorischen Litteratur welche die Subscription durch Einsammlungen befordern, erhalten auf 10 Exemplare das eilfte frey. Die Namen der Subscribenten und Pranumeranten, als Beforderer diefes Ge-Schichtbuchs, werden dem arften Dande deffitten pargedrucke werden.

In Jeng nimmt Hr. Prof. Hufeland Pranumeration au.

#### II. Auction.

Ein Verzeichnis einer Sammlung von Handzeichungen und Kapferfliche aus allen Theilen der Baukunft, Portraits. Profpekte und Abbildungen merkwärdiger Städte und Land-Chaften wie auch merkwürdiger Gebaude in . und auferhalb Deutschland; Kriegs und Landcharten, mathemati-Scher Instrumente etc. (aus dem Nachlaffe eines verdienstvollen Baumeisters und Mathematikers.) welche gegen Eude des Januars 1789. in Leipzig öffentlich verkauft werden foll, wird bey dem Buchhandler E. M. Graff dafelbit gratis ausgegeben. Zu mehrerer bequemlichkeit der Liebhaber, and auch in mehrern der vornehmften Buchhandlungen Deutschlands Exemplare davon zu finden.

Der Buchhändler Graff erbietet fich , Aufträge anzu. nehmen und fie aufs beste zu beforgen,

#### III. Nachrichten.

Wir glauben allen Verehrern und Liebhabern der Grdert werden: Der Erfte Baud foll gegen die nachtte Kunfte einem Dienft zu leiften, indem wir bekannt machen . L11

chen, daße das Bildnis des Sächsichen Herrn KapellmeiRers Herrn Naumann nach einer Zeichnung von Seidelmann sehr schon in Kupfer gestochen diese Michaelismesse
erschienen ist. Herr Naumann, der Liebling so mancher
freuden Nationen, bäte- er durch- eine Mussk bezuberte
ist jetzt in Berlin, mit Aussährung einer von ihm componitten Oper beschäftigt. Friedrich Wilhelm der Vielegeliebte, – ein deutscher König, der den Antritt sent Regierung auch damit bezeichnete, dass er dausschei verdienst scharzt und belohnt, rief diesen großen schasster wie
sich, und gab dadurch einen Beweis, wie sein sein Geschunzek, und wie richtig ein Gefühl für das wahre Grose und Schöne sey.

Der Kupferstich ist in Leipzig bey dem Herrn Rost, id Berlin beym Herrn Spener, und in Dressden beym Hrn. Hilfcher und beyin Kupferstecker Herrn Schulz zu haben.

Da im 16, Schek des! Hamburgischeh Correspondenten von einem Herrn J. F. Bortelt ein profesischer Heldengedicht, betielet Friedrich der Gresse, angekändigt werden ist, und man der Namen Achnichkeit wegen mit die unverdiente Ehre etzeigt, hats micht für den Verfasster der Anklindigung und des Gedichts zu halten, so habe ich zur Steuer der Währbigt und weil mit diese Verwechselung aus manchen Gründen hochst unangenehm ist, nur anzeigen wollen, dass ich wechst Herrn J. F. Bartels noch sein der Ankhödigung habe

Hamburg im October,

Johann Heigrich Bartels.

Im zen Stücke des Magaz, für die Naturgefchichte des Menfch, ift aus einem Verfichen die Abhandlung werzu das Kupfer gehört, ausselatien und dadurch zugleich eine tehlerhalte Verfetzung der Auflätze leibst vorgegeingen, fo dass III, der eigenrüch nichtes weiter, als die Portfetzung von II. eine eigen Erzifferung erhalten hat.

C. Groffe.

Durch einen sonderbahren Zufall, der jedoch größentheils durch kränkliche Umfände meines Körpers vosanlass word, ist es gehoumen, dass in dem Hitten raschlei meiner Observationen über den Körper eine Observation, auhmisch die CCCVI; deppelt abgedruckt worden ist. Ich bire deshalb meine Lefer hiermit um Vergebung und füge die Verschertung bey, dass ich dieselben wegen diefer überfähligen Blätter in dem IVen Fassikel schadlosbaktu werde.

Schleufingen am 25ffen Officher 1788.

### IV. Anzeige.

Auf den vom verst. Hin, Prof. Funke angekundigten gröffern Erdkörper werden nunnehr in dem Leipziger

Intelligenz - Comtoir, und in Berlin in Friedr. Maurers Buchhandlung, Bestellungen angenommen, und die Exemplare binnen 14 Tagen abgeliefert. Der Durchmeffer des Erdkörpers berrägt to Leipziger Zoll; die Illumination ift fo eingerichtet, dass man mir einem Blick überfehen kann, welche Länder in den verschiedenen Welttheilen zu einem europaischen Stagte gehoren. An dem Gestelle find, quffer dem eingetheilten Mittagsringe, noch die Erleuchtungsund Dammerungsgrenzziekel angebracht; auch befinden fich debey-die PlanetenBilder, vermittelst welcher man die Stellung der Planeten überfehen kann. Von der Einricheung des Bedkörpers geben einige Bogen Beschreibung und Anweifung zum Gebrauch, welche die Käufer des Korpers unenrgeltlich mit erhalten, nahern Unterricht. Auch werden diese Bogen , worinne fich unter andern ein ausführliches Verzeichnifs der Länge und Breite von den wichtigsten Oerrern Deurschlands befindet, fur g gr. befonders abgelaffen. - Von den kleinen verbefferten Funkischen Erd - und Himmelskörpern find an den genannten Orten ebenfalls Exemplare zu haben. Den kleinen Erdkörper hann man entweder allein, oder mit einem ahnlichen Geffelle, wie den groffern Korper, erhalten, zu dem Himmelekorper kann man eine Herizontdecke mit bekem men , vermittelit welcher er fehr bequem für eine beliebige Zeit gestellt werden kann. Im Leipziger Intelligent-Comtoir und in der Maurerischen Buchhandlung werden von diesen Körpern Exemplare vorgezeige. Der Preis von der großen Liukugel ift, in Geftelle geletzt 6 Rinir. und 3 Rthlr. ohne Gettelle; von den kleinen Erd - und Himmelskugeln 2 Rthle, mit Geitetle und Horszontdecke, ohno folcliers when a Statute . . . Coffet, in I muisd'no A a Ribler oder deren Werth. Lielerne Capfeln zu den in Geftelle gefetzten großen und klemen Erdkorpern werden à gund 4 gr. darzu gegeben.

den 16 October 1783.

### V. Neue Entdeckung.

Acufferst wichtig mus allen unbefangenen und forschenden Geognosten folgende von mir im vorigen Sommer an dem Scheibenberger Hügel, (einem bekanntem Bofaltberge, über das l'erhaltmif der Bafulter an dem durunter liegenden Gebirge gemachte, wohl ganz unerwartete, Beobuchtung feyn; zumahl, da jerze die Lehre von der Natur und Entstehung des Bafgites wieder aufs neue Aufmerksamkeit erregt, und in Unterfuchung genommen wird. Ich hatte an dem eben genannten Bafaltberge, - der eine kleine Viertelflunde von dem Städtchen Scheibenberg ziemlich gegen Mittag liegt, - und zwar ganz au der Kuppe deffelben schon ehedem im Vorbeyreifen von weitem eine grofse weifee Halde geschen, von der man mir, als ich mich damahle darnach erkundigte, fagre: es ware die Halde der Sandgrube, aus welcher das Stadtchengfeie feiner Erbauung fein Bedurfnifs an Sand holte. Eine Sendgrube oben an der Kuppe eines Bafaltberges' fehren mir erwas fehr fonderbeies zu feyn. Ich richtese alfo jeger bey der Besteigung und miniralogischen Unterfuchung diefes Berges auf diefe Sandgrube zueift mein Augenmerk. Schon in der Ferne wurde ich gewahr : Dats der Berg oder vielmicht die Kuppe deffelben dort ein Stück abgegraben war, und fich alto eine! Art von Abschnitt da befand. Ich

machte mir alfo ganz fichere Rechnung, hier etwas von dem Innern des Bafaltberges zu fehen; und betrog mich wie die Folge ausweisen wird, hierinnen auch nicht. Inzwischen vermuthete ich , hier doch nur eine um den Fuls der Bafaltkuppe herumgelagerte Sandschicht, fo wie man Seh folches von dem an dem Pohlberge bey Annaberg liegenden Saude und Thone bisher algemein vorgefielle hat, zu finden. Wie erstaunte ich aber, als ich hinkem, und gleich mit einem Blicke, - erft unten eine machtige Quare . Sand . Schieht - dann darüber einige Thon - Schichten , - endlich eine Wakken - Schicht , - und über diefer den Bafalt aufliegen fahe: als ich fahe, dass die erften drev Schichten fich falt horizontal unter dem Bafalte hinzogen, und alfo fein Unterlager ausmachten; und, dafs. der Sand nach oben zu feiner und endlich thonig wurde, alfo fich formlich in Thon - fo wie der Thon oben in Wakke, und die Wakke zuletzt in Bafalt verlief; kurz! dass hier der vollkommenste Uebergang aus dem reinem Sandein thonigen Sand, aus diesem in sandigen Thon und aus diesem durch mehrere Gradationen in setten Thon, Wakke und endlich Bafalr ftatt fand. Hier drangen fich mir . fo wie diss gewifs iedem andern Sachkundigen der diefes Phanomen in der Folge unbefangen fehen wird, geschehen mufs . - Die Ideen fehnell und unwiderstehlich auf : diefer Bafalt, Wakke, Thon und Sand find alle con einer Formation; find alle durch naffen Niederschlag aus einer und derfelben ehemaligen Waffer - Bedekkung diefer Gegend entstanden; das diese Gegenden damahls bedekkende Gewaffer schwemmte erft Sand hin, ferzte dann auf diesen Thon ab, anderte nach und nach feinen Niederschlag in Wakke und endlich in wahren Bafale um. Ich will von diefer Beobachtung nur noch folgendes ganz kurz bemerken : der Bafalt ift an diefem Abschnitte ziemlich in fenkrechte und getrennte Saulen gespalten; die Absonderungs Klufte der Bafalt - Saulen gehen bis auf die Wakke herunter und zum Theil noch durch diese durch; die Wakke hat hier im Großen ziemlich eine fehiefrige Lage; den Grund oder die Sohle der Sandlagers kann man nicht fehen, fie ift durch die Halde verfturzt, aber der Sand wird nach unten zu gröber, und andert fich in formlichen Grus oder groben Kiefel - Sand ab ; der Gneis, worous das ganze Gebirge dort herum besteht, zeigt fich gleich unter der Sand - Halde. Ein mehreres von diefer hochst merk würdigen Beobachrung zu fagen, erlaube hier der Platz nicht; ich werde aber eine ausführlichere Beschreibung derselben gewis allernachitens in irgend einem unserer Journale liefern. Nun! was wird aber der große Theil unserer für die Vulkanität des Bosaltes fo fehr eingenommenen Minegalogen hierzu fagen? - - - Ich bin in Ansehung des Bafaltes überhaupt jetzt völlig der Meinung: aller Bafalt ift naffen Urspungs, und von einer und zwar fehr neuen Formation; aller Bafalt machte ehedem ein einviges ungeljener, weit vermeitetes (verschiedene uranflingliche und Plotzgebirge bedekkendes) machtiges Lager aus, das von der Zeit gröfstentheils wiederum werfiblire worden, und woven alle Bafelt . Nappen Ueberbleibfel find. Publikum wird nachstens meine ausführliche Theorie über die Natur und Entstehung der Bafatte, fammt allen meinen Gründen dafür, erhalten.

Freyberg den goften Och. 1788.

Werner.

### VI. Abgedrungene Erklärung.

Bald nach meiner kleinen Sommerreife durch einige Provinzen Deutschlands, am joten Sept. d. J. erhielt ich einen anonymischen Brief, den ich seines sonderbaren Inhalts wegen zwar mehr als einmal las, aber ohne weiter darauf zu achten oder davon zu sprechen, unter andre unbedeutende Papiere legte, die ich gelegentlich verbrenne. Dem erften Briefe folgten in 4 Wochen's andre im Ganzen deffelben Inhairs, doch von andern Ilanden, in einem andern Stil fogar geschrieben, auch mit einigen neuen Zufatzen. Der oder die Schreiber der Briefe wollen mich fehr genau kennen, liefern mit ein chronologisches Verzeichniss; meiner kleinen Schriffen und Uebersetzungen, die ich feit 1773. auf Akademien, als hiefiger Subrector, und Bibliothekar, auch als Prediger habe drucken laffen vollftandiger, als ich es hatte angeben konnen, bezeugen mir dabey ihre freundschaftliche Hochachtung u. f. w. Und nun die Hauptidee? Ich foll , fo bald ich kann , mein individuelles chriffliches Glaubensbekenneniß deutsch in einem mäfligen Oftavbande drucken laffen. Diefe naive Zumuthung wird mit derben Schmeicheleyen, feinen Drohungen und personlichen Anekdoten so verwebt, das ich die Briefe, auch ohne die verbietende Sanction darinn, niemanden gut vorlegen konnte. Dabey wird mir die Allgem Lit. Zeitung nicht allein erlaubt, fondern auch ausdrücklich als der Ort empfohlen, wo ich mich vorläufig, doch ganz beftimmt erklaren foll. Um nun folcher Zuschriften recht bald überhoben zu feyn, erklare ich ein für allemal; das ich in meiner jetzigen Lage zum Bucherschreiben überhaupt wenig Zeir und Beruf finde und wenn ich beydes noch fo reichlich fande, auf anonymifche Zumuthungen dieser Art mich zur Darstellung meines Glaubensbekenntniffes gewifs nicht zuerft entschliefsen wurde. ich von der Bibel überhaupt, von der chriftlichen Religion, von Jest und seinen Aposteln halte; das habe ich zwar fehr kurz, doch deutlich genug in einzelnen Predigten drucken laffen, die der Brieffehreiber fehon vor Jahren gelesen zu haben versichert. IR ihm, wie ich Mahe habe zu glauben, im gunzen Ernfte an meinen weitlauftigern und kleinern Erörterungen dieser Ideen fo fehr gelegen; fo kann er mich (wenn er mir nahe ift, wie ich aus Umffänden faft vermuthen mufs) wochentlich darüber zweymal öffentlich hören oder follte er ferne von mir feyn, fich von hiefigen Ohrenzeugen Bericht geben laffen. Was und wie ich jedesmal öffentlich lehre, fo glaube ich!

Uebrigens will ich das ganze Anfinnen, der Liebe nach, gerne als eine freundschaftliche vielleicht gutgemeynte Zudringlichkeit vergeffen und erbitte mir eine Anweifung, ob ich die vier-Briefe verbrennen eder wie und wohin ich sie zurückgeben foll? Doch kann ich mich nicht enthalten, bey diefer Gelegenheit innzufragen, fob vielloicht abnliche Friese an mehrere Theologen unfrer Kirche geschrieben find? Ich bin durchaus keinet von denen, die gleich in jedem kleiniten Schatten den leibhaftigen Katholicismus und Jesuitismus mit beyden Handen zu greifen glauben, ich kann mir vielmehr (auch in diesem unbedeutenden Falle) manche andre, eben fo mögliche und wahrscheinliche Entstehungsart verdlehtiger Erscheinungen denken

Lübeck den 29ften Ochober 1788.

L. Suhl, Archidiakonus an Petri.

#### IV. Antikritik.

Wenn ein Schriftsteller von jemand unrichtig beurtheilt wird, blos aus der Ursache, weil es diesem an der
Kraft, bessen arnheilen schitt, so kann jener zwar dabey
sehr gleichgültig seyns; wenn aber der Urtheiler bey alle
seiner Eingeschränktheit obendrein noch hämisch ist, seine
Schwäche – nach schlichter Reconsenten - Art – hinter
Gemeinplätze zu verbergen sucht, und dann sein schiesele
Urtheil unter einer so wichtigen Eirma als diejenige seinen A. L.Z. ist, in die Welt schickt; so ist der Schrissteller wider seinen Willen genötbiget, um dem üblen
Vorurtheil zu begegnen, auch die flacheite kecenson einer
Antwort zu würdigen. – Grade in diesem Fall besinde
ich mich mit dem Recensennen neiner Theorie der anzichenden Krösse etc. in der A. L. Z. N. 2396, d. j.

Statt desten dass der Mann nur einige - ich will nicht einmal fagen bundige - Grunde gegen meine Theorie hatte aufbringen follen , - fuhrt er eine Stelle gleich aus dem Anfange meiner Vorrede gegen mich an, wo ich fage: "Dass die Naturwissenschaft blos als Nebensache von mir in einzelnen Stunden cultivitt worden, und mir meine übrigen Geschäfte felten erlaubt hatten, wichtige neue Schriften und Entdeckungen in diefem Fach anders als aus periodischen Schriften und aus Recensionen mir bekannt zu machen etc. etc." Durch Anführung diefer Stelle nun fucht Recenfeut den Lefern die Betrachtung (foll eigentlich heiffen das Vornrtheil) aufundringen : dass meine Theorie vielleicht flatt nen und gewiß, auch wohl alt und widerlegt feyn konnte u. f. w. - Nach diefer hamischen Einleitung nun macht Recensent einen hochst unvollständigen schiefen Auszug aus meiner Schrift, aus welchem kein Mensch einen auch nur im mindelten deutlichen Begriff von meiner Theorie bekommen wird. Diefes ift nun freilich die leichteste - aber auch die elendefte Art - zu recenfiren.

Schwetlich würde Recenfent einen Mangel an Litteratur in meiner Schrift felbüten haben entdecken können, wenn ich fern von der Vermuchung einer fo elenden Chikane — diefs Gestlandnifs nicht felbß gethan hätte, welches mit auch gewifs blos bey Pedanten nicht aber bey großen Männern, die Seißdenken höher als Auswendig lersen fehätzen sichaden wird. Meine Schrift felbß zeigt übrigens hinlauglich dass ich mit den weueßen Emdeckungen und überhaupt mit der Natur und ihren Wirkungen bekannt genug, bin um darüber fehreiben zu können. Auch wollte ich in der angeführten Stelle meinen Lefern nichts anders fagen: als daß sie nicht etwarten möchten, aller, was vor mit felben andere über meißem Gegenstand gefagt,

geschrieben und geelnübt haben, angestühre und widerlege zu sinden, Denn zu einer solch herkulischen Arbeituden aben Schur weggurammen — sehle es mir wichtle an Zeit und — Lust. In aler That ware sie und überstellig gewosen, da ja meine Schrift nicht eine Geschäder der bisherigen Meynungen enthalten, auch niche nus Naturerscheinungen erzählen, sondern eine nuser Tarszie – zus den kehanten Thatchen gezogen — syn folkt.

In der theoretischen häheren Chemie, wohin meine Abhandung in engerenn Betrache eigentlich gehöret, komms
fieher mehr auf Unerefuchungsgeft und Beurheitungkraft, als auf weitlauftige Befeienheit an; und es ift welt
auf alle Weife tühmlicher in einer Wilfenchaft, die nas
noch dazu blos als Nebenfieche betreibt, eine nese und
wichtige Entdeckung zu machen, als es ift, aus flasfig
vorhandenen Büchern mit eiterner Hand das ein und finfnigfte zusammen zu schreiben, ohne je etwas eigenes, das
klug wäre hevorzubrüngen.

Ob übrigens meine Theorie, befonders wis die drinom mit werft enthälte Natur des Ehrst – als ein
für sich abfelte flösiges, nicht elastliches, die Eusthäuistlichen verurschendes, ausselliches, die Eusthäut
vielmehr verurschendes, ausselliches die Gemeiner Mefranze, – betufft, ob diese eines altes und längst wärlegtes sey, oder ob nicht vielmehr durch diestlibe in der
Naturvillenschaft ein gonn neuer Licht ausgesteckt werde,Erscheinungen, welche den größten Männern bieher dukel seyn mutten, ausgeheller, und die imagninze Wirne- und Lichtmaterie, welche die Naturscher verstrüt
und die besten Lehrbücher enstelle, verschwinden weste,
darüber mögen schriftninigere Natursorscher als Receniant
zu seyn scheine, urrheiten!

De Lite wenigstens, der fast ein ganzes Leben eber die Natur des elastischen Flüsigskeit nachgestechtet, gehr in seinem neuesten Werk über die Meterositze (besonders im zeen Theil) um die große Wahtheit des Zeigenden und außseigende Ehres berum, ohne sie jedoch zu finden. — Meine Theorie giebt den Schlösstel zu den Erscheinungen, welche für Ilm uneiklärbar waren, weil er das allgemeine Menstruum, welches der einzige Grund von dem Daseyn aller elastischen Flüsigkeiten ist, nicht kannte.

Ich werde den Einfluss, welchen diese neur Therri der Ethers auf die ganze Naturwissenschaft hat, wiellecht nachstens in einem Unriff einer neuen Notrethere en leuchtender und für einen jeden — selbst auch für ein hierbelobten Recensenten — verstandlich derzuttun such

Inzwischen glaube ich Kenner und Laebinber der Naturwisseuchaft auf meine bereits erschienene Schnied besonders auf einen Nachtrag zu derselben welcher näustens ebenfalls öffentlich erschienen wird, ausmenkau machen zu dürsen.

Gielen am 26ften Oct. 1788. Georg Friedrich Wernet

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 58.

### I. Ankündigungen.

Das Journal des Luxus und der Moden vom Monat November ift erfchienen und enthält fulgende Artikels I. Die Pariferimen: II. Billet dous einer Pariferin; an ihren Lisbhaber in der Provins. Als Mufter der neuselften Mode im zistlichen Brief-Styl. III. Mode - Neuigkelften. 1. Aus Frankreich. 2., aus Deutschland. IV. Erwiss über die Moden der kleinen Stadte. V. Ameubleimen I. Ein Englicher Pufs. "Whrent. 3., Ein Englicher Fufs. "Whrent. 3., Ein Englicher Fufs. "Whrent. 3., Ein Englicher Fufs. "Weither in Schöner Camina-Blafebalg. VI. Erklarung der Kupferrafeln welche dießmid liefern: Tof. 31. enthält die neuerlen Moden und Formen von Damen Goeffuren von der letzten Frankfurther Meffe; nemlich 1., eine Cornete Angloife. 2. ein Bennet Coffyne. 3. einen Conpens al I Indiana. 4. einen Chypen Catego. E. ein Bennet demingligt. 6., einen Stepton Clother, Tof. 32. einen engl. Bufs. Warmer. 3.

Ankundigung einer Ausgabe lateinischer Gedichte

Jaanuis Hentiei, Hadermanni , Solitorieufi Gymnasti, quad floret Solitoriue, Relloui Carmina possiuma, quidus etc, oratio ejudum in pacem Anglos inter e Golos 17(3), inisum, ex pio erga potrios Mones quimo a quatuor justus filiis edta. His accestir jusculits corminum supellex Joomnii Leontardi Hadermani, fili etc.

Die unterzeichnete Heraungeber dieses Werks, das 
auf Schreibpapier in Oclav, gedruckt und ein Alphabeath 
flark werden wird, erosinen hiesdurch den Weg der Subfeription. Wer von, jezt an bis den Iren Fabruar 1789 fich 
mutterzeichnet, erhält nächtstünftige Offermelle das Exemplar, welches von Frankfurt bis usch Marburg und Hersfeld in Hessen offerey gesender wird, sar 16 Ggr. oder 
3 fi. 2 kr. Ob die Herren, Subscriptenen das Geld kurz 
vor den Empfang der Exemplare oder, um die flriese, 
die man frankirt erwarter, nicht zu verviesstänigen, zugleich mit ihren dem Werke vorzudruckenden Namen und 
Charaktern einsenden wollen, wird ihnen völlig freygelassen.

Von den Gönnern, Fraunden und befonders von den ehemaligen Schülern des feel. Verfasser dürsen die Herausgeber alle Unterstützung in ihrem Vorhaben mit einer Art von Zuversicht erwarten. Andern Gelehrten inssanderheit diejenigen, denen der Name Leitschin nicht gleichgeltig ist, wird es nicht-gereuen, die Herausgabe eines Werks besordert zu haben, das ausser andern interessinnen Saohen manches enthält, das als Kommentar von unchrens Sriffen in Petri und Chriftiani Lotichii Schriften dienen

Auffer der Hermannischen Buchhandlung in Frankfürr b. M. nehmen Herr Megister Crede in Marburg; Hr.; Rektor Kroß in Schlüchtern und Hr. Pfärrer Hufingel in Hanatu Subschiption an. Ueberdies kann man sich an die Herausgeber selbst wenden, namentlich an den

Rektor J. M. Haderman in Budingen, Konrektor K. G. Hadermann in Hanau, Rektor J. C. Hadermann in Düffeldorf, und J. C. Hadermann Phitolog und Hofincifter

in Frankfurt a. M. Frankfurt den iften Nov. 1788.

Bibliotheca Angnfana completent varias Notitiva de Vita et Scriptis Eruditorum, quos Angufa Vindelica Orbi Litterato vel dedit, vel oluit. Congessi Franciscus Autonius Veith Angustanus, Bushipola.

Huius Bibliothecae hactenus Volumins feu Alphabeta quernor prodiere in lucem, eleganti charactere et in gvo. majori impresta. Volumen I. anno 1785. II. anno 1786. III. anno 1787. IV. anno 1788. exist. Scriptorum in memoratis Voluminibus laudatorum praecipui, funt fequentes: Vitus Bildins Monachus San - Udalricanns feculo XVI, incunte Casparus Abbas Roggenburgenfis. Joannes Faber Ord. PP. ad initia faeculi XVI. Joannes Fabri Ord. PP. circa eadem Tempora. Leonardus Hallern; demuin Suffraganeus Eichflettenfis. Jacobus Henrichmannus J. V. B. Canonicus cathedralis. Georgius Lactus five Froelich. Hieronymus Ambrofius Langenmantel Patritius Augustanus, Canonicus San-Mauritianus. Christophorus Marienus Canonicus Novi Monafferit Wirceburgi. Pentingeri et Pentingerae. Joannes Pimitianus Georgius Remus J. V. D. Corbinianus Thomas Caenobita Elchingunus. Udalfcalus Abbas San - Udalriconus faeculo XII, Bernardus et Conradus Adelmanni ab Adelmunefelden Canonici cathedrales faeculo XVI. Hieremine Drexelins Jefuita. Marthaeus Marfchallus de Biberbech et Pappenheim J. V. D. Canonicus cathedralis, Margaricha Velferia. Philippina Velferia, Antonius Velferus lefulta Antonius Velferns Proepolitus Frifingenfis. Christophorus Velferns J. V. D. Marcus Velferns Dunmvir Augustanus Matthaeus Velforne. Paulus Velferne omnes Patritis Auguftani. Marquardus Freherns Historicus Palatinus. Sigis. mundus Mayflerlin Monachus San - Udalricanus faeculo XV. Melchior De Stumham Abbas San - Udalricanns facculo eodem. Carolus Stongelins Abbas' Antufanns in Würtember-M m m

nound by Google

gia. Georgius Stengeling Jefuita. Georgius Tradeling Jurisconsultus. S. Adalbero Episcopus Angustanus faeculo IX. Joannes Egolphus a Knaringen Episcopus. Petrus a Schaumburg . Cardinalis 'et Epilcopus. Christophorus a Sadion Episcopus, S. Symperter Episcopus. Otho Truchfeffins de Waldburg Cardinalis er Episcopus. Joannes Altenslaig SS. Theologise Doctor. Conradus Brunus J. V. D. Canonicus. eathedralis. S. Udalricus Episcopus, atc. etc.

Sub initia fequentis anni 1789. prodibit Valumen V. in quo proponetur Vita Nysti Betuleii vel Birck grammatedidafcali Auguffani: Matthei Langii Cardinalis et Aschiepiscopi S. Salisburgenfis: Jacobi Poneani; Matthael Raderi: Gregorii Rofeffii : Viti Riedlini Medici : Georgii Sigismundi Seldis Jurisconfulti et S. R. J. Vice - Cancellarii , alio rumque.

Quodlibet Volumen conftat floreno uno Rhenano. Haen funt quae Rei littergriae Amatores monendos centuit

Der gürige Beyfall, mit dem das Publikum den erfen Band des Bergmannischen Journals aufgenommen ligt, lafst den Herausgeber deffelben hoffen, dass man eine Fortsetzung diefer periodischen Schrift fürs kunftige jahr um fo mehr gern feben wird, da nicht nur die bisherigen Mirarbeiter diefelbe ferner mit intereffanten Beytragen beehren, fondern auch noch mehrere wurdige Manner daffelbe durch Beytritt als Mitarbeiter unterfturzen werden.

Endesgeferzre, Buchhandlung kundigt allo hiermit den zweyten Jahrgang diefes Journals an, der mie dem Janner 1789. feinen Anfang nimmt, und wiederum wie bisher von folgenden Gegenständen Abhandlungen und Nachricheen liefern wird, nämlich :

1. aus der Geognofie, Oryclognofie, mitteralogischen Geographie und Chemie

2. vom Grubenbau, Markicheidekunft und Maschinenwefen. '- JIL

3, vom Huttenwefen aller Arr, folglich auch von Schwefel , Vifriol , Alaun - mid Salzfiederey etc.

4. von Bergwerksverfallung und Bergrechten der ver-Schiedenen Bergwerkstragen, und folglich auch

5. Auszuge erlaffener Berggefetze, 6. wird das Joutnal wiederum Nochrichten von Inflitujen enthalten , bey welchen Unterricht in den Bergwerkswiffentenifen ertheilt wird, fo wie

7. Medicinitine und chirurgitche Nachrichten in Anfehung der Kraukheiten, denen der Bergmann unterwor-

fen ift, ferner 8. Anzeigen und Recensionen bergmannischer Schriften,

and dang noch

9. feurze bergmannische Nachrichten, unter welchen 4) Anzeigen von Bergwerksfabriken, und von Zeie zu Zeit Preiscouranen ihrer Producte, als Eifenund Blechforgen, Alaun, Schwefel, Vigriol, Zinn, Bley, Glatte, Schroth, Wismurh etc.

6) Bergamtliche Preiscourranten der Bergmaterialien,

c) im Publico gelsendo Kunpreife,

d) Dienstan tellungen, und Avancements bey dem Beigweiksperionali der verschiedenen Beigwerks-Ragten,

e) Berggerichtliche Avertiffements, f) Anzeigen von Auctionen, worinnen viele Bucher die Bergbaukunde betreffend, ingleichen Minera-Hen etc. vorkommen, . . .

el Angeiven vom Verkauf einzelner Pofsilien. oder auch ganzer Mineralienkabinette.

h) Augeigen und andere Dinge fo man beka int machen will verftanden werden,

Narurfich aft es, dass nicht in jedem einzelnen Stück alle diefe Gegenstände vorkommen konnen, denn wie wollte fie der Raum von feche Bogen faffen. Eben fo wenig kann auch die hier zufallig angenonunene Ordaung beobachter werden, denn man mufs nufs Intereffe einer Sache, das oft von der Zeit in der erwas bekannt gemacht wird. abhangt, fo wie auf Beschaffenheit der eingefenderen Nachrichten, ihrer Lange oder Kurze, und mehrere Dinge Rückficht nehmen: Aber vorkommen werden alle diele Gegenstände, wenigftens in niehrein Srucken gewis, fo wie in den bis jetzt erschienenen noch keiner, die mediemischen Anzeigen ausgenommen, von welchen jedoch auch eins der nachften Stücke etwas enthalten wird. gemangelt hat.

. Da man aber übrigens bey diesem bergmannichen Journale die Ablicht hat, in deutelhen alles zusammen zu faffen, was für den Berg - und Hürtenmann ingleichen dem Mineralogen nur auf eine Art intereffant feyn kann fo wird man nicht nur diejenigen Schriften , die fich ganz befonders und allein mit Bergbau. Mineralogie und andern damir verwandten Witfenschafren beschäftigen, genau darinnen aneeigen, und das, was fie erwa neues enthalten, vorzüglich auszeichnen, fondern man wird fichs auch zur i flicht machen, bey Werken vermifchten lunhalts, von denen ofters nur der kleintte Theil fur jene Perfonen brauchbat ift; noch weiter zu gehen, und entweder ausführliche Auszuge aus den darinnen enthaltenen Auffarzen, die fich mit Gegenftunden aus den erwahnten Witfenfeinften beschuftigen, liefern, oder fie, wenn fie es verdienen; auch worl wortlich einrücken. Befonders wird man hierbey auf ausländifche fourmele, und die in freuden 'Sprachen' erf:heinenden Schriften von Akademien und gelehrreit Gesellschaften Rückficht nehmen, obgleich auch die in Deurschland herauskommenden Werke diefer Art nicht übergangen werden follen.

Acuffeie Form, fo wie die übrige Einrichtung des fournals bleift wie bisber, und es erfcheinr folglich jeden Monar ein Stuck von fechs Bogen in Okrav, mit

. 1 .

blaued Umfefflag.

Der Pranunierationspreis von dem kunftigen Jahrgange beträgt, weil er zwolf Stücke ausmacht , de er in Bem jerzigen nur nenn Srücke hatre, zwolf Grufchen mehr, und folglich drey Thaler, der Ludenpreifs aber vice Tinler, den l'ouisd'ur zu funf Thaler fachi, gerechnet, fedoch will man um die Bezahlung vielen der Intereffenten leichter zir machen, die Pranum ration thellen, und vurr.eden feyr, wenn auf diele drey Thaler die Halfte mit i Rible 12 W. zu Anfange des Jahres, und die andere Haltre ohnfehiber im Monar funius 1789, bezahlet wird.

Aber verzeihen wird dann auch das Pullicum, wens men im Anselming-dieter. Termine ftreng itt, und den Herren Collecteurs towohl, als den einzelnen Intereffenten

nicht eher die bestellten Exemplare auschickt, als die Pranumeration zu jedem dieser Termine entrichtet ist. Exfahrung mach diese Strenge nothwendig, denn moch sind sehr beträchtliche Pranumerationsgelder auf jetzigen Jahrgang rückständig, ohngechtet jedem sehr einleuchtend seyn muss, das man den Pranumerationspreis eben um der Pranumeration willen, geringer als den Ladenpreus macht.

Auch verfieht fich, dass man durch Subscription allemal auf den ganzen Jahrgang sich verbindlich macht, weil

fonft defecte Exemplare entitehen wurden.

Bis zu Ende diefes Jahres nimmt man Pränumeration an, aber noch vor Ablauf des Monats December mülfen die Namen der Subferibenten eingesender seyn, weil diefe wie gewöhnlich dem Journale vorgedruckt werden.

Wer für zehn Exemplare subicribirt, bekommt das eilfte frey, und jedes Srück wird den Interessenten bis

Leipzig pottfrey zugesendet.

Mit dem verbindichften Danke wird man Beyträgen aufnehmen, und wirkliche Abhandlungen auf Verlagen gern angemelsen bezehlen, aber die Zeit des Einrückens zu bestimmen, mans sied der Heruungeber selbst vorbehalten, weil es oft jwogen bereits angefangenen Drucks eines Stickes, oder wegen nöthiger Abwechsaung der Materien, 60 wie wegen Lange der Abhindlungen allem möglich itt, den Wünschen der Einsender zu willsah-

Briefe und Gelder werden an Endesgesetzte Buchhandlung addressiret.

Freyberg am 16 Sept. 1788.

Crazifche Buchhandlung.

Ich habe mich seit einigen Jahren mit der Naturgefehichte der Amphibien sin ausschlierslich beschäftigt und
in vielleicht im Stande, in Jahresirit ein gunz vollfündiges Werk, in so weit dies angeltrengter Fleis und
ein ziemlich ausgebreiterer Entelwechtel vermag, von diefer Thierklaffe zu liefern. Des neue franz. Werk von
dem-Nachbloger des Gr. v. Buston bar ueine Mühe natürlich um ein großes erriechtert, und die Sergslätigte Benttraung, die dies Werk den Deutschen felblif überführt;
macht, iff ziehts, als ein Trabu der Dankbarkeit. Ich
glaubte daher die Eckanstenachung meiner Unterachmung
innes Werkes und sollsich doppelte Kosten zu ersparen.

Halle den 11 Nov. 38.

C. Groffe, D.

# II. Herabgesetzte Bücherpreise.

Folgende Bücher habe ich an mith gekauft, und find bey mit im bevgefetze hetuntergefezze Preife zu haben, als: Beytide zum deutschem Meßund, & font is gr. jezz 5 gr. hrumels Beytidge zur deutschen Bühne, eschält: Gerechtigkeit und Rache. Stolz und Verzweifelung. Gieon von Tremberg, und die buchtfabliche Austgung, font 18 gr. jezz gr. Ephen, der Hypochonguit, oder Ehetcheidung, ein Luftfpiel nach Romseau, & font o gr. jetzt 2 gr. Delteiben Sophomsbe, ein Traueripiel g. font

3 gr. jerzt 3 gr. Deffelben weibliche Biographien, mit dem Bildnifs der Heloife von Geyfer, &. fouft 20 gr. jerze 9 gr. Deffeiben Leben des Seneca, nach Dideror, 8. font I Rthle. jetzt 8 gr. Matthielsons Lieder, 8. fonft 6 gs. jetzt 3 gr. Merinval, ein Trauerspiel, nach d'Arnaud, g. fonft 6 gr. jetzt 2 gr. Reinwalds practifche Bauern-Erzählung , Briefe und Miscellanien . g. fonft g gr. jetzt 3 gr. Schillings Lieder fürs Erzgebitge, g. fonft 4 gra jetzt z gr. Schmidts poetische Briefe, mit einem Kupfet Abeillard und Heloife, von D. Berger, g. fonft 15 gr. jerzt 8 gr. Neueste vermischte Schriften 2 Theile, 8. fonft 1 Rthlr. 16 gr. jerzt 12 gr. Tag und Nacht in Madrid, ein scherzhafter satyrischer Roman, nach dem beliebten Diable boitenx, von le Sage, g. fonft 18 gr. jetzt g gr. Anthologie, ou recueil amufant et instructif de Contes ferieux et badins Anecdores curieufes etc. VIII Tomes mit g Kupfer von Berger, Geyler und Endeem, vorher unter dem Titel: fournal de Letture, gr. 2 fontt 10 Rthir. jetzt 5 Rthir. Vermifchte Auffate zum Nachdenken und zur Unterhaltung , 2 Theile , mit 3 Kupfern von Geyfer , gr. 8. fonit & Rthir. 20 gr. jetze 16 gr. Bambergers Predigten, gr. 8. fonft 10 gr. jetzt 6 gr. Bocks wirthschaftliche Naturgeschichte von Preutsen, 5 Bande mit 7 illum. Kupfern und Lindern, gr. 8. fonft 11 Rthlr. 10 gr. jetzt 5 Rihlr. Ueber die Freuden des Lebens gr. g. fonit to gr. jetzt 3gr Hayne's dentliche und ausführliche Anweifung wie man des militairische Ausnehmen nach dem Augenmaße ohne Lehrmeifter lernen konne, mit to Kupfern, gr. 8. fonit 2 Rthir. jetzt 16 gr. Leben Seb. Joh. von Carvallho sus Melo, Marquis von Pombal, mit deffen Bildnifs, a. d. Ital, von Jagemann, 2 Theite gr. 2. fonft 2 Rthir. jetze 12 gr. Raynals Gemelde von Europa, a. d. Franz. gr. 8. fonft 20 gr. jerzt 8 gr. Schroders Abhandlung vom Brocken, und dem übrigen Alpinischen Geburge des Harzes, mit einer Karte, und einem andern Kupfer, gr. 8. fonit z Rthlr. 4 gr. jetzt '12 gr.

Kaufer denen es bequemer fällt, fich nach Leipzig gu wenden, können ihre Aufträge an den Buchhandler E. M. Größ dafelbit einsenden, und fich der promreften Bedienung gewättigen,

Delieu den 1sten November 1788.

Wilhelm Schmidthammer.

# III. Bücher fo zu verkaufen.

The Hiftery of the Lives of Abeillard and Heloid; comprising a Period of eighty-bour Years, from 1079 to 1163, with their genuine letter's from the Collection of Anaboite. By the Rev. Joseph Berington. Birmingham. 1787. 4. (6 Rhl. 10 Gr.) Nahere Nachricht gielt die Expedituon der A. L. Zentung.

# IV. Eileher fo gefucht werden.

Folgende Bücher werden gelücht: Stryckil open Volumen 13 et 14 Ulm, jos. Petr. Ferd. de Coffee interpreteitsver Bonn. 1613. 4- Bug myon lager abregnese Brazelin NB, 1077. 4. Lopez Madeca antimalize/joses Colon. dig: pp. 1594- 12. Sympth Bafiltornu Bafil. 1575. fol-Mm m 2. Raguelles ad conflictiones Juffinioni Jaif. 1610. 4. Ercous ad Inflit. Poris 1622. 4. Wer foldes zu verkaufen hat, wird erfucht, es, mir Beltimmung die Freie, dem Landzeitungscomtojr in Darmftadt zu melden.

## V. Anzeige.

Rommentar über das Zwölftafelgesetz aus dem Französischen des Hen, Stuaterath: Bonchand, Mit Chursuistl, Suchs, Privilegio.

Ueber den Werth dieses Klassischen Werkes, welches im vorigen Jahra zn Paris erschien und alles, was von icher über diefen Gegenftend geschrieben ift, erschöpft fage ich hier nichts; fondern verweise deshalb auf das 59 Stück der Göttingischen Anzeigen d. J. die als Kompetente Richterin über Werke des Auslands diefen Kommentar umftandlich beurtheilet hat. Ich zeige nur die von mir übernommene Uebersetzung desselben an, damie Niemand fich weiter daran mache und melde dabey zugleich, das den Verlag desselben die Herzogliche Hofbuchhendling zu Neuftrelitz, welche der dortige Hr. Kammerherr von Bonin in Anfange kunfrigen Jahres erabliren wird, übernommen habe. Das Ganze erscheint in zween Theilen in den beyden Oftermeffen 1789. und 1790. und man witd alle Sorgfalt anwanden, das Aeussere und Innere desselben in einer dem Publikum angenehmen Geftalt erscheinen zu lassen. Schliefslich ersuche ich die Directionen der gelehrten Zeitungen diese Anzeige wenigftens auszugsweise bekannt zu machen.

Roftock den 15 Octob. 1788.

Dr. Joh. Chr. Koppe. defign. Univ. Bibliothekar.

#### VI. Nachricht.

Da von den mehreften auswärtigen Orten, die Nachrichten von dem Abfatz der Loofe, zur Ausspielung des von dem verflorbenen Hierrn Professor Massau angelegten Gartens zu Weimar, noch nicht eingegangen, und acher die Verlofung gedachten Gartens bey der auf den 24sten November dieses Jahrs bevorstehenden Ziehung der 3ten Closse der 36sten hannöverlichen Lotterie noch nicht vor sich gehen wird, so wird solches, in Gemäßsheir des 3phi; 7. des dessalligen Avertisstenens hiermir bekannt gemacht, und foll die weitere Anzeige von der eigentlichen Ziehungszeit, sobald solche nach Eungang der erforderlichen Nachrichten mit Gewissheit bestimmt werden kann, erfolgen.

De die englische Litteratur fich immer mehr in Deutschland verbreitet, so halten wir es für ein sehr gemeinnüziges Unternehmen, die neuesten und bestee englischen Bücher in ellen Fächern, besonders aber in dem der schönen Wiffenfehaften , fo wie fie hetauskommen , fogleich abzudrucken und auch zuweilen Deberferzungen divon zu vepanifalren. Um nun dietem Unternehmen Dauer und Peftigkeit zu geben, fo find wir gefonnen, den Wer der Subteription zu wahlen. Finden fich fo viele Liebhaber dass es der Mühe werth ist eine fo weitlaufrige und konfpielige Anftalt fortzusetzen, so versprechen Wir die ven jetzt an herauskommenden neueften englischen Werke, fa fehnell als möglich, in neuen, reinen und faubern Druck für diejenigen Liebhaber welche fich hiezu unterzeichnen auf Schreibpopier, das Alphabet um 36 kr. zu liefere-Aufferdem wird von jedem Werk noch eine Anzahl Exenplace auf schönes Druckpapier gedruckt werden, damst auch diejenigen, welche fich nicht unterzeichnet haben oder es fpåter erfahren, befriediget werden konnen. Es kans diese Anstale gar wohl neben der Basier und andern Semmlungen bettehen, indem diefe fich nur mit klaflischen englischen Schriften beschäftigen, welche bereits lange schon bekanntfind, die unfrige aber diejenige englischen Schriften liefert, welche von dem jetzigenZeitpunkte an in England an das Licht treten. Ueberdies hat unfre Sammlung den Vortheil dass man zu gleicher Zeit Uebersetzungen erhält, und von den meisten Werken, so wir abdrucken lassen, haben kann. Sobald eine nur kleine Anzahl Subscribenten vothanden ift, wird man mit der intereffangen Lebensbeschreibung des Grafen von Charam, die demmächit in London erscheint, den Ansang machen. Der Vortheil, den Liebhaber der englischen Litteratur aus unserm Inftitut ziehen konnen, ift unverkennbar, besonders wenn man die Preife der englischen Bücher gegen unsere Preise halt; zumslen da wir trachten werden uns auch der englischen typographischen Schonheit möglichst zu nahern. Diejenigen Gonner und Freunde, welche unfer Vorhaben zu unterffützen und diesfalls zu fubfcribiren gedenken, belieben Ihre Namen und ihre etwanige weitere Bemerkungen über unfern Plan, an die Litterarifeh - typographische Gefellichaft an Pappenheim in Franken poffrey einzusenden, welcher Gefellschaft Buchhandlung auch der alleinige Consumo und die Speditionen überlaffen worden find.

Wer fich die Mohe Subscribenten zu sammeln ninmt, erhalt für seine Bemuhung 15 Procente oder vom Gniker 9 kr. Provision. Dasjenige was wir in Anschung de neueßen englichen Bücher vorzunehmen gesonnen find, foll such in Anschung der neueßen Franzosichen gelence se wird demnach auch mit nächsten eine Anzeige des neueßen franzos Werks erscheinen, das von uns unter dra nämlichen Bedingnissen soll geliefert werden. Plan und Ausführung ist völlig dem der englichen Bücherzugde gleich. Schlüstlich merken wir noch au, das die Nimmen der Herren Subscribenten, den Werken vorgedruckt-werden sollen.

Schrieb's im Nov. 1788.

Die Gefellschaft des neuern französisch- und englischen Bücher - Verlage

# LLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero

## I. Ankündigungen.

ine Gefellschaft von Gelehrten in der Lombardev hat fich vereiniger, eine neue Ausgabe von Struv's hiflovifeher Bibliothek zu beforgeh. Weil die Ausgabe von Hn. Meufel fo langfam von ftatten geht, und deswegen häufiwe Klagen geführt werden, fo hoffte fie, daß felbit deniegen, die Meufels Ausgabe fchon befitzen, eine neue Auflage willkommen feyn werde. Indeffen werden die Italian. Herausgeber, nicht ermangeln, die Zusurze des Hn. Meufels, deffen Gelehrfamkeit fie febr fchaizen, zu benuten; aber Ift. Meufel fey auch in dem historischen Theile . welcher Italien betrift , nicht fo reichhaltig und genau als in den übrigen. Und dies ift noch ein Grund mehr zur neuen Auflage Diese Ausgabe wird bey weitem nicht fo theuer zu ffeben kommen, als die Deutsche. Die Anzeige welche die Herausgeber bekannt gemacht haben, vermricht Viel.

A. B. Pavia den 12 Oct. 1783.

Bey dem Buchhandler G. G. Goschen in Leipzig werden folgende neue Uebersetzungen erscheinen :

Necker über die natürl, Moral aus dem Franzof.

Emmelina oder, die Wayle auf dem Schloss aus dem

Galanti Beschreibung von Sicilien 2 Bande aus dem Italienisch.

Alle drey mit Churfürftl. Sachlisch. gnadigften Privilegio.

Bey Joh. Phil. Haugs We, in Leipzig find herauser. kommen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben: 2.

Untersuchung über den Charafter der Gebaude, übe, die Verbindung der Baukunft mit den schonen Kunften, und über die Wirkungen, welche durch die felben hervorgebracht werden follen, mit Kupfern, gr. 8. 1 Rehlr. 6 gr.

Webers, D. C. M., Entwurf einer auserlesenen medicinifch praktifchen Bibliothek für angehende Aerzte gr.g.

1 Rthlr. 2 gr. Fr. Kratters philosophische und ftatistische Beobachtungen vorzüglich die oefterreichischen Staaten betreffend.

17 Band gr. 8. 18 gr.

Erzählungen: Das Augenehmste und Nürzlichste aus der Geschichte zum eigenen Vergnügen und um in der Gesellschaft nicht unwissend zu erscheinen , von dem Verfaffer des Resultats meines mehr als sojahrigen Nachdenkens über die Religion fefu &. 12 gr.

Bahrdt der Profelyrenmacher, eine wahre Geschichte. 8. 4 gr. .... 1in.

Geschichte meiner Bienen und derfelben Behandlung nebft einem Kupfer 8. 16 gr.

Glafers , D. J. Fr., ausführliche und auf richtige Erfahrung gegrundete Abhandlung und Vorschläge, wie die meisten Feuersbrünste an und in den Gebäuden wohlverhütet, oder bald und beffer als bisher gelofcht und abgelialten werden konnen, gr. 8. 20 gr.

Kraufens, D. Carl Chr., Abhandlung von heilfamer Saugung neugebohrner Kinder aus dem lat. v. Leune, 8. 4 gr.

Rofenmulleri, C. F., Scholis in vetus Teftementum c. mappis geograph. pars rma gmaj. 1 Rthlr. 16 gr.

Bis Neujahr 1789, nimmt obige Handlung auch noch Subscription auf die Annalen der neueften theologischen Litteratur und Kirchengeschichte, der Jahrgang 2 Rthlr nachher kolten fie 3 Rthlr,

Ich habe im Sten bis oten Stück des Brannschweigischen Journals unter dem Titel:

Vaterlicher Rath für meine Tochter; ein Gegenflich unm Theophron, der erwachsneren weiblichen Jugend gewid,

Proben eines Buchs geliefert, welches meiner Abficht und meinem Wunsche nach, eben das fur die Tochter werden wird, was mein Theophron für die Junglinge feyn mag eine, obwohl noch unvollkommene, doch getreue Seecharte für den jungen Weltburger, der das unlichere, klipnenreiche Meer des größern menschlichen Lebens zu befegeln jetzt zum erstenmal beginnen foll, Man hat, fo weit ich hören konnte, diese Proben zweckmassig gefunden; man hat gewunscht, dass ich das ganze herausgeben morte. Dazu bin ich nun zwar bereit; aber da ich keine Verbindlichkeit für mich fehe, dem ehrlose i Nachdruckergefindel immer in die Hande und in den Mund zu arbeiten, und Schutz wider diese Rauberbande im genzen heiligen romischen Reiche, welches in dieser Hinsicht das Pradicat heilig fchlecht verdient, nirgends zu finden ift; fo kann ich nicht umhin, es erft der Entscheidung des Publikums zu überlaffen, ob diefes Buch gedruckt, oder bis auf heffere Zeiten, da Recht und Gerechtigkeit auch für den Schriftsteller in Deutschland gelten werden, in meinem Pulte rüben foll. Im erften Fall verlange ich,

Nnn

vor der befagten Rauberbande durch hinlangliche Subscription gedeckt zu werden; und wenn das geschieht, fo kann das Werk zur nachften Oftermesse erscheinen. Der Subscriptionspreis ift ein Thaler in Golde, den alten Louisd'or zu 5 Rihlr. gerechnet. Den kunftigen Ladenpreis kann ich zwar noch nicht angeben: aber fo viel kann ich doch schon jetzt verheisen, dass die Unterzeichner vor den nachherigen Käufern wenigstens den Vortheil voraushaben follen, das sie ihr Exemplar auf schonem hollandischen Postpapier und die besten Abdrücke der dazu zu verfertigenden Kupfer erhalten werden. Die Nahmen derfelben, die man fich gegen den 21ften Januar 1789. erbittet, follen dem Werke vorgedruckt werden; und die Herrn Sammler erhalten, wie gewohnlich, jedes zehnte Exemplar unentweldlich. Die Exemplare werden frachtfrey bis Leipzig, Berlin, Frankfurt am Mayn und Hamburg geliefert. Man wendet fich mit seinen Bestellungen an die Braunschweigische Schulbuchhandlung.

Campe.

Zürich, bey Orell, Geisner, Fuisli und Comp. find meu gedruckt worden:

Häusliche Andachten frommer Christen, oder Erweckungen des Herzens zu Gott, in Gebeten und Liedern auf alle Tage, Zeiten und Umstände, 2re verm. Ausage gr. 8, å 9 gr.

Sal, Gessners Schriften 2 Bande compl. Mir viclen Vignetten von dem Verfasser, g. 2 Rthlr. 16 gr.

J. J. Hefs. (Verfasser der Lebensgeschichte Jesu) Ge-schichte der Regenten von Juda nach dem Exlin. 2 Binde; oder der Geschichte der Israelten 11.12T Band. gvo. 2 Rihlt. Mit diesen beyene Banden ist das paraphrasisiche Werk des siten Tebaments beendigt, und koften alle 12 Bande 11 Rihlt. 7 gr.

Fr. Soules vollständige Geschichte der Revolution in Nordamerika, aus dem franz. von K. Hammerdörser.

2 Bande gr. 8. à 3 Rthlr.

Joh. Toblers Gedanken und Antworten zur Ehre Jesu Chriffi und seines Reichs. Mit einem Anhang vermehrt zur Ehre der Altväter und Moses 8, 1 Rthir.

4 gr.

Peffen Gedunken und Antworten zur Ehre der Altvater und Mofes, in Bezug auf den Nachlass der Wolfenbürtelichen Fregmente, besonders für die Bestzer
der vorig, Ausgabe 8. 48 gr., o

Ritter J. G. von Zimmermann vom Nationalstolze. 8.

Fr. Chr. Neubauer Pernando und Yariko. Ein Schaufpiel mit Gefang von Karl von Eckartshausen; in Mufik gesetzt. fol. à 4 Rehlt. 9 gr.

J. J. Walders Anleisung zur Singkunft, in kurzen Regeln für Lehrer und in thefenweifer Reihe von Uebungen und Beyfpielen für Schuler 40 à 12 gr.

Ferner werden in beruntergefetzten Preifen verkaufre

- Denkwürdigkeiten Man, von Berhüne, Heizogs von Sullinach der neuesten franz. Ausgabe übersetzt 7. Bande compl. 8. å 4 Rehlr. 16 gr., statt 7 Rehlr.

J. J. Bodmers Kelliope (oder Seminlung -kleiner Gedighte) 2 Baude gr. 8. 1 Kthlr. 10 gr. flatt 2 Rthlr. Lucians Schriften, aus dem Griechischen von H. H. Wafer. 4 Bände compl. 8. wegen des Mannheimer Nachdrucks von 3 Rehlr. 16 gr. zu 2 Behlr.

Sonnerats Reife nach Ottindien und China auf Beich des Konigs unternommen wom Jahr 1774-1731, auf dem Franz. 2 Binde mie 140 Originalkupfern 4to 8 20 Rehlr-fürtt is Ribir.

Des Hrn. Abt Taithie Auszug aus Rollins Hiftorie alles Zeiten und Volker 3 Bande, g. à 2 Rthlr.

ftatt 3 Rthlr. 12 gr.

Zugleich nimmt man noch bis Ende dieses Jahrs Subfeription auf das Handbach einer allgemeinen Literargeschichzenach Hennens Grundrift, von C. 746. Benghte aus eine Bang dan Neueniste aus febeinen wird!

Diefes fehr intsteffunte und brauchkare Werk wird hieneln: 1) Von den weschuichen Theilen der Gelehrtengeschichte, son ihrem Umfange. Nutzeff. Fehlern und Abwegen. 2) Von den Schriffstellern der Gelehrtengeschichte, son der Schriffstellern der Gelehrtengsscheiden von der verklicht und chronologisch bis auf unste Zeiten. 3) Von der Schreibischen Schriffsten, Schreibischen Schreibischen Schreibischen Schreibischen Schreibischen von den alresten Bucher und Büchertssmallen, von der Buchdruckerkunßt und den berühmtelten Buchdruckern. 4) Vom Ansang und Förgang der Gelehrfamkeit; von der Gelehrtengeschichte der itstellten; von kannolischen und appertyphischen Schriften, von den Kommischen und sportyphischen Schriften, von den Kommischen und sportyphischen Schriften, von den Kommischen und sport gertreibischen und Ausgaben; von den Keptiern ihren Gelehrten und

Gelehrten Austalten; von den Chaldiern, Perfiern, Photiciern, Seyrhen und Gotben; von dem Griechen, bitt Philosophie, hiren klassifichen Schristfellern, von ihren berühmtesten Schulen und Bibliowheken; von den Römera, hiren Klassifikern Bibliothen und Gelehrten - Anfaltes; von der christlichen Religion, und ihrem gört. Stifter in Beug auf Gelchrfamkeit etc. Von den Kirchenvatern und ihten Werken; Vom Corpus jurs; und dessen Verfalsen und Hauptausgaben; Vom Muhamed und dessen Verfalsen und Hauptausgaben; Vom Muhamed und dessen Kortandette, 5) Von den Schicksiehe der Gelehrtsamkeit, 6) Von der Bücherkunde, 7) Von den Gelehrtsamkeit, 7) Von den Gelehrtsamkeit, 6) Von den Gelehrtsamkeit, 7) Von den Gelehrtsamkeit, 7) Von den Gelehrtsamkeit, 7) Von den Gelehrtsamkeit, 8) Von den Gelehrtsamkeit, 8) Von den Gelehrtsamkeit, 8) Von den Gelehrtsamkeit, 8) Von den Gelehrtsamkeit, 9) Von den Gelehrtsamkei

fchonem weissen Papier für ein halben Louisd'or ed. 2 Rihlr.

12 gr. und wer 5 Exempl. collectirt erhalt das 6te frey-

Band um 1f4 im Preife erhoht.

Im Verloge der Waltherschen Buchhandlung zu Elangen wird ehestens die Prosse vor auf 2004.

faste Cuptian Jumest Cooks, in 2 matsigen Elden in 300der Verlasser bewarten der Verlasser von der Verlasser von der Verlasser in England herausgekommene Lebenshefterbinde 
Zooks, sher nur in bi terne dieselbe Umfande entbild, die bisher in Deutschland noch nicht bekantt wiren; 
übrigens bearbeitete er das Leben diese fo metkwärtige 
Manten nach einem eigenen Plan, und die ei ihm beugtfachlich darum zu thun war, eine gewisse sindrange.

Trockenheit, die finn befonders in dem ongeführten eng! filchen Buche fefche beinferken wird . zu" vermeiden, fo nahme er, mit Weglaftung alles deffen, was nur den eigenilichen Geographen, Naturforscher oder Schiffmann intereffirt, aus den Quellen, worausbef fehopfen mufste (vorzüglich aus den vortreflichen Forfterfelien Werken) mehreniheils nar fofethe Scenen, die beynatie jeden Lefer intereffiren und fich gunachit auf Cook und feine Reilegefichrien, nebenher aber auch auf die neuentdechten Ilmder und fire Bewohner beziehen. Doch ift dabey die Reihe der von Cook gemachten Entdeckungen immer forge faltig; aber freylich immer nur in zweckmalinger Korze, ungegeben. Da die Umflinde, die Cook's erfte Raife um the Welt beglefreten, nun fchon erwas bekanntet find, fo wurde hievon vorzüglich nur des intereffantifte genbammen die bevden ferziern! Reifen find aber erwas ausführlichen erzählt. Mit Cooks Ermordung auf Owaihi fehlietst ficht die Beschreiburg der unter seiner Anführung unternommes nen dritten Reife um die Welt, und der weitere Verfolg derfelben wird nur fummerisch angegeben. Finige Bemerkungen über Conk's Charakter und die Folgen feiner Reis fen machen den Befchfefs des Genzen." Des Work wird fowohl einzeln unter dem angeführren Tirel, als auch ats Fortferzung der mit' vielem Beyfall aufgenommenen Nohen Sammlung wuhrer und merkwürdiger Schichfale reifender Perfonen etc. etc. zu haben feyn, und vor jedes der 2 Eandchen wird ein Titel - Kupfer zu fteben kommen,

Im nemliehem Verlage aft neu ferrig gewarden und in

allen Buchhandlungen zu habens (. 2016, 2017). 2016. Die Saugebiere in Abbildungen mach der Karur, mit Die Saugebiere in Abbildungen mach der Karur, mit Die Schreber 483 Heft mit gemahlten Kupf. gr. 4.

Derfelben neue Ausgabe, 13te Lieferung von 24 Tafeln fammt der dazu gehöngen Beschreibung, gr. 4. auf

holland, Papier, fein gemahlt 5 Reblr. ... - Deigleichen auf deutschem Papier, sauber illumi-

gr. 4.
Diefelben, neue Ausgabe, ete Lieferung von 16 gemahhen Tafeln, nebst dazu gehöriger Beschreibung. gr. 4. 4 Rehr.

Jordens . D. J. H. Descriptio Nervi Ischiadici . iconibus

ithustrera, tol. 2 Rthlr.

Frosicher, Dr. G. C. Descriptio medullae spinalis eius-

que nervorum, icon. illuftr. fol, maj. 12 gr. , Richter, Dr. G. M. circa bilis naturam inprimis eius

principium falinum experimenta et cogitata 4 maj-9 gr.

Philonis, Judsei, Opeta omnia, graece et lat. ad edit Th. Mangey, edenda curavit, A. Fr. Ffeiner, Vol. IVum 2 Riblis.

Seileri ,: Dr. G. F. Theologia Dogmatico - Polemica, editio tertia , gr. 8, 2 Rebit.

Kentzky's Dr. Abhandlung von dem Schaden des Einwickelns und des Tragens der Kinder, wie auch der Schrürbtüfte, Frey sherf, und mit Anmerk, vermehrt von Dr. P. G. Jördens, 8, 5 gr. (Kritik über die Reortheilung der vertrauten Briefe, die Religion berreffend, neblt siem Anlange, 8. gr. Anhalen den gesammen Litteratur, des 1788sten gabres.

as: Das von uns im Intell. Bl. der Allg. Lit. Zeitung Num. 56. S. 471, angezeigte Werk det Abri Limphedi ill gut haben bey Vinzenz Landi in Florenz und in Pila bey Sebaltian Nileri in Fappen gebunden.

# II. Münzen fo zu verkaufen.

Es find bey mir felberne Münzen von 6. zemischen Kaifern z. B. Trajan zum Verkauf. Munzlichhaber können fie gegen Revers zum Ansehm erhalten.

M. GeorgaSeumpf.

#### III. Nachrichten.

.n: 15 ... 1

Nun 2

Den nahen Albauf des Subferiptionstermins auf meisnen Zand-Aveila, der des Religionsfyftem, der fogenannten Magier oder Feugranbeger, in Perfen aus den heiligen Büchern, diefer 18che felbft in einem getreuen Auszogdaftellt, und der auf 20 ger, den Louisfort zu 5 Rehle, gerechnes, geferzer ift, habe ich hiedurch dem geehrende Publikum belannt machen, und zugleich die Herendie fich freundschaftlich dem Geschäfte Subferibenten zu samlem miteitzegen haben, gehoremitt erfüchen "wellen, mit im Novembermonate ihre Litten gefäuligt zuzufinden, da das Werk schom unter der Presse ist, und dem Versprechen gemis abgeliefert wird.

Renfefeld im Hochstife Lübeck den 31sten Och. 1788-F. S. E.ckard. Pastor.

Auf die im N. 49. des Intell. Blattes p. 417. vom Ho. Mannere in Nägnbergangekündigte Geogrophie der Alten nimmt Hr. Prof. Schiete in Jena Fraumeration an.

. Die akademische Lese - Bibliothek au Jena, welche vor 4 Jahren von eineig dafelbit Studierenden in der edlen Abficht angelegt wurde, einem zeitherigen wesentlichen Mangel an einer Lefe Anftatraum Murgen und Vergnigen abzuholten, und eine vernünfeige Jecture fowolil unter feinen Commilitoren als überhaupt unter den Einwohnern diefer Stadt und in der umliegenden Gegend zu verbreiten, ift feit ihrer Errichtung schon on Liu Taufend Acht Hundert Bande der vorzüglichfteit Schriften fait sif allen Fachern der Literatur angewachsen, und hat fich bis jetzt auf 7 Meilen von jena verbreitet, Sie bentet verschiedene der beften Schriften zwey und mehimal, auch verfchiedene undere gute Bucher welche von den reip, Intereffenten meiltens gelefen find und inehgere Journale und andere Zeitschriften, diese will die Direction Liebhabera nach Befinden der Um. fande um die Haltre des Ladenpreifes überiaffen, Sie verfp; jela fich dadurch nicht blos die Zufriedenh ithnid den Bevfall derer, die ofters gewühicht haben, verschiedene 80cher aus der Bibliothek kaufsweise erhalten za können, gondern erwerter auch, noch den Vortheil für die Bibl, dadurch in den Stand gestetzt zu werden, an die Steile giener andere wezere gute Schriften seizen zu können. Solten jedoch die verkausten Büchet zu denen gehören, die noch haußt geschot werden, do wird der Director derschlen dahin bedacht synn, solche sogleich wieder neu inzuschäften welches ohan beträchlichen Verluft wird geschehen sennen, da die Direction theils auf den Rabatt, den sie erhalt, theils auf die dafür zu erhaltenden noch ungebrächten Bücher rechnet. Nachstens follen diese Bücher und Journale in iesen blatte augezeigt werden.

Vollffundige Verzeichniffe der Bucher werden unentgeldlich ausgegeben. Die Einrichtung dieses Instituts fin-

der man in denfelben naher beschrieben,

Kunftige Oftern follen auch Musikalien diese Bucherfammlung, zu welcher in den beyden letzten Messen Schriften in freinden Sprachen hinzugekommen find, vermehren,

Pranumeration und Subfeription auf Bücher, Mufkalien etc. anzunehmen, erbietes fich erwehntes Inflitut gleichfalls und erfucht hiermit alle refp. Schriftfeller und Buchhandlungen Aufrisg deshalb an felbiges gelangen zu laffen, es wird folche jedesmal mit der aufferlten Genaufgetzt auszurichten benüht feyn.

Jena im Novembr. 1788-

J. G. Voigt.

Der akad, Leie-Bibl,

Director,

#### IV. Preisaufgaben.

Die Königl, Gesellschaft der Aerzte in Paris hat einen vem König geftifreten Preis von 600 Liv. auf folgende Frage ausgesetzt : Determiner quelf: font les inconveniens et quels penvent etre les avantages de l'ufage des purgativs et de l'ex. position à l' air frais dans les diferens tems de la petite vero. le inoculée et jusqu'à quel point les résultats des recherches faites à ce sujet - penvent être appliqués un traitement de la petite verole naturelle? Desgleichen einen Preis von 300 Liv. auf folgende Frage: Determiner, par une fnite d'obfervations , quels font ler bons et les manvais effets qui refnitent de l'ufage des differentes especes de fon, comme aliment ou comme medicament dans la medicine des animaux? - Die Abhandlungen muffen vor den iten Decbr. 1789 an den beständigen Secretair der Gesellschaft M. Vicq. d' Azyr ( rue de perits Augustins, N. 2 ) mit verschlostenen Namen und Uebersehrift der Abhandlung frey eingeschicke werden.

#### V. Antwort

auf die Antikritik des Hn. Geweinhändler Anfehilte in Sahl.

Lich hatte nichts weniger vermuther, als dals sie wegen der Recension Ihret Schrift: Uber die Gebirgt und
Steimarten im Charsfachs. Henntberg, (Jahrg. 1785. St. 175-)
öffentlich als beleidigter Auster süfferen wörden, da ich
sie gewis sehr Ichonte, das Gute ihrer Schrist sterk heraus fetzte, die Unrichtigkeiten derselben aber mit einer
Nachscht anzeigte, die ich einem Diletenten schuldig zu
seyn glaubte. Ich würde auch Ihre Errinnerungen (Intelligenzbl. d. A. L. Z. N. 41. S. 359.) mit Stillschweigen übergehen, wenn Sie mich nicht zu kenntbar machten
und meine mineralogischen Bemchungen etwas zu dreit
herabschtzten. Ich abze daher doch auch den Hn. Redas-

teur der A. L. Z. meines Theils für dem Vorwurf fiches zu stellten, als wenn er Ihre Schrift der Beurtheilung eines Mannes überlassen hätte, der dazu nicht sehig genug gewesen ware.

Es thur mir in der That leid , dass fie in der Gebirgs. kunde und Minerelogie noch zuweit zurück find um zu fühlen dass es würkliche Fehler find, die ich in ihrer Schift gefunden und mit Bescheidenheit angezeigt habe. Bedenken Sie felbft. was aus der Willenichafe werden wurde, wenn man alle Fossilien, die schieftig brechen, in eine Bruhe werfen wollte. Fragen Sie jeden achten Kenner, ob er in Ruckficht des Schiefers aus Ihrer Schrift klug geworden ift, von was fur Schiefer fie handeln. Es ift Il. nen aufrefallen. das ich gefagt habe ... der Schiefer S. 31 few vielleicht der einzige Thonfchiefer etc. Aber das Firtbricht nahm ich nicht zur Deckung für mich, fonders aus Schonung für Sie, und nun will ich Ihnen nur gerade heraus fagen, dass auch dieser nicht Thonschiefer seyn kann. Denn ob ich wohl micht felbit juft an dem Ort gewesen bin wo Sie ihn fanden, und aus Ihrer Beschreibung noch nicht habe heraus finden konnen, was Sie eigentlich meinen, fo kenne ich doch den Thuringer Wald zu gur, um her Thonschiefer zu fuchen ; diese Gebirgsart ift, gar nicht fo einzeln umber aufgerischt, dass man fie in jedem Grundchen auffinden konnre. Wir alle verdanken der Chemie und unferm richtigen Blick, dass wir die Spatharten unterichteden konnen. Befasen Sie eins von beyden; fo wurden Sie S. 27 und 28 hinzugesetzt haben, was fur Spath dort existirte, Hr. Glater hat in feiner Schrift von dem Hennebergifchen gefagt, die schwarzen Steine in dem Schleussitger Strafsenpflafter waren Bafale. Diefen verbeffern Sie in ihrer Meynung, und fagen, nein, es fey Schiefer. Wer in aller Welt wird nun wiffen, was fur Schiefer es ift? - Ich felbft konnte nicht auf die Spur davon kommen, und kein undrer wird es heraus klauben konnen; aber nun will ich Ihnen, nachdem ich besonders aus diefer Urfach nach Schleuftingen reifere, fagen, dals, es Hornblendeschiefer ift. Eine Benennung , die ich nicht gemacht habe, sondern die bey der Bergakademie in Freyberg allgemein recipirt ift. Ueberhaupt warfen Sie mir mit Unrecht vor, das ich Worte drechselte. Nennen fie mir ein einziges, und ich ergebe mich Ihnen.

Ich harre ihnen noch mancherley zu fagen , wenn ich nicht kurz feyn wollte. Ich wiederhole nur, dass Sie durch Ihre ganze Errinnerung nicht in einem einzigen Falle Recht haben, und wenn Sie hierüber decidirt feyn wollen, fo Schicken Sie die ganze Suite Ihrer Schiefer, Marmors, Spithe, besonders aber auch den Porphyr mit dem grunen Nierenstein (oder Gips !! ) an den comperenteften Richter in Ihrem Vaterlande, an die Bergakademie in Freyberg Spricht diefe Ihnen Recht - fo will ich vom Gipfel des Ottiliensteins zu Suhl ihnen mein Unrecht laut bekennen. Nur noch ein Wörtehen wegen des Florentinischen dichten Kalksteins. Sie fagen der Hennebergitche Marmor fey noch feinkorniger als jenet. Jener aber ift gar nicht kernig fondern dicht, wie Sie fich aus Werner auffern Kennzeichen der Fossilien informiren konnen, aber auch diefes scheint Ihnen zu geringfügig. Hier war wurklich der Fall, wo Sie beffer gerhan hatten zu fehweigen.

. J. G. W. Voigt.

der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero .60.

# I. Ankundigungen.

A if die feit einiger Zeit bey mir geschehene Anfragen wegen der Herausgabe, meines algemeinen unfichtischen Wärterbuchs, die mir in einzelnen Briefen zu benworten unmöglich find, dienet nun solgendes zur Nachricht:

1. Die beyden ertten Quarebinde, die zu gleicher Zeit erscheinen werden, enthalten größtentheils die Litteraut der Tonkunft. Da ich eine Abschrift von dem beröhmten Bücherverzeichniss des seel, Herren P. Martini in Bolegna beitrez, in welchem schon allein bey 18000 Schriften enthalten sind: so wird man auf die Vollständigkeit derfelben ehließen Noamen.

2. Anzeigen practifcher Werke gehören nicht in meimen Plan, ausgenommen was ins epifche Each der Tonkuntt gehört; oder von solchen Mannern herrührt, wie Handel Bach und andere ihreigleichen Hierinn allem gehe ich von Walther ab, den ich hir sonst in allem, such was die Auszüge und kurze Beurtheilungen der Schriften berrift, folge.

3. Die beyden ersten Binde sollen, wie einige wunschten, unter einem belondern Titel gedruckt und auch einzeln verkaust werden.

4. Die Vollendung derselben hangt nur noch von den Beyträgen ab, die mir von der koniglichen Bibliothek in Peris und Stockholm zugesichert sind.

5. Ob auf das Werk Subfeription angenommen werde, ift eine Sache, die ich meinem Herrn Verleger überlatie. Ich labe aber mehr Grönde vor mir, eine vernemende, als bejskende Antwort darauf zu geben, Heutingsheim Baren von Knieftedrifcher Herrschaft im Würtembergischen 1 wierternonat 1783.

M Joh Fried, Christmann Pfarrer datelbit.

#### Jugendfreuden.

Unter diesem Titel erscheint mit dem Jahre 1789. eine Monutschrift fur die Jugend von 8 bis 15 Jahren.

Für einen wohlfeilen Preifs, dass auch metlere und niedere Stande davon Gebrauch machen können, will wan der Jugend ein unterhaltendes und nützliches Lefebuch nach und nach in die Hand geben.

In einem falslichen Vortrage wird man durch wahre und erdichtete Geichichten und Erzahlungen, durch lehrreiche Gefrache, Gedichte, kleine Schauspiele, auf die Erweiterung, der Kenoraisse, und vorzüglich auf lite Bildung des Herzeus und des Vetstandes zu wirken suchen.

Jeden Monst erscheint ein Stück in einem farbigen Umschlage brotchitt. Der Pranumerationspreiss aus genze jahr ist und bleibt ein Thaler. Jedes einzelne Stück kollet 2 und 1/2 Grotchen.

Wollen offentliche und Privatelhrer mich mit Beptragn, benoders mit Beobehrungen und Anekdoten aus der Jugendwelt behren, so werde ich, wenn sie in meinen Plan passen, mit Vergnügen Gebruuch davon mechen. Ich warde ise erhalten, wenn sie an den Herrn Verleger Friefrich Scoriis in Weitsensch in Sichen, sür den Herraugster der Jugendiersden, positiere singefandt worden.

Diese Mona dehiste wird forigesetzt, es mögen sich vor oder nach Erscheinung des isten Hests viel oder wenig Pranusterausen melden.

Pranusterauten melde

Wollen Aeltern ihren Kindern diglurch eine Freude michen, daß ihre Namen als Theilnehuner genannt werden, so bitten wir um paffiere Einendung derfelben unter ohiger Additelle, weil sie dem sten und 11een Stocke beggefreckt werden follen. Im Pall aber die Briefe hie und se gaüz stankirt auf den Pollen nicht augenommen werden tollten, so bittet man den wahrscheinlichen Beitrag begzulegen, oder die Briefe durch Mesgelegenheiten nach Leipzig bestellen zu lassen, von woher das Porto nur 1/4 Gt. beträgt.

Wer nun jahrlich einen Thaler auf folche Art an feine Kinder wenden will, beliebe fich an eine Buchhandlung, die ihm am nachsten ist, oder bey dem Joblichen Postamte zu melden.

Will fich sonst ein Freund einer solchen Unternehmung mir Pranumeranten sammlen besassen, so erhalt er, nebst dem verbindlichsten Dank, das eilfte Exemplar frey,

Die Herausgeber.

Ucher Winterpoffirmgen und die dohin einfologenden Sieinerheite und Verstreidigungsonflaten durche Carl Friedrich von Lin de nan chemol: Major in Presfifichen Dienflen, Quartiermeisser, Lieutenant und Austant ber des hebissligen Königs Majostat, in gr. 8. mit 6 Plans.

Der Entwurf diese Werkes ward 1783. von dem Verfasser dem höchsteigen Könige vorgelegt, und erhielt in Hinscht seiner, Gründlichkeir und Gemeinnstrzigkert nicht nur die vollkommenste und in der Arines allbekannte Approbation des Monarchen, als von welchet selbit auch das dieser Ausgabe vorgedruckte Schreiben des Königes ein unläugbares Zeugnits giebt; sondern es ward auch von demselben zur Beksantmachung gebilliget, jedenioch

unter dem strengsten und genauesten vollzogenen Verbot, dass es nur für die Preustische Armee allein bestimmt fevn follte.

Vielleicht hat kaum ein Werk eine so übereinstimmend vortheilhafte Aufnahme und ein so durchgängig günfliges Urtheil von den ersten Kennern der Kriegeskunst erhalten, als dieses nach seiner Bekanntmachung, und der jerzt regierende Herzog vonBraunschweig fällete schriftlich auvon:

Der Verfasser habe den edlen Zweck, der Armee und dem Staate zu nurzen, auf eine für ihn sehr ehrenvolle Art erreichet.

Ei war dazumahl Pflicht des Verfassers, einige der wichtigsten Gegenstände und Kapitel unberührt zu lassen, und dem Werke nicht einzuverleiben, weil er bey alles einer möglichsten Ausmetksamkert doch nicht ganz sicher gestellt werden konnte, dass nicht Exemplare in fremde Hande kommen dürften, und die Publicität der dort ausgelassens fricke zum Theil welleicht schadlich seyn, theils auch hin und wieder einen zu deutlichen Fingerzeig auf Fehler die bey der Anordnung der Preussischen Winterpositrungen im letzren Feldzuge begangen worden, geben möchten

Jerzt unterzieht fich aber der Verfasser der allgemeinen Bekanntmachung, und giebt feinem Werke die Vollständigkeit, die aus zu errathenden Ursachen zeithero unterbleiben mutete

Gietchfalls hat derfelbe unter weiterem Nachdenken über diefen Gegenfland der wichrigsten einen der Kriegeskunft und dem die Folge der Zeit und die jerzige circuinfipekte Art Krieg zu führen, wo große und entscheidende Schlachte vermieden, die Armeen mehr geschont, und
also auch einen Winterkrieg zu sühren mehr im Stande
bleiben, noch unentbehtlicher machen wird, nicht nur hin und wieder Verbesserungen vorgenommen, sondern
auch vornehmlich den dem Werke vorgestetzen Hauptenwurfe die wahre Vollkommenheit über die Ablage umd
Einrichtung eines Winter-Cortions im Ganzen und Grofsen gegeben.

Die Kapitel fo nachst dieser vollkommenen Ausführung des Hauprentwurfes in der ersten Ausgabe sehlen, find folgende drey:

Das erfte: so von den Communications-Cordon oder der Gemeinschaftskette handelt, wie solche langit den Strichen die zwischen den durch die Winterpolitungen eingenommenen Gegenden inne liegen, in solche aber um eine allzugroße und seh schadliche Ausbreitung zu vermeiden und wegen ihrer zur Vertheidigung und Behauptung untauglicher Beschaftenheit nicht mit einbegriffen werden könne, gezogen werden musse.

Das zweyte: von dem Verhaltnis, noch welchem die Armeen in Winterquartieren zu den ihnen voritelenden Winterpublirungen zu verlegen seyn, oder wie man die Winterquartiere zur Bewirkung besterer Sicherheit und baldigei Unterstützung det im Winter-Cordon verthealten Volker zu nehmen habe.

Das dritte: von Unternehmungen auf Quartiere und Postitungen in ebenen Gegenden,

Uebrigens at dieses Werk einzig in seiner Arr, der Versasser hat in diesem Fache der Kriegskunft keinen Vorgårger gehabt, der darüber etwas ausführliches mit zufammenhangender Ordnung föllemmisch gehodlich vorgetragen hatte, und nur vergebnes wirde nan des gazen
militarischen Bücherverrath drichlüchen, um dergluchen
aufzufünden. Hin und wieder abgeriffene Gedanken,
Bruchtfücke, die dazu an sich mangelhalt und unzwechbar find, itt elles, was men darüber aufzuseiget verner,
und in wichem Verhaltniffe such diese zum Felle nie
unsferen Werke in Verhaltnifs stehen, davon gieht die
militarische Berliner Monathsschuitt vom Monat Jul. 1785.
den Beweis.

Da der Verfasser seine aus bewegenden Ursachen lange nachgesuchte Entassung erhalten lant, und nicht meht in Freusstsichen Diensten steht; so heben sich auch obige Ursachen, die die Publicität seines Werkes hunderten, and er überlafst mar Ende-unterschriebenen die völltg revidute und mit einigen ganz neuen, wichtige Gegensstade ab-handelnden Kapiteln verschene Herausgabe, weshalb ich das Manuscript auch schoh käuslich an mich gebracht hebe.

Da es der Menschen so viele giebt, die durch den Nachdruck der Ehrlichkeit keinen Eintrag zu thun glauben : fo mufs man fich jetzt eenothiget feben, feine Sicherbeit durch die Pranumeration zu grunden, und nur fo bahne ich diesem nun vollkommenen allgemeinnurzigen Werke den Weg in das Publikum. Der Preife deifelben ift , Rehlr. Chur - Sachf, Munzfusses Pranumeration, die bis zum Aprill 1789, dauert. Nach Verflus der bestimmten Zeit koftet es 1 Rthlr. 12 gr. Die fo fich mir der Sammlung der Pranumeration befaffen wollen, erhalten das site Exemplar frey, und man kann fowohl bey mit felbit in Leipzig, als auch in allen Buchhandlungen Deutschlands pranumeriren, nur mitfen Briefe und Gelder frey eingesender werden. Die Nahmen erbitte mir von Monat zu Monat einzuschicken, da ue dem Werke vorgedruckt werden follen. Uebrigens werde ich auf schonen Druck und gut gestochene Plane meine ganze Aufmerkfamkeit richten, damit diefes wichtige militairifche Werk auch in einem würdigen typographischen Schmuck et-Scheine.

Leipzig Anfangs Novembers, 1788.

Buchhandler zu Leipzig.

Bey Joh. G. Beygang, Buchhandler in Leipzig, find von der Ofter und Michael Meffe 1788, folgende neue Bücher herausgekommen:

Ernst und Laune, in vermischten Ausstätzen und mortlischen Erzählungen, mit illum. Modekupsen 1-1 Eand 1 - 45 Stück 22 gr. – nächstens folgt 2 Bend, oder 5. 6res Stück.

Erzahlungen vom Herausgeber des Leipziger Frauenzimmerkalenders, mit einer Vignetre von Mechau und Geyfer 2ter Theil 8 å 18 gr.

ebendasselbe 2 Thetie 1 Rebir. 10 gr.

Claudius, G. C., Joseph Freeland, eine wahre Gefeinehte, zur Warning und Belehrung für die Jugend niedergelehrieben 3. 2ter flieil & 9 gt.

Daffelbe 2 Theile a 13 gr.

Hart-

Harrkopf und Sohn, eine komische Geschichte 8. 2 Theile à 21 gr.

Bruchftück, Alchymistisches, aus der Verlassenschaft eines verftorbenen Mitgliedes des Ordens der Rofen-

und Golden - Creutzer g. A 5 gr. Almanach, oder Leipziger Taschenbuch für die erwachfene lugend mannlichen Geschlechrs, zum Natzen und Vergnügen, auts Jahr 1789. von Franz Ehrenberg, Verfasser des Leipziger Frauenzimmerkalendere,

mit Kupfern von Mechau, Geyfer und andern Kunftlern 16. gebunden à 16 gr. in Seide 20 gr. dito und

gemahlt à 1 Rehlr.

Romantische Gemalde der Vorwelt 8. mit Kupfer à : Rthl. 2 gr. - folgende Stücke find deffen Inhalt 1. Bernhard und Heinrich - 2. Des alten Bernhards Tod. 3. Knapp Konrad, oder der Kreutzfahrer 4. Bafine oder die entflohene Konigin - Der Verfasser hat es fich angelegen feyn latfen , feine Lefer angenehm und mittelich zu unterhalten, ift ihm das gelungen, fo wird er Zeir und Mühe mit Vergnügen auf diese Arbeit verwandt haben.

#### Ferner in Commiffion,

Beschreibung der auf Kosten des Aerarii allhier errichteten Korn - Dormaschine, und der damir vorgenoinmenen Dotrung mit 6 Kupfertafeln gr. 8. Wien 1788. Rthlr. 5 gr.

Brambilla, J. A. v., Reglement für die K. K. Feldchyrurgen in Kriegszeiten, auf Betchl feiner K. K. Majeftat Joseph U. ster Theil gr. 4. ebend. 1788. 1 Rthl. NB. Der eifte Theil', welcher das Reglement in Friedenszeiren enthalt, wird erft kuntrig herauskommen. Karren über ihre bis hieher vorgefallenen Treffen, zwi-

fchen der Rufsischen Kaiferl, und Türkischen Armee etc. Flan. No. 1 - 12. das Blatt à 5 gr. -

Sammlung, vollstandige, aller feit dem glorreichften Regierungsantritt Joseph II. für die K. K. Eiblander ergangenen hochtten Verordnungen und Gefetze, durch Privat - Fleis gesammler, und in chronologische Ordnung gebracht t bis grer Band von 1780. bis 1784. gr. 8. Wien 1788. 5 Rthlr.

Michaeler, Carol., de Origine Linguae tum primaria tum et Speciali Commentatio gr. 3. maj Viennae 1788. 1 Rthlr. Testamenium, noviim, ad Codicein Vindobonensem graece expressam varietatem Lectionis addir. F. C. Alter, 2 Tomi gr. S. maj. Viennae 1787. 4 Rthlr.

Vega, G. Vorlefungen über die Mathematik gter Band, welcher die Mechanik der fellen Korper enrhalt, gr. 8. m. K. Wien 1788, t Rthlr. 12 gr.

Daffelbe 3 Theile gr 8. 4 Rthlr. 4 gr.

Ebend, logarichmische, trigonomerrische und andere zum Gebrauch der Marhematik eingerichtete Tafeln und Formale, gr. 8. 1785. 1 Rrhir. 8 gr.

1. G. Beygang.

Bey E. M. Graff in Leipzig find in der vergangenen Michaelis - Meffe folgende neue bircher erfchienen .

Englibrichts ]. A. Materialien zum nord chen Gebrauch für denkande Kaufteute. 2 Bunde. 8. 3 Rinir.

HIEPOKAEOYS ASTEIA, mit einem griechischteutschen Wortregitter fur Anfanger und einer teut-

fehen Ueberferzung. Tatchenformat 6 gr. Hierokles Schaurren. Nebit einem Anhange neuerer Schnurren für luftige Leier. Tafct enformat 3 gr.

Kofegartent, L. T. Gedichte. 2 Bande 8. Schreibpap. 2 Rehlr. Luife. Ein Roman. Aus dem Engl. der Frau Heime nach der fünften Ausgabe überfetzt. 8. 18 gr.

Schuberts, J. E. hiftoritch - theologische Abhandlung von den Thaten Cails des Großen bey den Romern. Aus dem Lareinischen überietzt und mit Anmerk. begleitet von M. |. Buchhelte. 2. 8 gr.

In Commission:

Abhandlung, pragmatische über die Dauer der Höllenftrafen. 8. 16 gr.

Cotalogus, compendiofer deutsch - lateinisch Alphabet, fowohl aller currenten Material - Specerey - Aromatifchen - und Victualienwaaren, aus den drey Reichen der Natur, als der durch Chymie und Kunft gefettigten Produkte etc, etc. 2te mit einem chym, Extra& verm, Auflage. 8. 8 gr.

Gefangbuch, Stralfundisches, zur Beforderung der öffentlichen und hauslichen Andacht. 8. 12 gr.

Happi, A. T. Botanica pharmacevrica exhibens plantas. officin. quarum nom. in Difpenfatotiis recenfeutur, cum icon. ac auct. aere inc. et vivo color, expr. adj. nominib. pharmac. e Syft. Linn. depromris. Fafc. XV. et XVI. feu Tab. 91 - 106. fol. 4 Rthlr.

Hertmanns, j. Betrachtungen üb. wicht. Stellen der heil. Schrift; Ausführung der darinn gegrundeten Religionswahrheiten, und hinzugefügten Anwendung zur Beforderung der Hausandscht. 2te unverand. Aufl. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

Deffen fortges. Betrachtungen über wicht. Stellen der heil. Schiff; oder auch unter dem besondern Titel : Lehre der heil. Schrift von dem dregernigen Gott , und feinen Werken überheupt. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

Mentor, der arabische, oder die Best mmung des Menfchen Eine oriental, wahre Geschichte. Utfprunglich im Arabischen geschtieben aber im zwölften Jahrhunderr der Chriften ins Hebraifche und aus diefem nunmehro ins Deurtche überfetzr & 1 Rthlr.

Minlers (Verfasser des Siegwarr) Lieder, mit Musik und einer Einleitung von H. A. F. von Efcliftrath. tfler Theil. quer 4. 1 Rthlr. 12 gr.

Nachrichten, neue wochentliche, von neuen Landkarren geograph. Statist. histor. wie auch Handlungsbischern und Sachen , st Jahrgang auf 1788. gr. 8. der Jahrg. compl. 3 Relilra

Stromate, eine Unterhaltungsschrift für Theologen, her. ausgegeben von H. A. Grimm, und P. L. Muzell. 6s Sriich. 8. 6 gr.

Manifell Unfiliald; ein komifcher Roman. 2 Theile. 2te Auflege gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

#### H. Berichtigung.

Ueber die nene Entdeckung son dem H. Academie - Infpeder Weiner, im Int. Bt. der Allg. Lit. Zeitung 7 dag. 1-88. N. 57.

Was der grotse Theil anferer für die Volkanität des Bafalts fo feier eingenommenen Mineralogen an diefer neuen Ent-000 2 deckung

deckung rugen wird? - - - konnte ich wohl vorläufig bettimmen, nehmlich; das fie nicht einem einzigen etwas von feiner Ueberzeugung benehmen wird, dass das Fofsel, welches H, Infp, Werner hier Bafalt nennet, eine wirkliche Lava fey. Ich will hier nur auf das kurzefte anführen, was ich an ähnlichen Fällen beobachtet, und darüber urtheilen zu muffen geglaubt habe, vorher aber den Inhalt der Wernerichen neuen Entdeckung kurzlich wiederholen. Sie bettehet darinnen, dass diefer Mineralog an dem Scheibenberger Hugel unrer dem faulenformigen Bafalt, Sand . Thon - und Wackenschichten antraf, die fich in einander verliefen. Hieraus urtheilt er ganz richrig, dass der Basalt jungern Ursprungs sey, als diese Schichten; aber, nach meiner Meinung, unrichtig, dass er auch fo wie fie, ein-Niederschlag aus dem Waster feyn foll. Ich elaube vielmehr, das diefer Bafatt als ein durch das Feuer flufsig gemachter Korper über dieselben hinftromte. Dass fich an dem Scheibenberger Hügel fandige und thonige Schichten in einander verlaufen, ift ein Fall, der ziemlich allgemein ift, das fich aber auch die Wacke in den Bafalt verlauft, scheint ein Beweils zu feyn, dasa die Wacke mit dem Bafalt zugleich fluffig gewesen und dahin ergofsen worden ift, Ich kenne das Fossil, welches H. W. unter Wacke verftehet, zwar nur aus Herrn Karftens Preisschrift (im Magaz, f. d. Naturk, Helvetiens B 111. S. 214.) es ift aber in derfelben ausdrücklich angezeigt. das fig zuweilen fehr viele Aehalichkeit mit dem Bafalt harre, und in ihn übergienge. Es ift nichts wahrscheinlicher, als dass dieser Lavastrom, der sich über diess wohl noch im alien Meeresgrunde ausbreitere, auf derienigen Seite ein etwas anderes Ansehen erhalten musste, wo et auf einen naßen Boden hingegoffen wurde, als in feinem Innern, wohin keine Feuchtigkeit dringen konnte. Harre der Gang der Natur dem Theile des Sachs, Etztuebirges dem der Scheibenberger Hügel, der Pohlberg u. f. w. angehoren die Gestalt und uberhaupt die Gebirgsmaffen gelaffen, wie fie beym Abzuge des alten Meeres exittirten; gewis man wurde den Crater noch finden, den diese Lavamaffe ausstiels, die nach der Zeit dureh Fluthen in mehrere Bergipitzen getheilt wurde. Uebrigens ift auch die Entdeckung nicht eben neu, denn schon in meiner Reife von Weimar über den Thuringer Wald und die Rhon nach Hanau (Leipz. 1787.) habe ich S. 38. angezeigt, das fich ein Lavaftrom uber Sandstein ergofsen, und die Oberfläche deffelben erwas verandert habe. Auffer diesem aber habe ich auch eine Menge vulkanischer Ausbruche, wo oft Bafalt und audere Laven zugleich bevfammen waren, in Sand - Kalk - und Thonschichten angetroffen, und' fie vorzüglich in meiner min. Beschreibung d. Hochstifrs Fuld und im zweyten Theil meiner min. Reifen etc. angezeigt, fie aber als ganz gewöhnliche Ericheinungen vulkanischer Gegenden gefunden. Desgleichen hat auch Hr. D. Fauft in einer schutzbaren Abhendl, fin einem der erlten Jahrgange des Journals von und für Deurschland) angezeigt, dass der Bafalt des Meisners, in Heilen, foger über eine Schicht bituminotes Holz hingeflotfen, und itzt das Dach deffelben ausmacht.

aller paffendste , und mehr als meine eigene Erfahrung beweisende Beyfpiel, das Bafalt wirklich als Lava über andere Gebirgsurten hingeflotten, befindet fich in dem neuen Werke des Herrn Dolomien Memorre fur les iles Ponces etc. pag. 16. welches ich in deutscher Sprache hier wortlich mittheile. Er fagt : "Naturforscher, die viele mineralogi-"fche Kenneniffe befirzen, haben fich doch in ihren Urthei-"len über gewiff: Gebirgsarten übereilt. Einige von ihnen "haben fich durch die schwarze Ferbe und das übrige aus-"ferliche Ausehen gewiller Hornsteinarten und angehäufter ), Schorle verführen laffen, fie für vulkanisch anzusehen: "andere im Gegentheil haben das Geprage des Feuers, wo "es wirklich war, dennoch verkaunt. Viele ganz entge-"gengefetzte brithuner find daher entstanden, dafs man "entichied, ehe man alle Localumftande fattfam unterfucht "hatte: und denn mufste uian freylich ungewohnliche Er-"klarungen für Erscheinungen suchen, die an fich ganz "einfach, dem forgfaltigen Beobachter nicht entgangen feyn "wurden. So giebt en z. B. vulkanische Materien auf frey-"ftehenden Bergen, die keine Vulkane find, Solche La-"ven find Ueberreite von Stromen, die fich durch ein "fpäteres Durchbrechen der Thaler abgetheilt haben; und "konnen fich fehr weit von dem Berge befinden, deffen "Crater fie ausgeworfen hat. Man findet dergl. zwey "Meilen von Toulon, rechts am Wege nach Aix, bey deut "Dorfe Evenos. Dorthin führte mich Herr von Jonville, "ein Mann schatzbar durch Geift und Hetz, und feit ei-"niger Zeit ein eifriger Liebhaber der Mineralogie, "welcher er schon durch viele Reisen große Kenntniffe ge-"fammelt har. Wir kamen an den Fuss eines freyttehen-"den Berges, beynahe von kegelformiger Geftalt, nur "dals fich der abgettumpfre Gipfel in one schiefe Ebene "vetloht. Hier, fagte ifr. von Jonville, ware der eifte "Vulkan: ich untersuchte den Berg genauer. Er ist ohnegefehr 150 Toifen hoch; fein Tuls ein weißer Kalkitein, "deffen Schichten in einer Neigung von etwa dreyfsig Gra-"den von Norden nach Suden, eben fo laufen wie die "Schichten von eben dem Gestein in allen anftossenden "Bergen, die durch enge Thaler und Klütte davon abge-"fondert worden find. Auf feinem Gipfel liegt eine "ichwarze dichte Lava, die durch unregelmussige Einschnitte "gerheilt ift, welche jedoch unvollkommene Bafaltfaulen "darftellen. Ich kam ohne Anstrengung auf den Schluss "das diefer berg kein Werk unterierdischen Feuers fey ; "dasa blos ein Ohngefahr die Lava auf seinen Gipfel ge-"bracht habe, das sie ursprünglich aus einem großen Strom "herrühre, und von diesem durch das Durchbrechen fpa-"ter entstandener Thaler abgeriffen worden feyn mogte "erc, etc." Der Raum verftattet mir nicht, mehr aus diefem wichtigen Buche anzusuhren, was Bezug auf diese Materia hat. Indeifen werde ich bey andern Gelegenheiten nichts verabfaumen, die Vulkanitat des Bafalrs mit allen Grunden zu vertheidigen, die ich und andere darüber gefammelt haben. Weimar den 23 Nov. 1788.

I. C. W. Voigt

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 61.

## I. Ankündigungen.

lit Anfang des künftigen 178often Jahres geben wir der geheime Rath Bohm in Giessen und ich, mit Verbindung verschiedener auswärtigen Gelehrten, die fich bereits im militairlichen Fache ruhmlich gezeigt haben; eine militairische Zeitung heraus. Wochentlich erscheint Bogen in gvo und der Pranumerations - Preis ift 2 Rthlr. 20 gr. oder r Ducaten.

Sie wird fich über alles erstrecken, was dem Soldaten, dem gelehrten, fo wie dem ungelehrten nur einigermafsen wichtig feyn kann. Die hierüber befonders gedruckte, in allen Buchhaudlungen zu habende Ankundi-

gung, fagt ein mehreres.

-Man kann fie nicht allein wochentlich, fondern auch monatlich und vierreljährlich unter dem Titel einer neuen militairischen Bibliothek erhalten; wer das erstere verlangt, wird erfucht, fich an das hiefige Postamt, oder an das Ober - Poftamt in Frankfurt oder Kaffel zu wenden, welche die Hauptverfendungen haben.

Briefe, Gelder, oder Beyerage erbitten wir uns unter der Aufschrift: An die militairische Zeitungs - Expedition in

Marburg.

Schleicher.

Hauptmann und ordentlicher Lehrer der militairischen Wiffenschaften.

Bey Amand König in Strafiburg wird nachstens übersetzt erscheinen : l'Optimifie on l' Homme content de tont, ein Luftipiel in funf Aufzugen von Herrn Collin d'Harleville, Verfatser des Inconftant. Dieses in Frankreich mit vielem Beyfall aufgenommeneSrück, schildert die glückliche Traumerey eines Mannes, der aus jedem Vorfalle des Lebens das angenehme abzusondern und zu genielsen, das unangenehme aber fo gut zu befchonigen weiß, dass er fich unter jedem Zufall der ihn betrift, glücklich findet.

In Joh. Phil. Haugs We. Verlag in Leipzig wird nachftens herauskommen :

litterarifches Handbuch der Philosophie.

das neuerdings mehr beleuchtete Feld der Philosophie hat eine genauere und richtigere Eintheilung diefer Wiffenschaft nothig gemacht und der Liebhaber derselben bedarf eine andere Anleitung zur Kenntnifs der Schriftsteller in eden Fache, als die, welche Hissmann gegeben hat. Die Litteratur hat auch in den letztern Jahren einen fo großen und wichtigen Zusatz erhalten, dass eine kurze Uebersich destelben jedem Verehrer der Philosophie willkommen feyn

Vor jedem Theile der Wiffenschaft soll eine kurze Notiz von dem Inhalte, dem Gange, dem gegenwärtigen Zuftande und von dem Verhaltniffe desselben zu den übrigen Theilen der Wiffenschaft und ihrer Absicht gegeben, und bey jedem Buche oder auch bey den einzelnen gerftreuten Abhandlungen der Werth derselben meift nach einer und der andern Kritik der besten littererischen Zeitungen und Bibliotheken mit der Anzeige des Stücks, worinn es recensire ift und bey den auslandischen Schriftstellern die beften Uebersetzungen angeführt werden. Um die Ablicht, ein nützliches Handbuch zu liefern, nicht zu verfehlen. werde ich die bestmöglichste Auswahl treffen und überhaupt an Fleiss und Genauigkeit nichts ermangeln lassen,

Erlangen den 14ten Nov. 1783.

Joh. Heinrich Abicht. Doctor und Prinas Docum ues rimotophie auf der Universität zu Erlangen.

In Christian Gortlob Hilschers Buchhandlung in Leipzig find zur Michaelis - Melle 1788, folgende neue Bucher gedruckt t

Catulli, C. Valerii, Opera, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrara a Fr. Guil. Doering: Tomus prior gr. 8. 1 Rthlr. 4 gr.

Der Sachfische Landwirth, in feiner Landwirthschaft, was er jetzt ift, und was er seyn konnte; oder wie ein jeder feine Einkunfre um mehr als die Halfte erhohen konnte. 2r Band, 8. 1 Rthlr. 16 gr.

Adeliche Familiengeschichte aus dem 15ten jahrhunderte

entlehnt, ar Theil g. 20 gr.

Die Unschuld in Kerren, oder der willkommene Fürft, ein Schaufpiel in 1 Akt. 8. 3 gr.

Das Fraulein von Blenheim, ein Luftspiel in 3 Aufzu-

Beytrage zur Oekonomie - Kameral - und Policeywissenschaft, nach den Berichten eines deutschen Kameraliften auf feinen Reifen. g. 15 gr.

Marx (Dr. M. J.) Geschichte der Eicheln , nebft Erfahrung über den diarerischen und medicinitchen Gebrauch derfelben. 8. 5 gr.

Sinspius (J. Ch.) Lefebuch für Kaufleute, g. 18 gr. Bruel (J. A.) Bibliotheque pour les enfans. Tome lVme. 8. à Dresde, au Magazin de Hillicher 8 gr. Us-Ppp

Unterhaltungen für Anfanger in der Zeichenkunft. gr Heft Fol. 8 gr.

Baumgerten, Crufius (M. G. A.) Predigten über Sonnund Festtags - Evangelia des ganzen Jahres 2r Theil 4. Dresden. 1 Rthlr. 4 gr.

Scherz und Ernft in 12 Liedern in Mufik von Hurka Querfol, z Rehlr.

Heinroth (I. C. G.) Oden und Lieder aus verschiedenen Dichtern fur Clavier und Harfe in Musik, Overfol, .

In wenig Wochen wird in der Beerschen Buchhandlung in Leipzig fertig :

D. Jacob Friedrich Kees Grundfatze zum zweckmaßigen Extrahiren und Referien der Gerichtsakten, auch zu Abfaffung einer Sentenz darans. Zum Gebrauch akademischer Vorlefungen g.

Da der bisherige privilegirte Buchdruckerherr J. C. L. Tuchtfeld, nachdem die Schroedersche Buchhandlung in Hildesheim erlosch, das Privilegium zu einer Buchhandlung von EE. Roth der Stadt Hildesheim erhalten hat, und diese in Verbindung mit dem Regierungsadvocat Schmidt, daselbit unter der Firma': Tuchtfeld und Compagnie fortzusetzen Willens ift; so empfehlen sich beyde in Betreff diefer neuen Buchhandlung fowohl den Buchhandlungen als den Gelehrten die ihre Werke felbst verlegen, zur Uebernahme von Subscriptionen, Pranumerationen und andern Buchhandlungsgeschaften, und vernenern, was me co dale mur Pflicht machen, die Auftrage und übrige Gefchafte auf das genanelte au befargen und bemühet zu feyn, fich überall eines jeden Zufriedenheit zu erwerben.

Hildesheim den 24ften Nov. 1789.

J. C. L. Tuchtfeld und Compagnie.

In benannter Buchhandlung wird auf nachste Leipziger Jubilaremeffe erscheinen :

Der 3re Band der Meditationen über verschiedene Rechtsfälle, von zween Rechtsgelehrten.

Reifen nach Sudamerika, Afien und Africa, mit geographischen hiltorischen und das Commercium betreffenden Anmerkungen,

von einem gewesenen Feldprediger eines Churhannoverschen Infanterieregiments.

Bey Joh. Conrad Wohler, Buchhandler in Ulm find folgende Bücher zu haben : - 1. Affprung (lok. Mich.) über die vereinigten Nieder-

lande in Briefen an Fraulein von " 8. Ulm . 1787.

Rthlr.

2. Braftberger (G. U.) über den Ursprung und Werth der kirchlichen Gewohnheit, durch symbolische Schriften den Innhalt der chriftlichen Religion festzuserzen. mit Anwendung auf die neuesten Unionsprojekte, cine Accessitschrift, ate verbesterte und vermehrte Auflage, g. Ulm, 1788, 12 gr.

3. Haid (foh. Herk,) Ulm mit feinem Gebiete g. 1786. 1 Rthli. 8 gr.

4. Kerns (foh.) Briefe über die Denk - Glaubens - Redeund Preisfreyheit, 8, 1776. 8 gr.

5. - - fehwähisches Magazin zur Beforderung der Aufklarung, 8 Stücke, 8. Ulin, 1786. - 87. jedes Stück 8 gr.

6. Lebens und Regierungsgeschichte des Papits Pias des VI. 4ter Theil g. Cefena , 1787, 16 gr. (wird fortgefetzt.)

7. Mezler (Fr. Xav.) von der Wasserfucht, eine gekronte Preisschrift, nebst einem Anhange von der Anfteckung, g. Ulm, 1787. 9 gr.

8. - von der schwarzgallichten Konstitution, eine gekronte Preisfchrift , 8. daf. 1788. 9 gr.

9. Mosers (C. F.) Taschenbuch für deutsche Schulmeifter auf die lahre 1786. - 1780. 2. Ulm , ieder lahrgang 6 gr.

10. - Leichen - und Hochzeitsbelankungsreden nebft einer dazu dienlichen Einleitung. Zur Beyhülfe der Landschulmeifter, 8. das. 1788. 16 gr.

11. Ruefs (Kafpar) Freyburger Beytrage zur Beforderung des alreiten Christenthums und der neueften Philosophie, 4 Hefre R. Ulm 1788.

12. Schwab (Jo. Chph.) Diff. in Quaeftionem: Qui ft ut finnenia religioriis chrift, efficacia iu paucis eins culturibus apparent et quae funt remedia adhibenda? Cum Appendice, 8. Ulmae, 1786. 8 gr.

13. - Erörterung der von den Curatoren des Stolpiichen Legars zu Leiden für 1787. vorgelegten Preisaufgabe : Aus der Natur Gottes an beweisen, dass die göttliche Proficienz unfohlbar, und der Freyheit der menfolichen Handlungen nicht entgegen fey, & dal. 1788. 4 gr.

14 Tafinger (W. G.) über die Bestimmung des Begriffs

der Analogie des deutschen Privatrechts und der Grundfarze, daffelbe zu bearbeiten , after Theil, g. Ulm, 1787. 8 gr. 15. Ueber die deutschen Meis - und Abendmahlsanstaltes

in der karholischen Hofkapelle zu Stuttgart. Ein Sendichreiben zur Belehrung der Mainzer Journaliften, 8. 1787. 4 gr.

(Diefe Bucher find in verschiedenen Journalen und Zeitungen mit gebührendem Lobe angezeigt worden, freylich

in der Jenaer Litteratur - Zeitung nicht . , wohin ich aber auch feit langer Zeit keine Bucher mehr einsende, weil fie zwar durch das Intelligenzblatt feilgeboten, aber nicht recenfirt werden.)

Nachtrag an vorftehender Erkiärung.

Vorstehendes Inserendum, (worinn das erst nachher übergeschriebene alle schon eine Unficherheit in des Anklage verrath,) schickte Herr Buchhandler Wohler an uns mir einem Briefe, der fich also anfing: "De die Jenaer Allgem. Literaturzeitung durch die in die In. telligenzblätter von Zeit an Zeit eingernichten Antikritiken ein röhmliches Beyfpiel von Selbstverlängnung und Unpartheylichkeit schon öfters abgelegt hat, so schmeichle ich mir beykunmende Anverge werde nebst dem Anhang (der die strengste Wahrheit enthält) gegen die Gebühr in eines der nöchfen Intelligent-

Intelligeneblätter ohne Anstand eingernicht werden. Die Hinmentallung des Anhangs würde eines Theils keine gute Sache verrathen andern theils auch uwecklos foru, do et der Zeitungen genug giebt, wo man etwas publiciren laffen kann. Hiereuf dienet zur Antwort : Von befagten 15 Buchern ift des erthe recenfire A. L. Z. Jahrg. 1787. Nro. 304. das dritte Jahre, 1786. Nro. 307. das 4te lahre, 1786. Suppl. Band Nro. 16. das see lahrgang 1786. Nro. 119. das 7re lahre. 1787. Nro. 193. das tote Jahrg. 1788. Nro. 279. das 11te Jahrg. 1788. N. 163, das 12te Jahrg. 1786. Nro. 311. des 14te lahrg. 1788. Nro. 143a. Alfo von 15 Buchern find bereits neun recenfirt, und wenn Hr. Wohler den Surplementband 1787, und das Ende des falirgangs 1788, abwarren will, fo wird er die übrigen auch recenfirr finden. Alfo wahr oder nicht wahr dass diese Bucher in andern Zeitungen und lournalen angezeigt werden; wahr oder nicht mahr, dals Hr. Wohler beurtheilen konne, ob das ihnen dort ertheilte Lob ein gebill:rendes Lob geweien fey, welches wir dahin gestellt fevn laffen; fo ift denn von scinen Befchwerden gegen uns wahr, dass befagte Bücher auf Zeit nicht alle reconfirt worden; was hat dies aber zu bedenten? wuhr dass er feir langer Zeit keine Bucher an uns eingefandr. (welches wir auch nicht verlangt oder erwartet haben) was hat das aber zu bedeuten? Nicht wahte dass feine an uns eingesandten Exemplare im Intelligenz. blatt feilgeboren werden : nicht wahr, das feine Verlagsbucher nicht recensire werden. Es ift gewiss eine erossere Selbitverläugnung von Herrn Wohler dergleichen zu schreiben, als von unfrer Seite es für feine Rechnung drucken zu laffen. Denn fofern in feiner, Beschwerden Verftund ift. find fie nicht wahr; und fofern fie wahr find, haben fie keinen Verfland.

Expedition der A. L. Z.

## II. Berichtigungen.

In dem erften Stück des 35sten Bandes der neuem Bibliothek der schönen Wissenschaften finder sich eine kleine hijstorische Unrichtigkeit, deren Berichtigung, ware sie auch an sich selbst nicht so wichtig, den Liebhabern der vortresiichen Bachischen Zeichnungen, doch gewiss nicht gleichgültig seyn wird.

Auf der 127ften Seite des erwähnten Stücks wird bey Gelegenheit des Monuments in Aktadien, welches Bacha letzete Ausftellungstück war, gefogt, das er es bey feinem Abfchiede nach Italien feinem Freunde, dem Herrn Graff überlassen, der ihm nach langer Weigerung 4 Ducaten aufgezwungen habe. Eine gar wenng veranderte Wiedenholung dieser feiner letzen Arbeis in Dreisden sei an mich gekommen, das Original felbit aber sey von Herrn Graff dem Krn. Rierer einem Schüler des lezten, überlassen worden, der es nach Bachs Tode, dem Herrn Muralt in Bern sier O Cerolinen verkausst. Von Herrn Muralt als dem 3ten Bastier habe endlich der Herr Graf Reuss von Kostfritz diese vorstelliche Zeichnung für 300 Thalte erhalten.

Es verhalt fich aber die Sache wie folget.

Ich befand mich in Dreftden bey Ausstellung der Kunstakademie von 1776. Die Bachiche Zeichnung interellitet mich ungemein. Ich fragte den Künstler, der zugegen war, ob et mir dis Stück überlassen wolle? Bach war dazu gleich willig, unid Hefr Zingg, der sich bey der Unterredung besand, übernahm den Handel zu schliessen Noch densschleben Tag kam er zu Stande und ich erhielt diefes wichtige Stück, zwar in einem höhern Presig als 4 Ducten, aber noch immer unter seinem Werthe. Einige Tage darauf ersuchte mich Hr. Graff, ihm zu erlauben diese Stück, von Bach kopieren zu lessen. Einen gleichen Wunsch brachte der Danische Gesandte an mich. Beydes ward bewillige, und ich erhielt das Original mit einen möglichen Kennzeichen, dass keine Vertsuschung vorgegangen sey, eine Sache die bey solchen Maumera ohnehnt nicht, zu vermuthen war. Das sitz Hn. Graff kopiste Stück kam in die Schweiz, und von da iu die Hande der schr würschen Herrn Graffen Reuß von Köstrizz j das sür den Danischen Gesandten kopiste, kam nach Dannemark.

Dieses ift die kurze Geschichte dieses in seiner Art emzigen Stücke, wobey ich mich auf das Zeuguis der Herren Graff und Zinge beruse.

Konigshaya d. 10ten Nov. 1788. C. A. G. von Schach man.

In Nro. 25. des Intelligenzhl. lese man statt Bernoulle Archiv 4r Theil — 8ter Theil, und der Preis von: Ueber den Geist unserer Theodizeen ist aus 4 Rthl. in 4 gr. umzuhndern.

#### III. Nachricht.

Ein deutscher Gelehrer beseihältiger sich anjetzt mist des Spinota Ebisien, ordine geometrice demonstrate et in guidque partes difinida, nach den Operious positionate Clo Io CLXXXVII. und wird solche mit einem Commentor in lareinscher Sprache herausgeben.

#### IV. Antikritik.

Von den Herausgebern der deutschen Encyclopadie.

Ueber die deutsche Encyclopadie, der das Publicum'i bisher einen ausgezeichneren Beyfall (dehenker) und det noch kein Recenient ihren Werth absprach, hat neulich die Allg. Literatur-Zeitung (n. 29. a.) ein Urrheit gefällt, vermöge delfien das Werk nicht viel mehr werth feyn möchté, als Makulatur zu werden. Die Herausgeber finden nothig, ein pare Worte darauf zu antworten.

Die Prälimmereinnerungen über den Pian des Werks würde find her Rec. haben erfpreus können, wenn er, woran er gar nicht übel gethan härte, den Profpectus die Vorrede zum erften Bande, umd den Artikel Eurschapsätze hätte lefor wollen. Wahrfehnalich wäse alsdenn auch feine ganze Recenfion auders ausgefällen. Was er aber von einem Redadebur fügt, der aller, das heifs Artikel aus alten Wijfrijkhaften und Künften) zufammenpaften, vergeichen, und das planwidrige wegwerfen folle, beweiff, daß er nicht recht überlegt har, was er tadelt und fordern, in welchen Falle denn freylich viele Recenfienten finda. Bin erstutzer Redadeur eines folchen Buches, wie der D. E. ift, gehört unter die Dinge, welche man unter dem Monde finwerlich findet, und Gelehter, die fich ihre Ar-

Ppp 2 beiteg

beiren so geduldig wegwerfen lassen, möchten eben so selten seyn. Das Wegwerfen ist freylich leicht, aber etwas bessers dasur wieder zu finden, ist schon schwerer.

Als ein Beweiß von der Unvollständigkeit des Werkes wird angeführt, dass alle historische und geographiche Artikel fehlten, z. E. Efuu. Da das Buch ken hiftorisches und geographisches Lexicon ist, und aus vielen
bey Entwersung des Plans wohl überdachten, Urschan
nicht seyn soll, so konnten freylich weder Esau, noch
Jacob, noch sonst einer der E. zahter darinn eine Stelle
sinden.

Aber auch in den abgehandelten Wiffenschaften follen viele wichtige Artikel fehlen, wovon denn Bevipiele gegeben werden. - Wenn bev irgend einem Buche das shi plara nitent gelten mufs, fo hat ein encyclopadisches Worrerbuch aller Wiffenschaften und Kunste gewils den ersten Auspruch darauf. Bey der ungeheuren Menge der dahin gehörigen Artikel konnen und muffen dem aufmerkfamften Sammler, doch immer einige entgeben. Und find die ausgelaffene Arrikel, volleuds nur Synonymen, oder Provincialismen, oder unwichtige technologische Benennungen, oder Wörter, die fich felbst erklaren, etc. etc. to verdient das Weglaffen Entschuldigung oder gar Billigung. Von einer oder der andern Art find denn die anweftbirten Bevipiele fast alle. Ein billigerer Richter hatte dagegen in Anichlag gebracht, dass in der D. E. auch viele taufend Artikel vorkommen, die in den besten Worterbüchern über besondere Wissenschaften und Künfte fehlen. In manchen Fachern, z. E. im juriftischen ift die Zahl der Artikel in der d. E. beynahe doppelt fo grofs, als in allen juriftischen Wörterbüchern zusammen genommen.

Das zuweilen, wiewohl selten, ein Artikel ausgenommen ist, der mehr in ein Spachkeizerse gehört, oder einer und der andere sehlt, weil man ihn ster einen bleien Sprechastikel ausäh, das er werktlich nicht sift, hann seyn, Allein wer bedenkt, wie schwer es ist, die Grenzluis zwichen Sprachwert und ausseischaftlichem Artikel zu zichen, wird jene Mangel gern entschuldigen. Ueberhaupt sollte niemand über ein encyclopadisches Lexizon urrheilen, der nicht selbst Hand, an ein Werk dieser Art gelegt hat, weil es ihm sonst gar bei den Blinden mit den Farben bekanntlich zu geschen pflegt.

Seltiam ift der Tadel, dass die Aussichrung der Artikel sowohl in Abscht der Umstandlichkeir, als der Art des Vortrags fehr ungleich sey. — Soll man etwa weibtige Artikel eben so weitlaufzig als unwichtige abhandeln? Lasten sich ettliche und vierzig Gelehrer unkammen sinden die einerley Denk und Schreibart haben, oder lässe sich ein solches Buch von Einem Manne; oder von ein paar Miknern schreiben?

end and make a distance of the Area.

17.1

Sec. 36

Die Critiken über einzelne Artikel zu beaueworten, und den utbanen Ton, werinn fie vorgetragen find, zu rügen ware für diesen Orr zu weistaustig. Zur Probe wollen wir nur die Erinnerungen gegen die theologischen Artikel, womit der Rec. anfange, ein wanig beleuchten.

Diese Artikel, fagt er, find meistene nach den Grundfatzen der verschiedenen Kirchen besonders auswarbeiter. Daraus entstehen unnütze Wiederholungen, und doch fehlt es oft em wichtigften, z. E. unter Exorcismus fehlt der gegen die Feldmäuse und Heuschrecken gebrauchte, auch itt won den Gasnerischen Misbrauchen nichts gedacht, die Albernheiten der Kirchenvarer nehmen ganze Seiten ein. von Exorcismus bev der Taufe, heift es, die lutherische Kirche sehe ihn als eine unschuldige symbolische Handlung an : doch feven die Worte hart, und die Sache feilift, (also doch die Austreibung des Teufels) liege ichon in der Taute. Welcher aufgeklarte Theolog kann so derausonniren? - Jeder verständige Lefer wird es gut heifen, dass die catholisch - theologische Artikel von einem catholischen Theologen, die lutherische von einem lutherischen u. I. w. ausgearbeitet werden. Er wird aber auch die daraus entftehende unvermeidliche Wiederholungen gern dulden. von dem Exorcismus gegen die Feldmaufe und Infecten ift im B. g. S. 243. und 249. in B. 11. S. 512. 5t3. wirklich gehandelt. Die Gasneritchen Thorheiten hielt, vermuthlich der Verfaffer dafür, was fie wirklich und, für zu unwichtig um davon zu reden. Was die Kirchenvater vom Exorcismus gelehrt haben, kann einem cathelischen Leier nicht gleichgültig feyn. Der luther siche Theolog lagt vom Exorcismus bev der Taufe : "Mon hat auch idie Rede ift von der luthernichen Kirche) "niemals unfern Exerscismus fo angefehrn, als wenn man eme leibliche befreung ,,des Kindes som Tenfel behangte , und ols ob durch die For-,mel , fahre aus an unfauberer Geift , und gieb Roum dem "heiligen Geift , der boje Geift ausgetrieben werde. Die gante ... Handlung wird für nichts, als bies jymbolifch erkiärt, nach welcher ein Menich von Geburt un unter der Sunde fen. (S. Erbfinde, lutherisch,) und in diefem Betracht auch unter der Herrschaft des Satuns; dass Chriftus uns aber aus dem Stand der Sünden in den Stand der Gnaden fetze, und dafs die Toufe uls ein Gnodenmittel dazu verordnet worden. die Worte ;,(fahre aus, du unfauberer Geilt)" find inewi-Schen hart, and für denjenigen, welcher ihrer nicht gewohnt ift, auffallend, die Soche felift ober "(das der Menfch von Geburt an unter der Sunde fey, und durch Chriftum in den Stand der Gnaden gesetzt werde)" liegt in der Tunfe felbft und brancht diefer Ceremonie nicht." Wo ift nun das Deraisonnement, das der Rec. dem Verfaster Schuld giebt?

Bey diesem Klanen mag es jetzt sein Bewenden haben. An einem andern Ort foll der ganze Löwe, oder wie das Thier south heisen mag, zerlegt werden.

Jana, gedruckt bey Joh. Christ. Gottfr. Gopferdt.

der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 62.

## I. Ankündigungen.

Kurugefaste historische Religionen Kunde, Ein gemerknützuge: Lesebuch.

nter diefem Titel habe ich eine kleine Schrift verfafst, die ich des Inhalts wegen ein gemeinnutziges Lefebuch nenne, Denn es ift wohl vielen daran gelegen, zu erforschen, worinn der vorzügliche Unterschied, der so fehr verschiedenen Religionspartheyen bestehe, und wie ihre Gettesverehrung eingerichtet fey, und zu wiffen, welche Lander des Erdbodens mit feinen Glaubensgenoffen und welche mit andern bewohnt find. Meine Religionen-Kunde wird daher die Geschichte der bekantesten offentlichen Religionen diefes Erdbodens, mit unpartheyischer und getreuer historischer Wahrheit (ohne alle Polemik) in möglichster doch hinlanglicher Kurze beschreiben, und die Länder ihrer Wohnplätze dabev angeben. Eine aufs Buch paffende Titelvignette wird daffelbe mit auszieren helfen. Den Innhalt deffelben habe ich auf folgende Art geordnet :

Einleitung - enthält einige Vorerinnerungen die Religion betreffend.

Anzeige der benutzten Quellen und Hülfsbücher.

- In Abtheilung. Das Heidenstein eine kurze Beschreibung eniger Gottesverehrungen der Völker, die mehr als einen Gott und unter Bildern anbeten.
- 2. Abtheilong. Das Judenthum.
- Anhang. Von den noch übrig gebliebenen Samaritern.

  3. Abtheilung. Das Christenthum. Nach einer kurzen Einleitung:
  - 1. Kap. Von der Katholischen oder Römischen Kirche. Anhang. Von den Marouiten.
  - 2. Kap. Von der Griechischen Kirche, und zwar :
  - A. Von der Constantinopolitunischen Kirche, B. Von der Russischen oder Moscowitischen,
  - Anhang. Von den Roskolniki. C. Von den abgesonderten Gemeinen.
  - I. Neftorianer.
    - a. Neftorianer.
    - b. Thomoschriften.
  - c. Johanneschriften.
  - 2. Entychianer.
    - a. Jacobiten.
    - b. Armenier.
  - c. respress.
  - d. Abefinier.

- 3. Kap. Von der Evangelischen oder lutherischen Kirche.
  - 1. Anhang. Von den Bühmifchen Brüdern.
  - 2. Anhang. Von der Brüderumität oder den Herrenhutern.
- 4. Kap. Von den Reformirten, und zwar:
  A. Von den Calvinifien.
  - 1. Anh. Von den Arminianern.
  - 2. Anh. Von den Menneniften oder Tanfgefinuten.
  - B. Von den Episcopalen, g. Aoh. Von den Methodisten.
  - z. Anh, Von den Quakern,
  - C. Von den Presbyterianern.
- 3. Kap. Von den Unitariern oder Socinianern.
- 4. Abtheilung. Der Islamismus oder die Mohamedanifche Religion.
  - 1. Anhang. Von den Naffairiern.
- 2. Anhang. Von den Drafen.

  Beschlus. Von den Missionsanstalten. Terrain der
  Religionen.

Ich wünsche bey Herausgabe diefer Schrift, nichts mehr, als einen Beytrag zur belehrenden und nützlichen Unterhaltung zu liefern, und vielleicht etwas mitzuwirken, uns tolerante Gefinnungen gegen andersdenkende Menfchen. die doch mit uns durch die allgemeine Schöpfung und durch die gemeinschaftliche Wohnung verbrudert find, zu erwecken und zu befordern. Denn nichts ift wohl an allen Feindseligkeiten der Menschen gegen Menschen, mehr Schuld, als die Unbekanntschaft mit andern Religionsverwandten und der falsche Begriff von ihnen, welcher der lugend (bey der das Gelernte schwer zu entreisen fefthafret , ) von unwiffenden Lehrern , vorerzähler wird. Ich schmeichle mich hierbey um so mehr eines geneigren Beyfalls und einer gutigen Aufnahme bey dem lesenden Publikum, weit der Gegenstand den ich behandle eine allgemeine Volkssache ift. Uebrigens bin ich es mir bewust. dass ich lautere und reine historische Wahrheit; (in fo fern ich sie von den mancherley Religionen erhalten und erfahren konnte) schreiben werde.

Hildesheim, den 29ften Odober 1788.

Aug. With. Heinr. Cappen.

Endes unterschriebene Buchhandlung hat diese Buch in Verlag genommen, und kündiger es auf Subscription an. Es wird ohngescher Alphabet stark in gro. auf gutes Papier correct gedruckt, und auf Ostern 1789, wenn die Subscription den Kosten einigermaßen entspricht, getiert werden. Der Subscriptionspreifs für ein Exemplar ift

Qqq s

14 gr.

14 gr., der nachherige Ladenpreifs aber 20 gr. Diejenigen die das Gefchaft der Subfcribentenfammlung gefalligft übernehmen, erhalten auf 10 Exemplar eins frey. Die Subfcriptonszeit ficher bis Ausgang des Monat Januar 1739, offen, in welchen Monat man fich die Namen der Subfcribenten, nebit dem Character derfelben gehorfamft ausbittet, weil folche dem Buche vorgedruckt werden follen.

Eben diese Buchhandlung ist entschlossen, sämmtliche poetische Schristen vermischten Inhalts, theils gedruckte theils unged-uckte des Herrn Protesser Granet an dem Fürstlichen Gymnasium zu Hildesheim, aus Substerptom berauszugeben, und aus der künftigen Leipziger Ostermosse, falls sich eine hindangliche Anzahl Substeribenten sindet, zu liesern. Fur die Güte dieser Schristen hat sich länglich der Beyfall des gelehrten Publikums verbürgt. Das Werk wird über i Alphabet betragen, und der Substeribentenspreis für das Alphabet tagen, der nachberig Ladenpreis aber 20 gr. seyn. Wer die Mülle der Substriptionsssumlung übernimmt, erhält das 11te Exemplar frey, wird aber gebeten, die Namen der Substriptionsschaften der Substriptions deren Charakter späressen int Ansang des Februars einzussenden.

Hildesheim, den 29sten Ochob. 1783. Tuchtfeld und Compagnie.

Auf widerholte Aufmunterung von meiner Seite hat sich der Herr Hofrath und Größ. Stollberg Wernigsodische Leibaret Fritze, emschlossen durch ein

Allgemeines Handbuch für Acrete und Wundarzte und die ökonomischen Beamten , welche in Frieden und Kriege in den Lavarethen Dentschlands Eranke an beforgen haben eine Lücke in einem wichtigen Theile der practischen Medicin auszufüllen. Bisher hatte noch kein Deutscher Arzt wie die Ankundigung lehrt, diese Arbeir, welche vielleicht eine fehr brauchbare Encyclopadie für alle Lazareth - Officianten darftellen kann, unternommen. Zum Leitfaden wird thin Colombier Code de Medecine militaire pour le fervice, dienen, wovon ein Theil als Uebersetzung, doch fo, als wenn er auf deutschen Grund und Boden und in deutschen Lazarethen entworfen worden ware, folgen foll, Die Preussische Aimee, bey welcher er einft, wie bekannt, mit fo vielem Ruhme und Glücke practifch und theoretisch arbeitete, wird fein Haupritandpunct feyn; er wird fowohl den gemeinen Soldsten, als kunftigen Officier von der Wiege an bis zu feinem Engagement begleiten, und ihre Lebensart in Garnisonen, Quartieren, Lagern, Kleidungen. Exerciren, Manoviiren, Marschiren, und in Friedenszeiten unter allen Verhaltniffen, in fo ferne fie zum Reifort des Arates gehoren zu bestimmen fuchen; doch wird der Soldat fein vornehmftes Augenmerk feyn. hiermit wird er eine gedrängte Abhandlung über die gewohnlichen Feldkranklieiten, eine concentrirte Materia medica : ein kurzes Ditpenfatorium unt raifonnirten Bemerkungen, grundliche Vorschläge zur Verbefferung der bisher, besonders von protestantischen Geiftlichen vernachfüssigten religiöten Behandlung der Kranken im Feldlagarethen, ein kritisches Verzeichniss aller von militarischen

Lazarethen handelnden Schriften, und eine Hand - Bibliothek fur Aerzte und Wund - Aerzte im Felde verbinden. Das Werk foll aus vier Octav - Banden bestehen, und alle halbe Jahre Einer derfeiben erscheinen. Der erfte aber vielleicht schon in einem halben Jahre ans Licht tresen. Sachkundige Officiers, Kameralisten, Aerzte, Wundarzte, und andere, welche die Menschheit solcher würdiger Manner, die für ihre Sicherheit und Wohl, Blut und Leben laffen, intereffiret, werden den Verfaffer aufferft verbinden, wenn fic ihren patriotischen Vorschlägen, die er mit den warinften Danke annehmen wird, beehren wollen, Gewiss haben viele derselben Gelegenheit gehabt, die feinsten Betrigereyen, welche Tod und Verderben über die Armeen verbreiten, zu entdecken. Es ift dies eine Bitte, welche blos die Vervollkommung feines Werks, auffer welcher der Verfaffer nichts abhalten wird, fein Versprechen zu erfüllen, zur Abficht hat. Für die Verschwiegenheit burgt er übrigens mit seinem ehrlichen Na-

E. B. Schwickert Buchhandler in Leipzig.

Der Prediger bey besondern Fällen oder Auswihl der besten und auchmößigsten Predigten und Reden die einem Prediger in seinem Beraste zu halten nur vorkommen michten, nebst vorungseschickten kurzen Erinnerungen. 2 Theile, groß 8.

Unter diesem Titel wird die untengeserzte Buchhandlung zum Beften der Herren Prediger auf dem Lande und in kleinen Städten eine, so viel als möglich, kurze und vollständige Sammlung von Casual - Predigten veranstalten. Wer es weiss, das die besoudern Falle, in welchem ein Prediger bisweilen reden muss, gerade diejenigen Gelegenheiten find, wo er bey feinen Gemeinden den meiften Nurzen ftiften kann; aber auch zugleich bedenkt, dass er besonders wenn und wo die Predigten und andere Amtsarbeiten fich häufen, oft auffer Stande, viel Zeit darauf zu verwenden, um über folche Fälle gehörig nachzudenken, und sie so zweckmassig und nutzbar als möglich zu bearbeiten, worzu noch oft auch, besonders bey angehenden Geistlichen, die wenige Bekanntschaft mir folchen Gelegenheiten und den dahin einschlagenden Materien kommt: der wird gerne geftehen, dass ein folches Unternehmen von großem Nutzen feyn kann.

Es haben auch daher theils einzelne würdige Predigtihre Catual - Reden drucken laffen, theils har min große Sammlungen davon verantlater; allein jene find nicht vellfländig und zu zerffreut, und diese find zu keitbar und weitlaufrig. Es fellt immer noch an einem Werke, däs leicht von einem jeden anzuschaffen ift, das mit gedrungener Kurze Vollfländigkeit verbindet. Und ein solches hat man sich in dem angekkndigen Buche zu verfprechen.

Der Verfasser, der teinen elan wohl überdacht, und mit einigen tachkundigen Annsbrüdern überlegt hat, wird alle befondere falle in Rubriken bringen, zu einer jeder etst einige kurze Erinnerungen, welche in moglüchster Kürze nicht nur die wahre Abücht folcher Vortrage betrümmen, sondern auch die vornehmften dahin einsaltagenden Materien angeben vorausschieken; und dann asch Beson

Befinden einen oder mehrere wirklich gehaltene Vorträge unserer besten Kanzelredner, solgen lassen. Er wird dabey immer darauf schen, theils dass sie wirklich gut musterhaft sind, theils dass sie eine in den Fall einschlügende Hauptmaterie vortragen. Daher wird der Prediger dieses Werk als ein Handbuch anschen können, woraus er sich bey jedem vorkommenden Fall Rith erholen, und dasüber etwas nachließen kunn.

Das Werk wird in zwey Blande getheilt, und jeder etwa 24 Bogen in gr. 8. fark werden. Der erfte Theil wird ist der Mitte des Merz erscheinen, der andere aber zu Johannis folgen. Zu mehrerer Erleichterung des Anfehaffens schilgt die unterschriebene Handlung den Weg der Pranumeration ein, und bietet denen, die binnen hier bis Ende Februars 1759 darsuf pränumeriern wollen, beyde Bände um Einen Thaler an. Der nachherige Preiss wird um violes höher werden. Wer die Muhe des Einsammtens über bekommt das give Exemplar frey.

Die Herren Prediger, denen diese Ankundigung zu Gesichte kommt, werden ersucht, sie Ihren Herren Amtsbrudern mitzutheilen.

Leipzig im Nov. 1788.

Georg Emanuel Beers Buchhandlung.

Die Hallersche Buchhandlung in Bern wird auf kunftige Ostermesse 1789, solgende drey Werke dem Publico liefern:

r. Eine Uebersetzung des Werkes :

Nonvelle Théorie des Sources Sulées et du roc solé, appliquée aux Solines du Conton de Berne et suivie d'une excussion dons les Salines d'Aigle. par Mr. Stenve Prof. honoraire en Chymic. Loujanne 1788.

Das Original halt 56 Quart-Seiten; Da aber der Verfusser desselben seinem Freuude, dem dieser Gegenstände
nicht unkundigen Uebersetzer sehr viele Verbelferungen
und Zugaben mitgetheilt hat, so wird das Werk in der
deutschen Uebersetzung mehr als um die Halste großer,
und kann gewissermaßen mehr Original, als bloße Ueberfetzung genannt werden. Die dannn behandelte Gegenstände find allzuwichtig, allzugemeinnötzig, und durch
den Verfusser, welcher zur Ausbreitung seiner Kenntnisse
in der Salzkunde, weiskussige Reisen gewagt hat, zu gut
bearbeiter, als dass wir uns nicht schngeischeln sollten, diefes Werk werde gut ausgenommen und mit 'Nutzen gelefen werden.

 Line Französische Uebersetzung, der Geschichte des ßebenjähregen Krieges, welche in dem zu Berlin herausgekommenen Historisch - Genealogischen Kalender von 1789.

Da Hr. J. W. Kom Archenheist der Verfalfer diefer Gehichte ist fo brauchen wir nichts zum Ruhme von der Fürtreflichkeir dertelben hier anzubringen. — Der durch mehrere andere Ueberfeizungen und eigene Auffätze schon irhmlichk bekanne Ueberfeizer wird auch bey diefer Arbeit keinen Fleis, keipe Mühe sparen. Ein sehr gur geröchenes Bildnis des großens Friedrichs und eine zur Erklärung des Werks nublige gute Charte sollen, beygesügt werden. Drack und Papier werden gut aussallen.

3tens Die zwey ersten Bände einer zweckmäßigen Sommlung der vom seel. Hrn' von Haller seit 1745. den Gortinger Zeitungen eingerückten medicinisiehen Recensionen. Die Herausgeber derselben — Die beyden Zürcher Aerzte Röwer 'und Usein'— werden sich keine Mübe teuen lassen, um diese Sammlung so unteressant und nützlich zu machen als möglich. Gewisser Urschen wegen wollen sie vor der Hand den Plan noch nucht bekannt machen, nach welchen sie arbeiten. Nur so viel: Der erste Band bekömmt eine weislussinge Einleitung von den Herausgebern und eine Abhandlung des Hrn. Hoft. Blumenbach in Göttingen, über Hallers litterarische Verdienste. — Druck und Papier werden eben so schon seyn, als bey dem in unsern Verlage herausgekommenen Tagtbuche Hallers.

Bern November 1788. Halleriche Buchhandlung.

In vielen ansehnlichen Buchhandlungen Deutschlands
ift zu haben :

Apodikutche Erklarung über des Buch: Irethaum und Wushrich; vom Verfoffer felss. Nebft Originalbriefen über Katholizismus, Freymaurerey, Schwärmerey, Magie, Starken, Lavatern, Schwedenborg, Caglioftro. Schröpfern, Mesmern und Magnetismus. Zur Beruhigung der allarmiren Procestanten, Witcenberg, Zurch und Rom. 1789. 9 gr. 1

Von Pattersons Travels into the Southern parts of Africa wird nachstens bey uns eine gute deutsche Uebersetzung mit Gn. Privilegio erscheinen. Wir werden auch wenn Karten und Kupser nöthig wären diese liesern.

Zeitungsdruckerey zu Bayreuth.

Mit dem Titel : Berghankunde erfter Band, wird zur Oftermeffe 1780 die Societat der Bergbaukunde ihre erfte Sanrinlung herausgeben.' Das Werk wird mit lateinischen Lettern, auf Schreibpapier, in Quart gedruckt, und wird etwas über 2 Alphabet ausmachen. Den Eingang macht das Einladungsschreiben der Societät, dem ein Nachtrag über ihre Einrichtung folgt, aus welchen beyden zu erfehen feyn wird, für welche Zwecke die Societät errichtet ift, wie fie blüht, und was von ihr erwartet werden kann. Das hierauf folgende Ganze ift in dreyen Hauptabtlieilungen fo geordner, das umftandlichere Abhandlungen und Befch eibungen von vollendeten Beobachtungen, die erfte Abtheilung ausmachen, Anzeige aus größern Werken oder Acten die zweite, und die dritte endlich Bemerhungen Anzeigen , Notizen , Anfragen , kurz das Intereffentefte aus Briefen und den Abschriften der Notaten der Mitglieder. Die Materien werden unter jeder diefer Abtheilungen femander fo folgen, wie der erfte Punct des Einladungsschreibens die Ordnung vorschreibt, nehmlich 13 Phytitche Erdbeschreibung 2) Mineralogie auf Chemie gegrunder 3) Berghau und Maschinen Wesen, Poch und Walchwesen 4) Markscheidekunft 5) Geschichte des Bergbaues 6) Huttenwesen und Hüttenfabriken.

Qqq a

Den Titel wird die Bafaltwind Inimore, sut der Südweltlichen Kölfe der Infel Mull als Vignette zieren "und
noch 6 aufere größere Kupfer, werden den Abhandlungen
folgen, als 2 Situationscharten, ein Durchschnitt von Gebirghöhen, zwey Zeichnungen von Maßchinen, und ein
Blett, welches Vorstellungen enthält, die zu Hüttenwerkseinrichnungen gehören, alle auf das forgfaltigste gezeichnet
und von geschickten Meistern gestochen. Des anschalichen
Auswandes ungeschret, den diese verschiedenen Kupfer, die
reweckmäsig, und auch außertlich ichon sym follen, ond
seher rehöhen, wird doch dieser erste Band zwichen 3 und
4. Thaler in Conventionsmilante zum Verkauf gestert werden
können, und er wird zu haben (eyn, bey

Georg Ioach im Gofchen in Leipzig.

Verzeichniss der Schriften, welche in der Leipz. Michaelts Messe 1783 in der Vandenhök und Ruprechtischen Buchhandlung fertig worden.

Aeschines drey Gespräche, aus dem Griech, übersetzt von J. M. Heinze. S. 6 gr.

Beckmanns Joh. physical. okonem. Bibl. 15r B. 3s St. 8.

Cicero von den besten Gesetzen; übersezt v. J. M. Heinze, g. '10 gr.

Eyring J. Nic. padagog. Jahrbuch 4. 5. 68 St. od. opufenta ad historiam litt. rei scholast. pertinentia etc. gr. 8.

Gutschow Ant. Did. ftudia Lubecenfium promovendi com-

mercia 4maj. 7 gr.

Hatelberg P. jurist. Bibliothek, 2 u. 3s St. gr. 8. 20 gr. Heinze J. M. syntagma opusculorum scholast. 8. 18 gr. Hochheimers System der griech. Pådagogik 2 Theile 2 Rthlr. 20 gr.

Less Gottf. praktische Dogmatik, 3te Ausgabe gr. 8.

Magazin für Indüftrie und Armenpflege 15 St. 8. 8 gr. Melesgri Idyllium in ver, cura Alb. Ch. Meineke 8. 2 gr.

Michaelis J. Dav. Einleitung ins N. Test. 2r B. als Rest.

Zustrze zu der vorigen Ausgabe 4. 1 Rthlt. 16 gr. Pütters J. Steph. histor. Entwickelung der deurschen

Staats - Verfassung 1. 2. 3r Th, 2te Ausgabe gr. S. 3 Rthlr. 4 gr.

Schlözers Staatsanzeigen 45 und 46s Heft gr. 8. 18 gr. Sophoclis Autigone gr. c. notis Alb. Ch. Meineke 8.

Wittings J. C. F. Stoff zu Unterhaltungen am Krankenbette \$. 7 gr.

Methode nouvelle pour apprendre la langue italienne p, Mr. Calvi 8. 1487.

Gleich nach der Messe werden nochfertig:

Claproths jurisprudentia extrajud, teutsch vermehrt gr. 8.

2 Rthit. 4 27.

Geschichte aus Obersachsen, oder Geschichte von Kunz von Kaufungen 12 gr.

Schlichthorst geographia Herodoti. 8. maj. c. praefatione Heynii.

Youngs Klagen und Nachtgedanken 9 Nachte, in metrische Verse übersetzt von Steingrüber gr. 8.

## II. Berichtigung.

Im November der Berliner Monatschrift finde ich einen Auffatz, mit meinem Namen : Ueber die Quelle von Vaudufe, den ich nicht felbit eingeschickt habe, und der auch zum Drucke gar nicht bestimmt war. Der in demselben herschende empfindsame Ton contrastire mit meiner ierzigen Art zu denken fo fehr, dass jede Erinnerung an die Zeiten, wo ich noch wie in dem vor mir liegenden Auffatz schrieb, und dachte, für mich nicht anders als hochft unangenehm feyn kann. Vielleicht ift es, in einem gewissen Alter, verzeihlich, in Briefen an vertraute Freunde, in einem folchen Ton zu schreiben : aber einige ]ahre später fo was drucken zu laffen wurde unverzeihlich feyn. Ich widerhole also, das ich an dem Abdrucke jenes jagendlichen Versuchs in empfindsamer Schreibart gar keinen Antheil habe und das ich eine folche Art die Gegenstände anzusehen und vorzustellen durchaus missbillige.

Göttingen den 26 November 1788. C. Girtanner, M. Dr.

# III. Nachricht.

Mein feliger Mann, der verstorbene Archivreth Higelgans allhier , hat eine Geschlechtstafel von der ültern Walramitchen Linie des Nassauischen Hauses in zwey Royal - Folio - Bogen in Kupfer ftechen laffen. Auf dieler Stammtafel befindet fich nicht allein das Naffauische Woppen, wie es fich nach und nach verändert hat; fondera es find auch noch auf den beiden Seiren des Stammbaums die Wappen aller derjenigen hohen Haufer gleichfalls in Kopfer gestochen, aus welchen entweder die Gemahlinnen der Naffauischen Herrn herstammten, oder welche fich aus dem Naffauischen Haus Gemahlinnen nahmen. Man kans hieraus leicht ernehten, dass sieh da eine große Menge von den Wappen des hohen deutschen Adels finden muffen. Zu diefer Stammtafel hat nun mein feliger Mann noch eine auf archivalische Urkunden sich beziehende Erläuterung durch den Druck hinzugefügt, welche obegefahr en Alphabet Folio beträgt. Von diefer Stammtafel nun, und in der dazu gehorigen Erlauterung befitze ich noch einem Vorrath von ohngefahr 50 Exemplaren. Mein feliger Mana verkaufte das Exemplar für 3 gr. 1ch erbiete mich aber. daffelbe den Liebhabern für 2 gr. im 24 Gulden Fuß m erlaffen. Sollte ein Buchhandler fich entschliefsen, den ganzen Vorrath zusammen zu nehmen; so werde ich noch etwas von dem Preis herunter thus.

Idftein den g Novbr 1788.

M. A. S. Hagelgens.

ind as

# ALLGEM LITERATUR - ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 63.

## I. Ankundigungen.

Ankandigung eines Westphälischen Atluffet.

s ift langft entichieden , dass der großte Theil unserer Westphälischen Provinzial - Charten hochst unvollftändig, fehlerhaft und unbrauchbar find Die mehrsten derfelben haben ihre Exiftenz der Flüchtigkeit franzöflicher Feldmoffer zu danken, welche im fiebenjährigen Kriege oft in Zeit von wenigen Stunden eine ganze Provinz aufzunehmen fuchten, und fie nachher dem Publiko als richtige Charten in die Hande geben.

Ausländer, die unsere Gegenden wenig oder gar nicht kannten , behalfen fich mit diefen franzofischen Produkten, und ertheilten ihnen wohl gar einen Werth, den fie nicht verdienten; Einheimische, die ihr Land beffer kannten, lachelten über dergleichen flüchtige Arbeit, und wunschten , dass man der Welt brauchbarere , das heift , richtige Charten in die Hande geben mögte.

Wir find daher Willens, in Gesellschafr mehrerer Gonner und Freunde, eine Sammlung besserer Westphalischer Provingial - Charten , unter dem Titel : Weftphälischer Atlas, zu veranstalten , die nicht nur wegen ihrer Einrichtung, fondern auch wegen ihres aufferit niedrigen Preises auf die thatigfte Unterfturzung des Publikums hoffen durften,

Einrichtung und Beschaffenheit der Charten.

a) Was die Charten felbit betrift, die bereits fur diefen Ailas bestimmt find; fo versichem wir hiemit, dass dieselben feit 2 bis 3 Jahren von geschickten Feldmeffern aufgenommen find, und den Beyfall der Kenner erhalten haben. So ift z. B. die neue Charte von der Grafichaft Mark, welche der geschickte Herr Prediger Muller zu Schwelm gezeichnet, und uns fur diefen Atla mirgetheilet hat, nicht nur von der hochpreisslichen Kammer zu Hamm, fondern auch von allen Kennern der Grafichaft Mark für die richtigfte bis jerze anerkanne worden. Eben fo geneu und richiig foll auch die uns von einem hohen Gonner ertheilte Rhein - Charte feyn, welche in 3 bis 4 Blättern der Markischen Charte folgen wird. Diesen werden mehrere folgen, welche aber bis jetzt noch unter der Kritik auswärtiger Kenner find.

Auf diese Art ethalt also die Welt keine superficielle Produkte, fondern ein Werk, das ihr angenehm und nützlich werden kann.

b) Werden alle fur diefen Atlas bestimmte Charten nach einem Maasstabe gestochen. Die Hohe derselben wird ohngefahr 1 1/2 Fuss, und die Breite 1 Fuss 10 Zoll betragen.

c) Der Stich derfelben wird fo deutlich und rein fevn wie z. B. die Cromische Produkten - Charte von Europa. welche Hr. Frentzel in Leipzig gestochen hat.

d) fede Charte ethalt einen 4 bis 5 Zoll breiten Rand, auf welchem eine kurze geographisch - ftatistische Einleitung z. B. Flächeninhalt der Provinz, Anzahl der Einwohner , Nahrungszweige , Produkte kurz und tabellarifch angegeben werden. ")

Damit dieser Atlas fo viel wie möglich, felbit den Unvermögenden gemeinnützig und für Schulen gekauft werden konne; fo ift der Preifs einer jeden einzelnen Charte fo niedrig gefetzt', dass er faft dem Preise der gemeinften Charten, welche uns die Italiener ins Haus tragen. gleich kommt. Der Subscriptions - oder Pramunerationspreis ift niche mehr 'als 6 gr., wobey wir obend: ein verfichern; dass, wenn das Publikum diefes Unternehmen mie Eifer unterftutzet, der Preis' noch niedtiget gesetzet werden foll.

Dag

\*) Zum Beyfpiel : -

Graffchaft Mark

Die Grafschaft Mark, welche 24 accisbare Stadte, 34 Kirchtofter und 453 Bauerschaften enthält, wird in 4 handzähliche Kreise, nemlich in den Hammischen, Hendischen und Wetenschen und Wetenschen und Wetenschen und Wetenschen und Wetenschen und Wetenschen den gen auf dam Randa der Charte die Aemter, die zu jedem dieser Kreise gehören.) Die Socher Börde ist fün sich und nicht mit in dieser Eintheilung begriffen. Uebrigens wirdsder nordwarts der Ruht liegende, größtensheils ebene Theil der Grasichast Mark der Hellweg, der füdliche aber, welcher durchaus gebürgig ist, das Sugarland genennet. 2.) Große und Bevolkerung.

Der Hellweg enthalt 16 1/8 und des Sauerland 14 geographische Qusurarmeilen. In ersterm leben auf der Quadrat; . meile 4250., und in lerzterm 3790 Menichen, nach der neuelten Aufnahme.

3.) Verzeichniff der Stadte und Kirchdorfer, nach ihrer geographischen Lange und Breite. Diels Verzeichniss grunder fich auf die aftronomisch bestimmten Polioben der Oetrer Sallentoof, Unna und Schwelme und auf die an leizrerm Orte angestellte Beobachtung der Sonnenfinsternis am 15 Jun. 1787.

4) Natürliche Beschaffenheit des Bodens, wezu in diefer Ankundigung der Rause fehlet.

Assembly all a total Res

Das. Publikum riskiret also bey der Beforderung diefes Unternehmens nichts mehr als einige Groschen; die So-" cierat der Unternehmer aber - Vermögen und Ehre falls fie Produkte liefert, die nicht alle ihre Vorgänger Wertreffen Waren wir nicht auf das gewullefte davon überzeugt, das wir. ein nurzliches Inftieut errichteten , wahrlich ! wir wurden nicht bey dieser Enrreprise Vermogen und Ehre zum Pfande fetzen. Daher bitren wir Euch , Freunde und patriotifche Beforderer nurzlicher Anstalten, unfer Unternehmen zu unterftutzen; aber ohne eine hinlängliche Angahl von Subscribenten fangen wir dieses wichtige Werk schlechterdings nicht an.

Wir erfuchen daher alle wohllobliche Poffamter, Addrefskomteirs und Buchhandlungen in Deutschland gegen einen Abzug von is Procent Rabart, Bestellungen auf den Westphalischen Aclas anzunehmen. Einen gleichen Vortheil versprechen wir allen andern gütigen Freunden, welche fich der Mube, Subscribenten zu sammlen, unterziehen wollen i und wir hoffen , dass fie aus Liebe zum gemeinen Beften diese Muhe gern übernehmen werden,

Der Subscriptionstermin bfeibr bis Weynachten d. J. offen, und die H. Subscribenren erhalten die erten und besten illuminirten Abdrücke zu dem niedrigen Subscri-Ptionspreife von 6 gr.

Wir bitten die Beforderer diefes Unternehmens die Subscribentenliften an den Magister Weddigen in Bielefeld oder an das wohllobliche Postamr daselbst einzusenden, und erwarren je eher je lieber den Entschlufs eines verehrungswürdigen Publikums, ob unfer Vorhaben zur Reife kommen foll, und verfichern zulerzt, dals, wenn diefes Werk auf eine rhange Arr vom Publiko umeriturzet wird, wir weder Muhe noch Koften sparen wollen, um fo vollstandige und richtige Charten zu geben, als uns nur immer möglich ift.

> Die Societat der Unternehmer. Bielefeld, Cleve. Schwelm, Kölln am Rhein.

Nuthricht an das Publikum über meine Einleitung in die griechische Sprache.

Ich dachte nicht, als ich dieses Buchelchen für das Gymnafium zu Dermold fchrieb, das ich veranlaffet werden wurde, einiges vor dem ganzen deurschen Publikum darüber zu fagen , und vermuthere gar nicht, dals ein folches lokales Werk in allgemeinen literarische Notiz kommen und recensire werden wurde, wie denn die A. L. Z. in Hinficht jenes Zwecks fein auch mit Recht nicht gedacht har. ") Hingegen hat man es in der allgemeinen deutschen Bibliorhek nicht allein recensirt fondern weitläuftiger, als zu erwarren war, und zugleich manches darüber gefage, das offenbar falfch ift, und das zu widerlegen ich von andern, die die Ungerechtigkeir mancher Beschuldigungen mit mir fehr fühlten, ermuntert wurde. Es ift fontt gar meine Sache nicht, dergleichen Recenfionen zu widerlegen. Es fruchtet gewöhnlich nicht viel und beffer machen ift die beste Widerlegung. Allein in jener Recension ift die wahre Beschaffenheit meines Werkchens fo verdrehr und verftellt, dass fie dem Lefer einen fonderbaren Begriff machen mufte, "Ihr Verfaster rugt je-

den offenbaren Druckfehler - deren freylich mehr find . als ich wünschte - und meint überall Unvollständigkeiten und Auslaffungen zu bemerken, bedenkt aber dabey nicht, dafs das Buchelchen fur die erften Anfanger befrimme und der mundlichen Ausfthrung das meifte überlaffen war. Da muste ja nothwendig manches wegbleiben, was in andern Grammatiken fteht - Dies und das hiernachft folgende hatre ich schon vor geraumer Zeit der Exp. der A. L. Z. es in das I. B. einrucken zu laffen zuweschickt. Allein es hatte fich verloren. Die Lefer der A. L. Z. werden es daher nicht übel nehmen , wenn es etwas foße nichkommt. Zu mehrerer Bequemlichkeir habe ich einige Unrichtigkeiten der R. mit meinen Berichrigungen hier zusammengestellt.

Aus der Recenf. d. B. B. Berichtigungen. .. T. 68. 1. p. 222.

Die Griechische Sprache follder Methode verschont bleiben. die das Sprachstudium sicher nicht erleichtern , die Gründlichkeit erschweren und bloss Folgen einer padagogischen Methode find. Wer den Bernf hat das Grigchische un lernen, wird fieh den einzigen fichern Weg , den wir und unfere Väter ofine es un berenen gegungen find, Regeln und Paradigmen an lernen nicht verdriefsen laffen.

Die ganze Künftelev ift. te doch billig mit Kunfteleyen. dass vieles weggelaffen und vielem ein beffer behaltlicher . Zufammenhang gegeben wurde. Die Erfahrung - ich darf mich deshalb auf mehrere hiefige kennerische Zeugen berufen - hat das Gegentheil bewiefen. · Mancher hier ftudierende Knabe hat.i durch dies Buch eine grunde liche Kenntnifs des Gr. fich verschaft. Wer fieht dettt Ausfpruch vom einzig fichern Wege nicht gleich das Di-Starorische an. Der Verfaffer will keiner Methode als der !feinigen Gerechtigkeit wiederfahren laffen, Warum foll man nicht erleichtern wo man kann? Mancher würde vielleicht das Gr. gelernt hgben, wenn man ihn niche mir der alren Merhode gequalt hatte.

Als nom. und acc. pl. von mais find angegeben dis und des. Seis.

Deutlich genug fteht mai-Die Accentuation ift freylich hier und da fehlerhaft.

Der Vocativ : fehlt gang . tifte und nicht etwan aus Regel,

Vocations ut plurimam. weil auffer der Verwandlung apnd Attices semper fimilis eft des es in e er ganz mit dem nominativo. Weller de decl-Nominativ "bereinkomme, Wie tert. p. 88. Gram. Auswird der arme Schuler irre nahmen zu erwähnen, gehorgeführt , . wenn er fich te nicht für meinen Zweck. auf diefe Verficherung ver- Bey der zwoten wars aber bellern Grammatiken erfährt, dafs in der dritten Decl. fuft nicht ein Wort feinem Vocativ gant dem Nominativ ühnlich macht.

Die Cluffification der Adje-Riva ift nicht vollständig angegeben. So ftellt (fehlt) 2.E. die Endung we, ce; wr, co.

Unter den modis in der Tabelle fehler die futura und im medio auch das Perfection.

Welches ift leichter und vernünftiger, das ganze verbum nach der Reihe feiner temporum and jedes tempus suit allen teinen Perfonen hinausetzen und lernen au laffen, als es la au nerflücken, die Bruchflücke unvollständig auf einen Bosen zu zerlirenen und das Kind dadurch in Gefahr an fetuen, bey der Flexion jedes Zeitzvorts auanftofsen ?

Die Endfylben der übrigen Personen, die in der Tabelle micht angegeben waren ; follen mun . wahrhaftig nicht auf dem kurzeften Weg, durch Regeln gefunden werden, die entweder nicht allgemein oder doch fenwer an merken find, E. der charakteriftische einfache oder doppelte Vokul der erflen Perfon, der im activ in der letzten im Poffiv in der porletaten Sylbe ficht, bleibt fehr oft in den übrigen Perfonen Rehn , und giebt alfo leicht die Endung der übrigen Personen an z. E. iQuangons as , allem anch in edianne? much in Tuntomes, Tunto?

In dies kleineBuch follte mit Fleis nicht alles zusummengestopft werden, vielweniger das feltene, das auch nicht einmahl Weller anführt.

Weil fie und mehrere andere wie wir es von den dort ftehenden temporibus giengen und alfo überflüssig waren. Darüber habe ich mich p. 22. 23. erklart.

Welches ift leichter und vernünftiger das ganze grofse manchen fo abschrekende griechische Verbum ohne Zusammenhang und ohne, dem Gedächtnifs zu Hulfe zu kommen nebff allen überflusigen und analogisch geformten auswendig lernen zu laffen, als fich kurzer zu fassen und dem Knaben beschwerliche unnothige / Weitlaufrigkeiten zu erfparen. Wie es auch Hr. Pr. Trendelenburg gemacht hat? Ich hoffe daher, dass nichts wesentliches ausgelaffen ift,

Diefer Weg ift mir allemahl kürzer gewesen als iener weitläuftige , beichwerliche. Regel bleibt das angegebene allemahl, Nur freylich nulla regula fine exceptio-Und dann konnte in ne. Ansehung des ¿φιλησε nm. fo weniger geirrt werden, da pag. 17. ausdrücklich gefagt ilt, dass die dritte Perfon fing, fich immer auf es oder e endigt. Endlich hat R. gar nicht angeführt, dass ich gleich felbit inge, dass dies nicht immer to ift und dass wenigstens we ein charact, eintacher Vocal in der eriten Perion fieht, ein folcher such in den folgendens ftehe. Wer follte in diefer Unterdrückung keine Kalumnie finden?"

Zu Formution eines tempe all. un einem paff. wird die Regel gegeben : Bey denen die kein Augment haben, wird die Sylbe use bey denen, die es haben , un hinangesetzt. Das beygefügte E. nencinum nencinuas aber ift fürs Gegentheil.

Bey den Zeitwörtern, die im fut. 1. w haben follen, fehlt Erinnerung. die bekanntefte Endung nrw.

Vom fut, 2 heifst et ! wenn nur ein Confonans vor dem w fer : fo bleibe das Wort mit surlickgezogenem Ton auf die letzte unverändert. Zurückgezogen aber wird der Ton von der letzten auf die vorletzte Sylbe , umgewandt aber fortgerückt.

Die Pracfentia und Imp. haben in Aft. in der erften fondre auswendig lernen Perfon pl. cuer für obuer im pall. ouada für comeda, eine unnöthige Regel. Blos be ich ronen auswendig lerdurch die Wahl des weten un nen laffen. Meine Schuler einem einzigen purad. veran- konnten es bald von felbit-

Verdiente die Verwandlung des o in w vor dem o in den fut, der zwoten Conj. nicht auch erwähnt zu werden?

Mehrere Primitiva . hat der Verfaffer angegeben ols nothig 'nicht beffer mehrere dergleis war z. E. zu syw die Formen σχω, σχεω ισχω; επ 9. ησχω Brew Bien. Wir mochten eine Stelle eines gricch. Auft. willen, we eins von berden gur Erklarung der grammatifchen Form nicht hinreichend

Nulla regula fine exceptione Und von dem Worte Aug. ment war durch einen Druckfehler ausgefallen : einfachet

Die einzige gegrundere War schon langit vorher supplirt.

Aus pag- 19. der Hallifchen Grammatik jedermanniglich bekannt. Mit Vorbedacht sprach ich aber anders wail es analog ift; einen von der vordern Sylbe eines Worts auf die hintere verfetzten Accent einer zurückgesetzten, oder zurückgezognen zu nenuett,

Wohl nicht, da fie das beder verba auf . compolitum, mir ersparen hilft. Nie ha-

Ift mir genz unbekannt.

Ohnstreitig. Aber wars chen Formen hinzuserzeit. als willkohrlich auf eine einzige den Schuler zu fixi-

suäre-

Bey τλάω wird die Form
τ/λλω angeführt, die ganz che nicht, Da steht τέτλω.
gewißt falsch ist und nirgeuds
strißirt,

Ohne viel darauf zu weisen, wette ich, sehen meine Lefer deutlich genug, dass diese Recension mit Prevention Kritteley und übler Laune geschrieben ift; will auch daher felbst zu meiner Vertheidigung nichts weiter hinzufetzen. Wundern muss ich mich doch übrigens, da ich meine Arbeiten am besten kenne und sie mit einander vergleichen kann , dass meine lat. Tabellen eine viel vortheilhaftere Recension erfuhren, als diese Griechischen die mir doch ungleich mehr Mühe machten, und die eine langere Erfahrung viel mehr bewährte als iene. Wenn doch die bole Tudelfucht nicht fo weit gienge! Die geringfte Kleinigkeit heifst fie uns anrechnen, und blendet uns oft fo. dass wo wir auch deutlich sehen könnten, wenn wir wollten, dass einzelne Fehler blos Druckfehler find, wie in meinen lat. Tabellen, wo bus verdruckt ift als Participialendung für tur wie ein jeder nur etwas gutige Leser gleich feben mufs, welches aber R. gewaltig bekrittelt) wir doch nichts als Irrthimer des Schriftstellers darin zu erkennen meinen oder wenigstens den Schein haben wollen. Nach diesem allen darf ich hoffen, dass die Leser dieses fich eine bessere Idee von meinem kleinen Buche machen werden. Ich bitte einen jeden Kenner es zu untersuchen. Mangel hat es noch; mancherley habe ich hin und wieder, angesetzt, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es wenigstens in meine Methode, das Griechische zu lehren fo unbrauchbar nicht ift, als mans vorgestellt bat. Der billige Leser wird bedenken, dass kein einziger Druckfehler in dem Buche angezeigt ift, und wird mir daher nicht übel deuten, wenn ich hier die Anzeige der wichtigften nachhohle, Pag. 15. f. gewiffern z. l. größern - p. 16. hinter giebts hieven z. 1. wie in den fut, 1. ac, und paff. die in den erften Personen pl. cuer ere; oueda, erbe haben - p. 17, ift hinter S, unten z. f. In der dritten Conj. ift ihre Endung fowohl in fing. als plur. ov - p.18. f. c9or z. l. oger und fur 9nr z, l. ogn - p. 20, hinter welche von einem z. 1. doppelten Confonant und folchen die als doppelt gelten, als p. 23. f. Praef. Med. z. l. Perf. M. - p. 24. hinter bey denen, die kein z. l. einfaches - p. 25. hinter die ein z 1. folches - p. 28. hinter Qu z. l. ATW auuer, Z. 1, in der zwoten ere für eire - hinter comedie z. l. erge f. eude - p. 35. f. ebiben z. l. ebiber - p. 36. in der zwoten Zeile f, wei z. l, wei In der erften Tabelle unter der dritten Decl. Buchtt. d. hinter see m n z. f. und Manche Auslaffungen unter diefen find meinem eigenen Vergeffen zuzuschreiben, und einiges darunter ilt nach und nach fupplirt.

Detmold den gren Nov. 1788.

M. G. D. Koeler R. zu Detmold,

#### III. Nachricht.

Der erhabene Schriftfteller Friedrich der Emige, giebt im Tome IV. feiner zu Beriln gederukten Oeuvret postamus pag 1 66. feq 1 von der unter Hochtlegener Anfahrung feiner Truppen gegen die Kayfent, Konigl. Volker bey Torgau am 3 ten November 1760. gelieferen Schlacht eine Befehrebung, welche mit jener vollkommen übereintif, die dem vom damaligen Sächtaf, Ingenieuvshauptmann Aber auf einem Regalfoliobogen bekanntgenhachten nud von großen Militaren als Muffer gepriefeuen Plane von diefem Treffen in deutscher fowohl als franzöfischer Sprache beygefüger inf.

Da nun kein kräftigenes Zeugniß für die Wahrbeit und Richtigkeit dieses schonen Planes gefordert werden kann, so lässte sich werden kann, so lässte sich werden kann, so lässte sich werden kennen gene die oder der andere Bestimer jener Ocuvres posthunens, welcher diesen Plan vielleicht noch nicht einmal kennet, genen evernehmen werde, wie noch eine geringe Anzahl Exemplare desselben vorhanden ist falls er ihm dabey zu haben wünschet und sich eine serwenjat in einer von beyden Spatchen ausschäfen will. Liebabet können sich also dieselblis in Zeiten an jede große Bochhaudlung in Deutschlands Scidden wenden, welche diesen Plan aus der Weltherschen Hosbuchhandlung zu Dresiden gegen Erlegung 3 Ruhle: — Couventious-Geld, jedennal noch erhalten werden; nach Verkauf diese wenigen Exemplur meechte aber schwerlich eine neue Auslage zu gewanza seven.

Dresden am 15 November 1788.

# IV. Anzeige.

Da verschiedentlich bey uns angefragt worden, ob es nicht möglich sey Exemplare auf vorzägich seiner Schreispopier von der Allg. Lit. Zeitung zu erhälten, so haben wir bereits in der Ankündigung des künstigen Jahrgangs bekannt gemacht

 Dass wir entschlossen find dergl. Exemplare, die aber um zwey Thajer theurer kommen als die gewöhalichen, auf vorhergegangne ausdrückliche Bestellung abdrucken zu lasen.

2) Dass solche Exemplare um die Verwirrung bey der Spedition zu vermeiden, nicht wöchentlich sondern nur monatlich geliefert werden können.

Wir wiederholen diese Anzeige also nochmals, und ertuchen die löbl. Postamter Zeitungs - Expeditionen und
Buchandlungen, bey welchen dergleichen Exemplare suf
femer Schreitpapier, wosser bevon den der Beiehen in, bestellt werden ihre Bestellungen nunmehr sogleich anzuzeigen, indem nicht mehr Exemplare dieser Art, als ver
dem Ansange des Drucks des kommenden Jahrgangs wirklich bestellt worden, auf dergleichen seines Papier abgedruckt werden.

Jens den 1 Dec. 1788.

Exp. d. A. L. Z.

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788. 64. Numero

## I. Ankundigungen.

ch bin Willens, die Beschreibung der Zuchthäuser und Gefangnisse, die Howard angesangen; aber bey weitem nicht vollender hat, denn er schrankte fich nur vorzüglich auf die in England erc. ein, weiter fortzuserzen und infonderheit die merkwurdigiten Zitchrhaufer in Dentfchland nach ihrer innern und auffern Einrichtung, nach ihren Vorzügen und Mangeln erc, naher zu characterifiren , auch hin und wieder nurzliche Bemerkungen feinzuftreuen. Zwar habe ich nicht felbft, wie Heward, alle diele An-Rairen bereifen konnen, aber eben deswegen wurden mir Beyträge und zuverlässige, hieher igehönige Nachrichten von Mannern , denen Menschenwohl und Menschenbehandlung richt ganz gleichguleig ift, und die Gelegenheit gehabt haben, folche Anftalren kennen zu lernen, auch wohl felbit Voriteher oder Prediger bey felbigen find, fehr angenehm feyn. Mir diefe zu erbitten, ift der Zweck diefer Anzeige. - Auch Nachrichten von gut eingerichteten Lazarethen. Waifenhaufern etc. erc. find nicht ganz aus meinem Plane ausgeschlotlen. Denn jene hikorische Beschreibungen der merkwürdigften Zuchthanfer werden nur ein Theil des vielumfastenden Ganzen feyn, das nach und nach, heftweife, unter dem Titel ! Gedanken , Wan-Sche und Vorschläge zur Verbefferung öffentlicher, aur Beforderung der Moralität und des Wohls der Menfchheit gemachter Anftalten. Nebft hiftorifehen Nachrichten von den merkwillrdig ften Zuchthaufern in Deutschland - herauskommen wird.

H. B. Wagnitz Prediger zu Halle,

Unter dem Titel : Jahrbucher der neueften Weltbegebenheiten, wird bey hoffender Unterffutzung, kunftig jahrlich, eine vollständige, zusammenhängende, deutliche, beurtheilende Darftellung, fowohl der groffern Weltbagebenheiten, als der besondern Veränderungen und Vorfalle in jedem einzelnen Staar, in der Cultur der Volker, der Ockonomie, der Stants - und Finanzverfaffungen, Handel, Schiffahre, Manufatturen, Gewerben, Willenschaften, Kunften, Religion, Sitten, Denkungsart, von einem gunzen Jahre, durch entschieden geschichtkundige Manner bearbeitet, in meinem Verlage erschienen. Alle inn - und auslanditche vorzüglichste Quellen der neueften Geschichte werden dabey benutzt und angezeigt werden. "Was man fontt in dielen Schriften vereinzelt und zerftreut autlumen multe, werden diele fahibucher in lehrreichen Zujammen-

hang aufftellen. Mit dem Jahr 1788. wird der Anfang gemacht, und die Annalen deffelben follen zu fohannis 1789. erfcheinen. Bis Ende des Februars 1789. nehme ich hierauf z Rthl. Pranumeration an, wer bis dahin pranumerirt erhalt des Werk um den 3ten Theil wohlfeiter als hernach der Verkaufspreiss leyn wird.

Leipzig den 2 December 1788.

Johann Benjamin Georg Fleffcher.

In der Waltherischen Hof . Buchhandlung in Dreisden.

find nachstehende neue Bucher zu haben : Abhandlungen der Bohmischen Gesellschaft der Wiffen.

schoften mit ausgemahlten und andern Kupfern. gr |ahtgen, 4to 788. 3 Rthlr. 2 gr. Beyers Schauplatz der Mühlenbaukunft, geer Band in

2 Abtheilungen, mit Kupf. fol. 3 Rehle. Des Grafen A. F. von Br. Theatralische Belustigungen

4r Band, gvo, I Reblr.

Deffen Luftipiel: So zieht man dem Betruger die Larve sb, gvc. 10 gt.

Detien Luitfpiel : Die Erbschaft oder des wunderl. Teflament , gvo. 10 gr.

. . . . . , : Erft geprift, gvo. 4 gr. Fus, Topographische Beschreibung des Riefengebirges

in Bohmen, mit physikal. Anmerkungen, 4to 6 gr. Lempe, Magazin der Bergbaukunde, mit Kupfern, gier Band , gr. g. I Rtbir.

M. lar's physikal Erdbeschreibung, mit Kupfer, aus

dem Engl, mit Anmerk, gr. g. 1 Rthlr. Mühlenorenung für Rochlitzer Amtsmühlen, fol. 3 gr.

Interims - Regulativ für die Mühlen an der schwarzen Elfter, fol. 3 gr. Der, Minifter ein Schauspiel, des Freyherrn von Gebler.

N. A. 2vo. 5 gr.

Des Graten Rasumowrky Mineralogische und physikal Reifen . aus dem Frangos, mit Al merkungen , gr. g'

von Sande und Dr. Hahnemanns Kennzeichen der Gure und Verfalschung der Arzneyen, gr. 8. 1 Rehl.

Des Grafen Fr. von Schafgotich, Abhandlung üb. die Berechnung der Ephemeriden, mie Kupfern 4to. to gr.

Schriften der Leipziger oeconom. Societat, 7ter Band

mut Kupf. gr. 8. 20 gr.

Ueber die Taxation und Veranschlagung der Guter, nach den neueiten und beften oeconom. Grundfatzen erc. nebit dazugehorigen Anschlagen, 4co, 1 Rthlr. 16 5 5 5

Des Feldmarschalls, Grafen von Veterani, Foldzüge wider die Türken in Ungern und angrenzenden Landern, Mit Anmerk, und Beyfpielen aus der neuern Geschichte, Mit Plans, gr. 8. 20 gr.

Des P. Voigt, Abhandlung über den Geift der Bolimifenen Gefetze, in den verschiedenen Zeitaltern, eine

Preisschrift , 4to. 1 Rehlr.

Weinholds Vergleichung der gewöhnlichen Masse, Gewichte, und Munzforcen aller Länder, gr. 4'e. 16 gr. Deffen Gebrauch einer fehr nutzlichen Reclinungs - Tabelle , 410. '2 gr.

Schule ab Af herade Res fue sevo gestas memoriae tradi-

dir, Svo. 19 gr.

Cours elementaire et pratique de la Langue françoise, p. Mr. Belin 2 Tomas, Svo. 20 gr.

Evelina or the Hillory of a young Lady's entrance into the We.ld by Mifs Burney, 3 Vol. 8vo. 2 Riblr.

Melanges de vers et de Profe, par Mr. le Comte Fr. de Hartig, gr. S.

Epitre à Mr. le Courte de Hartig, fur la mort du Comte de Buffon, par de Cubières, gr. 8vo. 2 gr.

Livre pour apprendre à bien lire en françois; avec les Principes de la Langue et de l' Orthographe. Edition augmentee. Svo 5 gr.

In der Waltherschen Buchhandlung zu Eilangen ift das dritte Quartal der dafigen gelehrten Zelrung, nurer dem Titel: Annalen der gesammten Litteratur, feitig geworden und in allen Buchhandlungen um 16 gr. zu haben 13as 410 Quartal verlaße mit dem Jahresichluts die Prefie, und die refp. Heiren Liebhaber erhalten in dem ganzon Jahrgung nach dem erweitereen Plan über dritthalbrausend Artikel die Nachrichten von Beforderungen , Todesfallen etc. nicht dazu gerechner. Die eigenen Anzeigen in den Anmerkungen diefer gelehrten Zeitung iprechen felbft faft durchaus fur ihre Gennuigkeit und Unpurheilichkeit. In den Leytragen, die zur Erreschung des ausgebreiteten Plans unumganglich nothig fehemen, ift darauf vorzüglich Rückficht gehommen worden, dass theils alles, theils so bald es moglich war, angezeige würde.

Da hiedurch ein refp. Publikum eine möglicha volleandige Ueberficht der gefrmmten deutschen Litteratur, und ann Theil auch der ausländischen , erhalt : fo hat man die ergeundere Hoffnung, dass dasselbe dies mubsame Unternehmen auch fur die Zukunft beguntigen werde. Der Preifs blibt im künftigen jahre, wie in diefem, allhier auf dent wollfohl. K. R. Poftunt + fl. und man erhält dagegen afte Wochen einen und einen halben Bogen; wer es aber quartalitet haben will, beliebe fich an eines Jeden Oits linchhandlung zu wenden, wofelbit man das Quartal um 16 Ggr. oder i H. tht, huben kann.

Lilangen, den 2 Dec. 1788.

Es ift bereits vor mehrera Jahren von einem hiefigen wirtieln Gelehrten, dem fel. Roder, der dammis win dem noch immer unvergeislichen Haronymus Wibielm Loner mach nücalich unternuten wurde , in dem bekannten Cara . rorum, qui Seculo XV. Normuergae imprela funt

ein Verzeichnit der alteffen Denkmale der Buch incherkunft, welche die Statt Nurubere aufzuweisen hat an geftelt aufden. So fehr die, auf dreien Caralog verwiedernoch fort mit Dank zu erkennen ift; fo wenig ift doch & lougnen . das derfelbe fo viele Gebrechen linbe , date der Wunsch einer Verbe leining deffelben, nicht unter die überflufigen mother gereibnet werden. Dieten Wunfch habe ich zu erfüllen gefigebt, und ich bin jezt, nach einer milhevollen Arbeit, im St ude, den Fraunden der Litteratur überhaupt, und der vurrilandlichen gelehrten Geschichte infonderheit, eine Buthdeuckerge feldet te Nurnbergs, oder, eigemlich zu reten, ein möglichtt vollstandiges Verzeichnift aller, son Aufung der Buchdenckerkunft bis 1500 in Nitraberg gedrukten Biicher, mit litterarifchen Anmerkungen anzukundigen. Dallelbe foll kunftige Oftermelle, in eben dens Foringte, wie die Annalen der gehern deurschen Litteratur. gelifert werden. Da ich aber, aus verschiedenen, beicht zu errathenden Urfachen, den Entfehlufe tabe failen muffen, diefes Werk auf eigene Koh in drucken zu luffen , fowunfelne ich , meine , vielbricht nicht ganz ungegründete Beforgnift, erwas zu meinem Schaden unternommen zu haben - darch die Subscription wiediger Manner deign Name ( wie fie fulche - als warum ich vorzüglich bitten muß - bald möglichit, und aenigftens noch vor Ende des Jenners k. J. gerade an an mich geneigielt einfenden werden ] dem Werke einstens zur Zierne die ien tolien, einigermatien vermindert, zu feben. Indem sich fehlechterding, auf allen eignen Vortheil Verzicht thun will, fo wird der Preis nuch der malligue fevn, und die Herren Subicribenten werden, fo weit ich jeze . rechnen kann , fehwerlich etwas niehr , als 1 fl. 12 kr- oder , 16 Ggr. bey Ablieferung der Exemplace zu zahlen ha-

Noch muß ich erinnem, daß ich , um diefes Verzeichnifs, befonders biefigen, oder auch reifenden Gelehren, bey dem Befuch unterer hietigen, anfelmlichen Sentiblisthek, brauchbar zu machen, jedesmal bemerker habe, ob? und wo? die angezeigern Bucher auf derteiben befindlich find. Ob ich übrigens eine abnliche, bereits weit uber die Il-life zu Stande gebrachte Arbeit - ein critisches Verzeichnis aller auf der biefigen Studibibliotlick (au ice den Nurabeglichen Drucken , ) aufbewahrten fremden , alten Werke , bie zu finde der funfsehnden Johrhunderts - vollenden - dann auf eben diese Art der Prefie fiberlaffen - oder unvollendet weglegen foll, das wird ganz von der gunfligen, oder nugunfligen Aufnahme des eben angekundigten Werkes abhan-

Geschrieden in Nürnbeig, den 29 Novembr. 1758. M. Georg Wolfgang Pagret. Schaffer ber Set. Sebald.

Boy Chrift, Heinr. Cono's Erben in Jena , find um beygefenen billigen Preis zu haben :

Elenchos Acronom Ecclefise univerfalit, f. femma Conciliorum, Epiftolar. Decretor. Fontiagum, Caphulmium etc, Il. Tomi fol. Lugd. 706. Pigh. 10, Ribl -

d' Achery, Luc, Scicilegium f, collectio vererum aliquet Scriptorum, qui in Galline Libitothecis, delituerant, tdit La t. Fr. Joh. de la Barre, III Temi, fol. Parif. 723 Wergb. 15. Rthir.

Fabri, Bas. Thesaurus oundirionis scholafficae, cura J. M. J. Gesucas, H. Tomi, fel. Ups. 7:4. S. L. B. 6 Rehlr.

Chrysellouit, apo. Obera omnia, gosca et. latine in Verus; patier, ac nya, feitam estraidique ejas feipea eshibituta in XIIv Emme dillributa cara Front, fluoref, fol. Francost, 698, in a 1981, 10 Rthl. A. N. and A. A. Ludwick, C. G. Welffranderige - Kanfirmania - Lexicon, 11. Ludwick, C. G. Welffranderige - Sanfirmania - Lexicon, 12.

Ludovici. C. G. vollflandiges - Kaufmanns - Lexicon, 5 Thelle fol. Leipz, 744/— 753 i73.5 Rihle, 12 gl. Millers. Phile englithes Garrenbuch - oder Garner - Lexi

Millers, Phile, englitches Garrenbuch, oder Garener-Lexicon 3 Theile mit Kupf, fol. Namb, 780 — 58, Ppb. 6 Rriblir, 8.gl.

Atian bilitatique, on nouvelle Introduction a l' binoire, à la Chronologie et, à la Geographie agrienne et moderne, et représatée dans de nouvelle Corres per Mr.-Chatchia, VII Teame, en V.-Vull. ger fol. Amil. 713— 720. fesal. 20. Kildr.

Spanhemii, Fr. Opera Geographico — biftorico — theologico — mitcellanea, 111. Tomi, fol. Lugd, Bat. 701 — 703, in 22S. L. B. 8 Rehle —

743. III 225. Ly B. 8 Killir -

Theatrum Enropassum, 15 Theffe mit Ruph fol. Fiftt, 641 - 707 neu S. B. L. 25 Rehle.

Luthers, Mart. tammel. Schriften, herzungegeben von, D. J. G. Walch, 24 Thelle behft Hauperegüter. 4., Helle, 745 - 52 in 23, Prgb. in T. rob. 48, Reldr. -

Grégorii, Dav. Althonemiar thylicae et geometricae elemênta, H. Tamil, 4. Cénevae, 726, 17gh. 3-Ruhl.— Syloliy, Pr. Open thedicat, acced. conto medicinals, cura ii joi. Merkayi, 4. Teig. ad Rhen. 69g. S. L.-Bi. 1 Ruhl.— [16-18]. 1 rog. — 7

Oenvres complettes the Winkelmann, on fep. vol. in 40 de 600. d 700. pugge chacun, contenant environ 250 planches et 100 Vignettes Flenrons, relatifs d l'ouvrage.

Wenn Frankreich fpater als Deutschland and Italian. Windelmann! Verdienste und Kunst anerkingt hat, fo ist es doch die erfte Nation, welche feinem Andenken ein wurdiges Denkmal errichtet. Eine Gefellschaft von Gelehrten und Kunffliebhabern in Paris kundigt eine Sammluite aller feiner Werke. in 7 Quarchanden mit eiwa 250 Kupfer Tofeln, und 100 Vignetten und Verzierungen, auf Sabierlogien ihn. Alles was von Wank Imail's be aulsgefommen ilt, und die Bemerklingen der Gelehrten über feine Werke befonders eines Home Liffing; Herder, Cato fin Dordorf etc." fein Briefwechfel, wird in einer getreuen Ueberfeizung datgelegt." Heynes Lobrede auf Winkelmann and Haters Auszug aus delien Leben, werden dem ganzen Werke vorgefetze, welches durch rypographische,Schonheit, eben fo als durch leinen Inhalt fich auszeichnen foll, Der Preis jedes Bandes it, frey bis Strafbburg, 31 Liv. (14 fl. 12 hr. over & Ribb. in Golde). Wer nicht unterfehreibt barabit 37 hr. (17 fl. ouer 9 Ribli, 18, gr. ) Es har being Vorausbezaldung Ratt, tondern nur eine Verficherong das ganze Werk zu neomen.

Liebhaber wenden fich an di. Akademifche Buchhandlung in Strasbing, politirey, od an thren Kommulionair in Leipzig Herrn Ernit Martin Gr. ff.

In der Ahademischen Puchhandlung in Strasburg find eben folgende Bücker tertig worden?

Spallonzeni's physiklai@he Beobschtungen, die er auf der Insul Cythera heutzutege Cerigo genannt, angestellt har, gwo mit einem Kupfer.

Panja de Sahit - Fond , über den Trotz. gvo.

Josephine. Nech dem Französischen von Hr. \*\*\* 8vo.' Neues Magazin für Frauenzimmer, Oktober, November, Desember, 8vo.

Unter der Presse find:

Abrege chronologique del' histoire de la phytique, par . M. De Leyr. Tomes III et IV. gr. 8.

Introduction A l' analyse des affinement - pents, par M. Euler. Tome second, trad. par M. Kramp.

Erholungsstunden des Mannes von Gefühl. Zweyter jahrgang, siebenter und folg. Theile.

Da fich der Auszug des Plufchifchen Schauplatzes der Natur der in der Georg Peter Monathitchen Buchhandlung im labr 1772, unter dem Titel: Neuer Schauplatz der Nager herausgekommen ift, ganzlich vergriffen har, fo hat fich befagte Verlagshandlung entschlotsen, eine neue, ganz umvearbeitete, unfern Zeiten angemellene und mit den neuellen Entdeckungen bereicherte Ausgabe zu verantialten. Sie wird in zwey Banden, jeder ungefahr 1 1/2 Alphabeth flack, and Licht treten, und fowohl auf die Bearbeitung der Materie als auf Druok und Papier der moglichfte Fluis und Sorgfalt gewendet, werden. Der erfte Band wird zur Offermeffe fertig werden, und der andere guf Michaelis nachfolgen. Dann find bey van Cleef im Hang 1737, erichienen : Eenige Berichten omtrent Groot Britanvien en Island. Der Verfaffer Merrmann Freyheir von Dalem, durchreif te in den Jahren 1774, und 1786. beyde Lander, und febilderte felbige meifterhaft, fo dais es über Butsig ift, mehr davon zu fagen Eine gerreue demiche Ueberserzung dieses vevrrags zur Lander und Volkerkunde von einem der hollandelichen und deutschen Sprache gewachifenem Manne, ift unter der Preffe, und wird zu Anfing des 1789ften fabres im Verlag der Monathischen Handlung zu Nürnberg, ohngefchr ein Alphaber flark, ebenfalle ferog erfeheinen. Ferner wird in derfelben: Allgemeines juriftifikes Orgentum 16 Bande nebft dem Bauptregifter aparte fol. Leipzig 1746 - 1754. in 17 Pappendekkelbande, um 10 Duceren weggegeben.

Monathifche Buchhandlung in Nürnberg.

## 'II.' Bücher fo zu vertauschen.

Wer die allereiste ausstert istene Aussega von Sigidens Genementerien, welchte gen dende in Schriber zu Ergorzliche keiten II., 430, frigs, deskireben und mit d. bezeichnet har, zu hehrzen verlaugt, dem wird die gegen ein gebundenes der Wolterscha. Dechlandlung in Um frey zugefehieltes Schrigter der am Tacht, den Ausgabe überlassen werden. Das hier angebotene haemplar ist durchaus gut conditionite, und mit beygeschriebenen Marginalien verfelten.

# III. Vermischte Anzeigen.

#### Subscribenten aus Wien

auf das Leibnicen, Lamberten Sulvern und Mofes Mendelesohn in Berlin zu errichtende Monument. kr.

|                         |       |          |       |       |       | Fl. | kr. |
|-------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Hofrath v. Born.        | •     | • 1      | -     | -     | -     | 13  | 30. |
| Joseph Franz Rutschky   |       | -        |       | •     | •     | 3   | -   |
| F. Weber bey der Sta    | atski | inzley.  |       | -     | -     | 4   | 30  |
| Hofrath v. Beckhen      |       |          | -     | -     | -     | 4   | 30  |
| Aixinger.               |       | . •      | -     | -     |       | 4   | -   |
| Haichka.                | -     |          | •     | -     | -     | 4   | 30  |
| Cucpelak.               | •     |          |       | -     |       | 4   | 39  |
| Reiter Hofagent.        | •     |          | -     | -     | -     | 4   | 30  |
| Matolay Reichsagent     | -     | -        | -     | -     |       | 2   | -   |
| Profeffor Brandes aus   | Gött  | ingen.   |       |       | -     | 4   | 30  |
| Professor Werner que !  | Freyl | berg.    |       | -     |       | 4   | 30  |
| J. Hawkins Esq. sus C   | ornu  | vall.    |       |       | -     | 6   | _   |
| Lange Schauspieler bey  | m k   | k. N     | ation | althe | ater. | 4   | 30  |
| Ein Ungenannter         | -     |          | -     |       |       | 27  |     |
| Graf v. Fries.          | •     | <b>\</b> | -     | -     |       | 225 | *** |
| Hofrath v. Greiner.     | -     |          | -     | -     | • .   | 4   | 30  |
| Hofrath v. Birkenflock. |       |          | -     | -     |       | 4   | 30  |
| Professor Folfch.       | -     | -        | -     |       |       | 3   |     |
| Profesfor Zeiller.      | -     | -0       | -     | (-1   |       | 3   |     |
| Profestor Hapka.        | -     | -        | -     |       |       | 3   |     |
| Professor Scheidlein.   | -     |          | -     | -     |       | 1.3 |     |
| Professor Karpe.        | -     | -        |       | -     |       | 3   |     |
| S. Excell. Grafin Thun. |       | -        | -     |       | -     | 13  | 20  |
| Joseph Wertheimer.      | -     | -        | -     |       |       | 13  | 20  |
| Boron v. Schwizen aus   | Ghaz  | in St    | yerm  | ark,  |       | 30  | *** |
| Das Directorium des !   | K. I  | . Ho     | fthea | ers.  |       | · . |     |
| bestehend aus           | fun   | f Glie   | dern  |       |       |     |     |
| Stephanie der altere.   |       |          |       |       |       |     |     |
| Müller.                 |       |          |       |       |       |     |     |
| Stephani der jungere.   |       |          |       |       |       | ,   |     |
| Br. lemann.             |       |          |       |       |       |     |     |
| Weidmann. zusammen      |       |          |       |       | -     | 22  | 30  |
| Graf Karl v. Harrath.   |       | •        | -     |       | •     | 9   |     |
| Ein Ungenannter.        | -     | -        | •     | -     | -     | 4   | 30  |
| olen.                   |       |          |       |       |       |     |     |

Joseph v. Retzer. Summe

Graf Rattenhau.

A. Widmann.

Blumquer.

Das Geld der Subscribenten in Wien von Hofrath v. Born angefangen bis zum Professor Folich hat Herr v. Archenholz während feiner kurzen Anwesenheit in Wien enipfangen, die übrigen alle hat der K. K. Hoffekrerer und Bucher - Cenfor Herr fofeph v. Retzer nicht nur geammelt, fondern alfogleich an Heren Nicolai in Berlin durch Herrn Graffer in Wien überschickt.

Die in der allgemeinen Jenaischen Litteratur · Zeitung Nro 262b. befindliche Recension unter den Titel : Anspoch

bey Housifen Friedrich Ludw. Walthers Handbuch der "Forstwiffenschaft, für Forstbediente, Landwirthe, Palrteybaumte, Cameraliffen, Richter und Geriehtsverwalter en. und diejenigen, die es werden wollen. 1787, 186, S. g. rührt nicht von mit her, noch habe ich den allergeringfru und ensfernteften Antheil Zoran. Auch ift mir derHr. Recenfant völlig unbekannt. Ich berufe mich deshalb auf die Expedition der allgem. Litt. Zeitung , auf ihren Hn. Redaffeur fo wie auf den mir unbekunnten Reconfenten felbft.

Eben diefs mufs ich von der Recenf, der dentschen Encyelopadie (f. Nro. 200, der allgem, Lit. Zeit.) bemerken, welche man mir ebenfalls anschuldigerweise zugeschrieben hat: de doch das weife Gefez der Allgem. Lit. Zeit. bekanne genug ift: "dafs kein College', den Andern in deefelben recenfiren darf" - eine Einrichtung , die in der That, ihrer Gemeinnurzigkeit wegen, allgemein eingeführt zu werden verdient.

Giefsen den 21ften Nov. 1783.

D. A. F. W. Crome Fürftl. Hefsischer Reg. Ruth und Professor der Cameral - Wiffenschaft.

Dass vorstehende Erklärung des Hn. Reg. Rath Crome in der ftrengften Wahrheit gegrunder, auch die befagten beyden Recensionen von zwey verschiedenen Mitarbeitern der A. L. Z. herruhren, deren Wohnerre noch weirer els Jena von Gießen entfernt find, und welche, foviet uns bekannt ift, nicht die geringfte Partheylichkeit gegen irgene einen der Verfaffer haben konnen, bezeugen wir hiermit.

Jena den 4 Dec. 1789.

Die Herausgeber der A. L. Z. Schitz Hafeland. . .

In der Litteratur und Volkerkunde 1788. Mooath August Umschlag; kundigt Herr Joh, Friedr; Simon, chue den Ort feiner Aufenthalts anzuzeigen, eine deutsche Ueberfetzung des franzöß. Buchs: die unbekannte Infel an. Diesem Heren mus ich durch dieses Blatt öffenelteh anzeigen: Dass der erfte Theil einer deutschen Uebersetzung von diefen nahmlichen Buche, mit Churfurfil, Suchis. Privilegio, bereits bey mir abgedrucke ift. Em Brief von mir an Herrn Simon liegt bey Herr Goschen Buchhandler in Leipzig.

> Joh Fried, Siegert Buchhandler in Liegnitz

Ich habe eine Deutsche Uebersetzung des ital. Werks von Galanti über Sicilien mit Churfachf, privilegio angekürdigt. Ich habe dieses Privilegium Herrn Crusius in Leipzig abgetreten, weil derfelbe eher als ich eine Speculation auf diefes Buch gemache hat. Zugleich zeig ich an dass von Vie, d'un panure Diable eine Ueberferung bey mir unter der Pre-(se ift.

> Georg Joschim Gölchen Buchhandler in Leipizg.

13 30

3

30

· der

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre 1788.

Numero 65.

#### I. Ankündigungen.

Neues medicinisches Wochenblatt, sir Aerste, Wundürste, Apotheker, und Freunde der Naturmissenschoft. Unter der Aussicht der medicinischen Facultät zu Gressen.

Defes Wochenblatt, welches vom feel. D. Joh. Job. Job. D. Job. Job. Revision angelangen, nach dessen Toden von Hu. D. Joh. Futent. Maiker lorgefetzt wurde, dauert nun feit neun Jahren ununterbrochen fort, und der unweranderte Beyfall des Publikums ist ein nicht zweydeutiger Beweis von feiner innern Güte.

Der Plan ift folgender,:

1) Das Neus medic. Wechenkl, wird in Zukunft von allen den vornehmiten Schariten, welche in das Fach der theorenichen und praktichen Medien, der Wundarzney-Apocheker - Embindungskuntt, gerichtlichen Arzneygelahrtheit und Naturwiffen(haft einfehlagen, und 'iyenwo in Deutschland heräuskommen, nach der großern oder geringern Wichrigkeit der Bücher. längere oder kürzere Recenfionen enthalten, oder in folchen Fallen, wo Lob oder Tadel parcheyich scheinen könnte, nur einen getretund arteillenden Auszug davon lieferlienden Auszug davon liefer.

2) Differtitionen, und andere kleine, medicinische Schriften, die fo aussetzt letten in deus Buchhandel hommen und doch zuwalen sehr wichtig finüt, sollen ebenfalls nach ihrem Inhale, kürzer oder umßändlicher angezeigt werden, und es ift zu dem Ende die Versigung getroffen, dass sie fo sitüb als möglich von allen deutschen. Universitäten bezu uns eingehen.

3) Ohnerachtet die Ausbreitung der medicinischen Literatur unsers Vaterlandes hasptjäsnlich der Zuek dieses Wochenblatts ist, so sollen doch auch die Hauptwerke freinder Narionen nicht übergangen werden.

4) Neben dem bisher gewohnte hen wochentlichen .... Bogen, werden noch besondere Beslogen hinzukommen,

deren Anzahl fich aber voraus nicht behimmen läßt, sondern fich blos nach den Umflanden richten wird. Sie enthilten drukfingungen von neuen Büchern, Übehreftzungen,
die herauskommen sollen, Anzeigen von Sterb Silen, von
neuen Instituten, oder deren Veranderung, Ersindungen,
Zufallen, Enrdeckungen, Anfragen, Bücherveilteigerungen, Mitcheilung medic. Anekdoten, Preisen von neuen
Medicamenten, vorgefällenen Berfügerseyn, und Charlatanerien, Vorlesungen der vornehmsten deutschen medic.
Facultäten u.f. w. Beyträge zu diesen Instituten werden
mit Veignügen ausgenommen, unenhehme.eingescheiche
Recensionen aber "konnen aus guten Gründen mehr eingerückt werden.

5) Format und Große des Drucks bleiben wie verher, in wie weit aber die Güte der Lettern, und des Papiers gewinnen werden, davon mag gegenwartige Ankündigung eine Probe feyn.

6) Am Ende eines jeden Jahrgangs wird jedenmal 158 nöbige denpeler vollkändige Regulfer folgen. Ohnerachter nun im dem Wochenblatt folbilt, und durch die Beylagen ungleich mehr als bisher geliefert wird, fo biebe doch der Pränumerarionspress wie vorher 3 Gulden für den Jahrgang, wofür das Wochenblart wöchentlich alliher und in Giellen zu haben ift.

7) Mit dem Neujahr 1789, nimmt diese neue Einrichtung ihren Anfang. Pranumeration nehmen an: das Kayferl, Reichs Ober - Poftame zu Frankfurt am Mayn, die Expedition des neuen medicin, Wochenblatts zu Gieffen, und ich felbit. Die Herren Pranumaranten, welchen diefe Oerrer zu weit entlegen find ; koquen fie ummittetout an das ihnen zunächtt liegende Poftamt, oder an die nachttbefingliche Buchhandlung zahlen. Briefe und Geld erwartet man aber tranko. Man kann zu jeder Zeit einereren. Nur wird fichs jeder gefallen laifen, den ganzen fahrgang zusammen zu nehmen. Wer fein Exemplar auf Schreibpapier verlangt, beliebe es drey Wochen vor dem Ende des Jahrs zu beffellen , und zahlt dann 4 fl. for den' Jahr. geng. Auf besonderes Verlangen werden auch die lingen jedes Vierteljahr mit einem blauen Umschlag brochirt abgegeben, und auf dem der Expedition angegebenen Wege verfender. Es find auch voh den vorherigen Jahigangen noch complete Exemplate 1 3 fl. zu haben.

Frankfurt im November: 1788 ..

Carl Gottfr. Kampfe, Verleger, zu Frankfart am Mayn.

Bel

Bey dem Buchhandler G. A. Keyfer in Erfurt find nebst andern, folgende Veilagsbucher fertig worden: Antihipochondriakus gre Portion 6 gr. Bemerkungen über Rufsland etc. 2r Theil mit Kupfern 14 gr. Kurzer Abrif det rafifchen Kirche, nach ihrer Geschichte, Glaubenslehren und Kirchen . Gebräuchen etc. mit 1 K. 24 gr. Befchreibung des häufslichen, fittlichen, gottesdienstlichen, politischen und kriegerischen Zuflundes der Romer, zum Schulgebrauch und Selbstunterricht 20 gr. Fourcroy Handbuch d.r Neturgeschichte und Chemie a. d. Fr. mit erl. Anmerk, von J. Ch. Wiegleb 2r B. 1 Rehlr. Ch. G. Salzmanns Anweifung an einer unvernünftigen Erzichung der Kinder neue A. 12 gr. J. L Sparh 1. Ueber den Bau und Fiftelt einer Walamufchine mit 2 und 3 Wellen, welche durch die Kraft des Wallers in Bewegung gesetzt wird. 2. Befehreibung des Baues und Effects einer Poliermuble 8 gr. Uhuhn!! oder Hexen - Gefpenster . Schatzgraber und Erscheinungsgeschichten 6te P. 7 gr. D. J. F. Weiffenborn von der Umkehrung der Gebührmntter 2 gr. J. F. Westrumb Beschreib, des Driburger Mineral - Waffers 6 gr.

Auf die in einem besondern Elatte angekündigten Dichterischen Launen des Hn. D. und Prof. Heinrich Nadem in Petersburg. nimmt in Jenn Prof. Huseland Pränume-sation von 16 gr., bis Ausgaug Januars an.

Von den eben herausgekommenen Lettres fur l' Italie en 1785. , welche dem jungftverftorbenen Parlementsprafidenten Dupaty zugeschrieben werden, und wenigstens des Retters der drey unschuldig zum Rade verdammten nicht unwurdig find , wird in kunftiger Oftermeffe 1789. in untem angezeigten Verlag eine Ueberferzung erscheinen, Theils der Beyfall , womit man diese Briefe über Italien in Frankreich lieft, theils die darinn unverkennbare Originalität der Empfindungen und die dem Verfaffer eigene Gabe, die Eindrücke, die er empfing, wieder mitzutheilen, oder von Natur, Kunft, Sitten und Verfaffungen, lebhafte Wortgemalde zu entwerfen , lafst uns hoffen, dafs wir dem demichen Publikum mit der Ueberfetzung diefes Werks, welche Hr. Hofrath Forffer zu Muinz übernommen hat, weder erwas misfalliges noch etwas entbehrliches liefern werden.

Mainz den zoten December 1788.

Kurfurftl. Privilegirte Univerfitats Buchhandlung.

Bey Heinrich Steiner u. C., in Winterthur find folgende neue Verlags - Artikel fertig geworden:

Aepli (A.) medicinische Probe - Schrift. & 6 gr.

Sammlung iles gemeinnützlichsten aus den Schriften des alten Testaments 14 gr.

Stolz (J. J.) Fest - und Communion - Predigten 1 Rthlr.

Schweizer Geschichten und Erzählungen, von dem Verfasser der Sittenlehte det Liebe und Ehe. Mit Vignetten & 16 gr. Vergleichende Erdbeschreibung. Aus dem franzel des Hierrn Menselle, 5r Theil. Neu Italien. Mit illuminirten Landkarten und Tabellen. 1 Rehlt. 12 gr.

Der zweyte Theil dei Journal für Geburte-Helfer if segen Zeichnungen und Küpfertsfeln verlptete worden, gehet aber mit Ende des Jahres zuverläßig nach Leiptig ab, und wird im Jenner jedem Begehreuden dort ausgelichtet werden,

In Göttingen wird eine mit Zustazen vermehrte Ueberfetzung von Johns Hunters Beobschuungen über die fichte, welche im 77sten Band der Patlosoph. Tesmostheu stehen, veranstattet. Sie wird zur nächsten Ostermesse fertig.

Verzeichnis einiger gröfferer und kostbarerer Werke, auf welche man nebst vielen andern dieser Art aus Frankreich und Teutschland, in der akademischen Bockhandlaug in Strasburg Bestellung annimmt, December 1758.

Oeuvres complettes de H'inhelmann. Superbe édition, en 7 vol. in - 40. à 30 liv. le volume pour les fonscriptems, et 19 liv. pour ceux qui n' ouvont pas sonscrit.

Alles was von Winkelmann Werken vorhauden ift, und auch die Beinerkungen anderer Gelehrten über diefelbe, Abhandlungen, welche durch sie veraulsie worden find etc. werden gefannnelt in französische Sprache, prächtig gedruckt, und mit 250 größen Kuptern und hundert Vignetten, geziert, in Pain herauswommen. Keine Nation dass sich abdann ubmen Winkelmanns Andenken ein schöneres Denkmal errichter zu haben.

Portraits des hommes illustres vivous. Sohr groß Folio. Jodes Hefr. 16 Liv.

Der Text ist aus dem Didorschen Pressen; die Kupfer von den besohmerten Meistern vortresslich in großer Manier gezeichnet und gestochen. Es fand bereits z. Hefte erschienen. In dem I. stehen die Bildmist Ladwigs XVI, eines Malesherbes, Busson, Franklin; in dem II. Chatharina. II. Baron von Bretenik, Sparmann, Washington, mit einer kurzen Lebensbeschreibung. In dem dritten wird unter andern Wielaud, in dem solgenden Klopstock, Göthe, Herder, Färlt von Kannitz, B., Herzberg etc. vorkommen.

Galérie du Palais royal, gravée d'après les Tableaus des différentes écoles qui la composent avec un abrégé de la vie des peintres, et une description historique de chaque

tableau. In Folio, Jedes Heft 21 Liv.

Eine der schöusten Bildergalerien, welche die Sammlangen der Kunstlichbaber zieren. Zwölf Heite sind heraus, Jedes besteht aus 6 R. nach Raphael/Guiso, Reni, Titian, Rembrant, Teniers, Le Brun etc. von einem Trieri, Le Mire, Lauterburg, Conche, Romaner, Dumbruh ere gestochen.

Galérie de Florence. Folio , dem Grosherzog von Tofcans

gewidmet. Jedes Heft 18 L

Ein prächtiges Werk; das Gegenstück zu dem voshergehenden. Es wird die Gemahlde, Antiken, Cameen Bildifulen, welche in Fiorenz ausbehakten werden, enthalten, Weil man etwas vorzügliches liesem will. fo erscheinen jahrlich nur 4 Hefte, jedes von 4 grofsen Kupfern, und 4 Seiten Text.

Costumes et Annoles des grands theatres de Paris, in-4to.

48. Liv. der Jahrgang.

Die Schausspieler in Paris machen et sich zu einem befonderen Studium das Kofluun in den Theatersfücken wohl und passend, zu wählen. Um andern Schauspielern diese Studium zu ersparen, erscheint es hier,
gesteuten, und im Farben sicht sein abgedruckt. Auch
die Stellung der Akteurs wird in eussteheidenden Scenen gewählt, und von dem Künstler auf das Papier
aufgeti-gen die Sammlung ist demuach jederm Kunstliebhaber und Theatersreund augenehm. Erey Jahrgänge voh 48 Namern, 48 Kupser mit dem Text,
sind erschlenen.

Description des bains de Titus, ou Collection del peintures, trouwles dans les ruines des thermes de cet-empereur, et gravies sous la direction de M. Ponce. Grand in folio.

Jede, der zwey Lieferungen dieses geschmakvollen und kostbaren Werkes kostet 40 Liv. Als einen Anhang dazu giebt Hr. Ponce heraus:

Plafonds et grabesques antiques des bains de Livie, de la ville Adrienne, et de la ville-Madame.

Es giebt 15 Kupferplatten in-folio, welche 18 Liv. koften werden.

Cinquante estampes destinées à orner les éditions d' Homere.

Biefe Kupfer. werden von Ponce usch Zeichnungen von Mazillier gefüchen. Sie erfcheinen in "4ch. und in "8co. und dienen zu allen Ausgaben in diefen beyden Fermaten. Vier Lieferungen find ausgegeben, welche die Iliade completiren. Jede Lieferung koftet in "4cc, 9 Liv.; in "8co. 6 Liv. wer fie in Folio haben will, muß fieh half, melden, und bezahlt jede Lieferung mit 12 Liv.

Edition complette de la Eible en François, ornée de 300 fgures, gravées par Ponce, d'après les dessina de Marillier, avec le texte imprimé par Didot jeune.

Wird wohl die schönste Bibel geben, die man je gedruckt hat. Die Kupfer werden in 25 Lieferungen ausgegeben, gede Lieferung kostet iu-gto auf franz. Pap. 24. L. auf Pergamentpapier 36 L. in-gto. 12 Liv.

Les illustres françois, ou tableaux historiques des grands hommes de la France, pris dans chaque genre de cele-

brite. Ouvrage national. In - fol.

Die Bildniffe der berühmten Manuer und Frauen aus Frankreich, find meistens als Medaillon in der Mitte, und um sie her sieht man, ihre Thaten, oder dei Sinu, bilder ihrer Schriften, die Gemäßide, oder Gebäude, welche sie derthinnt gemacht haben, in einer gefehnackwollen Ordnung und mit schoenen Verzierungen angebracht. Unten steht eine kurze Lebeusbeschreibung, Jeder Kupfer in Solio kollet 1 Liv. 18 501. Hundert Kupfer vollenden die Sammlung. Der vierte Theil ist bereits geliefert. Wer diese 25 Kupfer sein illuminist haben wilt y bezahle 115 Liv.

Voyage pittoresque de France. Dédié au Roi. gros-

Von diesem prächtigen Weike find 42 Lieferungen herausgekommen. Die funf leztern Lieferungen koften 30 Live Tableaux de la Suiffe.

Diese vortressliche Werk ist nun geendigt. Die Ausgabe in Folio ist so selben geworden, dass sie nunmehr 600 Liv kostet. Man hat daher eine Ausgabe in -40. veraustaltet, welche ein Drittheil wohlfeiler ist.

Oeuvres d' Homere, französisch, und auch griechisch, in-4to und in 80. aus der Euchdenckerey Didot des aeltern. Figures der, fables de la Fontaine, par Simon et Coiny.

in - 1 80.

Man kennt die große Ausgabe in Folio mit prächtigen Kupfern, welche mit 400 Liv, und mehr bezahlt wird, wenn mun gute Abdrüke erhält. Vor einigen Jahren hat man die Kupfer aufgerlachten, und diefe Exemplare worden für 73 L. gekauft. Auch die Ausgabe von Fessier ist 75 L. gekauft. Auch die Ausgabe von Fessier ist 75 haler bezahlt. Aber alle diefe Ausgaben scheinen des einigen weichen zu müssten, welche Simon und Ceiny herausgeben. Die Kupfer sind ungemein niedlich und fein gestochen. Der Text sit auf Pergamentpapier von Didot gedruckt. Jedes Heft, das aus 6 Kupfern besteht, kostet 3 L. aber es sind schon einige dreystig erschienen, und möchte kaum die Haisse des gauzen Werkes seyn.

Portraits des grands hommes, femmes illustres et sujets mêmorables de France, gravés et imprimés en coulent. in 410

das Heft g Liv.

Der Farbedruck dieser Sammlung ist so meisterhaft, dass die Geschehen der Personen, welche darinn handelnd vorgestelt werden, wahre Miniaturgemählde sind. Es ist nie etwas schoneres in Farbedruck erschienen. Der Preis ist gering; denn jedes Heft besteht aus 4 Kups. mit einigen Blattern Text.

Imitation de J. C.

Aus der Buchdruckerey Didet des jüngern, Buchdruckers des Monsieur; ein Denkmal typographischer Vollkommenheit 60 Liv.

Oenvres de Finélon.

Auch aus der Didotschen Buchdruckerey, aber nicht mit so vieler Pracht gedruckt. Fünf Bande in 400 find erschiengen zu 14. Liv. Man erwatet deren noch drey. Hr. Abbe Fenelon besorgt diese Ausgabe. Aus dem Leben des Erzbischoffes von Cambray, des den ganzen ersten Band einnummt, ist eben ein Auszug gedruckt worden.

Tablean générol de l'empire Ottoman, Par M. Muradgea d'Ohsson, Tome, premier Sehr gros - folio.

Aus der Buchdruckerey des Monsieur, mit vielen besonders schönen Kupfern. 172 Liv.

Das ganze Werk wird aus 8 Bänden bestehen; abet nicht jeder Band wird fo theuer seyn wie der erste, weil sie nicht alle so viele Rupser haben werden. Dieses Werk hat wenig seines gleichen. Um den Ankauf weniger bemittelten Personen zu erlichteren, üft auch eine Ausgabe in gvo genacht worden, mit etwa 6 Kupsen,

Histoire naturelle des quadrupedes ovipares et des serpens, par M. le Comte de la Cépede, in - 410 in - 12,

1st die Fortsetzung der Naturgeschichte des Grasen von

Buffon.

Six cent effampes enhaninées des plantes, pour fervir au Di-Hiennuire des jardiniers de Miller, et aux ouvrages de Linné, In Folio; ziemlich gut illuminirt, jedes Heft von 10 Kupfern zu 15 Liv.

L'art de vérifier les dates etc. nouv. edit.

um die Halfre vermehrt. Sechs Lieferungen in Folio find erschienen, wovon jede 21 Liv. und die funfte . 24 Liv. koftet.

Description des animaux oripares, des ferpens, des plantes etc. les plus rares , gr. in - ato avec fig. enluffinées d'après nature, par M. Meriem.

Die Verdienste des Hrn. Merrem um die Naturhistorie find fchon aus feiner Geschichte der Vogel bekannt Hiffoire d' Angleterre. Trad. de l'anglois du D. Henri,

Tome premier, 4to fig. 16 Liv. Das Werk, die beste Geschichte Englands, wird aus 7 Banden bestehen.

Diffionnaire universel de Police. Par M. Defeffarts, 4to.

Das bekannte Werk des La Marre war unvollstandig. Hr. Defeffert giebt daher eine neue Ausgabe davon, die über die Halfre vermehrt ift, in 10 Quartbande, leder koftet to Liv.

Collection univerfelle de; memoires particuliers relatifs à l'

histoire de France, 800.

Eine feltene Sammlung wichtiger Privat - Memoires, wie fie keine Nation aufweisen kann. Sie entwickeln die geheimften Triebfedern offentlicher Handlungen und Begebenheiten, 43 Bande find davon gedruckt, feder Band koftet 4 Liv. 4 Sols,

Stirpes novae descriptionibus et iconibus illustratae, à C. L. L'Hetitier. Gros - Folio ,

befonders fein und genau gestochen. Die vier Hefte koften jedes 24 Liv.

Differtationes botanicoe, authore Cavanilles.

Seclis Differtationen in ato find heraus. Die funf erften koften 96 Liv.

Traité d'Anatomie et Physiologie, par M. Vicq. - d'Azyr Gros - Folio.

aus Didotschen Preffen, mit illuminirten und schwarzen Kupfern. Die vier Hefte, famt Text, welche - erschienen find, kotten 60 Liv.

L'art du potier d'étain, als Fortsetzung der Description des arer et métiers; welche die Akademie in Paris her-

susgiebt, in Fol. 24 L.

Von diefer Beichreibung find 93 Hefre erschienen, welche 823 Liv. 6 Sols koften. La teinture en foic. von Macquer, und L'art de Matare, von Romans, werden neu gedruckt. Die VII Sektion, II Thl. des Art du Fubricant d'étoffes de foie, von Paulet ift unter der Preffe.

Da diefe Sammlung fo theuer ift, fo hat man eine wohlfeilere veranstaltet, in 4to, welche zu den Memoires der Akademie der Wiffenschaften gestellt werden kann. - Sie besteht aus XIX Banden, wovon jeder 12 Liv. koftet. Sie enthalt alles was in der Folio - Ausgabe ttehet, auffer dem Artodu Mennifier und du Fosteug d' orgues, welche aber wahrscheinlich in dem zwanzigsten Bande fevn werden, der unter der Preffe ift.

Mimpires' de l' Academie det Inferiorione et balles lettres 43 B, in 4to 13 Liv. 16 Sals, jeder Band, 100 Bimie in - 12, welche 41 Bande in - 4to enthalten, zu 3 L. . S. jeder.

Hift. et Mem. de l' Académie des sciences, année 1784 W. 1785, 34 Liv.

Von dem Register ift der IX Band (13 Liv. 10 fols) Von den Sapane étrangere der XI Band (15 Liv. to (.) Von den Machines der Tre-Band fas L.)

Von den Prix det 7. 8. und gte erichienen. (13 L to f. jeder)

Diele Memoires find auch in - 12. vedruckt in 171 B. zu 3 Liv. jeder, welche bis ins Jahr 1778. reschen. Bibliotheque universelle des Dames.

Diese Encyclopadie für Damen wird aus etwa 100Bandchen bettehen, und alles enthalten, was ihnen (auffer der Religion) zu wiffen nothig feyn kann. Von den berühmtesten Gelehrten, einem La Lande Fourcroy, Faulas de St. Fond, Ritter La Mark, ausvenrheitet. Befonders finden fie hier Erdbefchreibung, Geschichte, Ockonomie Philosophie, Romanen. Aftronomie, Physik, Chymie, Moral etc. jeder Rand koftet 2 Liv. 10 f. Es find deren etliche 70 gedruckt.

Vom Neuen Testamente, Luthers Uebersetzung unbefchader, zum taglichen Gebrauche fur unftudirre Christen alles Art durchaus verständlich aufs nene übersetzt von M. Johann Gottfried Sillig, wovon ehedem die Vier Erangetiften bey Hr. Hilfcher in Leipzig, die Apofielgefchichte und der Brief an die Romer aber in der Buchhandlung der Gelehrten zu haben waren, kann man von nun an bev dem Herrn Buchbindet Grofser in Dobein fowohl alle 6 Stück zusammen, so viel namlich zur Zeit heraus ift, als nuch jedes Stück einzeln, das Alphabet zu 12 gr. gerechnet, bekommen, bis man im Stande fevn wird, andre Verfügung deswegen zu treffen.

## II. Anzeige.

Die in uns eingesandte Antikritik wegen des Grund. riffes eines vernunftmäftigen Religionsunterrichts konnen wir nach unfrer bekannten Einrichtung nicht anders einrücken, als wenn uns der uns unbekannte Hr. Vf. melder, dass und wie er die Infertionsgebühren bezahlen wolle.

. Expedition der A. L. Z.

#### III. Nachricht.

Mit dem Anfange des J. 1789, wird die Jennische Allgemeine politische Zeitung wieder unter Aufricht und mit thatiofter Mitwirkung des Hn. Professor Fabri in lena fortgefetzt. Täglich erfeheinr in der Folge theils ein Stuck Zeitung von 1/2 Bogen, theils ein Intelligenzblatt. Von den anderweitigen Verbefferungen und Veranderungen diefer Zeitung giebt ein ausführlicheres Avertifement Nachricht. Der Preis eines fahrgangs ift wie bisher & Rthir,

# ALLGEM LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre I 78:8.

> Numero 66.

## I. Ankündigungen.

as Journal des Luxus und der Moden vom Monat December ift ferschienen und enthält folgende Artikel : L. Heilsamer Gebrauch des Magnetismus; nach dem Boccaz modernifirt. II. Die Gelehrten - Republik. III. Warum auf dem Lande nicht landlich? Ein Zeitvertreib in den Badern zu Baaden. IV. Ueber Sitten und Lebensgenus in Bayern. V. Mode - Neuigkeiten. 1. Aus Frankreich. 2 Aus Deutschland. VI. Ameublement. Eine Engl. Shaving . Table , oder Herren - Toilette, VII. Erklärung der Kupfertafeln welche diefsmal liefern. Taf. 33. Fig. I. Einen Chapeau Flamand. Fig. 2. Einen Turban von neuer Form. Fig. 3. Ein Bonnet Capean; Fig. 4. und 5. Manther appliquees. Taf. 34. Eine junge Dame in einer Robe einen Fichu - und Bonnet - Turban à la Greeque, Taf. 35. Sine Engl. Shaving - Table, oder bequeme Herren Toilette,

Verzeichnis einiger hollandischen und seltnen Werke, die in der neuen Hof-und akademischen Buchhandlung in Mannheim zu haben find,

Al- Gievharii purioris fermonls arabici thefaurus fine 1exicon arabicum cura et versione latina Ever. Scheidil, 4 maj. Traj. ad Rhen. 2 Rthir.

Theod. I. ab Almeloveen fastorum roman, consularium libri duo. Ed. Ilda , 8 maj. Amftelod. 1740. t Rthlr. 20 Gr.

Carol Arbuthnotii tabulae antiqu. nummorum, menfurarum et ponderum opera D. Koenigii , 4 maj. Lugduni 1764. 3 Rihlr. 12 Gr.

I. C. Barchusen Elementa chemiae, 4 Lugd. Bat. 1789. 2 Reblr. 6 Gr.

Bibliotheca exegetico - theologica ex actis erudit. Lipfienf. cura G. van Hamelsveld , 8 maj. Trajechi ad Rh. 1780. 1 Rthlr. 20 Gr.

Briffon (A. D.) Ornithologia, five fynopsis methodica fiftens avjum divisionem in Ordines, Sectiones, Genera, species ipsarumque varietati., 8 maj Lugduni Batav. 1763. 4 Rebir.

Petti Burmanni Analeda belgica. 2 Tomi, 8 maj, Lugd. Batav. 1772. 3 Rthlr. 20 Gr.

Cantelius ( P. J. ) de romana republica fine de re militari et ciuili remanorum, 8, Trajecti ad Rhen. 1 Rthir.

31. Cariophyli Opusculum de antiquis marmoribus, 4 maj. Traj. ad Rhen. 1743. 1 Rehir 16 Gr.

De Croutaz Examen du Pyrthonisme ancien et moderne, gr. fol, à la Haye 1733. 12 Kthile.

Comberland (Rich.) les Loix de Nature trad. du laties par Mr. Barbeyrac , 4 maj. à Leide 1757. a Rthlr. 16 Gr.

Des Cartes (Ren. ) Opera philosophica, 4 'Amstelod. 1692 3 Rihlr. 12 Gr.

Dictionnaire historique on Memoires critiques et litteratures par Prosper Marchand, 2 Tomes, gr. fol. à la Haye 1718. 9 Rthir. 12 Gr.

Picoronii (Fr. ) Geminae antiquae litteratae, veteraque monumenta c. Adnorationibus N. Galeotti, 4. Roinac. 2 Rthlr. 6 Gr.

van Goens (R. M.) Diatribe de Cenotaphiis, 8 .maj. Trai, ad Rhen, r Rthlr

Gronovii (L. Th.) Zoophylacii 3 fasciculi fine Enumerationes infectorum, fol. maj Lugdunl Batav. o Rthlr.

Harduini (J.) Opera varia. fol- maj. Amttelod. 1733. 14 Rthlr.

Heinii ( 1. Phil. ) Differentiones facrae. Amftelod. 1736.

Hennert (J. Fr.) Oratio de physiognomia, 4 maj. Traj. ad Khen, 1782. 10 Gr.

Histoire generale des Royaumes de Chypre, de Jerufalem, d' Armenie et d' Egypte. 2 Tomes, 4 maj. à Leide 1785. 6 Rthlr.

Ickenii (Conr.) harmonia historiae perpessionum Jesu Christi 4. Trajecti ad Rhen .- 1785. 20 Gr.

- Differentiones philologico - theologicae, 2 Vol 4, Lugduni 1749. 5 Rthir.

Kluit ( A. ) Conspectus historiae criticae comit, Hollandine et Zeelandine, & Traj. ad Rhen. 1773. 12

- primae lineae collegii diplomatico - historico - politici & maj, Lugd. 1780. 1 Rthlr. 8 Gr.

Libanii epistolae gr. et lat. ex recens. J. Chr. Wolfii, fel. mai, Amftelod, 1718, 10 Rthlr.

Mangeri (S. H.) vita et tes gestae Timuei arab, et lat. 2 Partes , 4 Leovardiae 1767. 6 Riblr. 16 Gi.

- Commentarius in librain propheticum Hofeae, 4. Franequerae 1786 2 Rehlr. & Gr.

Meyer! (J.) tractatus de temporibus f. et feftis diebus hebraeorum , 4. Amftelod. 1724 I Rthir. 16 Gr.,

P. v. Muschenbroeck Compendium physicae experimenta-

lis 8 maj. Lugd. Bat. 1779 1 Rthlr. 16 Gr. Noodt (Ger. ) Opera omnia, & Fdtti. fol. Lugd. Bat. 1767.

Histoire de Charles XII, Roi de Suede, traduite du Su'edois de Mr. J. R. Nordberg. 2 Tomer, gr. 4 à la Hay & 1748. 10 Rthir. Uuu

Placentinus (Gr.) de figillis veterum graecorum, 4 maj. Romae 1757 3 Rehlr. 8 Gr.

Rau (J. E.) Monumenta vetuftaris germanicae etc., Tiaj.

- Orario de Judicio in philologica orientali regundo, 4 maj. Traj. ad Rhen. 1770. to Gr.

- Oratio panegyrica 4mai. Traj. ad Rhen, 1786. 10 gr. Relandi (Hadr.) Antiquitates facrae veterum hebraeorum.

Relandi (Hadr.) Antiquitates facrae veterum hebraeorum. Ed. quarta, 4 Traj. ad Rhen. 1741. 1 Rthlr. 8 Gr.

de Rooy (Aut.) Conjecturae criticae in diversorum poetarum spectacola, 8 maj. Traj. ad Rhen. 1764. 12 Cr. Schultzens (Alb.) Opera minora, 4 maj. Lugd. 1861. 1769. 2 Rehlr.

et Schroeder fylloge differtationum philologico exegeticarum, 2 Partes Leidae 1772. 6 Rehlr.

Tacquet ( Audr.) Elementa euclidea geometriae planae'ac folidae, 8 máj. Romae 1745. 3 Rthir.

Tutretini (J. A.) Opera omnia theologica, philosophica et philologica, 4 maj. Leovardiae 1764, 6 R thlr. 16 Gr. Verschuir (Joh. Henr.) differtationes philologico - exegeticae, 4 maj. Leovaudie 1773, 1 R thli. 10 Gr.

Vriemoet (E. L.) Observationes miscellaneae argumenti praecipue philologici et theologici, 4. Leovardiae 1740. 1 Rthlr.

Waechtleri (Ch.) Opuscula juridico-philologica ratiora, g maj. Trajesti ad Rhen, 1733. I Rthir.

Werenfellii (Sam.) Opuscula theologica, philosophica et philosogica 2 Partes, 4 maj. Lugd. Bar. 1772.

Vorstehende Werke wird unser Commissionair, Htn. Joh. Phil, Haugs Wittwe, in Leipzig gegen Schein für unser Rechauung ansliefern.

#### II. Bücher fo zu verkaufen.

"Die Sammlung der Patifar Alpunner der Mufer von 1765. bis 1788. incl. nebft dem Supplement- Bunde, wird für zuer Speier- Lagisder, und die Sammlung des Gitten giften Mufen- Almanachs von 1770. bis 1788. inclufüser wobey fich auch feit 1775. der Velifiche beindete, futt Lee Lauftfer zum Verkauf angeboten. Beyde Sammlungen find ich wohl conditionitris. Kaufultige konnen den Verkaufer jan der Expedition der A. L. Z. erfahren.

Folgende race Bücher find in der Wittekindischen HofMuchhandlung in Eisenach um beygesetze Preise zu haben:

1) Biblis vulgata de Hieronimo de Ao. 1515. mit saubern Holzschnitten 6 Species-Thaler. 2) Biblia la
que es, los Sacros libros del vicio y nuevo Tethamento
trasladuda en Español 4to 1622. 12 Rehlr. 3) Biblia
Latina integra suumnas diffincha accurat. reusendata
utriusque Tethament, contrordanti illustras de Ao. 1423.
2 [Species Thaler. 4) H. Cornel. Agrupae Opera
2 Tomi § Lugdini in 2 Pergni. Bande gebunden
12 Species Thaler.

#### III. Auction.

Den 19ten Jenuar bevorft. 1789sten Jahres wird auf öffentli, gemein, State Waage zu Regensburg eine Sammlung

von Buchern , unter welchen fich fchatzbare altere und neuere Werke befinden, verauctionirt werden. Verzeichniffe find bey Hrn. M. Held and er Nicolai Schule in Lepzig. bey Herrn Buchhandt, Nicolai in Berlin, bey Hrn. Bucht. Konig in Serasburg, in der Krauffichen Duchh, in Wien, und in andern berühingen Buchhandlungen zu bekommen. Zur Komiffionsübernahme erbietben fich zu Regensburg Herr Hofr, und Bibliothek, Kayfer, H. Advoc, Wolffelde und die Montagische Buchhaudl, doch gegen fichere Auweifungen. Der Catalog enthält folgende vorzügl. Werke: 1) hiftor. Topographische Beschreibung von Ober - und Niederbayern 4 Theile, mit Kupf. fol. 2. Delaporre Reifen e. Franzofen , 33 Theile , col. 8. 3 Ferrarii bibliotheca jaridica , moralis theologica, X tomi Fol. Venetiis, 773. 4) von Maieru Acta pacis Weftphalicae, executionis publica, und Walthers Univertalregister ganz compl. in 9 Franzbanden, 5 ) Opera feror. Parrum graecor, et latinorum, XX, volumina, cpl. 8. 20 Pap. Bande. 6) Schauplatz der Kunfte und Handwerker von Schreber und Halle überfetzt, 16 Baude, compl. gr. 4-14. Perg. R. u. E. u. z. geh, Bande. 7) Vitristit Corpus jur. publ a Pfettingero elaborat. V. Tomi, compl. 4, 739. -741. 5 Franzbande.

#### IV. Berichtigung.

Ich halte mich verbunden, Ihnen folgende Anzeige aus einem Briefe des Grafen v. Mirabeau an einem Preund in Deutschland. Paris den 8 Nov. 1788, mitzutheilen:

"Es, ift eine infame und fehradliche Verlaumdung, das ich der Verfaffer der Noten und ess Voberichts an einer franzöfichen Ueberferzung der geheimen Briefe über die preußische Staatsverfaflung fey. Das verschere ich Sie heilig, und wenn jeunand im Stende alt duvon den geringsten Beweis zu geben, so thue ich auf die Achtung aller Rechtschafften Verzicht. "Mehr? kann ich nicht fagen, etc. etc.

Es ilt mir felbft viel zu fehr daran gelegen, die Wahrheit oder Fallchheit jdiefer Sache zu ergifinden, als daß
ich nicht fogleich dies Actenflück oftentlich bekannt michen follte. Für meine Perfon habe ich zwer nicht den
geringten Grund an der Wahrheit der Auflage des Grafen
Mirabeau zu zweifeln. Aber Hr. Hofrath Zimmenman
behäuptet das Gegentheil, foll man nun diefem zutrzuen
dais er den Gr. z. M., wenn ar auch fein ärgler Fade
wäre, ohne Grund fehändl, verläunden wollte; oder den
Gr. z. M. daß er eine That, die er würklich begangen
hatte, (of feierlich abläugene könnte?

#### V. Nachricht.

Da ich machfolgende Verlage Artikel au mich gekanft, und einige ihren hohen Preifen wegen, von manchen Liebhaber waht eutbehret werden mitflen, fo will ich folche umnachstehende heruntergeietzte Preife, bis zu nischster Gützmelfe, an diejenigen ablasien, welche das Geld politirer anhere einfehicken:

Mappe-Mende litteraire von C. W. Roth, ein Weis, welche au 18 175 Bogen Tabellen, in greffen tharken frazöflichen Kryaffolin-Fernat, eder Lamikarceinpapier beilden welche mit Ichemen lareinfelten kertern, das groffe keid der Willenfohrten, nach allen Haupteifelpilnen, nebb ulan

dazu gehörigen Fachern darftelten, die man eben fo tehnell und leiche überseinen kann, wie man anf einer geographifiben Knite Reiche, Lander, Stadte, Dorfer u. f. w. über-Schauet. Der ehemalige Ladenpreis war 5 Rhilr. und 2 Rihlr. . 16 Gr. die Prannmeration, jetzt auf flack Schreibpapier nur g Rillr. Druckpapier 1 Rehlr. 8. Gr.

Schak Hermann Ewald, über das menfehliche Herz, ein Beitrag zur Charakteriftik der Menfchheit, 3. Ein Merk in 3 landen, das von Philosophen und Nichtphilosophen von Profession, gelesen zu werden verdient, weil fem Nutzen fich auch auf die fehonen Kunfte, befonders auf die Schapfpielkunft und über die Moral erftreckt, koftete 2 Rthlr. 8 Gr. jetzt 4 Rthlr. 4 Cr.

Notarliche Religion, nach Ursprung, Beschaffenheit und Schickfalen 8. kuftete 14 Gr. jetzt 7 Gr.

D. C. G. Wehrn, de ceffionario privilegiato ad ulum privilegiorum fuorum admittendo, nec non de jure pignoris fendalis in caufa quadam illuftri conflicuti primum deinde ceffi tuin in disceptationem vocati arque fententiarum responfiorumque varietati ac diffentione lubjecti, 4. koftete 6'Gr. ictet 3 Gf.

M. C. A. Lilien , Beweis , das die Wunderwerke Jefu Chriffi und feiner Apoftel, einer der ftackften Grunde fur die Wahrheit und Gentlichkeit der Lehre jefu find, und dus man fich von ihrer biftorischen Gewissheit noch bent zu Tage uberzeugen konne , 8. 3 Gr. jetzt 2 Gr.

Erfurt den 26 Nov. 1788.

G. A. Keyfer.

## VI. Erklärung.

Im 23ften Hefte S. 188. und 190. des Dentfelien Zufchauers hat ein Ungenannter umer der Mal'ke eines Setzers das Publikum mit Auckloren von mir bihelligt, die daffelbe unmöglich intereffiren konnen.

Ich kenne diesen Ungenannten, nenne ihn aber nicht und fetze ftart feires Namens nur den Umftaud her: dals er am 10 Marz 1786. Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr unter den Augen einiger der berühmtesten und besten Munner in Wien, eine Strafe verdienterweife erlitt, die jeder Menfen von Herz und Gefühl nicht überlebt haben würde, die er aber erlitten zu haben öffentlich bekannte. Ich war nur fubalrerner Zuschauer dabey und er dauerte mich seine, Tene Manner fchmahete er damals und ich bekomme jetzt meinen Theil. Ich verzeihe ihm von Herzen.

Von der Broschure Verbindung des Nabots konnte ich mahere und wahre Nachrichten geben, wenn es der Mühe werth ware, über eine fatyrisch feyn follende Erba mlichkeit ein Wort zu verlieren, die von dem Fürften, fur den fie war, verbothen und von denen, wider die fie war, nicht gelefen worden ift. Der Verfailer derfelben ift jetzt Tink und dient nun wahrscheinlich wider den Pfirften mir dem Sabel, für den er mit feiner Feder zu dienen fich unberufen aufwarf. Er bleibt fich alfo in eben dem Grade gleich, als nich jene Setzermat ke gleich geblieben ift. Lerztere hat Anfirmche auf meine Menschlichheit, alto auch jeger. and deshalb nenne ich auch ihn nicht,

Uebrigens hat diese Erklarung keine andre Absicht, als eine vermythliche Irrung im Gelehrten Deutschlande des verdienstvollen Meutel zu verhüten.

Weimar den 6ten December 1788. Friedrich Schulz.

#### VII Antikritik.

Da eine Recension meines Versucht über Gott, die Welt und die menschliche Seele (fo neulich zu Berlin be; Fr. Nicolai herausgekommen.) mich beforgen macht, dass die Lefer der Schrift worlnn fie erschienen ift, fich aus ihr ganz irrige Begriffe vom Inhalt diefer meiner Abhandlung machen mochten, fo finde ich mich genothiget durch einige Erläuterungen fernern Misdeutungen zuvorzukommen. Diete Recention findet fich in dem von Hn. Profeffor Eber. hard herausgegebenen philosophischen Mogazin, und muls wegen des beruhmten Nahmens des Herausgebers um fo viel mehr Aufmerksamkeit erregen, da zu vermuthen fteht, dass die Anzeige einer Schrift, die nicht fo leicht bey einer flüchtigen Durchlefung zu verstehen ift, willkommen feyn werde, da fie in einer Zeitschrift fteht, die eine gure Aufnahme mit Recht erwarten kann. Der Recensent verdient meinen Dank, dass er mein Buch wenigstens feiner Aufmerksamkeit nicht unwürdig geschätzt hat. Aber da er durch den mühiamen Ideengang, wie er zu verstehen giebt, abgeschreckt worden itt, fich die nothige Zeit zu einer aufmerklamen Durchlefung delielben zu nehmen, fo war nach der ganzen Einrichtung dellelben häufiger Milsverftand unvermeidlich. Er fagt anfange ganz richtig , dafs Verthuidigung der dogmatischen Meiaphysik des Verfassers Zweck fey. Dai's er aber behaupte, die transscendentale Philosophie werde auf dem Wege der Analysis gefunden, und entwickele [dennoch] keine nenen Wahrheiten, die nicht vorher in der Anschaung oder dem Gefühl gegeben worden, ift schon ganz unrichtig. Denn ich sage, ,, fie entwickele "fie nicht cher, als wenn erst die in der Anschauung, und "dem Gefühl gegebenen oder (wie ich mich ausdrücka) odurch Anschaunng, und Gefühl behannt gemachten Waht-"heiten zum Grund gelegt worden." Nun fahrt er fort : "Auf diefen Gedanken gründet fich das Syftem des Verfaffets, , ob er ihm gleich in der Ausführung nicht getren bleibt . "da er nicht genugfam zeigt, wie wir durch Abstrak-"lion an den Begriffen von transfcendentellen Objekten, , und zu Urtheilen nber diefelben gelangen." Ich wünschte zu willen, was der R. transfeendentelle Objeffe nennt , ob die Gegenstande, deren Begriffe aufferjinnlich find oder diejenigen foren begriffe siberfmulich find. Ift von jenem die Rede wie es wohl fait nicht unders feyn kann, fo mufs R. fagen wollen, dafs ich die Existent des Noumenon, oder welches mir, eins ift , des Subflanzwesens nicht nur nicht gezeigt, fondern fogar feine Gedenkvarkeit nicht bewiesen habe. Diels habe ich indels hie und da beydes zu thun versucht, als 1 Abth. 3 Kap. 11 Abth. 3 Kap. wie nuch S. 313. 14-So was sollte, also nicht fo ohne Beweiß nefagt worden feyn. - R. fagt, der Satz: "Roum und Zeit find Abstrukte" fey mirgend erwisien. Meine Entwickelung der Kategorien foll aber zeigen, dais beyde zur Quantität gehören. Und vom Raum dachte ich dieft beionders gezeigt zu haben, 5. 27. Uuu 2

S. 27, 341, 42, 178, 374. f. R. ift der Meynung, dass ich durch die unbeitemmte Behauptung, S. 37. dass wir die innere Natur der fimultan, und Successio fich koexistirenden Dinge nicht kennen, den grofsten Theil der Erkenntnits der transscendentalen Objecte verwerfe, wenn ich unter Kennen nicht auschauendes, vollständiges kennen verftehe. Allein haben jemal die Vertheidiger der transscendentalen Philosophie fich dieser Erkenneniss gerühmt, oder fie auch nur fur möglich (fur uns Menschen) gehalten? - Ich habe den Verttand in der engern Bedeutung für das Vermogen vieles im Einzelnen an unterscheiden erklart. "Diefe "Erklärung, fagt R. ift auf der einen Seite an eng ; denn der Verftand (in enger Bedeutung?) beschüftiget fich mit Begriffen , und Urtheilen , worn nicht biofs das Unterscheiden erforderlich ift; auf der undern Seite au weit; denn anch durch die finnliche Erkenntnife unterscheiden wir vieles im einzelnen Dinge." Vom Scharffinn wird insgemein die Erklarung gegeben, dafs er das Vermögen fey die Unterscheide der Dinge eineufehen. Diefe Erklarung begranzt den Scharffinn nicht genug. Aber im individuellen Ding (nach der wahren Erhlärung des Dings) unterscheidet das Sinnengefühl nichts, fofern es Sinnengefühl ift. Und Verhaltniffe oder auffere Bestimmungen einzusehen ift das, Geschäft der Vernunft-Also halte ich meine Erklärung für gut. Meine Aeusserung "Dafs der sceptische Idealismus, der blofs auf empirischen Grunden bernht," (nemlich auf der Meglichkeit wahrscheinlich zu traumen.)" der Erfahrung d. i. der Wahrheit dals alle Traume ungereimt feyen , widerfpreche" wird durch des R. Urtheil "dass die Erfahrung über Dinge auffer der Vorftellung nicht entlicheiden kann" gar nicht widerlegt. R. hat fie milsverstanden. S. S. 143. - Ueber das Kapitel von der Möglichkeit der transscendentalen Erkenntnifs bemerkt R. folgendes : Wir hatten hier erwartet eine Belenchtung der Frage an finden: wie hypothetische Urtheile a prioti möglich seyen? und finden flatt deffen einige Bemerkungen über die Deutlichkeit, und Wahrheit der empirischen Erkennenife." Eine Beleuchtung diefer Frage habe ich in vielen Stellen diefer Abhandlung mich zu geben bemühr. Ich habe ichon oben die Stellen bemerkt, welche das Substanzwesen betreffen. Folgende Stellen berühren diese Frage hauptfachlich, S. 34, 1\$1. 206. ff. 211 , f. 258. 306. f. 398, ff. u. a. m, Uebrigens ift mein Zweck in diesem Abichnitt zu untersuchen, durch was für ein Mittel unfere Seele zu transscendentalen Begriffen gelange. Diels Mittel ift Aufmerkfamkeit auf die Theile aller unferer Empfindungen, durch die wir die Llemente der Ideen finden. Dass aber des Bewuistjeyn, dass wir diese Elemente gefunden haben, fich schwer mittheilen laffe ift nururlich. Wenn der Metaphyfiker fagt : Kanffalität ift noch etwas mehr als beständiges Beyfammenfeyn der Dinge, fo mus er fich hier auf das innere Gefühl berufen. Kant felbit kann nur durch diefs Gefühl darthun wollen, das die Erscheinungen nicht wahre existirende

Dinge find. - R. macht über meine Theorie von Moelichkeit, und Würklichkeit S. 196. 97. folgende Anmerkung. Hier, fast er , wird die Meruuns veniellert, das Berfammenlern offer Pradikate fer die Existena, das Berfommenfern emiger die Moglichkeit, und muor der innern die innerliche und der angern die anfferliche Morischkeit. Allein wenn sch alle Pradicate die innern und untfern . das ift die innere , und unffer Moglichkeit ansommensetze, so ift auch das Ganze immer nur noch Möglichkeit, "Ich habe diese Meynung allerdings geauffert, und S. 195. ff. S. 400, 401. mit Grunden unterfturgr. Diefer Wiederspruch follte also gerechtfertiget werden. Nach der Meynung des Rec. foll ich diese Behauptung S. 106, aufgegeben haben, weil es dort beifst: "Diefe Satze leuchten durch Analyfe der Begriffe ein. Wer "fie lungnet mit dem ift nichts anaufangen." Das heise ich nicht diese Behauptung aufgeben. Ich habe nur so viel zu verttehen geben wollen, dats fie fich fo wenig demonstrum laile, wenn man fie (gehorig erlauter: versteht es fich) noch immer läugnen will, als z. E. das Bewufstfeyn unfer felbit. Durch Schlufsketten lafst fich die Identität der kompleten Möglichkeit, und des Daseyns nicht etharten fo wenig als z. B. die Idenritat des Cylinders mit der Umwalzung eines Quadrats um eine feiner Seiten. das 2te Kapitel der zweyten Abtheilung macht R. die Anmerkung ...dafs es nichts neues, und befriedisendes enthaite" Allerdings helte ich dafür, dass ich von der Kaussalitat in freven Handlungen eine neue Hypothese, die durch die genze Schrift großen Einflufe hat, vorgetragen habe. Ift fie nicht befriedigend, fo wunsche ich hierüber belehrt zu werden. Ueber des 3te Kapitel der natürlichen Theologie wird bemerkt udufs er von einem Verfaffer, der die dogmatische Metaphysik in Schutz genommen hat, befremdend scheine, wenn er es dahin gestellt feyn laffe, ob es ein absolut unendliches Subftanzwesen gebe. Ich denke, dass ich mich hierüber zur Genüge erklärt habe. Das Noumenon oder Substanzweien ift von den fo geheißenen Phanomenen oder Accidenzen die durch auffere Empfindung erlernt werden, und den Wirkungen überhaupt verschieden. Unermesslichkeit, oder Allheit von Denkacten, oder Ideenwirkungen. Ganzes von Accidenzen, das fo grofs ift als möglich ift ja nicht Unendlichkeit des Substanzwesens. - Die Einwurfe gegen Kants Philosophie moffen im Zusummenberg mit dem Verfuch beurtheilt werden. Sonft fcheinen fie frevlich thie und da schief und verworren, wofür fie Recensent auch zu halten scheint, wenigstens großentheile. Doch ich denke nun genug gesagt zu haben, um den Lefer, der meinen Versuch beurtheilen will, von der Nothwendigkeit ihn felbft zu lefen zu überzeugen,

> J. Heinrich Korrodi Professor J. N. Gym. Tur.

> > 45

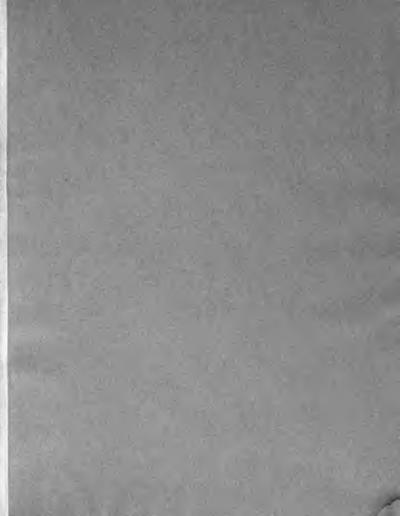



